

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

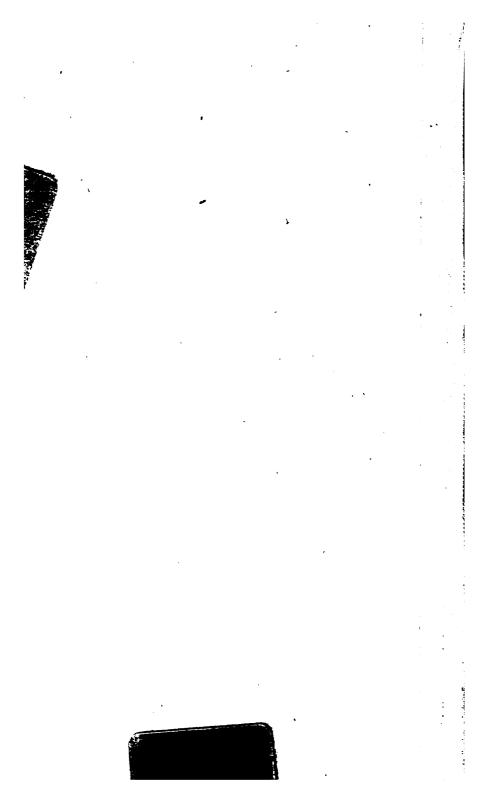

• .

١ ; , ; • · .

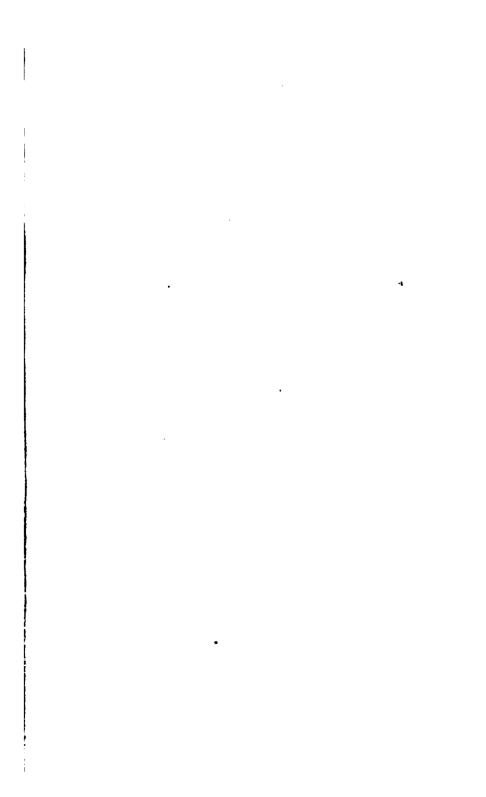

NAZ

8476

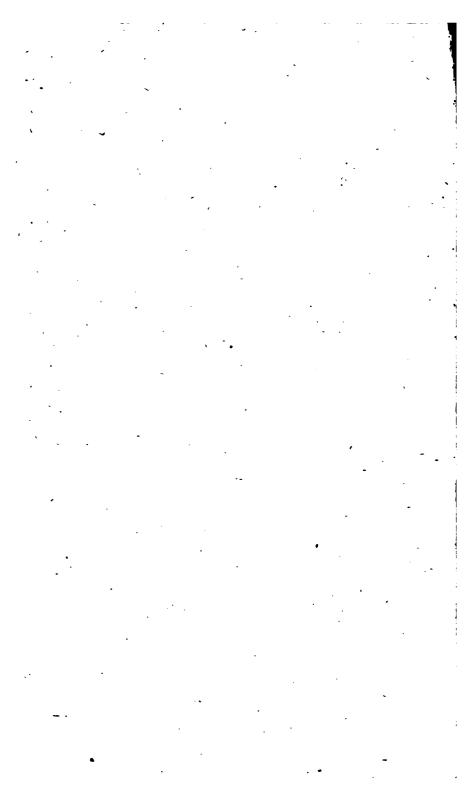

## Carl Joseph Bouginé

Sochfürfil. Babifchen Rirchenraths und ordentlichen Profeffors ber Gelehrtengeschichte auf der Farfenfdule zu Entstuh

# Handbuch

der allgemeinen

# Litterargeschichte

n a c

Beumanns Grundrif.



Dritter Band.

. . .

# fortsetung der IV. Abtheilung

30 B

Anfang und Fortgang der Gelehrsamteit.

# Kritiker des fiebenzehnten Jahrhunderts.

Jacob Bongars geb. 1554. zu Orleans; studirte zu Straßburg, hernach unter Eusas zu Bourges; war 30 Jahre lang frans zösischer Resident und Gesandter an verschiedenen Hösen, und starb den 29 Jul. 1612, zu Paris. Seine Bibliothek kam theils nach Bern, theils nach Heibelberg, und von da in den Batican nach Rom. Er hatte gar keinen Gesallen an den Hugenottischen Unruhen seiner Zeit. — Schristen: Gesta Dei per Francos s. Orientalium expeditionum & regni Francorum Hierosolymitani historia, Hanovix, 1611. Il. sol. (9 Ths.) gründlich. — Scriptores rerum Hungaricarum. &c. Francos, 1600, sol, eine seltene und sehr schäsbare Sammlung. — Epistolx, Lugd, B. 1647. 12. (10 gr.) Argent, 1660, 12. französischen den Abt Brianville, mit dem lat. Original, Paris, 1668, und 1681. II. 12. sehr lesenstwürdige Briefe theils an Fürsten und Minister, theils an Joach. Camerarius. — Edirte den Justin, Paris. 1581. 8. gut kritisch bearbeitet. a)

Johann Kurgers geb. den 18 Aug. 1589: zu Dordrecht aus einer guten Familie. Er studinte unter Gerh. Joh. Vossius, hers nach 6 Jahre zu Leiden unter Scaliger und Seinsius, ferner 2 Jahre zu Paris und Orleans; advocirte eine turze Zeit mit vielem Biderwillen im Haag; gieng 1614. als t. Schwedischer Nath nach Stotholm; erhielt zur Belohnung nebst einer goldenen Halstette 1619. fenerlich den Schwedischen Neichsadel; reis'te in öffentlichen Geschäften nach Böhmen, Danemart und Holland, und starb den Solt. 1625. At. 36. im Haag. So viel es seine Muse erlaubte, beschäftigte er sich mit der Kritik. — Schriften: Variarum le-

<sup>2)</sup> Le Long I. c. — Lenglet Methode hift. in 4. T. IV. p. 108. —
Buderi Bibl. hift. — Bayle h. v. — Baillet, T. II. p. 207. —
— Fabricii Bibl. lat. T. II. p. 565. — Mornof. T. I. p. 203 fq.

(Dritter Band.)

ctionum Lib. VI. quibus utriusque linguæ scriptores qua emendantur, qua illustrantur. Lugd. B. 1618. 4. (2 Thlr.) vorzüglich. — Notæ in Horatium. Paris. 1619. 8. — Notæ in Martialem. Lugd. B. 1619. 12. — Emendationes in Q. Curtium. ib. 1625. 12. — Lectiones Venusinæ. Trai. 1699. 12. nur I Buch. — Poëmata. L. B. 1653. 12. Amst. 1669. 8. &c. b)

Cafpar Scioppins, eigentlich Schoppe, geb. ben 27 Man 1576. ju Meumark in der Pfalz. Er lies 1604. wegen der Bers leumdungen seiner Gegner, die er fich durch seinen groben Stolz jujog, ein gerichtliches Instrument ausfertigen; nach welchem er ` von adelichen und ehrlichen Meltern abstammte. Machdem er gu Umberg, Beidelberg, Altdorf und Ingolffadt ftudirt hatte, reif'te er 1597. nach Italien, und bekannte fich 1598. zu Rom als Luther taner zur fatholischen Religion. Jezt prangte er nach feinem pedans tifchen Stolz mit vielen leeren Titeln; er nennte fich Patricier von Rom, Ritter ju St. Petri, faif. und f. Spanifchen Geheimenrath, Pfalgraf und Graf von Clare Balle. Aber fein Gluck blieb febe mittelmaffig. Er reif'te in Italien, Deutschland, Cpanien ac. berum. hier lies ibn ber englische Gefandte megen einiger gegen Jacob I. Konig in Engelland ausgestoffenen Schmabungen durche Endlich feste er fich 1636. ju Padua, und ftarb bas felbst den 19 Nov. 1649. æt. 74. Benn seine Bescheidenheit chen fo groß, als feine Gelchrfamfeit gewesen ware, wenn er nicht alle Gelehrte ohne Unterschied verachtet und mit pedantischer Buth angefallen hatte, fo wurde er feinem Ruhm nicht fo febr geschadet haben. Gegen Jesuiten und Protestanten fpie er feinen Gift aus und murde allgemein gehaft. Bor andern big er fich mit Joseph Scalider berum. Nichts mar bor feiner unbandigen Buth ficher. Die ungeheure Menge feiner Schriften find eben fo Beweife bics von, als von feiner unermudeten Arbeitfamfeit. - - Schriften : Verisimilium Lib IV. in quibus multa veterum scriptorum loca, Symmachi maxime, C. Nepotis, Propertii, Petronii &c. emendantur, augentur, illustrantur. Norimb. 1596. 8. - Suspectarum lectionum

b) Sweert Athenæ Belg. p. 383. — Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 551. — Magiri Eponym. cr. h. v. — Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 523. — Freheri Theatr. p. 1041. — Freytag Appar. litt. T. III. p. 702 — 704. — Morhof. T. I. p. 926. — Miccom. 24 25. p. 224-230.

Eth. V. in quibus Plautus, Apuleius &c. corriguntur, notantur, supplement, illustrantur. ib. 1597. S. Amst. 1664. S. — Comment. de arte emise. Norimb. 1597. S. Amst. 1661 S. — Grammatica philosophica f. institutiones grammaticæ lat. Mediol. 1628. S. Amst. 1664. S. — Branc. Sancrii Minerva s. de çausis lat. L. comment. c. n. Amst. 1664. S. — Epistolæ ad G. J. Vossum. Lond. 1690. sol. — Viele grobe Streightsissen, bie nicht verdienen genennt zu werden. Er versteckte sich daeinn unter verschiedenen Namen, z. B. Nicod. Macer, Oporinus Grubinius, Aspasius Grosippus, Holosernes Kriegsæder, Philoxenus Melander, Sanctius Galindus, Bernardinus Giraldus, Dan. Hospitalius, Alph. de Vargas, Renatus Verdæus &c. c)

Bobann Wower ober van Woweren , geb. ben 10 Marg 1974. ober 75. ju Samburg, wohin feine Meltern, weil fie Protes fanten thaten, bon Untwerpen gejogen find. Er finbirte hier uns ter Werner Rolevint, und zu Leiden; reif'te bierauf nach Frants reich und Stalient, wo er fich vorzüglich auf die fchonen Biffens Schaften , bas bamalige hauptfindium, legte. Ueberall hatte er Immann mit ben vornehmften Gelehrten und Pralaten , bie ihm auch ben Butritt jum Pabft verschaften. Diefer wollte ihn burch ein Sahrgelb fich verbindlich machen. Er berbat fich der biefe Thre, und fehrte 1602. nach Deutschland guruet. Er wurde balb bernach Rath ben dem Grafen von Oftfriesland, ber ihn zu verschies benen Gefanbichaften gebrauchte. Er trat als Rath in Die Dienste des herzogs von holftein; wurde julest Confffwrial : Prafident und Statthalter in Gottorp, und farb ben 30 Darg 1612. at. 37. obuverebligt. Er affectirte ein Stoifer ju fenn; liebte aber unmafig bunde und Pferde und ben Trunt. Gein Bauptgagner war fried: Lindenbrog, ben er mit aller Liebe nicht gewinnen tonnte. In feinen gelehrten Schriften fuchte er die Schreibart ber alten Rlafffet in angelich nachzughmen. - - Schriften :. Tr. De Polymathis. Hamb, 1603. 4. Lipf. 1663. 8. (6 gr.) and in Gronovii Thef. ant.

e) Pope-Blount, p. 985-987. — Batllet. T. II. p. 68 fq. 866. 845-247. 313. T. V. p. 795. — Magiri Eponym. h. v. — Hift. Bibl. f. Padt. P. III. p. 528. P.VI. p. 467 fq. — Freher I. c. P. II. p. 775. — Morhov. T. I. p. 60. 109 fq. 278. 766. 825. 821 fq. 912. 955. T. II. p. 191. — Bayle h. v. — Freytag Anal. litt. p. 835-837. — Brukeri Hift. cr..phil. P. IV. p. 499 fq. T. VI. p. 763 fq. — Gerdes Floril, p. 218 fq. — Ticeron. 19 Th. p. 282-331.

gr. T. X. sehr gelehrt und gründlich. — Petronius c. n. Lugd. B. 1595. 1604. 8. Amst. 1624. 8. wird sehr geschäst. — Minutii Felicis Octavius c. n. Hamb. 1603. 8. — Notæ in Tertulliani opera. Francos. 1603. 1612. 8. — Apulkii opera. Hamb. 1606. 8. tressich. — Sidonii Apollinaris opera c. n. ib. 1617. 8. — De græca & lat. Bibliorum interpretatione. Hamb. 1618. 8. Daventriæ. 1700. 12. — Epistolarum cent. II. Hamb. 1618. 8. (8 gr.) ges lehrt und lesenswürdig. d) Dessen Amberwandter

Johann Wower geb. den 28 Man 1576. zu Antwerpen aus einem adelichen Geschlecht. Er studirte zu köwen, und war ein Hausgenosse des Lipsius, der ihn zu seinen Vertrauten und zum Bollzieher seines Testaments machte. Nachdem er 3 Jahre in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland herumgereist war, wurde er Nath der Stadt Antwerpen, und Mitglied des Finanz und Rriegsraths. Philipp IV. R. in Spanien, an welchen er von der Insantin Isabella, damaligen Beherrscherin der Niederslande, abgeschickt wurde, beehrte ihn mit der Würde eines Nieters. Er starb den 23 Sept. 1635. æt. 69. —— Nach dem Tod des Lipsius gab er 200 Briese, den Tacitus und Seneca mit dessen Antw. 1615. 4. — Vita d. Simonis; Panegyricus Alberto & Isabellæ dictus; Evcharisticon J. Lipsio. &c. e)

Jacob Perizonius, eigentlich nach dem Geschlechtsnamen seiner Boreltern Voorbroek, geb. den 26 Oct. 1651. zu Dam, wo damals sein Bater, nachmaliger Prof. th. & hebr. L. zu Deventer, Schulrector war. Er studirte zu Deventer, Utrecht und Leiden, und widmete sich ganz den schönen Wissenschaften, der Historie und den Alterthümern. Einige Zeit war er Rector der Schule zu Delst; wurde 1681. Prof. hist. & eloqu. zu Francker; 1693. Pr. hist, eloqu. & gr. L. zu Leiden, und karb den 6 Apr. 1715. æt. 63. unverhepprathet. Was er in den Druck gab, bearbeitete er mit der grösten Sorgsalt. Er war sehr arbeitsam. — Schristen: Animadversiones historicæ, in quidus quam plurima in priscis rom. rerum &

d) BAILLET. T. II. p. 207. — WITTE Mem. philof. — MOLLERI Cimbria lit. T. I. p. 747 fqq. — BAYLE h. v. — MORHOF. T. I. p. 6 fq. 300 fq. 312. 884, 978. — Miceron. 6 Eb. p. 108-118.

e) Moller 1. c. — Sweert. 1. c. — Foppens Bibl. Belg. p. 759 fq. — Bayle h. v. — Miceron. 6 Eh. p. 118-121.

utriusque linguæ auctoribus notantur, illustrantur, emendantur, explicantur. Amst. 1685. 8. (16 gr.) Altenb. 1771. 8. (1 fl. 30 fr.) Ein Berzeichnist über die Fehler der Geschichtschreiber und Runstsrichter. — Origines Babylonicæ & Aegyptiacæ. L. B. 1711. II. 8. (12hlr.) auct. cur. Car. Andr. Duker. ib. 1736. II. 8. (2fl. 30 fr.) selehrt. — Rerum per Europam Sæc. XVI. gestarum comment. ib. 1710. 8. (12hlr.) — Fr. Sanctii Minerva &c. c. n. Franek. 1687. 8. auct. Amst. 1714. 8. (12hlr.) auct ib. 1733. 8. (12hlr. 16 gr.) — Aeliani Varia historia c. comment. Lugd. B. 1701. II. 8. — Q. Curtius in integrum restitutus &c. ib. 1703. 8. — Annotat. in Suetonium. Wratisl. 1725. 8. (30 fr.) — Einige gelehrte Dissertationen, die zu Leiden 1740. II. 8. zusammengedruckt wurden. f)

franz Schott geb. ben 9 Nov. 1548. zu Antwerpen, wo er auch als Rathsherr und Burgermeister den 17 Marz 1622. æt. 74. starb. Man hat von ihm Itinerarium Italiæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, Colon. 1620. 12. m. R. — Itinerarii Italiæ rerumque roman, Lib. III. Antw. 1600. 8.

5) Alegambe Bibl. fcript. S. J. - Sweep Bibl. Belg. - Nicebon

Mem. T. 26.

f) Miceron. 1 Eh. p. 302 - 310. — Meuselli Bibl. bift. Vol. I. P. 2. p. 25 fq. Vol. II. P. 2. p. 347 - 350. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 287 fq. — VRIEMOET Athenæ Frifiacæ. p. 625 - 640. — BANDURI Bibl. nummar. p. 88 fq. 224. — Chaupepik h. v.

Transcontinuous

Cafpar von Barth geb. ben 22 Jun. 1587. ju Ruffrin im Brandenburgifchen aus einem alten abelichen Befchlecht. Bater Carl war Prof. iur. ju Frantfurt a. b. D. furfürftlicher Rath und Rantler ju Ruftrin. Nachdem er mehrere beutsche Universitaten besucht hatte, reif'te er nach Stallen, Frankreich, Spanien, Ens gelland und holland. Er lies fich zu Leipzig nieber, und fchlug alle offentliche Bedienungen aus, um fieh gang mit bem Studiren beschäftigen ju tonnen. Er farb den 17 Gept. 1658. zt. 71. Det feiner 2ten Gattin zeugte er I Sohn und 3 Lochter. - - Gdrife ten: Juvenilia silvarum, sermonum, elegiarum, lyricorum, epigrammatum & iamborum. Witteb. 1607. 8. find Gedichte, Die er bom 12ten - 19ten Sahr verfertigte. - Opuscula varia poetica. Hanovize. 1612. 8. - Amabilium Lib. IV. ib. 1612. 8. Francof. 1623. 8. Nachahmungen bes Angfreons. — Amphitheatrum serio - iocorum Lib, XXX, Anacreonticorum Lib. XV. sapientiæ Lib. X. 1613. 8. Soliloquia rerum div. Francof, 1623. 8. Cygneæ, 1655. 4. erbaulich. - Adversariorum Lib. LX, quibus ex universa antiquitatis serie omnis generis loci tam gentilium, quam christianorum scriptorum illustrantur & emendantur. Francof. 1624. 1648. fol. (8 Thir.) rar; voll Gelehrsamfeit, aber nicht deutlich und ordentlich, auch in den Urs theilen nicht bestimmt genug. Die 2. folgenden Bande, welche mit dem ersten 180 Bucher ausmachen follten, wurden nicht gedruckt. - Claudianus c. comment, Francof. 1650. 4. hat viele Druckfehler. - Animadversiones in Papin. Statium, Lips. 1660. 4. - Notæ in Plinii epistolas. ib. 1675. 8. - Emendationes in Hygini fabulas. Ben allen feinen Erlauterungen über Die Lugd. B. 1670. 12. Rlaffifer ift er zu weitloufig, und verschmendet zu viele Beles fenheit. h) Pornobosco didastalus found, a.v. O. 1024 ain Life.

wiele Macob Cappell geb. 1570. zu Rennes, wo sein Bater Jacob Ad fruiftsformirter Parlamentsrath war. Er starb als Prediger und Proc. Ludud cheol. zu Gedan den 7 Gept. 1624. — Schriften: Observationes Celusting,

DeCalista) WITTE Mem. philos. — SPIZELII Templum honoris reseratum.

phalice. p. 380 sqq. — Bayle h. v. — Magiri Eponym. h. v. — PopeBlount. p. 1010-1012. — Baillet. T. II. p. 242 sq. T. V. p. 86 sq.

— Freheri Theatr. P. IV. p. 1546 sq. — Hift. Bibl. Fabr. P. III.

pp. 467 sq. P. V. p. 71 sq. — Morhof. T. I. p. 168. 279 sq. 915 sq.

1008. — Clement Bibl, hift. T. II. p. 462-466. — Miceron. 7 Eb.

p. 105-118.

in selecta Pentateuchi loca & in reliquos V. T. libros. Amst. 1689. und 1699. med. sol. (6 Thr. oder 10 st.) — Observat, in epist. ad Hebrzos. Sedani. 1624. 8. — Hist. cccles. centuriz V. ab Augusti nativitate ad Valentinianum III. ib. 1622. 4. — Hist. sacra & exotica ab Adamo usque ad Augusti ortum. ib. 1612. 8. — De ponderibus, nummis & mensuris Lib. III. — La doctrine des eglises ressormées. Sedan. 1619. 8. &c. i) Dessen jungerer Bruder

Ludwig Cappell geb. den 14 Oct. 1586. ju Rennes; fludirs te ju Orford und Saumur; murbe bier 1613. Prof. hebr. L. ends lich 1633. Prof. theol. und starb den 18 Jun. 1658. æt. 73. - -Echriften: Arcanum punctationis revelatum, Lugd. B. 1624. 4. Lond. 1683. 4. und ben bes Jac. Cappelli Obs. in lib. V. T. Amst. 1689. 99. fol. Er beweißt barinn, baf bie Bocalpuncte ber bebr. Sprache eine neuere Erfindung fenen. Dagegen schrieb ber jungere Jo. Buxtore de punctorum vocalium antiquitate &c. Basil. 1648. 4. -Critica facra f. de variis V. T. lectionibus. Parif. 1630. 50. fol. (526fr.) muit Jo. Gottfr. Scharfenberg. Halæ. 1778-86. III. 8m. Den erfien Band besorgte Dogel 1775. Das Wert murde sehr verbeffert und ergangt. Statt ber nach ber Parifer Ausgabe abges brudten, nicht fehr bedeutenden polemischen Abhandlungen hatte man im sten Band die von Voctel versprochene Untersuchung des sammeritanischen Textes liefern follen. Der altere Joh-Burtorf ktte biefer Critica feine Anti- Critica, Bafil. 1653. 4. entgegen. -Chronología facra. Parif. 1655. 4m. — Hift. apostolica illustrata. Salmuri, 1683. 4. (18 gr.) - Spicilegium notarum in libros N. T. &c. k)

franz Combesis geb. 1605. zu Marmande in Guienne aus einem vornehmen Geschlecht. Zu Orleans, wo er hernach eben so, wie zu Paris die Gottesgelahrtheit lehrte, trat er 1625. in den Dominicanerorden. Wegen seiner Sammlung und Hebersetzung der griechischen Kirchenwater, an welcher er gegen 50 Jahre arbeitete, erhielt er von der versammelten Geistlichkeit ein ausserordent?

i) Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 323. — COLOMESII Gallia orient. p. 157-159. — SAGITTARII Introd. T. I. p. 344.

k) Pope-Blount. p. 971-973. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 323 fq. — Magiet Eponym. h. v. — Koenig Bibl. V. & N. — Clement I. c. T. VI. p. 234 fq. — Mayert Bibl. bibl. p. 101 fqq. — R. Simon Hift. crit. du V. T. p. 97 fqq. — Niceron Mem. T. 22.

liches Jahrgeld von 500 Livres, das hernach auf 800 und endlich auf 1000, vermehrt wurde. Er starb den 23 Marz 1679, æt. 74. zu Paris. In der griechischen Sprache war er starter, als in der lateinischen; daher sind seine Uebersetzungen dunkel und nicht immer richtig. Er machte sich um die christliche und constantinopolitanissche Alterthümer sehr verdient. — Schristen: Amphilochii, Methodii & Andzew opera, magnam partem e tenebris eruta, latine reddita, recognita notisque illustrata. Paris, 1644. II. sol. — Græcolatinæ l'atrum bibliothecæ auctarium novum &c. ib. 1648. II. sol. (8 Thr.) — Bibliothecæ græcor. Patrum auctarium novissimum. ih, 1672. II. sol. — Bibliothecæ Patrum concionatoria &c. ib. 1662. III. sol. — Maximi opera, lat. redd. c. n. ib. 1675. II. sol. — Basilius M. denuo recensitus. ib. 1679. II. 8. — Theophanis chronographia c. n. ib. 1655. sol. &c. 1)

Thomas Reinefius geb. ben 13 Dec. 1587. ju Gotha in Thuringen, wo fein Nater ein Burger mar. Er ftubirte gu Bits tenberg und Jena die Medicin; reif'te nach Bohmen und Italien, und hielt fich besonders zu Padua auf. Zu Basel erhielt er bie Doctormurbe; und gu Altborf fuchte er vergebens eine Profeffors hierauf practicirte er von 1617. an 2 Jahre ju hof im Relle. Culmbachischen. Dann tam er als Leibargt bes Rurften und Aufs feber der Schule nach Banreuth; ferner 1627, als Rath und Stadts physicus nach Altenburg, wo er auch gur Burgermeiftermurbe ace langte. Enblich practicirte er gu Leipzig, und farb den 17 Jan. 1667. 2t. 80. In den Alterthumern und in der Rritif zeigte er Scharffinn; aber feine Schreibart ift ranb und unangenehm. - -Schriften: De diis Syris f de numinibus commentitis in V. T. Lipf. 1623. 4. - Variarum lectionum Lib. III. in quibus de scriptoribus sacris & profanis disseritur &c. Altenb. 1649. 4. und Defensio variarum lectionum. Koftoch. 1653. 4. Gine feiner beften Schriften. -Epistolæ ad Jo. Vorstium. Colon. Brandenb. 1667. 4. ad Nesteros. Lipf. 1670. 4. ad Chr. Daumium, Jenz. 1670 4. ad Casp. Hofman-

<sup>1)</sup> BAILLET. T. II. p. 255. 422. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 105. —. FABRICII Bibl. gr. T. VI. p. 687-689. T. XIII. p. 788-794. — MAGIRI Eponym. h. v. — Du Pin Bibl. des auteurs eccl. — Echard Script. ord. predicatorum. T. II. p. 678. — Miceron. 9 %, p. 292-300.

num. Lipl. 1660. 4. alle voll Gelehrsamseit. — Syntagma inscriptionum antiquarum cumprimis Romæ veteris, in vasto Gruteri opere omissamm. Lipl. 1682. II. fol. (6 Thir. ober 8 fl.) — Einige antis quarische Abhandlungen in GRÆVII Synt. variar. dissert, rar. Trai. 1702. 4. &c. m)

Johann friederich Gronov geb. ben 5 Sept. 1611, ju hamburg. Sein Bater David war Rath des Erzbischofs von Bres men und des Bischofs von Lubet, hernach Sambutgischer Canonis. and mid Sondicus ju Bremen. Den Grund feiner Studien legte er ju Bremen und Samburg; legte fich alsbenn ju Altborf auf Die Rechtsgelahrtheit. Bu hamburg machte er vertraute Rreundschaft mit Sugo Grotius; er reif'te nach holland, und hielt fich bes fondere ju Leiden , Groningen und im Saag auf. Im Sag unter: richtete er eine Zeitlang ben Pfalzgrafen von Landeberg; und begab fic nach Amfterdam. Bon ba tehrte er 1637. in den Saag gurud, und gieng nach einem afahrigen Aufenthalt 1639. nach Engelland, wo er sich besonders zu Cambridge und London aufhielt. fette er feine gelehrte Reifen nach Franfreich und Italien fort. Er fehrte burch Defterreich 1640. nach Frankreich juruck; und murbe bald barauf Prof. hift. & eloqu. gu Deventer, auch gu Belohnung feiner Berdienste Tribun. Doch gieng er 1653. an des verftorbes nen Borborns Stelle nach Leiden, und ftarb bafelbft ben 28 Dec. 1671. zt. 60. Er verband mit feiner grundlichen Gelehrfamfeit einen unermubeten Rleiß in feinen Berufegefchaften und groffe Leute kligfeit. - - Schriften: Observationum Lib. III. Lugd. B. 1619. (1 Thir.) auct. 1662. 8. und Liber IV. Daventriæ. 1652. 12. Libri IV. curante Platnero. Lipc. 1755. 8m. (2 fl.) febr gelehrt. -Comment, de sestertiis. Daventr. 1643. 8. rar; auct. Amst. 1656. 11. 1684. 4. (2 Ehlr.) Er hatte baben ben Salmafins und Mart. Schock ju Gegnern. - Notæ & Differt, in H. Grotif Lib, de iure B. & P. ben ber Ausgabe bes van der Muelen, Trai, 1704, III. fol. Die Anmerkungen geben aber nur über die prolegomena und

m) WITTE Memoria philos. T. II. p. 461. — BAYLE h. v. — Micron. 18 Th. p. 265 - 271. — MAGIRI Eponym. h. v. — BAILLET. T. II. p. 242. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 93 fq. P. VI. p. 30. 113-115. 126-128. — MORHOF. T. I. p. 101-110. 284. 771. 919. 925. — FREYTAG Appar. litt. T. III. p. 697 - 702.

über das erste Buch. — Livius c. n, Lugd. B. 1645. IV. S. ib. 1654. hesser Amst. 1679. III. 8. gut fritisch. — Senecarum opera c. n. Amst. 1669. IV. 12. auct. 1669. opt. 1672. III. 8. — Senecæ Tragædiæ. ib. 1661. 8. auct. 1682. 8. — Sallustius c. n. v. L. B. 1665. 8. — Plinii Hist. nat. c. n. ib. 1669. III. 8. — Plinii epistolæ c. n. ib. 1669. 8. — Plautus c. n. ib. 1664. 69. 4. — Notæ ad Hesyehii Lexicon. ib. 1668. 4. — Notæ ad Tacitum & Suetonium; in Phædrum &c. — Orationes. Auch gab Urn. Seinr. Westerhof unter seinem Namen heraus Loctiones Plautinæ. Amst. 1740. 8. (1 st.) und ein Engellander: Notæ in Terentium. Oxon, 1750. 8. n) Dessen Sohn

Bacob Gronov geb. ben 20 Oct. 1645. ju Deventer. hier und zu Leiden ftudirte er, und hielt fich bernach ju Orford und Cambridge einige Monate auf. Er tebrte nach Leiden guruck, schlug Die ihm angetragene Professur gu Deventer aus; reif'te nach Franks reich, Spanien und Italien, wo er fich besonders in Toscana, Die fa, Benedig und Badua aufhielt, und von dem Grofherzog Cofmus de Medicis vorzügliche Achtung genos, der ihn mit einem ausehnlichen Gehalt zum Professor in Disa ernannte. Gronov fehrs te durch Deutschland nach leiden juruck; murde daselbst 1679. Dros feffor der iconen Wiffenschaften, 1702, Geograph der Universität mit Bermehrung feines Gehalts , und farb ben 21 Oct. 1716. æt. Er verbat fich den Ruf nach Riel und Padua aus Liebe jum Baterland. Ein fehr gelehrter, aber folger Mann, der gegen jeben Widerspruch die bitterften Schmabungen ausgos. - - Schrife ten: Macrobius c. n. v. Lugd. B. 1670. 8. Lond. 1694. 8. - Polybius gr. & lat. c. n. Amst. 1670. III. 8. (8 26sr.) ib. 1675. III. 8. (10 Thir.) - Tacitus c. n. v. ib. 1688. II. 8. ad. III. Trai. 1721. Il. 4. (7 Thir.) von feinem Gobn Abraham fart vermehrt. - Pomponius Mela c. n. Lugd. B. 1685. 8. (2 Thir.) hart gegen If. Doffins, ber ihn aber in bem Anhang ju feiner Ausgabe Lond. 1684. 4. verachtlich behondelte. - Note ad Lucianum. Amft. 1687.

BAILLET. T. II. p. 251. — FOPPENS Bibl. belg. T. II. p. 640 fq. — Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 522. — Mornor. T. I. p. 314. 880. 927. 979. T. II. p. 640 fq. — Chaupepie h. v. — Miceron. 19 Th. p. 51-66.

及 8. (4 Ehler) — Cobetis tabula gr. & lat. c. n. ibe 1689. 8. 一 A. Gellii Noctes Atticz c. n. L. B. 1687. 8. und 1706. 4. febr fcon und vermehrt. - Ciceronis opera, c. n. v. ib. 1692. IL 4. (12 Ebir.) und XIV, 12. (10 Ehlr.) - Ammiani Marcellini bist, c. n. v. ib. 1603, fol. und 4. - Thefaurus antiquitatum gezecarum, ib. 1607-1702. XIII. fol. (190 Eblr.) baut geboren Jon. Porent utripsque thesarri antiquitatum rom, græcarumque nova supplementa. Venet. 1727. V. fol. - Curtius c. n. v. Amst 1696, 8. - Suctonius c. emendat. L. B. 1698. 12. - Phædri fabulæ, c. n. ib. 1702. 8. -Arianus de expeditione Alexandri Lib. VII. & hist, indica c. n. v. ib. 1704. fol, sehr schon und gelehrt. - Minutii Felicis Octavius c. n. v. ib. 1709. 8. - Herodoti hist. Lib. IX. gr. & lat. c. n. ib. 1715. fol. m. (8 Thkr.) fehlerhaft. - Dissernationes epistolice. Amft. 1678. 8. Beurtheilungen und Berbefferungen über einige Rlaffter. - Gemmæ & sculpturæ antiquæ depictæ a Leonardo Augustino &c. latine versa. Amst. 1685. 4. Franck. 1694. 4. (4 Thir.) 2c, 0)

Marquard Gude geb. ben 1 gebr. 1635. ju Rendsburg. Er Andirte ju Jena, Leipzig und Erfurt die Rechte; reif'te mit feinem Eleven, Sam. Schas ober Schaz, ber ihn bernach 1675. sum Erben feines anfehnlichen Bermogens chifette, nach Italien, Rranfreich, Engelland und Solland, und fuchte überall die feltenften Bacher, Manuscripte und Inschriften auf. In holland fchlug er die ihm angetragene Profefionen gu Duisburg, Deventer und Amfterbam aus; murbe 1671. Rath und Bibliothefar bes herzoas bon Solffein Gottorp. Er fiel 1678. in Ungnabe; trat 1682, als Staatsrath in Die Dienfte bes Ronigs von Danemart, und fars ben 26 Dov. 1689. - - Schriften: Inscriptiones verique gr. & let, Leovard, 1731, med, fol. (12 fl.) Grang Beffel besprate bie Ansgebe. GREVII Inscriptiones antique totius orbis rom, &c. c. n. Marqu, Gudii, Amft. 1707. II. fol. ift ein verfchiebenes Bert, baben fich Grao ber von Gude bem Gruterifthen Thefauro benge; fcbriebenen Anmerfungen bediente. - Epiftolæ, od. Burmann, Lugd.

<sup>•)</sup> AA. cit. — Nachrichten von einer Hallichen Bibl. 4 28. p. 161-184. — Miceron. 3 26. p. 39-54. — Kornig Bibl. V. & N. h. v. — Ball. Let. T. II. p. 251 sq. — Hist. Bibl. Fabr. P. II. p. 370 sq. P. VI. p. 362. — Chaupepië h. v. — Saxii Onomast, P. V. p. 178-1846.

B. 1711. 4. (3 Thir.) — Carmina &c. — Edirte auch Sanctii Minervam; Scioppii Gramm. philos. &c. p)

Acgidius ober Gilles Menage geb. den 15 Aug. 1613. ju Angers, wo fein Bater f. Abvocat war. Er flubirte nebft ben Schonen Wiffenschaften die Rechtsgelahrtheit; abvocirte eine Beits Jang ju Angers; wurde Varlamentsabvocat zu Varis; trat bernach in ben geifflichen Stand, verfab einige Pfrunden und unter anderm bie Dechantstelle von S. Pierre d'Angers; mablte in bem Umgang mit andern Gelehrten bie ichonen Wiffenschaften zu feinem haupts flubium; hatte ben Zutritt ben bem Carb. pon Bets; lebte aber julett in einem Rlofter, wo er wochentlich eine gelehrte Berfamms lung hatte, und ftarb ben 23 Jul. 1692. æt. 79. ju Paris. Man gab ihm Schuld , daß er andere Schriftfteller geplundert habe. -- Schriften: Origines de la langue françoise, Paris, 1656, 4, vers mehrt ib, 1694, fol. 1750. II. fol. (6 Thlr.) - Miscellanea. ib. 1652. 4. Gine Sammlung von verschiedenen griech, lat. und frans jofischen Auffagen, gebunden und ungebunden. - Poemata, ib. 1656. 12. ed. VIII. Amft. 1687. 12. (12 gt.) nicht gebichtet, nur gereimt. - Origini delle lingua Italiana, Par. 1669. 4. vermehrt Genev. 1685. fol. wollte nur zeigen, daß er fein unmurdiges Mits glied ber Atabemie be la Erufca fen. - Amoenitates iuris civilis. Páris. 1664. 8. Lips. 1680. 8. (8 gr.) Francos. 1718. 8. (45 fr.) bedeuten nicht viel. - Hist, de Sablé &c. Paris, 1686, fol. wird nicht fo fehr gefchatt, als es ber Berfaffer schatte. - Anti-Baillet. ib. 1690. II. 12. (18 gr.) und nebst dem Baillet 1727. wies. ber gebruckt. Menage jagte Rehler bes Baillet auf, und begieng neue Rebler. - Diogenes Laërtius gr. & lat. c. comment. Lond. 1663. fol. beffer Amft. 1692. IL 4. Die befte Arbeit des Menacte. - Menagiana, ou bons mots & pensées judicieuses &c. Paris, 1605. 12. (18 gr.) mit Bermehrungen bes Monnoye, Amft. 1715. IV. 12. (2 Chir.) schlechtes und gutes durcheinander. 2c. 9)

p) Mollert Cimbria litt. — Morhofii Polyhift. T. I. p. 68 fq. 300. 313. 801. 876 fq. 919. — Niceron Mem. T. 26. — Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 13 - 15. P. V. p. 503. — Chaufepié h. v. — Saxii Onom. P. V. p. 578 fq.

q) BAILLET. T. II. p. 258 fq. 356 fq. 365. T. III. p. 58. T. IV. p. 340 - 347. T. VI. p. 196-199. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 448. — PER- ' RAULT Hommes illustres. T. II. — MORHOF. T. I. p. 228. 756 fq.

### 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt.

Daniel Seinfins geb. 1582, gu Gent. In feiner Jugend biett er fich mit feinen Meltern ju Douvees, London, Delft und Anfwit auf; feudirte zu Francker und Leiben Die Rechte und bie griechische Sprache; wurde Prof. polit, & hift. Secretar und Bis blipthefar der Universität Leiden, auch Siftoriograph von Solland; berlot im Alter fein Gebachtnif bepuahe gang, und farb ben 25 Sicht. 1655. Guftav Adolph, R. in Schweben, ernennte ibn gu feinem Rath und hifforiograph, und die Republif Benedig jum Percustitter. Er liebte zu febr ben Trunf. - - Schriften : Aristarchus sacer s. exercitationes ad Nonni Paraphrasin Johannis. Amst. 1627. 8. (12 gt.) - Exercitationes sacree ad N. Test. Lib. XX. Lugd. B. 1639. fol. (8 Thir.) Cantabr. 1640. 4. (6 Thir.) — Orationes, Amst. 1657. 8. (12 gr.) - Horatius c, n. L. B. 1629. 8. (1 Ehlr.) - Comment, in Maximum Tyrium, ib. 1607. 2. (1 Ehfr. 16 gr.) - Comment, in Hesiodi opera & dies, ib, 1603. 4 (1 26lr.) - Ovidii opera. Amst. 1668. III. 12. 1678. 8. (18 gr.) - Senecze Tragoedize c, n, L. B, 1611, 8, (1 26 lr. 16 gr.) - Opera historica. ib. 1673. 8. (I Ehlr.) - Note in Silium Italicum; Theodritum; Aeschylum; Sophoclem; Terentium &c. Poëmata &c, r) Deffen Gohn

Nicolaus Sein sus, eben so gelehrt, geb. ben 29 Aug. 1620. ju leiben, wo er auch unter der Aussicht seines Waters studiste. Er reis'te 1641. nach Engelland; 1645. nach Frankreich, und hielt sich über 2 Jahre in Italien auf, wo er alte Handschriften und Mingen aussuchte. Wenn er die Religion hatte andern wollen, so ware er Professor zu Bologna worden. Er wurde 1649. von der R. Christina nach Schweden berusen, und von ihr 1651. nach Frankreich und Italien geschickt, seltene Bücher und Münzen zu sammeln; wurde zu Florenz in die Akademie della Erusca und der Apathisten ausgenommen, und kehrte 1653. nach Holland,

929. 1017. 1066. T. II. p. 426. 567. — BAYLE h. v. — CHAUFEPIÉ h. v. — Miceton. 2 Ch. p. 137-150.

r) Pope-Blount. p. 993-996. — Baillet. T. II. p. 238-240. 421. T. III. p. 57. T. IV. p. 259-262. T. V. p. 81-31. — Sweer Athenæ Belg. p. 203. — Foppens Bibl. belg. T. I. p. 226-228. — Frehert Theatr. P. IV. p. 1539 fq. — Magiri Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 78 fq. P. IV. p. 90 fq. P. VI. p. 138 fq. — Morner. T. I. p. 977. 1013 fq. 1064. 1069. T. II. p. 214.

und bon da nach Schweben gurud, wo the bie Generalflagfen bas folgende Nahr und 1660, ju ihrem Refibenten ernenuten: Stabt Amfridant machte fin 1656. in ihrem Gerreide. Meil er aber pon einer Weisberson angeliggt wurde , baff er mit ihr a. Cobne gegengt , with the Die Che voohrochen habe , fo legte er nach verlohrnem Proces wefe Bebienting adober. Mudben er 1669, als aufferordentlicher Deputirter mach Mofean gestlieft worden war, fo ertielt er 1671, auf fein Berlangen auch in Schweden feine Ents laffung, boch wurde er noch bas folgende gafer mit einem Auftrag nach Offieleffand und Bremen gefehicke. Enblich benat et fich 1675. auf fein Landgut ben Utrecht, und von ba nach-Biene, und ftarb Den 7. Octe 169f. im Saag , wohin er ju einer Sochheit gereif't war. - Man hat febr schatbave Ausgaben von ihm mit gelebts tem Umherkungen über ben Clandian, Ovid, Brudentius, Del leins Daterculus, Valerins flacens, Silius Italicus, Eds bull, Dhadrus, und vorzügfich über ben Dirgif. - Adverfariorum Lib. IV: ed. P. BURMANNO. L. B. 1744. 4M. (6 fl.) Dabon feine gebenebefchreibung. - Poomata, Lugd. B. 1642, 12. (30 fr.) 1) - Tanaquil Jaber, ober nach bem frangoffthen Ramen Tannegui Le Fevre , geb. 1615. ju Caen , aus einem guten 60% liblicht: "Beit fein Bater burch Reifen und andere unnathige Muss geben fein Bermogen fehr vermindert batte, fo übernahm des Bas ters Bruder, ein gelehrter Geiftlicher, die Erzichung bes jungen Begen feinen besondern Sabigfeiten murbe Diefer nebft den übrigen Anfangsgründen vom 8- 12ten Jahr in der Muft grundlich upteprichtet. Aber die Strenge des Obeims jegte ibn wieder in feines Baters Saus gwutt. Dier batte er einen uns griechtschen Lebrer. Er lernte Die ihm fo nothige griechische Spras che durch eigenen Gleiß, und brachte es mit Lefung bes homers u. a. Clafifer febr weit. Ben ben Jesuiten ju la fleche fludjete er die Philosophie, und verbat sich, alles Zuspruchs obngeachtet, den geistlichen Stand. Er fam nach Paris, und erhielt, vom Cardinal Richelien die Aufficht über die im Louvre ju druckende Bucher mit einem Jahrgeld von 2000 Livres. Der Lod feines Marens vereis telte alle feine hofnungen. Unter Mazarin lebte er obne Bedies

tung und Jahrgeld. Bu kangres, tos er fich eine Zeitlang aufhielt, trat et jur reformitten Rirche, wurde Professor ju Saumur, und farb den 12. Gept. 1672. 2r. 57, ba er eben im Begrif mar, bie ihm unter portheilhaften Bedingungen angebottene Profefforftelle ju heibelberg ju übernehmen. Er hatte gleichen Ruf, nach Mims wegen, Utrecht und Leiben erhalten. Seine Lebensart war fill und einfach; er lebte mafig, arbeitete unermubet, und erzeigte fich ben jeber Gelegenheit liebreich , befcheiben und bienfifertig. Das burch sowohl, als burch feine grundliche Gelehrfumfeit erwarb er fich allgemeine hochachtung. Seine lateinische Schreiburt ift fein, gierlich und ungefünftelt; aber im frangofischen Ausbruct ift es ibm nicht so gelungen, weil er ben ernfthaften Balfac und ben scherte baften Voieure zu febr nachahmte. Er zengte einen Gobn und zwei Der Cohn gleiches Ramens mar Prediger in Bolland, hemach zu London, endlich zu Paris, wo er fich zur fatholischen Religion befannte und 1672. farb. 'Bon den Tochtern murde ble altere, Anna, an ben Dacier, und die fungere an Dauf Bauldel, Professor zu Utrecht, verhenrathet. - - Schriften: Longinus de sublimi, gr. & lat. c. n. Salmurii, 1563. 12. - Phædri fabulæ, lat. & gall. c, n, ib. 1664. 12. - Lucretius cum confecturis, emendat, & notis. ib. 1662. 4. Cantabr. 1686. 12. - Aeliani variæ hift. ge. & lat, Salmur. 1667. 8. - Eutropius c. n. ib. 1667. 8. - Terentiot c, n, ib. 1671. 12. - Justinus c. n. ib. 1671. 12. - Horatius c.n. ib, 1671. 12. — Apollodori de Deorum origine Lib. III. gr. & lat. c. h. ib. 1661. 8. - Virgilius c, n. ib. 1675. 12. - Anacrecontis & Sapphonis carmina, gr. & lat. c n. ib. 1680. 12. - Fabric Locmanni ex arabico lat, versibus redditæ. ib. 1672. 12. - Machode pour commencer les humanités grecques & latines. Par. 1731. 12. treffich. - Abregé des vies des poetes grecs &c. Amft. 1700. 13. Besle, 1766. 8. (40 fr.) angenehm. — Epiftolæ &c. Salmurii, 1659. und 1665.- 4. philologisch, fritisch, gelehrt, aber wit gewage itm Confecturen gemischt. — Scaligeriana (prima) &c. c. n. Groringu, 1669. 12. Colun. 1695. 12. lateinisch, heffer, als die ate frangofische Samming, die 1667. gedruckt, aber fpater verfaßt wurde; boch bleiben fie ana , b. i. ein Bemifch von schlechten und guten Einfallen und Urtheilen. +)

t) Vie &c. par M. GRAVEROL. .— Miceton., 3 Rh. p. 362-382 — Pope. Bloung. p. 1060-1062. — Baller. T. II, p. 59, 249 fq. 439

Micolaus faber ober LE Fevre, geb. ben 2. Jul. 1544. gu Daris. Ein Zufall benm Redernschneiben brachte ibn um bas rechte Aug, bas er mit der Spipe bes Federmeffere burchfach, daß alle Reuchtigkeit auslief. Er ftubirte ju Louloufe, Pavia und Bologne die Rechte, und legte fich in Italien, befonders ben feis nem anderthalbjahrigen Aufenthalt ju Rom, auf das Studium ber Miterthumer. Rach seiner Ruckfunft nahm er 1572, seiner Mutter gu Gefallen, ju Paris die Bedienung eines Leiche und Jagbraths Mit Deter Dithou lebte er in einem hause fehr vertraut, und verwendete alle feine Mufe auf Berichtigung ber alten Claffifer. Doch war er fo wenig ehrgeitig, baf er nicht nur ben den Auss aaben feinen Ramen nicht vorfeten wollte, fondern auch andern Belehrten verschiedene Auffage anonymisch mittheilte, g. B. bem Baronius zu feinen Annalen. Wiber feinen Willen mußte er 1596. Die Stelle eines Lehrers ben bem Pringen von Conde, Zeinrich pon Bourbon, und 1611. bey Ludwig XIII. übernehmen. Er farb ben 4. Nov. 1612. æt. 69. Man lobt feine Frommigfeit, Sanftmuth, Befcheidenheit und Gelehrfamfeit. - - Schriften: Hilarii Pictaviensis ex opere hist. fragmenta, ex bibl. P. Pithæi cum huius vita. Par. 1598. 8. - Notze in Senecam rhet. & philosoph. -Opuscula, cum eius vita per Fr. Balbum. ib. 1614. 4. u)

Lucas Holfte in, geb. 1596. zu hamburg. Rach vollendes ten Schulstudien begab er sich nach Leiden, wo er sich, nebst den schönen Wissenschaften, auf die platonische Philosophie und die Arzneigelahrtheit legte. Er durchreis te 1617. mit Cluver Itas lien und Sicilien; gieng 1622. nach Engelland, und hielt sich besons ders zu Orford und London auf. Da er nach seiner Rückfunst in seiner Baterstadt um das Conrectorat an der Johannisschule vers geblich angehalten hatte, so verließ er voll Unwillen sein Batersland, und reis te nach Frankreich, wo er sich bald zur katholischen Religion besamte. Zu Paris lebte er mit beiden Pureanen in vertrauter Freundschaft. Durch diese wurde er mit Peirescius, Rathsberrn zu Alt, bekannt, der ihn dem Card. Franz Barberini

fq. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Magiri Eponym. h. v. — Morhof. T. I. p. 6. 295. 433. 928. 1025. 1027. 1046. T. II. p. 27. — Chaufepié h. v. — Clement Bibl. hist. T. VIII. p. 307-309.

n) Perrault Hemmes ill. Miceron. 726. p. 214-220.

empfahl' Diefer nahm ihn mit fich nach Italien, und machte ihn m feinem Secretar und Bibliothefar. D. Urban VIII. gab ihm ein Canonicat an der paticonischen Kirche, und Innocena X ernennte ibn jum Bermefer der vaticanischen Bibliothef. Er empfieng 1644. bie Ronigin von Schweben ju Infpruct auf pabstlichen Befehl, und begleitete fie nach Rom. Ben feinem Absterben ben 2. Rebr. 1661, at. 65. feste er nicht nur den Card. Barberini jum Erben ein, fondern vermachte auch ber A. Chriftina, bem Dabft und ber Stadt hamburg mehrere handschriften , fo wie den Augustiners monden feine toftbore Bibliothef. In feinen fleinen, zierlich vers faften Berfen zeigt er Scharffinn und eine nicht gemeine Renntnif ber geiftlichen und politischen Alterthumer. - - Schriften : Porphyrii liber de vita Pythagoræ c. n. Romæ, 1630. 8. Cantabr. 1654. 8. - Demophili, Democratis & Secundi sententiæ morales, gr & lat. c. n. Roma. 1638 12. Lugd. B. 1639. 12. Cantabr. 1670 8. Amst. 1688 g. - Notze in Sallustium philosophum de diis & mundo. Romæ. 1638. 8. Lugd. B. 1639. 12. - Observat. ad Apollonii Rhodii Argomutica, L. B. 1641, 8. - Arriani lib. de venatione, gr. & lat. Par. 1644. 4. - Collectio veterum aliquot hist. eccles. monumentorum &c. s. n. Romz. 1663. 8. - Annotat: in geographiam facram Caroli a S. Paulo, Italiam ant. Cluverii & thef. geogr. Ortelii Romæ. 1666. 8. - Notze in Stephani Byzantini Ethnica L B. 1684. fol. (8. Thir.) - Epistolæ XXII. ad P. Lambecium. Jenæ. 1708. 8. - Roch eis uge Briefe und Differtationen 2c. ' x)

Johann Georg Grave, geb. den 29. Jenner 1632. zu Ramburg. Er studirte zu Leipzig seinem Vater zu Gefallen die Rechtsgelahrtheit; legte sich aber, seiner Neigung zu folgen, ganz am die schönen Wissenschaften. Er setzte zu Leiden seine Studien wier dem Seinssus fort, und ließ sich zu Amsterdam von David Blondel überreden, die lutherische Religion zu verlassen, und die tessenierte anzunehmen. Er wurde 1656. an Schultings Stelle Prosessor der schönen Wissenschaften zu Duisburg; 1658. nach Gronov, seinem Lehrer, Pros. zu Deventer; endlich 1662. Pros. der

<sup>1)</sup> Sein Leben 1c. Hamb. 1723. 8. (3 gr.) — BAILLET. T. II. p. 244 fq. 421. — Magiri Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. II. p. 410 fq. — Mornor T. I. p. 67 fq. 914. — Chaupepik h. v. — Miceron' 19 29. p. 30-51.

<sup>(</sup>Dritter Band.)

Beredfamfeit, der Staatstunft und der Geschichte ju Utrecht, wo er den 11. Jenner 1703. æt. 71. an einem Schlagfluß farb. 18. Rindern, die er zeugte, hinterließ er einen Gohn, Theodor Deter, Der 1692. æt. 23. farb, und 4. Tochter. Er verbat fich ben' Ruf nach heibelberg und Padua. - - Schriften: Casauboni Epistoke, ed. II. Magdeb. 1656. 4. mit 82. Briefen vermehrt. Die beste Ausgabe besorgte Theod. Janson von Almeloveen, Amft. 1709. fol. - Jo. MEURSII Ceramicus geminus f. de Ceramici utriusque Atheniensium antiquitatibus liber. Trai, 1662. 4. steht auch in GRONOVII Thef, ant, gr. T. IV. - ALB. RUBENII de re vestiaria Lib. II, Antw. 1665. 4. auch im 6ten Theil ber Gronovifchen Alterthumer. - Hesiodi opera c. n. Amst. 1667. 8. - Suetonius c. n. v. Trai, 1672, 4. Hagæ. 1690, 4. - Jo. MEURSII libri posthumi de Cypro, Rhodo & Creta, Amst. 1675. 4. Ej. Theseus f. de eins vita liber. Trai, 1684. 4. Ej. Themis Attica f. de legibus Atticis Lib. II. ib. 1685. 4. Ej. de regno Laconico Lib. II. ib. 1687. 4. alle 3.1 nach ber Ordnung im toten und 5ten Theil ber Gronov. Alterthumer. - Ciceronis epift. ad fam, Lib. XVI. c. n v. ib. 1676. 93. II. 8. auch mit Grave Anmerfungen allein, ib. 1689. 12. und Epist. ad Atticum Lib, XVI. c, n. v. Amst. 1684. II. 8. und de officiis Lib, III. c. n. v. ib. 1688. g. und Orationes c. n. v. ib. 1699. III. 8. - FLORUS C. n. Trai. 1680. 8. c. n. v. Amft. 1692. 8. theflich mit Rupf. - CATULLUS, TIBULLUS, PROPERTIUS C. n. v. Trai. 1680. 8. - Justinus c. n. v. Lugd. B. 1683. 8. mit Grave Ans merkungen allein; Trai. 1668, 12. Amft, 1694. 12. portuglich. -Luciani Opera c. n. v. Amst. 1687. II. 8. schon. - Callimachus c. n. v. Trai. 1697. II. 8. fehr fchon. Sein Gohn hatte bie Musgabe angefangen. - Notte in Hefiodum, Amft. 1701. 8. -BASILII FABRI Thefaurus eruditionis scholastice c. n. Buchneri, Cellarii & suis. Lips. 1710, fol. - Inscriptiones antiquæ totius orbis rom. &c. Amft, 1707. II, fol. prachtig, mit Rupf. Scaliger Delfer und Gruter hatten die erstern Ausgaben beforgt. - Thesaurus antiquitatum romanarum. Trai. 1694 - 99. XII. fol. mit Runf. (170 Ehlr.) In der Sammlung find 203. jum Theil überfluffige Schriften begriffen. Dazu gehört als Fortfegung : Alb. HENR DE SALLENGRE Novus Thef, antiquit, rom. Hage, 1716-19. III fol. mit Rupf. (30 Thir.) und als Supplement: Poleni nove supplementa Thesauri antiquit. rom, & grac. Venet. 1737. Vasto mit Rupf. (50 Thlr.) — Thesaurus antiquitatum & historiatum Italiæ &c. Siciliæ, Sardiniæ, Corficæ, Melitæ &c. Lugd. B. 1704-25. X. T. XLV. Vol. med. fol. mit Rupf. (230 Thlr. od. 350 fl.) Grav beforgte 3. Tome in 6. Banden; die übrigen Perer Burmann. Ein Berzeichnis von den in dieser fostbaren Sammlung enthaltenen Schriften gab der Berleger Perer van der Aa, Lugd B. 1725. 8. — Cohors Musarum s. hist. rei litterarise: Trai. 1715. 8. (48 fr.) Ein sehlerhastes Hesten Product. — Collectio dissertationum rarissimarum hist. & philolog. ib. 1716. 4. (2 fl. 45 fr.) — Epistolæ CXX. Hamb. 1707. 8. — Orationes L. B. 1717. 8. &c. y)

Urban Chevreau, (Chevenus,) geb. ben 20. 20t. 1613: m Loudun. Geine meifte Beit brachte er mit Reifen ju , theils gu feinem Bergnugen, theils in Geschaften. Aus Liebe gur Frenheit wollte er weber ein Canonicat annehmen, noch fich verhenrathen. Er hielt fich einige Jahre als geheimer Gecretar ju Stocholm, einige Monate ju Ropenhagen, ju Caffel, Belle, Sannover und Beibelberg auf; murbe gulett 1678. Lehrer bes Bergogs du Maine, und farb ben 15. Febr. 1701. zet. 88. ju Loubun, wo er ein schos nes Saus bauen lief, und eine Bibliothet angelegt batte, Die ibn uber 60000 Livres toftete. - - Schriften: L'ecole du fage, ou le caractere des vertus & des vices. Par. 1664. 12 jum Theil aus des Jofeph Salls Bert überfest, theile umfchrieben und neu umgeare beitet. - Le tableau de la fortune, ib. 1651, 1655, 12, 4. histor tifch, aus verschiedenen Schriftstellern gezogen. - Hilt, du monde, ib. 1686, II. 4. 1689. V. 12. Haye. 1687. IV. 12. 1698. V. 12. Amft. 1717. VIII. 12. Die lettere Ausgabe ift fehlerhaft; Die bon 1698. bleibt bie befte. Die Arbeit ift nuglich; nur ift die Geschichs te bon Megnoten und Affprien nicht fo gut, wie bas übrige bear; beitet. - Hermiogene. Par 1648. IL 8. Ein Roman. - Remarques fur les poelies de Malherbe. Saumur, 1660, 4, auch ben bent Berten bes Malberbe, 1689. und 1729. Sie follten weniger ger

y) Micerom. 3 Ab. p. 188-199. — Nacht, von einer Hall. Bibl. 4 B. p. 13t2 152. — Budert Bibl. hift. p. 1339-1354. 887 sqq. — Stolle Anleit. 3mt Hift. bet Gel. p. 124 sq. — Battlet. T; II. p. 262 sq. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 274 sq. — Schametii Numburgum litter. p. 96 sq. — Burmanni Traiectum etuditum. p. 112-123. — Chaupepie h. v. — Paquot Mem. T. X. p. 3694 448. — Saxii Onomast. T. V. p. 25 sq.

lehrt und mit besserm Geschmack versaßt seyn. — Oeuvres melées. Haye. 1697. 1717. II. 12. wurde wegen der Gelehrsamkeit und Besscheidenheit des Versassensteig aufgenommen. — Lettres &c. Par. 1642 8. — Chevreana, ib. 1697. 1700. II. 12. Amst. 1700. II. 12. desser, als soust die Schriften in ana. — Poelies &c. Par. 1656. 8. hatten ihre Liebbaber. z)

Fronto le Duc, (Duczus,) geb. 1558. ju Boardeaux. Er legte fich vorzuglich auf die griechische Sprache, Rritit und Alters thumer; trat 1577, in den Orden der Jesuiten; lehrte die Redes tunft und Theologie ju Bont a Mouffon, Bourdeaur und Paris, und farb hier ben 25. Gept. 1624. am Stein. Man brauchte ibn, nebft andern Gelehrten, ju Durchgehung der t. Manuscripte, Die sum Druct befordert wurden. - Gehriften : Hift, tragique de la Pucelle d'Orleans &c. Nancy. 1581, 4. Eine Tragodie, die Benfall batte. - Inventaire des fautes, contradictions & fausses allegations du S. Plessis de Mornay, remarquèes en son livre de la S. eucharistie. III 8. - Notæ in Basilium M. - Notæ in Clementem Alexandrinum; in quædam Hieronymi loca &c. - Ebirte Bibliotheca veterum Patrum græcorum, gr. & lat II, fol. - GREGORII Nysseni opera. - Jo. Chrysostomi opera. - Damasceni opera. -THEODORETI opera. - NICEPHORI Callisti hist, eccl. &c. alle - ariechisch und lat. mit Unmerfungen. a)

Elias Ehinger, geb. den 7. Sept. 1573. zu Christgarten, einem Dettingischen Kloster. Er studirte zu Wittenberg und Tüsbingen; wurde 1597. Hofprediger zu Albertsberg in Niederdsterzreich, hernach Prediger zu Kafermark in Oberösterreich; nachdem er wegen der Religion vertrieben war, 1605. Rector zu Notenburg an der Tauber, und 1617. Nector und Hibliothefar zu Augspurg; 1629. von den Katholisen verjagt; 1630. Nector an der Schule pforte; kam 1632. wieder nach Augspurg; endlich, nachdem er wies der versagt war, 1635. Nector zu Negenspurg, und starb den 28. Nov. 1653. — Schriften: Psellus in Organum Aristotelis, gr. & lat. Witteb. 1595. 8. — Themistoclis epistole, gr. & lat.

z) Miceron, 9 %, p. 423 - 435. — BAILLET, T. II. p. 249. — BAY-LE h. v.

a) Pope-Blount. p. 916 fq. — Bailler. T. II. p. 217. 428. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 131. — Le Long Bibl. hift, de la France. — Niceson Mem. T. 38.

2I

Francof. 1629. 8. — Catalogus Bibliothecæ Augustanæ. Aug. Vind. 1633. fol. rar. — Sæculum XV. historiæ eccles. Francof. 1649. 4. (1 11.) — Exercitationes Augustanæ: Disputationes; Orationes &c., b)

Gerhard Elmenhorft von hamburg gebürtig, studirte zu Leiden; lebte ohne desentliche Bedienung in seiner Baterstadt, und state 1621. frühzeitig. Er war ein guter Kritiser. — Schristen: Cuberis tabula, gr. & lat, c. n. Lugd, B. 1618. 8. — Comment. ad Minucii Felicis Octavium. — Note ad Arnobium adversus gentes. — Note ad Apuleium. — Apollinaris Sidomii opera &c. c)

Gabriel Gueret, geb. 1641. ju Paris, wo er auch ben 22. Apr. 1688. æt. 47. als Parlamentsadvotat farb. Er hatte mehr fein Bergnügen am studiren, als am practiciren, und stellte gute Consilia. — Schriften: Les VII. sages de la Grèce &c. — Le Parnasse reforme; der 2te Theil unter der Ausschrift: La guerre des auteus anciennes & modernes. — Entretiens sur l'eloquence de la chaire & du barreau. — Gab auch mit Claude Blondel die Decis sionen des Parlaments u. a. Gerichte in Frankreich heraus: Le Journal du Palais, ou Recueil des principales decisions de tous les Parlemens & cours souveraines de France, Par. X. 4. wosu Blondel 1689. noch den 11ten Band lieserte. — Posmata &c. d)

Franz Sedelin, Abt von Aubignac, geb. den 4. Aug. 1604. zu Paris, wo sein Bater Parlamentsabvocat war. Der Sohn war anch Advocat; trat aber hernach in den geistlichen Stand, und wurde Lehrer des sungen Herzogs von Fronsac, Nessen des Card. Richelieu. Der Cardinal belohnte seine Dienste mit den beiden Abteien Aubignac im Stiste Bourges, und Meimac im Stiste Lis moges. Der Herzog gab ihm, so bald er volljährig war, ein Jahrgeld von 4000 Livres. Nach dessen Lod, da er 1646. æt. 27. ben der Belagerung pon Orbitello in Italien durch eine Stückingel getädet wurde, überließ sich zulest ganz dem Schmerz und der Sinsamseit. Er begaß sich zulest nach Remours zu seinem Brus

b) BRUCKERI Comment. de vita & scriptis Ehingeri, Aug. Vind. 1724. 8.

— FREMERI Theatr. P. IV. p. 1542 sq. — Meimmanns Hift, litt. 1 Th.
p. 371. — Clement Bibl, hift, T. VIII. p. 19 sq.

<sup>•)</sup> Vita &c. Hamb. 1723. 8. - Molleri Cimbria litt. - Witte Diar. biogr. - Bayle h. v.

d) Niceron Mem. T. 36.

ber, einem Lieutenant general, und farb bafelbst den 25. Jul. 1676. zt. 72. - - Schriften: Tr. de la nature des satyres, brutes, monftres & demons. Par. 1627. 12. zeugt von vieler Einficht in Die Alterthumer. - Terence justifie &c. ib. 1640. 4. die Fortfegung, ib. 1656. 4. gegen Menage. - La pratique du theatre. ib. 1657. 4, und Amit, 1745. II. 8. baben die porigen Abhandlungen; mache te ibm viele Core. - Differtations IV. fur les tragedie de Cornett-LE, Sophonisbe, Sertorius; Oedipe. Par. 1663. Il. 12. - Macarife &c. ou la philosophie morale des stoiques. ib. 1664. II. 8. -Le Roman des lettres. ib. 1667. 8. Gine Gammlung von Briefen , Die er über perschiedene Materien schrieb. - Conjectures fur l'Iliade. fib. 1715. 8. Er laugnet, daß ein homer in ber Welt gewefen,

und behauptet, Die Gedichte, Die man ihm zuschreibt, fepen eine Lusammengerafte Sammlung. — Roch einige Romane, Tragos

dien und Comodien. e)

Olivier Datru, geb. 1604. ju Paris, wo fein Bater Parlas ments Drocurator mar. Er reif'te nach Italien , und advocirte Bernach zu Baris. Wegen feiner Sprachtenntnif, ba er befonders Die frangofische Sprache glucklich verbefferte, und fich ihre Berfeis nerung angelegen fenn ließ, wurde er 1640, als Mitalied in die frangofische Atademie aufgenommen. Durch feinen überwiegenden Sang zu den schonen Wiffenschaften, und durch feine Ruhmbegiers be, bas Drafel ber beften frangofischen Schriftsteller ju fenn, bers fcerate er fein Glud, bas er fich burch feine gerichtliche Amts verrichtungen batte verschaffen tonnen, wenn er folche nicht vers nachläfigt hatte. Doch war er rechtschaffen , bienftfertig , liebreich , im Umgang angenehm und ben feinen fehr geringen Glucksumftans ben frengebig, aber baben ein verftanbiger und ftrenger Rrititer. Rury por seinem Lob schickte ihm Colbert 500 Thaler, als eine Reichen der koniglichen Achtung. Er farb den 16. Jenner 1681, æt. 77. - - Man hat von ihm Oeuvres diverses. Par. 1670. 81. und am bollftandigften 1732. II. 4. febr lefenswurdig. - Er half auch bem Daugelas ben feinen Remarques fur la langue francoise. f)

g) Miceron. 4 Eh. p. 294-315. - Morent h. v. - Goujer Bibl. frangoife.

f) Perrault Hommes ill. - Miceron. 6 Et. p. 226-232, - Le Long Bibl. hift, de la France.

Bacob Dalmerius, eigentlich Daulmier de Grentemefnil, geb. ben 5. Dec. 1587. in dem Rlecken Grentemefuil in der Rors manbie, aus einem abelichen Geschlecht, bas fich jur reformirten Religion befannte. Er legte fich ju Paris, Gedan und Orleans auf die griechische Litteratur, Philosophie, Mathematif und Rechtss gelahrtheit : biente unter ben hollandern gegen bie Spanier, auch in kothringen unter dem herzog bon Longueville; bankte 1635. ab, und lebte ju Caen ben feinen gelehrten Befchaftigungen in Rus be, bis er ben 1. Oct. 1670. æt. 83, starb. Er war sehr aufrichs tig und dienstfertig. - - Schriften: Exercitationes in optimos fere auctores græcos &c. Lugd. B. 1668. 4. rar; enthalt viele brauchs bare Bemerfungen. — Apologia pro Lucano. ib. 1704. 8. und mit einem neuen Titel: Dissert. crit. de poëtis gr. & lat. ib. 1707. 8. rar - Descriptio Græciæ antiquæ, ib. 1678. 4. baben fein Leben von Steph. Morinus. - Notz in Strabonem. - Notz ad chronicon marmoris Arundeliani &c. g)

Bacob Drice, (PRICAUS,) geb. circa 1600. ju London., Er machte viele Reifen, und wurde Doctor ber Rechte. Beil er fur ben unglucklichen R. Carl I. schrieb, fo tam er ins Gefangnif. Rach feiner Befrenung begab er fich nach Floreng, und trat jur fae tholischen Rirche. Der Großbergog sette ihn über sein Medaillens Cabinet , und ernannte ibn jum Prof. gr. L. in Pifa. Bon Bifa begab er fich nach Benedig, und von da nach Rom in die Diens fte des Cardinals Barberini, und ftarb bafelbft 1676. - - Schrifs ten: Annotationes in Pfalmos. Lond. 1660. fol. - Acta Apostolorum ex facra pegina, S. patribus, græcis ac lat, gentium scriptotibus il. lustrata. Par. 1647. 12. - Comment, in varios N. Test, libros &c. Lond, 1660, med, fol. (4 fl.) und Comment in epift, ad Philemonem. - Notze in Apologiam L. Apuleii, und in Apuleianam metamorphosin. - Index scriptorum, qui in Hesychio laudantur. Seine Anmerkungen werden geschäft; nur find fie oft ohne Roth ans gebracht. h)

Brian Walton, ein gelehrter Bifchof von Cheffer, ftarb 1661. 2t. 62. Er half an den Londner Polyglotten arbeiten, bie

<sup>8)</sup> Niceron Mem. T. VIII - X. und deutsch, 2 Eh. p. 330-341. — Kosnig Bibl. V. & N. h. v. — Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 128 sq. 77 Frence Appar. litt. T. III. p. 704-710.

h) Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 561 fg. - Bayle h. v.

1657. VI. fol. und mit dem Castellischen Lexico in VIII, sol. heraustamen. Er verfertigte dazu die Prolegomena oder einen Apparatum criticum, der wegen seiner Seltenheit und Vortreslichkeit zu Jürich 1673. sol. und 1753. (2 fl. 30 fr.) nachgedruckt, und von D. Joh. Aug. Dathe unter der Aufschrift: In Biblia polyglotta prolegomena, Lips. 1777. 8 m. mit Zusähen und Verbesserungen neu ausges legt wurde. Er handelt darinn sehr gelehrt von den Sprachen, besonders von der hebraischen, von den Buchstaben, von den hiblisschen Ausgaben, Uebersehungen, Varianten 2c. Ein sur den Kristiker unentbehrliches Werk. — Introd. ad lectionem linguarum orientalium &c. i)

## Archaologen

# des fiebenzehnten Jahrhunderts.

Guido Patin, geb, den 31. Aug. 1601. ju houdan, ohns weit Beaubais, von armen Meltern. Er ftubirte ju Paris, und wurde dafelbft f. Professor ber Arzneigelahrtheit, nachdem er fich vorher als Corrector in einer Druckeren brauchen ließ. Durch feis ne befondere, damals noch auffallende, Meimungen sowohl, als durch feine fcharfe Sathren machte er fich teine Freunde. Er vers feste ben Ariftoteles, Cicero u. a. weise heiben bes Alterthums in den himmel; verachtete eben fo fehr die Chymifer und Apothes fer, als er ben Sippofrates und Galen hochschatte; glaubte, als ein guter Litterator, Die Schriften bes Plinius, Ariftoteles, Plutarche und Geneca machten eine vollständige Bibliothef aus ze. Er farb 1672. — - Man hat von ihm Lettres choisies in einigen Banden , fehr fathrisch und lefenswurdig. — Patiniana. Pat. 1701. 12. beffer , Amft. 1702. 12. Sie enthalten manche gute litteraris fche Nachrichten und fremmuthige Urtheile. Deffen noch gelehrs terer Cohn

<sup>)</sup> RICH. SIMON Hift. crit. V. T. Lib. III. Cap. 21. p. 102 fqq. — La Long Bibl facra. T. II. p. 101f fq. — Buddel Ifag. p. 1251 fq. — Praepti Introd. in hift. theol. litt. P. I. p. 63. 113. — Stolle Ant. sur theol. Sel. p. 155. 168, — Kornig Bibl. V. & N. h. v. — Wolfil Bibl. hebr. P. IV. p. 273 fq. 351 - 354. — Hirt Bibl. Otient. & exeg. P. II. p. 314-319. — Chaupepie h. v.

Carl Darin, geb. ben 23. Rebr. 1633, ju Baris. Schon in feinem 14. Sahr bertheidigte er in Begenwart bes pabfil. Vluncius, 34. Bifchofe und vieler vornehmer Berfonen , griechifche und lateis nifche Cate über die gange Philosophie , mit bewundernemurbiger Berfigfeit. 218 Barlamentsabvofat legte er fich , feiner Reigung mb dem Billen feines Baters gemaß, mit folchem Gifer auf die Arineigelahrtheit, bag er folche nicht nur ju Paris mit vielem Bens fall lehrte , fondern auch glucklich practicirte. Da er fich aber and unbefannten Urfachen die f. Mugnade juzog, fo entwich er 1668. aus Franfreich, aus Rurcht vor bem Gefangnif, und reif'te in Deutschland, holland, Engelland, in ber Schweiz und Itas lien berum. Er hatte fich ju Bafel niebergelaffen. Beil er aber wegen bes frangofischen Krieges nicht ficher ju senn glaubte, so jog er mit ben Seinigen nach Stalien. Er wurde 1676, Prof. med. ju Babua, 3. Jahre hernach Ritter bes beil. Mareus, julest erffer Brofeffor der Chirurgie mit einer betrachtlichen Bermehrung feit ner Befoldung, und ftarb bafelbft ben 2. Det. 1694. Rt. 61. an eis nem Polyp. Ceine gelehrte Gattin und zwo Tochter haben fich als Mitglieder bet Academie di' Ricovrati, von welcher er Director war , burch Schriften beruhmt gemacht. Man fchatt feine numif metische und antiquarische Werke sehr boch. - - Schriften: Familiæ romanæ ex antiquis numismatibus illustrates, Par. 1663. fol. (6 Thlr.) vermehrt, ib. 1703. fol. burch Daillant, mit Rupf. -Imperatorum rom. numismata, ib. 1696, fol. mit Rupf. (7 Thir.) -Thesaurus numismatum. Amst. 1672. 4. (3 Ehlr.) - Introd. a l'hist. par la connoissance des medailles. ib. 1665. 12. mit Rupf. ib. 1691. 12, Amft. 1667. 12. ins lateinische überfest vom Berfaffer, Amft. 1683. 12. (18 gr. ober 50 fr.) auch ins italienische, Venet. 1673. 12. - Thesaurus numismatum antiquorum & recentiorum &c. Venet, 1684, 4. ift bie Sammlung bes Benetianischen Genators Det. Meurocen. - Lyczum Patavinum f. Jeones & vitæ professorum Patavii 1682. publice docentium. Patavii. 1682. 4. (2 Ihlr.) - \. Suetonius ex numismatibus illustratus. Basil. 1675. 4. - Relations. hift. & curieuses de divers voyages en Allemagne, Angleterre, Hola lande &c. Basil. 1673. 12. Amst. 1676. 12. Leipz. 1695. 8. mit Rupf. (1 fl.) Italienisch, Venet. 1685. 8. &c. k)

k) Barle h. v. - Miceron. 3 Sh. p. 69-78. - Mornor T. I. p. 901.

Andreas Morel, geb. ben 9. Jun. 1646. ju Bern. Er flus bitte ju Burich und Genf, und las, feine Lieblingeneigung ju bes friedigen, begierig die griechische und lateinische Claffiter. Er fams melte überall Rungen und zeichnete fie ab. Carl Datin, mit web chem er Bekanntschaft machte, unterftuste ibn. Bu Paris batte er einen frenen Butritt in bas fonigliche u. a. Cabinette; auch wurde er in die gelehrte Gefellschaft aufgenommen, die in bem Sause des Herzogs von Aumont sich versammelte, die Geschichte ber romischen Raifer aus den Mungen ju erlautern. Bald bernach erhielt er den Anftrag , das f. Mungcabinet , nebst dem Director , in beffere Ordnung zu bringen. Db er gleich mit Bufriedenheit bes Ronigs, und oft in beffen Gegenwart arbeitete, ohne eine Belobs nung zu erhalten, so ließ ihn doch der Minister Louvois in die Baftille fegen, vermuthlich weil er ju fren gegen ihn gesprochen hatte. Erft nach 3. Jahren 1691. nachdem Louvois gestorben war, erhielt Morel, auf Kursbrache bes Cantons Bern, seine Frenheit. Er hielt fich ju Bern auf, bis er 1693. von bem Gras fen von Schwarzburg: Arnstadt als Hafrath und Antiquar nach Arns fadt berufen wurde. hier ftarb er ben 10. Apr. 1703. am Schlage und wurde im Bette tod gefunden. - - Schriften: Specimen upiversæ rei numariæ antiquæ. Par. 1683. 8. permehrt, Lips. 1695. 8. Ein Entwurf von feinem groffen Wert, bas in 10. Theilen alle alte Mungen enthalten follte. Er hatte fcon 20000 Zeichnungen gesammelt. - Thesaurus Morellianus s. familiarum rom, numismata &c. cum comment. Siger. HAVERCAMPII. Amit. 1734, II. fol.m. (25 Thir.) Ein Ueberbleibfel von der groffen Sammlung; ents balt die Abbildungen von 3539 Mungen. Schabe! daß das groß fere Werf burch Mangel an Unterftutung scheiterte. - Duodecim priorum Imper &c. numismata, Amst. 1752, Ill, fol. Die 2. erften Tome enthalten Chr. Schlegelii, Sigeh. Havercampi & A. Fr. Gorii Comment, in XII prior, Imp. rom numismata. Daben fein Leben. - Differtationes & epistolz numismaticze &c.

II. p. 375. — Koenig Bibl. V. & Ní h. v. — Baillet, T. II. p. 268. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 450 fq. — Banduri Bibl. nummar. p. 90-94. — Gerdes Floril. p. 273.

<sup>1)</sup> Miceron. 21 Ab. p. 43-53. — Bandun; Bibl. nummar. p. 123-126. — Osmont Dick. typogr. T. I. p. 485. — Saxii Onomalt. T. V. p. 309-311.

Raphael fabretti, geb. 1618. ju Urbino in Umbrien, aus einem abelichen Geschlecht, wo er auch die Rechtsgelahrtheit ftudirte, und in feinem 18ten Jahrh. Die Doctorwurde erhielt. Rachdem er ju Rom eine Zeitlang practicirt hatte, fo schickte ibn ber Cardinal Imperiali in wichtigen Angelegenheiten nach Spas nien, wo er 13. Jahre fich aufhielt, und einige Zeit Generalauditor der Runciatur mar. Mit dem Nuncins, Carbinal Bonelli, der ibn feiner Freundschaft wurdigte, tehrte er nach Rom jurud. Dier wurde er Richter der Appellationen des Capitolii, bernach Auditor ben ber Legation von Urbino, Gecretar ben bem Carbinal Cars pegna, julest unter D. Alexander VIII. Secretar der Memoriale und Canonicus an ber Stiftstirche bes Baticans, und unter Ins nocens XII. Auffeher über die Archive Der Engelsburg. Er vers waltete alle diefe Aemter mit aller Treue, verwendete daben alle feis ne Dufe auf Untersuchung ber Alterthumer, und farb ben 7. Jens ner 1706. zt. 82. - - Schriften: De aquis & aquæductibus veteris Romæ. Romæ. 1680. 4.m. mit Rupf. (12hlr. 16 gr.) auch in GREVII Thef. Ant. rom, T. IV. febr brauchbar ju Erlauterung bes Frontins. Er hatte barüber unter bem Namen Jafitheus - fo nannte er sich als Mitglied ber Arcadier — mit Gronov einen philologischen Streit. - De columna Traiani. ib. 1682, 1690, 1700. fol. (5 Thir.) febr gelehrt und lefenswurdig. - Inscriptiones antique, cum emend. Gruteri. ib. 1699. fol. (7 Thir.) fur Die Ale terthumsforscher febr wichtig. m)

Ichann Peter Bellori von Rom gedürtig, wo er auch unter franz Angeloni, dem Secretar ben dem Card. Aldodrans dini die Alterthümer gründlich studirte, hernach die Aussicht über die Bibliothef und das Euriositäten: Cabinet der K. Christina erhielt, und 1696. zt. 81. starb. Er hinterließ selbst ein tresliches Cabis urt, das mit dem königlichen zu Berlin verbunden wurde. —— Schriften: Vestigia veteris Romze. Romz. 1673. fol. auch in Grunten Thes. A. R. T. IV. p. 1955. — Veteres urcus Augustorum triumphis insignes, qui Romze supersunt. Romze. 1690. fol.m. — Sepulcha veterum Romanorum. Lugd. B. 1702. fol. (5 Thir.) — Veter

n) Miceron. 9 20. p. 118-125. T. Mornor. T. I. p. 919. — Banduri. Bibl. nummar. p. 110 fq. — Chaupepié h. v. — Ang. Fabronii Vitz Italor. doctrina excell. qui fre. XVIII. floruerunt; Decas III. p. 149-207. socr T. VI. p. 174-229. — Saxii Onomast. T. V. p. 278 fq.

num illustr. philosophorum & poetarum imagines. Romæ. 1685. fol. — Numismata tum Ephesia, tum aliarum urbium apibus insignita, notis illustrata. ib. 1658. 4. auct. 1688. fol. in Grævit Thes. & gr. T. VII. — Auotat. in XII. priorum Cæsarum numismata. ib. 1730. fol. (6 Thst.) — Le antiche lucezae sepolcrali &c. Romæ. 1691. fol. lat. in Gronovit Thes. ant. T. XII. P. I. und mit Lorenz Begers Ammertungen. Colon. Brandenb. 1712. fol. — Le vite de Pittori,: Scultori & Architetti moderni &c. Roma. 1672. — Editte Franc. Angeloni hist. augusta da Giulio Cesare, vermebrt. — Roch andere Tractate, die im Gravischen und Gronovischen Thesauro stehen. n)

Johann Buftin Ciampini, geb. ben 13. Apr. 1633. ju Rom. Er legte fich neben ber Rechtsgelahrtheit auf Die schonen Biffenfchaften; wurde 1654. ben bem Card. Barberini Secretar in Confiftorialfachen; ferner 1681. Secretar ben ber groffen Cangs len ber Abbreviatoren , endlich 1694. Hofabbreviator , und farb ben 12. Jul. 1698. æt. 65. Er war febr lebhaft und hitig, und feste ju viel Bertrauen in fich felbft. In feinen Berten berricht weder Ordnung , noch reiner Ausbruck. - - Schriften: Coniecturæ de perpetuo azymorum usu in ecclesia lat., vel saltem romana. Rome, 1688. 4. (2 Thir. 16 gr.) Er will gegen Sirmond, Launoy und ben Card. Bona beweisen, daß die romische Rirche fich ben dem Nachtmal immer des ungefauerten Brodes bedient habe. - Vetera monumenta, in quibus præcipue musiva opera, facrarum profanarumque zedium Aructura, ac nonnulli antiqui ritus illustrantur. ib. 1690. 99. III. fol. mit Rupf. (36 fl.) Enthalter viele Merkwurdigkeiten. - De sacris ædificiis a Constantino M. con-Aructis, ib. 1693. fol. mit Rupf. (4 Thir.) Enthalt mubsame Untersuchungen. - De abbreviatorum munere, dignitate &c. ib. 1691. fol. &c. 0)

m) Mazzuchelli Scrittori d'Italia. T. II. P. II. p. 703-707. — Banduri Bibl. nummar. p. 107 fq. — Osmont Dick. typogr. T. I. p. 90 fq. — Clement Bibl. hift. T. III. p. 74-77.

e) Tiecron. 4 Tb. p. 361-374. — FREYTAG Anal, litt, p. 250. — Ej. Appar. litt. T. I. p. 522-530. — Clement Bibl. hift. T. VII. p. 115-120. — SAXII Onomast. T. V. p. 364 sq. — FABRONI Vitz Italo-rum &c. T. VI. p. 234-279.

Loreng Beger, geb. ben 19. Apr. 1653. ju Beibelberg, wo fein Bater ein Gerber und Genator war. Anfangs ftubirte er bie Rechte, bernach, um feinem Bater gefällig zu fenn, Die Theolos gie. Rach beffen Sob febrte er wieder zu feinem Lieblingeftubium mid. Der Rurfürst machte ibn 1675. jum Aufseher feiner Biblies thet. Auf beffen Rerlangen, ba eine foftbare Sammlung pon Munien und Micerthumern aus Italien gebracht murbe, legte fich mm and Beger auf die Rumismatif und Korschung der Alterthis mer mit allem Eifer, und erhielt die Aufficht über bas Cabinet. Rach bes Rurfürsten Lob fam er mit dem Cabinet als Rath und Bibliothefar nach Berlin, und ftarb dafelbst den 21. Febr. 1705. 21. 52, ba er fich zweimal verbeprathet batte, ohne Rinder. Er war and Mitglied ber Gefellichaft ber Wiffenschaften. - - Schrife im: Betrachtungen über bie Che, unter bem Ramen Daphnaus Arcuarius. (Amfterd.) 1679. 4. rar. Er vertheidigt barinn bie Bolmamie, dem Rurfurften Carl Ludwig zu Gefallen, der fich weben seiner folgen Gemahlin in die fr. von Degenfeld verliebe u. Nach beffen Tod 1680, verfertigte er eine Widerlegung, Die cher nie gebruckt wurde. - Thesaurus ex thesauro Palatino selectus s, gemmz & numismata cimeliarchii electoralis &c c, comment. Beidelb. 1685. fol. (4 Thir.) rar. Daburch grundete er in Diesem Rach feinen Muhm. - Spicilegium antiquitatis f. fasciculi variarum antiquitatum &c. Colon, Brandenb, 1692, fol. (2 Thir.) Enthalt Erflarungen verschiedener Dungen, Gemmen, Aufschriften zc. -Observationes & coniecturæ in numísmata quædam antiqua. ib. 1601. 4. (I Eblr. 16 gr.) - Thesaurus regius Brandenburgicus, s. gemme, numifmata, statue, imagines, sigilla &c. in cimeliarchio Brandenb. asservata. ib. 1696, 99. 1701. III. fol. (24 Ehlr.) Enthält tiele gute und richtige Erflarungen. - Regum & imperatorum rom. dumismata, ib. 1700. fol. (4 Chir.) Kur Anfanger brauchbar. -Numifmata Pontificum rom, aliorumque principum ecclefiasticorum ration in cimeliarchio Brandenb, asservata. ib. 1703. fol. nicht mefibrlich genug. - De numis Cretensium serpentiferis. ib. 1702. fol. lefenswurdig. Hercules ethnicorum ex variis antiquitatum reliquiis delineatus ib. 1705. fol.m. mit schonen Amstern; rar. - Examen dubiorum quorundam &c. ib. 1704. fol. Cinige fritische unerhebliche untersuchungen. - Flori rerum rom, Libri II. a. n. v. ib. 1704, fol, mit Rupfern von alten

Mungen; das übrige fam nicht heraus, weil ihn der Tod him derte it. p)

Bobann Scheffer , geb. 1621. ju Strafburg. Er gieng 1648. ben ben bamaligen Unruhen in feinem Baterland, auf ben Muf der R. Christina, nach Schweden; wurde Prof. eloqu. & polit. tu Ubfal; ferner Prof. honor, des Nature und Bolferrechts, Affeffor des f. Collegii der Alterthumer, endlich Bibliothefar der Univerfic tat, und farb den 26. Marg 1679. - - Schriften : De militia navali veterum. Lib. IV. Upsal. 1654. 4. (1 Ehst.) - De, re vehiculari veterum. Lib. II. Francof. 1671. 4. (1 Ehlr.) - De antiquis Sueciæ infignibus. Holmiæ. 1678. 4. (I Lhlr.) — Lapponiæ descriptio. Francof. 1673. 4. (12 gr.) Deutsch, Ronigeb. 1675. 4. (12 gr.) Frangofifch, Par. 1678. 8. - De antiquorum torquibus, in GREVII Thef. T. XII. - Graphice f. de arte pingendi. - Gymnafium stili. Jenz. 1714. 8. (10 gr.) - Miscellanea philologica, Amst. 1701. 8. (12 gr.) - AELIANI variæ hist, gr. & lat. c. n. - PHE-DRI fabulæ c. n. - APHTHONIUS gr. & lat. c. n. - Hygini opera c. n. - Justinus c. n. crit. - Suecia literata, bon Moller permehrt. - Mehvere antiquarische u. a. Abhandlungen. a)

Johann Kirchmann oder Kerkmann, geb. ben 18. Jan1575. zu Lübek. Er studirte zu Frankfurt an der Oder, Jena und
Strasburg; reis'te als hofmeister mit dem Sohn des Lüneburgis
schen Burgermeisters Witzendorf, nach Frankreich und Italien,
auch einen groffen Theil durch Deutschland; wurde 1603. Prof. post,
zu Rostof; 1613. Rector und 1620. Bibliothekar zu Lübek, wo er
ben 20. März 1643. starb. — Schristen: De funeribus Romanorum Lib. IV. Francos. 1672. 8. (16 gr.) gründlich. — De annulis. Magdeb. 1672. 8. (3 gr.) — De regibus vetustis Norvagicis;
& de prosectione Danorum in terram sanctam circa A. 1185. Amst.
1684. 8. (6 gr. oder 24 fr.) wodon ein Monch Cheodersch der

q) Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 469. — KOENIG Bibl. V. & N. — MOR-HOF. T. I. p. 206. 937. 939. 952. 979. T. II. p. 11. 175. — BAY-LE h. v. — NICERON Mem. T. 39.

p) Ancillon Mem. fur les vies & les ouvrages de plusieurs modernes celebres. — Clarmunds Lebensbescht. 11 Eh. p. 143-189. — Micerons 4 Eh. p. 340-351. — Clement Bibl. hist. T. II. p. 11 sqq. T. III. p. 41 sq. — Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 3 sq. — Banduri Bibl. nummar. p. 170-178. — Freytag Anal. litt. p. 79.

Berfaffer senn soll. — Comment, in præcipuos auctores classicos gr. & lat. — Orationes, programmata, Disertat, epistolæ &c. r)

Johann Marsham, geb. ben 23. Aug. 1602. ju gondon, wo fein Bater Albermann war. Rachbem er zu Oxford feine in. riflische Studien vollendet hatte, so besuchte er Frankreich, Itas tien und Deutschland. Er begleitete auch 1629. ben englischen Gefandten nach Solland und Franfreich. Bu London legte er fich bernach auf die Erlernung des englischen gandrechts mit so gutem Erfolg, baf man ibm 1638. Die Stelle eines Rangleischreibers auf vertraute. Da er es aber in ben burgerlichen Unruhen mit bem Dinig biett, und ihm nach Orford gefolgt war, so entrog ihm bas Barlament Amt und Guter. Erft ba er fich jum Biel legte, erhielt er bie lettern wieder; und unter Carl II. wurde er nicht. mir 1660, in fein poriges Amt eingesett, fondern auch zum Ritter son blauen Dofenband, und nach 3. Jahren jum Baronet erflart. Er farb den 25. Dai 1685. zt. 83. ju Bushphall in Oxfordsbire, und binterließ nebft 2. Gobnen eine betrachtliche Bibliothef. -- Schriften: Diatriba chronologica. Lond. 1649. 4. Er untersucht bariun bie im A. Teft. vorfommenbe dronologische Schwierigfeiten. - Canon chronicus ægyptiacus, hebr. græcus. Lond. 1672. fol. (2 Thir.) sebt schon, -rar; Lips. 1676. 4. (1 Thir.) Franck. 1696. 4. (2 Thir.) Die lettere ift die schlechtefte Ausgabe. Das Buch felbft entbalt groffe Gelehrsamteit, aber auch manche gewagte Conjectus ren. Es ift für die alte Sefchichte fehr brauchbar. .)

Johann Spencer, geb. 1630. Er studirte zu Cambutge; wurde daseihst Dock. theol., hernach 1667. Präsectus des Collegii corporis Christi; 1672. Canonicus, und 5. Jahre hernach Decan pu Ch, und starb den 27. Mai 1693. æt. 63. Ben seiner sehr häße lichen Gestalt zeigte er grossen Scharssinn und gründliche Gelehrs samteit. — Sein Hauptwert: De legibus hebræorum ritualibus Lib. III, Cantabr. 1685. fol. (6 Thir.) Lib. IV. ib. 1727. II. sol. cura Leonh. Chappeloni, Arab. L. Pros. prächtig; wieder aufges

t) Pope-Blount. p. 975 - 977. — Magiri Eponym. crit. h. v. — Hank descript. rer. rom. p. 286-289. 412 sq. — Bayle h. v. — Mollent Cimbria litt. — A Seelen Athenæ Lubecenses. — Witte Diar. blogs.

<sup>1)</sup> WOOD Athense Oxon. T. II. p. 783. — Miceron. 16 929. p. 283 fqq. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Morhof. T. II. p. 563. — Сцапрерій h. v.

legt, Tubing. 1732. II. fol. (6 Thir. oder 7 fl. 30 fr.) Der Kanzler Pfaff besorgte diese letztere vorzügliche Ausgabe, und fügte nicht nur des Berfassers Leben und dessen ungedruckte Dissertatios nen, sondern auch eine gründliche Widerlegung der paradoren Meisnungen ben; denn Speucer leitet den ganzen levitischen Gottess dienst von den Heiden het. — Opera. Cantabr. 1727. II. fol. (10 Thir.) fol. mai. (20 Thir.) t)

Johann Selden, geb. ben 6. Dec. 1584, ju Galvington, einem Dorf in Guffer. Er ftudirte ju Chichester und Oxford, nebit ben ichonen Wiffenschaften Die Rechtsgelahrtheit, und murbe 1612, ju London in Die Gefellschaft ber Rechtsgelehrten, Die unter bem Mamen Clifford befannt war , aufgenommen. Beil er fich theils als Reprafentant im Parlament, theils für fich bem hof unter Jacob I. und Carl I. wiberfette, fo fam er einigemal ins Gefangnif. Das Parlament gab ihm 1643. die Aufficht über bas Archiv im Cower , und machte ihn jum Abmiralitats Gevollmachs tigten, auch jum Eurator ber Universitat Orford. Er farb ben 30. Nov. 1654. 2t. 70. Geine zahlreiche Bibliothet vermachte er ber Univerfitat Orford. In ben Schriften zeigt er mehr Belefens beit, als Scharffinn, wenig Ordnung und einen vermifebeen, nicht gefälligen Stil. - - Schriften: De diis, Syris fyntagen. ta II. Lond. 1617. 8. vermehrt, Lugd. B 1629. 8. Amst. 1680. 8. Lipf. 1672. 8. (12 gr.) am beften in den Werten des Gelbens mit Wilfine Bufaben aus des Berfaffere handschriftlichen Bemers fungen. - De jure naturali & gentium, juxta disciplinam Hebrzotum Lib. VII. Lond. 1640. fol. (4 Thir.) Francof. 1695. 4. (1 Thir. 12 gr.) Witteb. 1712. 4. (2 fl. 30 fr.) nach dem Gras tius de iure belli & pacis. Er handelt hier eine Biffenfchaft ab um welche fich die Juden wenig befummerten. - Unor hebraica f. de nuptiis & divortiis ex iure civili, div no & talmudico veterum Hebræorum Lib. III. Lond. 1646. 4. (2 Thir.) Witteb. 1712. 4. (1 Thir.) mehr gelehrt, als nuglich. — De fynedriis & præfecturis veterum Hebræorum Lib. Ill. Lond. 1650-55. 4. (4 Ehlr.) beffer, Amst., 1679. 4.m. (3 Thir.) Francof. ad V 1734. 4. (1 Thir. 16 ar.

t) Hist. Bibl. Fabr. P. I. p. 352-356. — Acta erudit. 1686. p. 113. fq. 1728. T. XIII. p. 153. — Meuselii Bibl. hist. Vol. I. P. II. p. 196. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Chaupepié h. v.

soft 3 fl. 30 fr.) febr gelehrt. — De anno civili & calendario judaico, Lond. 1644. 4. Lugd. B. 1683. 8. (24 fr.) - De successionibus in bona defuncti ad leges hebræorum, ib. 1621. 4. ed. II. auct. ib. 1636. fol. - Marmora Arundeliana f. faxa græce incifa &c. ib. 1624, 4. vermehrt von Mich. Maittaire, 1732, fol. von Drideaux Oron, 1676, fol. mit Rupf. (20 fl.) für die Archaologen interefe fant. Der Graf Arundel hatte mit vielen Roften eine Samms Img von Marmorn mit ihren Inschriften tus Afien gefammelt. -Mare clausum f. de dominio maris Lib. II. Lond, 1636. 8. Lugd, B. 1636. 12. Die lettere Ausgabe wurde von Borborn verandert. mid beswegen in Engelland verbotten. Selden schrieb auf Befell R. Jacobs I. und Carls I. gegen den Grotius, der 1609. fein mare liberum Lugd. B. 4. herausgab, und zeigte, baf weber bie Engellander, noch andere Bolfer fich die herrichaft über das Beet zueignen tonnten. - Vindicie maris clausi &c, adversus P. B. Burgum. Lond. 1653. 4. (15 fr.) - De titulis honorum. Francof. 1696. 4. mit Runf. (1 Thir. 12 gr. oder 2 fl. 30 fr.) vors her engl. Lond. 1614. 4. vermehrt, ib. 1631. 1672. fol. — De decimis; engl. Lond, 1618. 4. machte ben ber englischen Geiffliche tit groffen germen , und wurde befonders von Rich. Ciloler , Archidiaconus pon Rochester, und von Rich. Montaigu, einem Beologen zu Cambridge , heftig angegriffen. Der R. Jacob I. berbot bem Selden ju antworten. — Tifchgesprache, engl. Lond. 1689. 4. ed. III. ib. (Amft.) 1716. 8. fonnten Seldeniana beiffen, und mit unter ben Buchern in ana fortlaufen. - Falfch wird ibm jugeschrieben Lib. de numis &c. Lond. 1675. 4. Lugd. B. 1682. 8. (12 fr.) mopontheils Alexander Sardo, theils der Jesuit Labbe ber Berfasser ift. - Opera, ed. DAV. WILKINS. Lond. 1726. III. fol, baben eine meitlaufige Lebensbeschreibung bes Berfaffers, von bem herausgeber.

Olaus Worm, geb. ben 13. Mai 1588. ju Arhus in Jute land. Er ftubirte ju Marburg und Gieffen bie Theologie, hernach

B) POPE-BLOUNT. p. 990-993. — BAILLET. T. II. p. 232. — Hift, Bibl. Fabr. P. III. p. 490. P. IV. p. 129 fq. — MAGIRI Eponym. h. v. — MORHOF T. II. p. 552. 562. 565. 571. — FREYTAG Appar. litt. T. II. p. 1261-1264. — CHAUPEPIE h. v. — Miceron. 5 Ch. p. 173 - 190.

zu Straßburg und Basel die Medicin; reisste nach Italien, Frankreich, Engelland und Holland; wurde 1613. Pros. human' litt. 1615. Pros. gr. L.; serner 1624. Pros. phys. & med. zu Kopenhagen, auch Canonicus zu London und k. Leibarzt; starb den 7. Sept. 1654, nachdem er in seiner drensachen She 18. Kinder gezeugt hatte. Er machte einige Entdeckungen in der Anatomie, und sams melte ein schönes Cabinet. —— Schristen: Fasti Danici. Hasnise. 1643. fol. (1 Thst. 16 gr.) — Antiquitates Danicæ. ib. 1651. fol. (3 Thst. 16 gr.) — Monumenta Danica, Lib. VI. ib. 1643. 1650. sol. (3 Thst. 16 gr.) — Danica literatura antiquissma vulgo Gothica. ib. 1636. 4. auct. 1651. fol. — Specimen Lexici Runici &c. ib 1650. sol. — Hist. Norwegica. — Museum Wormisnum s. hist. rerum rasiorum &c. Amst. 1685. fol. (4 Thst.) — Ej. & ad eum epistolæ. Hass. 1728. 8. ib. 1751. II. 8 &c. x)

Olaus (Olf) Rubbet, geb. 1630. ju Arofen in Deffer: mannland, aus einem alten abelichen Geschlecht. Er legte fich , nebst ber Medicin, auf Musit, Mahleren, Mechanif und auf Untersuchung ber Alterthumer, und beschäftigte fich immer mit ges lehrten und nutlichen Arbeiten. Mit dem Geld, das ihm die R. Chriftina als ein Geschent fur seine anatomische Renntniffe aus: gablen lieff, machte er eine Reise nach Solland. Ruckfunft bielt er botanische Borlesungen zu Upfal , und legte bafelbft einen bofanischen Garten an. Er wurde hernach Prof. botan. & anatom. Rector, und julest Curator perpetuus der Universitat, und farb 1702, æt. 72. - - Schriften: Atlantica f. Manheim. vera Japheti posterorum sedes ac patria, ex qua non tantum monarchæ & reges ad totum fere orbem reliquum regendum; stirpesque suas in eo condendas, sed etiam Scythæ, Gothi, Troiani, Galli, Germani, Angli, Dani &c. exierunt. Upfalia. T. I. 1675. fol. lateinisch und schwedisch; wieder gedruckt, ober vielmehr mit verandertem Sitel, 1679. und 1684. fol. T II. in quo solis, lunz ac terrze cultus describitur, omnisque adeo superstitionis huius origo parti Suconiat septentrionali vindicatur &c. ib. 1689. fol. T. III ib. 1698. fol. Dagu tam ein Band Rupfer und Landcharten, welche die alte schwedische Geschichte erlautern. Gein Gobn, gleiches Ramens,

<sup>,</sup> x) NICERON Mem. T. 9. 10. - WITTE Diar. biogr. - Buderi Bibl. bift. p. 1559 fqq.

ber auch Prof. botan. & anat. zu Upfal war, beforgte 1720. ben 4ten Lon. Das vollständige Wert (40 Thir.) ist fehr seiten, weil die meifien Grennplarien des 3ten Toms 1702. durch das Keuer verzehrt wurden. Bas die Alten von ihrem Atlantica geträumt haben, bas wendet der Berfaffer auf Schweben an. Er opfert der Liebe gu feinem Baterland viele übertriebene Conjecturen auf, fpielt mit Einwologien, und verschwendet viele antiquarische Gelehrsamfeit. Manheim ift das Bannomannia des PLINIUS, hist. nat. Lib. 11. -Campi Elysii. Lib. II. ib. 1701. II. fol. Gein Cohn half baran ars beiten. Es ift eine Sammlung bon verschiedenen Pflanzen, Die in holischmitten abgebildet find. Das gange Bert follte etwa aus 12000 Riguren bestehen; es fam aber nur biefes ate Buch beraus, wovon die Gremplarien, nebst der Druckeren, 1702. in der Renerss brunft verbrannten. - Tr. de ductibus hepaticis aquosis, - Gein Sohn schrieb unter andern : Lapponia illustrata. Upsal. 1701. 4 sehr var. - Ichthyologia biblica, Upsal. 1724. II. 4. &c. y)

Anton van Dale, geb. ben 8. Nov. 1638. ju Sarlem. unfte wider feinen Millen die Sandlung lernen; erft in feinem goten Sabr leate er fich wieder auf Die Wiffenschaften, und ftubirs tt, nebft der Medicin, in welcher er die Doctorwurde erhielt, die Alterthumer. Ginige Zeit war er Prediger unter ben Mennos nitm; murbe julet Argt in dem hofpital gu harlem, und farb daselbst den 28. Dop. 1708. æt. 70. an der Auszehrung. beitfamer , verftandiger , gelehrter , rechtschaffener , freymuthiger Ram. Seine Schriften find ohne Ordnung und in einer Inachlafigen Schreibart verfaßt. - - De oraculis ethnicorum differt. II. Amft. 1683. 8. (1 Thir.), auct. ib. 1700. 4. (2 Thir.) hollandisch, ctwas verandert, ib. 1687. 8. — De origine & progressu idololatrize & superstitionis, de prophetia & divinationibus. ib, 1696. 4. (2 Thir. ober 3 fl. 30 fr.) - Differt. IX. de antiquitatibus & marmoribus rom. &,gr. ib. 1702. 4. (2 Thir. 16 gr.) sehr gelehrt. -De LXX interpretibus super Aristea, de baptismis & Sanchonia-

<sup>7)</sup> SCHEFFERI Succia litt. — NICERON Mem. T. XXXI. — KOENIG Bibl. V. & N. — OSMONT Dict. typogr. T. II. p. 163 fq. — MOR-HOF. T. I. p. 736. — GERDES Floril. p. 304. — BUDERI Bibl. hift. p. 1602 fqq. — HALLERI Bibl. anat. T. I. p. 447 fq. — Ej. Bibl. betan. T. I. p. 529. — MEUSELII Bibl. hift. P. I. Vol. I. p. 368 fqq. — VOGTII Cat. libror. rar. p. 589 fq.

thone, ib. 1705. 4. (I Thir. 16 gr.) Er fucht hier die Lehre ber Mennoniten von der Taufe zu rechtfertigen. Z)

Johann Rosinus, eigentlich Roßfeld, geb. 1551. zu Eises nach in Thuringen; wurde, nachdem er zu Jena studirt hatte, 1575. Conrector am Gymnasso zu Regenspurg; 1586. Pfarrer zu Wisterstädt im Weimarischen, endlich 1592. Domprediger zu Naumsburg, und starb daselbst den 7. Oct. 1626. an der Pest. Seine Hauptschrift ist Corpus antiquitatum rom. Lib. X. Basil. 1583. 4. 1585. fol. (3 Thir.) cum paralipomenis Lempsteri & Schotti, Trai. 1701. 1710. 4. (4 Thir.) opt ed. Amst. 1743. 4. (4 Thir. 16 gr.) Worhof nennt es ein Stelet; doch ist es in Ermanglung eines bessern, brauchbar. a)

Thomas Dempster von Murest, geb. ben 23. Aug. 1579. auf bem Schlof Cliftbog in Schottland, bas feiner Ramilie gehorte. Bon 29. Kindern, die sein Bater Thomas Baron von Murest in einer Che zeugte, mar er bas 24te. Er flubirte zu Ebimburg, Cambridge, Paris, Rom und Douan; lehrte hernach, da er erft 17. Jahre alt war, die humaniora im Collegio von Navarra gu Paris, und eine Zeitlang zu Louloufe und Rifmes; reif'te nach Spanien und Schottland; lehrte wieder 7. Jahre lang ju Paris, und brachte eine ausnehmend schone Gattin aus Engelland mit fich Dabin ; lebrte bie Pandecten und schonen Biffenschaften gu Difa und Bologna. Dier wurde ibm feine schone Chebalfte entfubrt. Er jagte ihr in den hundstagen vergeblich nach, jog fich burch Die Erhitung ein Rieber ju, und farb ju Bologna ben 6. Gept. 1625. 2t. 46. Geine Banffucht und Unbeftandigfeit raubte ibm uberall die Rube. Er zeigt in seinen Schriften ein erstaumendes Gedachtnif , wenige Urtheilsfraft , und einen rauben ungefeilten Stil. - - Antiquitatum rom, corpus absolutissimum &c. Par. 1613. fol. Ein Supplement ju Rofin: - De Etruria regali, Florentia. 1723. 26. II. fol. - Hift. eccles. gentis Scotorum Lib. XIX. Bonon. 1627. 4. unbedeutend; baben ift feine eigene, wie es scheint, pars thenische Lebensbeschreibung. - Poemata &c. Tr. de bello facro

<sup>2)</sup> CLERC Bibl. choise. T. XVII. p. 309. — Ticeron. 24 Sth. p. 102-106. — Morhof. T. I. p. 933. — Chaufepié h. v.

a) Jo, Mart. Schammelit Numburgum litt. Lips. 1727. 4. p. 71-74. — Morhof. T. I. p. 391. — Hanck de script. rer. rom. p. 265 sq. 393. — Freytag Appar. litt. T. III. p. 372 sq. — Niceron Mem. T. 22.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 3

contra barbaros. Gottingæ, 1731. 8. - Apparatus ad hift. Scotice, .

thone. ib. 1705. 4. (1 Thir. 16 gr.) Er fucht hier die Lehre ber

contra barbaros. Gottingse, 1731. 8. — Apparatus ad hist. Scoticse, unb Catal, scriptorum Scotize, taugen nichts. b)

Bobann Mabillon , geb. ben 23. Dov. 1632. ju Bierres mout im Stifte Abeims. Er trat 1654. in den Benedictinerorden; tam 1663. nach St. Denis, und bas folgende Jahr nach Baris in die Congregation des heil. Maurus, wo er fich mit feinen ges lehrten Arbeiten beschäftigte; reif'te 1682. nach Burgund, und 1685. auf f. Befehl nach Malten, und brachte fur Die t. Bibliothet 3000, theils gedruckte, theils gefchriebene feltene Bucher juruck; wurde Mitglied der Mademie ber Juschriften, und farb ben 27. Dec. 1707. zt. 75. in ber Abten St. Germain des Pres an ber Strangurie. Alle Berfe Diefes frommen und gelehrten Donchs find mit einer scharffinnigen Rritif, in einer reinen, beutlichen und ungezwungenen Schreibart, beutlich und orbentlich verfaßt. - - Schriften : St. Bernhardi opera c. n. Par. 1667. II. fol. IX. 8. ib. auct. 1690. II. fol Venet. 1726. 27. II. fol. - Acta sanctorum ord. St. Benedicti &c. Sac L ab A. Chr. 500-600. c. n. ib. 1668. fol. Er beforgte Dies fes Werf mit Lucas d'Achery. Suc. II. ab A. 600-700, Par. 1669. fol. Sec. III. ab A. 700 - 800. ib. 1672. II. fol. Sec. IV. ab A. 800. 900, ib. 1677. 80. II. fol, Sec. V. ab A. 990-1000, ib. 1685. fol. Sæc. VI. ab A. 1000-1100. ib. 1701. 1702. II. fol. (50 Ehfr.) — Annales ordinis St. Benedicti, ab ortu ad A. 1116. Par. 1703-1713. V. fol. datu fam Tomus VI. auctore EDM. MARTENE. ib. 1739. fol. (40 Thir.) überhaupt IX. T. fol. mit Bufagen verniehrt, Luccae. 1739-44. IV. fol. mit Rupf. - De re diplomatica Lb. VI. ib. 1681. fol.m. mit Rupf. Supplementum. ib. 1704. fol. Ed. U. aucta. ib. 1709. fol.m. (24 Thir.) ein unfterbliches Merf. wechfelte barüber mit bem Jesuiten Germon einige Streitschriften. - Vetera Analecta f. fragmenta & epistolæ variorum scriptorum, ib. 1675-85. IV. 8. auct. ib. c. vita eius. 1723. fol. (8 Ehlr.) - De Liturgia Gallicana Lib. III. ib. 1689. 4. ed. II. 1720. 4. - Museum Italicum f. Collectio veterum scriptorum ex bibliothecis Italicis eruta. ib. 1687. 89. II. 4. ed. II. 1724. II. 4. (8 Thir.) - Her germa-

b) Pope-Blount. p. 914-916. Baillet. T. II. p. 56. — Magiri Eponym. h. v. — Hank l. c. p. 174 fq. — Morhov. T. I. p. 163. 205. 931. — Bayle h. v. — Erythræi Pinacotheca. — Miceton. 21 Th. p. 370-387.

nicum &c. Hamb. 1717. 8. (45 fr.) — Tr. des études monafiques. ib. 1691 4. 1692. II. 12. lateinisth, Venet. 1729. 4. (1 Ehsr. 16 gr.) — Ouvrages posthumes. Par. 1724. III. 4. &c. c)

Philipp Cluvier, eigentlich Cluwer (Cluverius) geb. 1580. ju Dangig, wo fein Bater Mangmeifter war. Er follte, nachbem er fich in Bolen aufgehalten batte, die Landesfprache ju lernen, nach deffen Willen zu Leiden bie Rechtsgelahrtheit. ftubiren. - Beil er fich aber gang ber Geschichte und Geographie widmete, so wurs ben ihm alle Gelber jum nothigften Unterhalt entgogen. Daburch wurde er genothigt, 2 Jahre lang als Goldat in Ungarn und Bob men zu dienen. Er reif'te hierauf wieder nach holland, bon ba nach Engelland, wo er fich verbenrathete; und nach Frankreich. Er lies fich ju Leiben nieber, machte eine Reise nach Italien, und ftarb 1623. zt. 43. gu leiden. Er verftund , nebft ber griechischen, und lateinischen, alle Grachen ber Lander, in welchen er fich aufs gehalten, hatte. Rie lehrte er zu Leiden offentlich; aber die Unis verfitat unterftuste ihn ben feinen gelehrten Befchaftigungen mit einem Sahrgelb. - - Schriften: Germaniæ antiquæ Lib. III. nec non Vindelicia & Noricum. Lugd. B. 1616, II. fol. 1631. fol. m. R. ( 5 Thir. ) febr gelehrt; aber oft übertriebene Muthmaffungen; das ber Stiernhielm, Borborn :c. gegen ibn fchrieben. Austug: Germ, ant. in compendium redacta a Jo. Bunone. Guelpherb. 1663. 4. schlecht gebrudt. - Sicilia antiqua Lib. II. Sardinia & Corsica antiqua, Lugd. B. 1619. fol. (4 Thir. ober 5fl.) im Ausjug bon Joh. Buno, Guelpherb. 16 .. 4. - Italia antiqua. L. B. 1624. Il. fol. (8 Thir.) mit Charten. Auch im Auszug von Buno, Grelpherb, 1659. 4. (2 fl.) Luc. Solfteins Linmertungen find ju Rom 1666. 8. gedruckt. - Introd, in universam Geographiam tam veterem quam novam Lib. VI. I. B. 1629. 12. m. Ch. (1 Ebir.), Die erfte und befte unter ben vielen Ausgaben in Diefem Format. Amst. 1676. 1685. 1697. 4. (3 Thir.) Lond. 1711. 4. (3 Thir. 16 gr.) opt. ed. Amst. 1729. 4m. c. n. v., von Augustin B zen

d) Vie &c. par Thibert Ruinart. Paris. 1709. 12.— Du-Pin B bl. (e: anteurs ecclef. T. 19. — Miceton. 7 Ch. p. 403-4.4. — Baillet. T. II. p. 264-266. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 528 fq. — Fabricie Bibl. gr. Vol. XIII. p. 828-831. — OSMONT Dict. typogr. T. I. p. 426 fq. — Chaupepié h. v. — Saxii Onomaft. P. v. p. 580 fqq.

la Martiniere. (7 Thir. ober 12 fl.) Deutsch, Rurnb. 1733. 8. (1 Thir.) d)

Bobann Meurfins, ber altere, geb. 1579. ju Losbum ohns weit bem Sagg. Er finbirte mit Barnevelde Cohn, den er hers nach als hofmeifter auf feinen Reifen begleitete, Die Rechte ju Deleans; wurde 1610, Prof. hift, & gr. L. ju geiben; 1611. Siffos riograph von Holland; 1625. Prof. hist. & polit. auch f. Historios graph zu Gora, wo er ben 20 Gept. 1640. an Steinschmerzen farb. Er war ein gelehrter Compilator. - - Schriften : Hift, Principis Araufiaci Wilh, I. usque ad A. 1576, Lugd, B. 1620. Amft-1638. fol. - Athene Batave f. de urbe & academia Leidenfi. L. B. 1625. 4. (3 Thir.) - Athense Attice f. de Athenarum antiquitatibus. ib. 1624. 4. (12 gr.) - Atticarum lectionum Lib. VI. ib. 1617. 4. — Archontes Athenarum ib. 1622, 4. (16 gr.) — Cecropia s. de Athenarum arce, ib. 1612. 4. (12 gr.) - Areopagus s. de senatu Areopagitico, ib: 1624. 4. - Themis Attica f, de legibus Atticis Lib. II. Trai, 1685. 4. - Creta, Rhodus, Cyprus f. de has rum insularum antiquitatibus. Amft. 1675. 4. (2 Thir.) - Aeschylus &c Sophocles, Euripides, L. B. 1619. 4. - Aristoxenes, Nicomachus &c. ib. 1615. 4. - Solon. Hafn. 1632. 4. (1. Thir.) -Pisskratus &c. L. B. 1623. 4. - Theseus &c. Trai. 1684. 4. (I fl.) - Græcia ludibunda. L. B. 1622. 4. - Græcia feriata. ib, 1619. 4. - Eleusinia. ib. 1619. 4. (2 Ehst.) - Laconica. Lib. IV. Amst. 1661. 4. (I Thir. 12 gr.) - Exercitationes critica. L. B. 1509. Il 8. - Leonis Imp. Taorica &c. ib. 4. (2 2bfr.) - Comment. in Lycophronem; in Theocritum; in Macrobium; in Strabonem &c. - Hist. Danica & Belgica. Amst. 1638. und 1683. fol. (4 Thir.) K. - Ferdinandus Albanus f. de rebus eius in Belgio per sexennium gestis Lib. IV. Amst. 1618. fol. - Opera, Lugd. B. 1724. III. fol. (24 Thir.) ex rec. Jo. LAMII. Florentia. 1741-61. XH. T. fol. e) Gein Gohn gleiches Ramens, ber fruhzeitig ftarb, fchrieb de

e) Pope-Blount. p. 953-955. — Baillet. T. II. p. 55. 224. T. V. p. 68 fq. — Freher Theatr. P. IV. p. 1535 fq. — Magiri Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 52 fq. P. V. p. 258-261. 491. —

d) Pope - Blount. p. 931 - 932. — Freher Theatr. P. IV. p. 1515 fq. — Magiri Eponymol. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. Hi. p. 414-419. — Meursii Athenæ Batavæ. p. 291. — Witten Mem. philof. P. I. p. 120. — Viceron. 16 Th. p. 86-94.

vationes politico-miscell. &c. Notice. District of mine Manch europh. Lamp. right (741 – 63. fol. vid. 63. 18. ps. 400.
Elias Ush mole geb. den 23 Man 1617. ja Liechfield, einer

Stadt in der Graffchaft Stafford , wo fein Bater ein Sattler war. Er flubirte, auf Roffen ber Familie Paget, die Rechte zu London; wurde daselbst 1638. Abvocat; mußte aber, weil er es mit Carl I. bielt, nach Smalwood entweichen, wo er 2 Jahre lang rubig fins Dirte. Bu Oxford, wohin der Konig geflohen war, legte er fich noch auf die Bbilosophie, Mathematif, Aftronomie und Aftrolos git. Man machte ibn 1646. jum Capitan eines Regiments ju Suf, hernach jum Oberauffeber ber Stadefoldaten ju Borchefter. Da Diefe Ctadt von ben Varlamentefoldaten erobert wurde, fo entwich er nach Smalwood, und beschäftigte fich ju London mit ber Aftros logie und Alchomie. Doch verwechselte er 1655. Diese Traumereien mit dem Studio der Alterthumer. Unter Carl II. wurde er 1660. Wappenherold von Windfor, ferner Commiffarius der Accife, Mitglied der f. Gefellschaft , General Accis' Einnehmer te. und ftarb ben 18 May 1692, æt. 76. ju gambeth. Er mar 3mal vers henrathet, und sammelte eine kostbare Bibliothet und ein schones Cabinet, die aber in der Reuersbrunft 1679. im Rauch aufgiengen. Bon 9000 Munten rettete er nur die besten goldenen, nebst ben ges fammelten handschriften. Bas übrig blieb, vermachte er der Unis versitat Oxford. Man rubmt ibn als ben groften Renner ber enge lifchen Alterthumer, als einen groffen Beforberer ber Gelehrfams feit, als einen moldenkenden Krenmaurer. - - Schriften: Theatrum chemicum Britannicum &c. englisch Lond. 1652. 4. enthalt 29 Abhandlungen von verschiedenen Berfaffern. - Fasciculus chemicus &c. englisch. ib. 1650. 8. im Auszug, ib. 1715. 8. — Die Errichtung, Gefete und Gebrauche bes Orbens vom hofenbande, englisch ib. 1672, fol. m. R. Gein hauptwerk. Er erhielt bas für vom Ronig 400 Pf. St und von mehrern Nittern, benen ers suffellte, golbene Retten und reiche Befchente. 2c.

HANK 1. c. p. 285 fq. 406 - 412. — FOPPENS Bibl. Belg. T. II. p. 689 - 693. — MORHOF. T. I. p. 928. 938. 1013. T. II. p. 15. 426. — BUDERI Bibl, hift. p. 32 fqq.

f) Biographia Britannica. — CHAUFEPIÉ h. v. — Joecher pon Abelung perteffert, h. v. — Niceron. 16 Eb. p. 421-428.

Thomas Bodley geb. ben 2 Mary 1544. ju Ereter in Des In seinem 12ten Jahr floh er unter ber R. Maria mit feinen Meltern nach Genf, wo er feine Studien Sanfieng, und hers nach in Oxford fortsette. Er stiftete bier bie offentliche Lection bet griechischen Sprache; wurde 1567. Procurator ber Univerfitat; reifte 1576, nigch Italien, Frankreich und Deutschland; wurde nach feiner Ruckfunft von der Konigin ju Staatsgeschaften und Befandfchaften gebraucht; lebte juleptfin Rube vor fich; und fams freid 1977. melte eine tofibare Bibliothet / Die er nebft einem groffen Rond gu FA deren Unterhaltung der Universitat zu Orford vermachte. noch unter dem Namen der Bibliocheca Bodleiens berühmt. bat 1674. ein Bergeichniß bon ben gedruckten Buchern, und 1711. bon ben Sandschriften gedruckt. Bodley farb ben 28 Jan. 1612. und hinterlies Briefe die Einrichtung seiner Bibliothet hetreffend. g) & .... Johann Jacob Boiffard geb. 1528. ju Befançon, wo fein Bater ein obrigfeitliches Umt verwaltete. Er ftudirte unter Bors feige feines Onfels ju Strafburg, heidelberg und gowen. er aber am lettern Ort zu ftreng in der Bucht gehalten wurde, fo entwich er nach Antwerpen, und begab fich nach Dangig, nach Grantfurt an ber Dber, nach Wittenberg, wo er ben Melanchs thon; nach Leipzig, wo er ben Joach. Camerarius borte; nach Mirnberg und Ingolftadt. Er tam 1555. nach Benedig, in bet Abficht nach Sprien und Palaftina ju reifen. Aber eine Rrantheit biele ibn zuruck. Gobald er zu Padua wieder hergestellt war, gieng er nach Bologna, und nachbem er Tofcana und Meavel bereif't batte, nach Rom, wo ibn Carl Caraffa vorzüglich unterftubte. Er burchreif'te noch Apulien und Calabrien; schifte in den Belopos nes, um endlich nach Sprien ju tommen. Ein heftiges Rieber nothigte ihn, über Sicilien nach Rom gurudgutebren. Endlich tam er auf Berlangen seines Baters 1559. nach einer 22 jahrigen Ents ferunng in fein Baterland juruck, und wurde anfangs ben bem Bas ron von Ryc, bernach ben dem Baron von Clervane ju Det. hofmeifter. Dit einem feiner Eleven reif'te er noch 15 Jahre in Kranfreich , Deutschland und Italien herum , und farb in dem Saus ke des Clervane, wo er feine übrige Zeit mit Studiren und Bis? derschreiben gubrachte, ben 30-Det. 1602. 2t. 74. als Protestant

<sup>2)</sup> Wood Athen & Quon Dus findit, pool b. Calin Shys 4 hom,

an Mes. - - Schriften : Vitæ & icones Sultanorum Turcicorum. principum Persarum, aliorumque illustrium heroum heroinarumque ab Osmanno usque ad Mahometem II. &c. Francof. 1596. 4. mit schos nen in Rupfer geftochenen Bildniffen. - Icones Perlig regum c. comment, Heidelb, 1665, 4. - Icones virorum illustr, doctring & eruditione præstantium, cum eorum vitis. ib. 1592. 98. 99. IV. 4. Auch unter der Aufschrift: Bibliotheca f. Thesaurus virtutis & glorie. complectens illustrium doctrina virorum effigies & vitas, ib. 1628-11. IV. 4. Dazu tamen noch T. V-IX. 4. Jeber Theil enthalt 50 elogia. Die Bildniffe find swar fchon, aber nicht immer genau. Man hat biefe allein gesammelt, unter ber Aufschrift: Bibliotheca chalcographica illustrium virtute atque eruditione in tota Europa virorum. ib. 1650. 4. Boiffard fchrieb den Reufner fleifig aus, ohne ihn zu nennen. - Parnassus cum imaginibus Musarum, ib. 1601. fol. - Theatrum vitz humanz, ib. 1596. 4. m. R. - Topographia romanz urbis & antiquitatum. ib. 1597-1602. VI. T. III. Vol. fol. m. R. Eine rare und theuere Sammlung, aber ohne gute Regis fter. Die beiden erften Theile wurden 1627. fol. ju Krantfurt wies ber aufgelent. - De divinatione & magicis præstigiis &c. Oppenheimii f. a. fol. Hanoviæ, 1611., 4. m. R. - Počmata. Basil, 1574. 8. auct. Metis. 1580. 8. nemlich Lib. III. Epigramm. Lib. III. Elegiarum, Lib. III. Epistolarum; alle mittelmafig. - Emblemata LI, per THEOD. DE BRY sculpta. Francos. 1593. 4. h)

Eduard Brerewood geb. circa 1565. zu Chefter; studirte zu Orford; wurde 1696. erster Professor der Astronomie in dem Greshamischen Collegio zu London, wo er den 4 Nov. 1613. æt. 48. starb. Immer lebte er für sein Studiren, von aller Gesellschaft entsernt. — Schriften: De ponderidus & pretiis veterum nummorum, eorumque cum recentioridus collatione. Lond. 1614. 4. auch in den Crit. S. Anglic. T. VIII. und vor dem ersten Band der englischen Polnglotte. — Untersuchungen über die Berschiedenheit der Sprachen und Religionen in den vornehmsten Theilen der Welt, (englisch) Lond. 1614. 1623. 1635. &c. 4. ib. 1647. &c. 8. franz zösisch durch Montagne, Paris. 1640. 8. Lateinisch abgefürzt: Scrutinium religionum & linguarum. Francos. 1650. 79. 12. — Com-

h) BAYLE h. v. — HANK de script. rer. rom. — Miceron. 14 Eb.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt.

ment, in ethica Aristotelis. Oxon. 1640. 4. — Einige Abhandlung gen, vom Sabbath, von ben Meteoren zc. i)

Julius Cafar Bulenger, ein Jesuit, von Loudun in Rranfreich ; lebrte nebst ben schonen Wiffenschaften bie Theologie mehrere Jahre ju Pifa, und julest ju Cahors, wo er ben 3 Aug. 1628. zt. 7d farb. - - Schriften: De Circo rom, ludisque Circensibus. Paris. 1598. 8. - De triumphis &c. ib. 1601. 8. - De tributis & vectigalibus populi rom, Tolosa. 1612. 8. — De Imperatore & imperio rom. Lib. XII. Lugd. 1618. fol. rar. - De sortibus, auguriis, auspiciis, ominibus, prodigiis, terræ motu & fulminibus. ib. 1621, fol. — De conviviis Lib. IV. ib. 1627, 8. — De pictura, plastice, statuaria Lib. II. ib. eod. 8. rar. - De ludis privatis ac domesticis veterum. ib. eod. 8. &c. stehen auch alle in GREVII Thef, A. R. - Historiarum sui temporis ab A. 1560-1612. Lib. XIII. Lugd, 1619. fol. &c. - Opulcula philologica. Lugd, 1621. Enthalten auch die vorhin angeführte antiquarische II. fol. rar. Abbandlungen. k)

Johann Baptista Casale (Casalius) von Nom geburtig, ein guter Archaolog und Dichter, starb nach 1650. —— Schristen: De veteribus Aegyptiorum ritibus. Romæ. 1644. 4. Romanorum ritus veteres. ib. eod. u. Christianorum ritus veteres. ib. 1645. 4. Der Buchsührer Simeon Piget zu Paris versah diese 3 Werke mit einem neuen Litel: Sacræ profanæque religionis vetustiora monumenta &c. Romæ. 1646. 4. nachgedruckt und mit einigen Briesen des Casale vermehrt: De profanis & sacris veteribus ritibus &c. Francos. 1681. 4. (2 Lhlr.) rar. — De urbis ac imperii rom. olim splendore. Romæ. 1650. sol. (5 Lhlr.) — De ritu nuptiarum & iure coniugii veterum, in Gronoviz Thes. T. VIII. — De tricliniis, conviviis, thermis, insignibus, annulis & sabulis veterum, ib. T. IX. 1)

i) Wood Athenæ Oxon. — Mornoy. T. II, p. 541. — Chaupepié h. v. — Miceron. 16 Eh. p. 336-338.

k) Alegamre Bibl. feriptor. S. J. — Magiri Eponym. h. v. — Hank de feript. rer. rom. p. 281 fq. 401 - 404. — Baillet. T. III. p. 1064. — Morhof. T. II. p. 455. — Freytag Appar. litt. T. III. p. 291-303. — Clement. Bibl. hift. T. V. p. 402-410.

<sup>1)</sup> Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 88. — KOENIG Bibl. V. & N. h. v. — CLEMENT Bibl. hift. T. VI. p. 337 - 339. — MEUSELII Bibl. hift. Vol. II. P. 2. p. 340.

Vicolaus Causin, ein Jesuit und Beichtvater R. Ludwigs XIII. geb. 15701 zu Trones in Champagne; lehrte zu Rouen, la Fleche und Paris mit grossem Benfall, und starb hier den 2 Jul. 1651. im Prosessaus. Richelieu war sein Verfolger. — Schrifsten: Thesaurus græcæ poëseos. Mogunt. 1614. 8. — De symbolica Aegyptiorum sapientia &c. — De eloquentia sacra & prosava Lib. XVI. — Hist. Mariæ Stuartæ. — Hist. Saxoniæ a Car. M. domitæ. — La cour sainte &c. &c. m)

Wilhelm Dugdale geb. den 22 Sept. 1605. ju Schuftot in Marwitshire, wo fich fein Bater als ein Ebelmann aufbielt. Er flubirte 5 Jahre ju Coventry, hernach unter feines Baters Mus leitung ju Saus, ber ibn juriftische und historische Bucher lefen Rach beffen Tob 1625. taufte er ein Leben, und lebte in ber Einsamkeit, bis er 1640. als Unterherold nach gondon fam. Er folgte dem R. Carl I. ins Beld und nach Oxford; wurde 1644. Bappenherold; fioh nach ber lebergabe von Orford nach kondon, und von da 1648. nach Franfreich; brachte bie übrige Zeit auf feis nem Landgut ju Blithe ju, und farb ben 10 Rebr. 1686. æt. 80. Seine Sandschriften und gesammelte Seltenheiten vermachte er feis nem Lochtermann Elias Ashmole. - - Schriften: Monafticon Anglicanum f. Pandectæ coenobiorum Benedictinorum, Cluniacensium, Cisterciensium, Carthusianorum, a primordiis ad eorum usque dissolutionem. Lond, 1655. fol. Vol Ilum ib. 1661, fol. m. R. Vol. Illum & ultimum ib. 1673 fol. Ed. II. ib. 1682. III. fol. febr fels Ift eigentlich die mubsame Arbeit des Roger Dodsworth, ber 1654. farb. Dugdale mußte nach deffen Tod bie Druckertos fen allein tragen, weil fein Buchbanbler ben Berlag magen wollte. Die ftrengen Anbanger. ber englischen Rirche waren bamit nicht aufrieden , weil er die Gintunfte der Geiftlichkeit ju genau vers zeichnete. - Die Alterthumer ber Graffchaft Barwif, englisch ib. 1656. fol. - Geschichte ber Stiftsfirche bes B. Paulus zu Lons bon 2c. englisch ib. 1658. fol. febr vermehrt 1716. fol. m. R. bas ben feine eigene Lebensbeschreibung. - Beschichte ber Damme und Ableitung ber Morafte in und auffer Engelland ic. englisch ib. 1662. fol. m. R. - Origines iudiciales ober historische Machs richten von ben Gefeten und Gerichtshofen Engellands zc. englisch

m) ALEGAMBE Bibl. script. S. J. - BAYLE h. v.

ib, 1666. und 1672. fol. — Die Baronswurde von Engelland, oder hist. Erzählung von dem Leben und den denkwurdigsten Thas ten des englischen Abels ze. englisch ib. 1675. 76. ll. fol. — Ges schichte der letztern Unruhen in Engelland ze. englisch ib. 1681. fol. — Der alte Gebrauch Wappen zu sühren ze. englisch, Orford. 1681. 82. 8. — Verzeichnist aller Einladungen des englischen Abels zum Parlamente ze. englisch Lond. 1686. fol. — Auch edirte er Henr. Spelmannt Goncilia, decreta, leges & constitutiones in re ecclesarum ordis Britannici, Lond. 1664. II. fol. und Ej. Glossarium archwologicum, continens latino-barbara, peregrina, obsoleta & novæ significationis vocadula, ib. 1687. fol. n)

Octavius falconieri (Falconerius) ein Romer, aus einer vornehmen Familie, sehr gelehrt; starb 1675. — Schriften: Inscriptiones Athleticæ. Romæ. 1666. 4. — Dist. in Pyramidem C. Cestii Epulonis, ib. 1666. 4. — Dist. in numum Apameensem, Deucalionei diluvii typum exhibentem. ib. 1668. 4. Alle 3. stehen auch wegen ihrer Seltenheit in GRÆVII Thes. A. R. T. IV. X. und in GRONOVII Thes. A. gr. T. VIII. — Inscriptionum corpus novum, das aber, wie es scheint, nicht vollendet wurde. 0)

Octavius Ferrari geb. den 20 May 1607. zu Mailand aus einem adelichen Geschlecht. Nach seines Vaters Tod sorzte seine Onkel, Franz Bernardin Ferrari, der sich auch durch Schriften berühmt gemacht hat, von seinem 4ten Jahr an sur seine Erziehung. Er sudirte in dem Ambrosischen Collegio zu Mailand nebst der Philosophie und Theologie die schönen Wissenschaften, und lehrte daselbst, von seinem 21ten Jahr an, die Beredsamkeit. Er kam 1634. als Pros. eloqu. polit. & gr. L. nach Padua mit einem Geshalt von 500 Ducaten, der nach und nach auf 2000. erhöht wursde. Wegen der Geschichte von Mailand, die er die auf 8 Bücher versertigte, aber, weil man ihn nicht gehörig unterslützte, unvols lendet zurücklies, erhielt er ein Jahrgeld von 200 Thlrn. Die R.

n) Wood Fasti Oxon. T. II. p. 7. - Miceron. 11 26. p. 399 - 408. - CHAUFEPIÉ b. v. - SAXII Onomast. P. V. p. 631 sq.

o) Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Bandurii Bibl. nummaria. p. 73
iq. — Freytag Anal. litt. p. 334. — Clement, Bibl. hift.
T. VIII. 1. 235 fq. — Gerdes Floril. p. 122. — Saxii Onem, T. V.
p. 125 iq.

bon Schweben schenkte ihm eine Rette von 1000 Thirn.; und R. Ludwig XIV. lies ihm 7 Jahre lang 500 Thir. jahlen. Er ftarb ben 7 Marg 1682. æt. 75. und hinterlies ben Ruhm eines gelehrs ten , liebreichen , gefelligen und rechtschaffenen Mannes. Beil er fiche angelegen fenn lies, überall, wo Erbitterungen und Uneinige feiten entstanden maren , Frieden und Ruhe herzustellen, fo nannte man ihn den Berfohner und Friedensstifter. - - Schriften : De re vestiaria Lib. III. Patavii. 1642. 8. ed. II. Libri VII. ib. 1654. 4. m. R. ed. III. cum Analectis de re vestiaria. # 1685. 4. c. f. (3 Thir.) auch in GRAVII Thes. A. R. T. VI. gelehrt. - Analecta de re vestiaria & lato clavo; accessit Diss. de veterum lucernis sepulchralibus. ib. 1670. 4. (I Thir.) - Electorum Lib. II. ib. 1679. 4. verschiedene archaologische Abhandlungen. — Origines linguæ Italica. ib. 1676. fol. (I Thir.) zwar gelehrt, aber für die Italies nische Sprache zu parthenisch. - De Pantomimis & mimis, Wolfenb. 1714. 8. - De balneis & gladiatoribus. Helmft. 1720. 8. -Prolutiones XXVI. - Epistolæ, Patav. 1661. 4. (16 gr.) - Inscriptiones &c. ib. 1710. II. 8. - Opuscula. ib. 1679. 4. (2 Ihr.) Wolfenb, 1711. II. 8. (20 gr.) p)

Thomas Goodwin geb. 1587. in Sommerset; ansangs Resctor zu Albingdon in Berkshire, hernach D. theol. und Prof. zu Oxssord, endlich Pfarrer zu Brightwell; starb den 20 März 1643. — Schriften: Hist. Henrici V. regis, englisch Lond. 1604. sol. — Romanæ historiæ Anthologia, englisch Oxon. 1623. Lond. 1661. 4. — Moses & Aaron s, de civilibus & eccles. ritibus Hebræorum Lib. VI. englisch Lond. 1671. 4. lateinisch durch Joh. Seinr. Rein, Bremæ. 1679. auch. 1710. 8. mit kurzen und nicht sehr bedeutenden Anmerkungen; besser c. n. Jo. Henr. Hottingeri, Francos. 1710. 8. Lugd. R. 1724. 8. auch in Ugolini Thes. T. III. Endslich mit Joh. Gottl. Carpzovs Commentar: Apparatus historicocrit. antiquitatum sacri codicis & gentis Hebræorum &c. Francos. 1748. 4m. Goodwins Buch wurde auch von Dan. Peen ins hollándische übersetz, Amst. 1676. und 1694. 8. — Opuscula quædam theol. Heidelb. 1658. 8. (30 fr.) — Geisfreiche Schriften, von

p) PATIN Lyceum Patavinum. — HAGEN Memorie. — Miceron. 5 2h. p. 223 - 230.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 47 Balth. Bopke aus dem englischen ins deutsche übersett, Leipz. 1705. 4. 9) Ein anderer

Thomas Goodwin, Dechant ju Orford, hernach ju Cansterburn, endlich Bischof ju Bath und Wells, starb den 19 Nov. 1590. 2et. 73. Deffen Sohn

franz Goodwin geb. 1561. ju hannington in Nordhampe ton. Er flubirte zu Oxford; wurde Rector in der Graffchaft Some merfet, ferner Canonicus ju Bells, und Unterbechant ju Ereter; 1595. Doct, theol, 1601. Bischof zu Landaff, endlich 1617. Bischof Bu hereford, und farb 1623, zt 72, auf dem Schlof Whitborn. Er war in ber Theologie, Mathematit, Geschichte und in den schos nen Miffenschaften wol erfahren. - - Schriften: De præfulibus Anglize. Lond. 1616. 4. englisch ib. 1611. 4. Appendix ib. 1621. 4. wird hochgeschaft. - Rerum Anglicarum sub Henr. VIII. Eduardo VI. & Maria annales. ib. 1616. fol 1628. und 1630. 4. queb wegen ihter Bortreflichfeit von feinem Gohn, Morgan, ins enge lifch überfett, und oft gedruckt. - Der Mensch im Mond zc. enge lifch ib. 1638. und 1657. 8. unter dem verfapten Namen Domis nicus Gonzales; franzosisch, Hang. 1651. 12. -- Nuncius inanimatus. Utopiæ. 1629. 8. Lond. 1657. 8. englisch Lond. 1657. 8. mur 2 Bogen ftart, barinn er zeigt, wie 2. entfernte Berfonen, ohne zu fchreiben, einander ihre Gedanten mittheilen tonnen.

Georg Gualther ober Gualteri, ein Sicilianer, geb. 1624. 3u Meffina; gab Collectionem inscriptionum & tabularum Siciliæ atque Bruttiorum mit Anmerkungen in 4. heraus, (schr rar) bie auch im Grævis & Burmanns Thes. antiquit. & historiarum Italiæ &c. T. X. stebt. s)

Sermann Sugo, ein Jesuit, geb. 1586. zu Bruffel; wo er als Schulrector den 11 Sept. 1639. æt. 51. starb. — Schrissten: De prima scribendi origine & universæ rei litterariæ antiquitate, Antw. 1617. 8. und c. n. C. H. Trotzii, Trai. 1738. 8 — Obssidio Bredana sub Ambrosio Spinola. Antw. 1629. fol. — Militia

q) FREHER Theatr. P. I. p. 496 fq. — Chaufepie h. v. — Meuselli Bibl. hift. V. I. P. 2. p. 144 fq.

r) Wood Athense Oxon. - Miceron. 16 Eh. p. 256-260.

<sup>\*)</sup> Koenie L. c. — Clement Bibl. hift, T. IX. p. 291 fq.

equestris antiqua & nova Lib. V. ib. 1630, fol. — Pia desideria. Gothæ. 1701. 1707. 12. Lips. 1721. 8. m. R. (45 fr.) t)

Jacob Sugo, ein Theolog und Canonicus von Apffel in Flandern, schrieb: Vera hist. rom. s. origo Latii vel rom. urbis ac Italiæ e tenebris longæ vetustatis producta. Romæ. 1655. 4. rar; voller Grillen und Unwahrheiten; daher wiederlegte ihn Ebern. Rud. Roth in einer besondern Dissertation, Jenæ. 1672. 4. u)

Seinrich Ripping, von Nostot, wurde 1634. Conrector am Schwedischen Symnasio zu Bremen, nachdem er mit Sewalt zum Soldatenschen gezwungen worden war, da er eben im Begriff war, seine Stelle in Besitz zu nehmen. Er starb den 26 Febr. 1678. auf dem Catheder plößlich am Schlag. — Schriften: Recensus historiæ universalis. Francos. 1665. 4. (2 st.) — Consensus novus & methodicus antiquitatum rom. Lib. IV. c. Corollariis & II. Dissert. Franck. 1695. 8. (2 st. 30 str.) Lugd. B. 1713, 8. m. R. daben sein Leben; oft gedruckt. — De cruce & cruciatis. Bremæ. 1671. 12. — Institutiones polit. Lib. II. Bremæ. 1667. 8. — Opera philos. ib. 1674. 8. (40 str.) — Institut. physicæ. — Instit. ethicæ. — Nova methodus iuris publici Lib. II. Bremæ. 1672. 12. &c. x)

Athanasius Kircher geb: den 2 May 1602. zu Fulda. Er trat 1618. in den Orden der Jesuiten; lehrte nach vollendeten Studien zu Würzburg die Philosophie, die Mathematik, die hebr. und sprische Sprache; gieng wegen dem Krieg 1634. nach Abigs non; lehrte zulest die Mathematik und hebr. Sprache in dem ros mischen Collegio zu Rom, wo er 1680. æt. 79. starb. Ein gelehrs ter Charlatan und Grillenfanger, der manche Chimaren ausgehett, und mit hieroglyphischen Traumereien sich belustigt hat. — Schrift ten: Magnes s. de arte magnetica. Romæ. 1641. 4. ed. III. auct. ib. 1654. fol. (4 Thr.) — Ars magna lucis & umbræ, Lib. X. ib.

t) BAILLET. T. IV. p. 204 fq. — SWEERT Atnenæ Relg. p. 342 fq. — FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 475. — Koenia Bibl. V. & N. h. v. — Hift. Ribl. Fabr. P. VI. p. 545 fq.

u) Koenig Bibl., V. & N. h. v. — Fabricii Bibl. gr. Lil. II. Cap. 6.

S. 15. — Foppens Bibl. Belg. T. I. 1. 518. — Bayle 1. v. — GerDES Floril. p. 174 fq.

x) WITTEN Diar. biogr. — KOENIG Bibl. V. & N. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 356-362. — MORHOF. T. I. p. 931. II. 157. 374. 485. 492.

1646. II. fol. Amst. 1671. fol. (10 Thir.) Lips. 1671. med. fol. c. ág. (10 fl. 30 fr.) - Musurgia univertalis C Ars magna consoni & diffoni Lib. X. Romz. 1650. II. fol. (14 Iblr.) - Ars magna sciendi s. combinatoria Lib, XII, Amst. 1669, fol. (6 Thir.) - Physiologia experimentalis &c. ib. 1680, fol. (3 Thir) - Lingua Aegyp. tiaca restituta &c., Roma. 1644. 4. ift nach Bocharts Urtheil nicht biel. - Polygraphia f. artificium linguarum, quo cum omnibus totins mundi populis poterit quis correspondere. Romæ 1663 fol. Spielmert. - Obeliscus Pamphilius i. e. interpretatio Obelisci hieroglyphici &c. quem erexit Innoc. X, Romæ, 1650 fol. (6 26lr.) - Obeliscus Chigius &c. ib. 1666, fol. - Oedipus Aegyptiacus h. e. universalis hieroglyphicze yeterum doctrinæ instauratio. Romæ. 1652-1654. T. III. Vol. IV. fol. (40 Thir.) zwar felten, aber mit windigen Conjecturen angefüllt. - Sphinx Mystagoga f. Diatribe hieroglyphica, qua Mumiæ ex Memphiticis Pyramidum aditis erutæ &t. exhibetur interpretatio. Amst. 1676, fol - Iter extaticum coeleste C. mundi opificium, quo coeli siderumque natura, vires & structura exponuntur, Romæ, 1656. 4. auch, Herbip. 1660. 4. - Iter extați. cum terrestre s. Geocosmi opisicium, quo terrestris globi structuta exponitur. Romæ. 1657. 4. - Mundus subterraneus, in quo universæ naturæ maiestas & divitiæ demonstrantur. Amst. 1664. II. sol. ed. II. ib. 1668, II. fol. auct. ib. 1678, II. fol. (12 26(r.) - Chi. na monumentis qua sacris qua profunis, nec non variis naturae & artis spectaculis illustrata. Amst. 1667. fol. m. R. (6 2hlr. ob. 9 fl.) frangoffich ib. 1670. fol. m. R. hollandisch durch 3. 6. Glazemas fer. ib. 1668. fol. m. R. phantaftifch, - Latium i. e. nova & pa. rallela Latli tum veteris tum novi descriptio. Roma, 1669, fol. Amst. 1671. fol. (4 Thir.) Lips, 1671. med. fol. (6 fl.) unrichtig; als letlei Spielwerfe. - Arca Noë i. e. que a Noacho ante, in & post dilavium gesta sunt. Amst. 1675. fol. (6 Thir.). - Turris Babel f. Archontologia, qua priscorum post diluvium hominum vita, mores & res geftæ, turris fabrica &c. describuntur ib. 1678. fol. (6 261r.) Lips. 1679. med. fol. c. fig. (7fl. 30fr.) - Principis christiani archetypum politicum, f. Sapientia regnatrix. ib. 1672. 4m. c. fig. (2fl.) - Museum Kircherianum &c. Roma. 1709. fol. (12 Shir.) 1763. 65. II. fol. &c.

r) Koenig Bibl. V. & N. h. v. - Magiri Eponym, h. v. - Mose (Dritter Band.)

Johann Lund geb. den 11 Sept. 1638. zu Flensburg, wo sein Bater, Thomas, Prediger war. Er studirte zu Leipzig; wurs de, nachdem er in Dresden sowohl, als zu Apenrade die Stelle eis nes Insormators versehen hatte, 1664. Pfarr: Abjunct, und 1672. Diaconus zu Tundern im Schleswigischen, und starb daselbst den 13 Sept. 1686. —— Schried: Beschreibung des Levitschen Gotztesdienstes in 5 Büchern. Hamb. 1695. III. 8. hernach von Seinr. Wishl unter dem Titel: Jüdische Heiligthümer, ib. 1704. sol. u. 17.2. sol. endlich von Joh. Christoph Wolf mit Anmert. ib. 1738. sol. m. R. herausgegeben. (9 fl.) Hollandisch, Amk. 1726. II. sol. mit Gerard Guthovs Anmerkungen. Lund arbeitete 8 Jah: re mit allem Fleiß an dem Wert. a)

Joachim Johann Mader geb. den 7 Aug. 1626. zu Hanno; ver, wurde Prof. hist zu Helmstädt, Subprior des Rlosters St. Laurentii, Nector des Gomnasii zu Schöningen, und starb den 17 Aug. 1680. — Schriften: Tr. de coronis, nuptiarum præsertim, sacris & profanis, in Grævii Thes. A. R. T. VIII. — Annot. in Onuphr. Panvinii tr. de triumpho; ib. T. IX. und Helmst. 1675. 4. m. R. — Antiquitates Brunsvicenses. — Virorum elarissimorum libelli & commentationes de bibliothecis & archivis, mit ev ner Vorrede de scriptis & bibliothecis antediluvianis, Helmstad. 1606. u. 1702-1705. III. 4. &c. b)

Claudius Franz Meneftrier geb. ben 10 Marg 1631. gu Epon. Er trat in seinem 15ten Jahr in den Orden der Jesuiten; studirte nebst der Philosophie und Theologie, die lat. griechische und hebraische Sprache, die schönen Wiffenschaften, die Geschiche te, die Alterthumer, heraldit, Numismatit, woben ihm sein auß serordentliches Gedachtniß trestich zu Statten fam; lehrte zu Champ

HOF. T. J. p. 357. 363. 725. 741. T. II. p. 156. 167. 244 4. 305. 324. 402. — BAYLE h. v. — OSMONT Dick. Typogr. T. I. p. 386 fq. — Reyslers Reffebescht. 1 B. p. m. 667-670. — MEUSELII Bibl. hist. Vol. II. P. 2, p. 174 fq. 341-346. — Niceron. 21 Th. p. 361-370.

<sup>2)</sup> MOLLERI Cimbria litt. — MEUSELII Bibl. hist. Vol. I. P.2. p. 152 fq. — Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 81-87. — SAXII Onomast. P. V. p. 654.

b) Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Magiri Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 52 fq. P. V. p. 202 fq. 495-497. — Mornof T. I. p. 935.

bern , Bienne, Grenoble und knon; prebigte mit vielem Benfall son 1670. an , 25 Jahre ju Paris, und farb bafelbft ben 21 Jan. 1705, æt. 74. - Schriften: La veritable art du blason, Lyon, 1658. 61. 72. 73. 12. - Abregé methodique des principes heraldiques, ib. 1661. 12, mit 200 Mapenschilden. - Nouvelle methode du blason, ib. 1696. 12. febr vermehrt ib. 1723. 12. - La philofophie des images &c. Paris. 1682. 12. - Deviles des Princes &c. ib. 1683. 8. ale ber 2te Tom bom borigen. - L'art des emblemes. ib. 1683. 8. - L'art des devises &c. ib. 1686. 8. - Hist. du regne de Louis le Grand par les medailles, emblemes, devises, jettons; inscriptions, armoiries & autres monuments publics. ib. 1689. vermehrt 1697. nachgebruckt Amft. 1691. fol. auch ins Deutsche uberset 1704. fol. - Hist, civile de la ville de Lyon, Lyon, 1696. fol. - Biele fleine und groffere Befchreibungen von Des corationen, Fenerlichfeiten, Statuen zc. und andere gemischte Ab--bandlungen. c)

Laurentius Dignoria (Pignorius) geb. den 12 Det. 1571. m Babua, wo er auch unter Anleitung ber Jesuiten Die Sprachen und Philosophie , unter ben Professoren aber , nach bem Billen feines Baters, die Rechtsgelahrtheit ftubirte. Doch legte er fich bernach, feiner Deigung gemas, gang auf bas Studium der Ale terthumer. Der Bifchof von Padua, der ibn gu feinem Gecretar angenommen, und ihm 1602. den Priesterorden ertheilt hatte, nahm ihn 1605. mit sich nach Rom. hier besah Dignoria, ben feinem 2 jahrigen Aufenthalt , Die Alterthumer Diefer Ctabt , Die Sandschriften und Bibliotheten. Rach seiner Ruckfunft ward er Priefter der Kirche des S. Laurentius ju Padua, und farb ben 13 Jun. 1631. æt. 60. Er war liebreich und angenehm, und bins terlies ein reiches Runft , und Naturalien , Cabinet nebft einer fcb. wen Sammlung von lat. griech. und italienischen Sandschriften. -- Schriften: Vetustissima tabula anea hieroglyphicis b. e. sacris Aegyptiorum literis cælatæ accurata descriptio &c. Venet. 1605. 4. Auch unter ben Aufschriften: Characteres zgyptii , h. e. facrorum , quibus Aegyptii utuntur, simulacrorum delineatio Francos, 1608 4.

c) Micron. 126. p. 349-364. — LE LONG Bibl. hift. de la France.
T. III. Mem. h. v. — BAILLET. T. III. p. 64 fq. — Hift. Bibl. Fabr.
P. IV. p. 479.

m. R. ed. aucta: Mensa Isiaca, qua sacrorum apud Aegyptios ratio & simulacra exhibentur & explicantur. Amst. 1669. 4. m. R. — De servis & eorum apud veteres ministeriis. Aug. Vind. 1613. 4. Patavii. 1656. 4. Amst. 1674. 12. gründlich. — Magnæ Deûm matris Idææ & Attidis initia &c. Paris. 1623. 4. Venet. 1624. 4. auch ben der Mensa Isiaca, Amst. 1669. 4. und in Gronovii A. gr. T. VII. — Symbolarum epistelicarum liber, in quo nonnulla ex antiquitatis, iuris civilis & historiæ penu depromuntur & illustrantur. Patav-1628. 8. id. 1629. 8. — Andr. Alciati Emblemata c comment. ib. 1621. 4. &c. d)

Johann Daniel Major geb. den 16 Aug. 1634. zu Breßs lau; studirte zu Wittenberg und Leipzig; reis te 1660. nach Itas lien; wurde 1664. Pestmedicus zu Hamburg, Mitglied der Acad. vat. curios. ferner 1665. Prof. Med. zu Riel, 1679. Senior und Hollsteinischer Leibarzt. Er starb den 3 Aug. 1693. zu Stokholm, wohin ihn die franke Königin berusen ließ. — Schristen: Hadria gloriosa s. Spicilegia II. de laudibus Venetiarum & Venetorum. 1666. 4. — Prodromus Atlanticæ s. regnorum septentrionalium in Achate albo expressorum declaratio. Kilon. 1691. fol. — Bevölkertes Cimbrien. Ploen. 1692. fol. — Dissertat. medicæ in N. T. — Chirurgia insussorien. Kilon. 1667. 4. (36 fr.) — Mehrere medicinische und antiquarische Abhandlumgen z. B. Roma in nummis Augustalibus Germanizante, Kiliæ. 1684. 4. — De nummis græce inscriptis. ib. 1685. 4. — Serapis radiatus &c. ib. eod. 4. &c. e)

Wilhelm Somner geb. den 30 Marz 1606. zu Canterburn, wo er auch in der Frenschule studirte. Er besleidete unter dem Erzbischof Laud ein ansehnliches Amt; verwendete daneben alle Zeit auf die Untersuchung der Alterthumer und besonders der alte sächsischen Sprache, und starb den 30 Merz 1669. zu Orford. — Schristen: Antiquicies of Canterbury &c. Lond. 1640. 4. und mit den Bermehrungen des 3. Battely, ib. 1703. fol. — Gloci

d) Frehert Theatr. P. IV. p. 1526 fq. — POPE-BLOUNT. p. 962 fq. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 481 fq. P. V. p. 381. — Mornor. T. I. p. 59. 294. 982. — Chaufepié h. v. — Miceron. 16 ft. p. 79-251 — Meuselii Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 30-32.

e) Koenig Bibl V. & N. h. v. — Morhof. T. I. p. 133. 155. 420. 425. 444 fq. — Banduri Bibl. nummar. p. 105. — Haller Bibl. Botan. T. I. p. 526. Bibl. Chirurg. T. I. p. 369.

firium ad x suriptores hist. anglicanæ. — Ein sächsisches Borter: buch. Oxon. 1701. 4. &c. f)

Seinrich Speelmann geb. circa 1561. zu Eengham, einem Dorf in Norfolfshire. Er studirte zu Cambridge und Lincolnst in die Rechte; wurde Obers Sheriss in Norfolf, und versah unster R. Jacob I. verschiedene Staatsangelegenheiten, Gesandschaft ten und Lehensgeschäfte, woben er das Studium der Alterthüs wer eifrig fortsetze. Von seinem zoten Jahr an lebte er zu kondon in Ruhe ben seinen gelehrten Beschäftigungen, und starb den 24 Oct. 1641. — Schristen: Concilia Decreta, leges, constit de re eccles. Britanniz. Lond. 1639. fol. — Glossarium archæologicum continens latino dardara, peregrina, obsoleta & novatz signisicationis vocadula. ib. 1687. II. sol, m. (7 st.) — Opera posth, ed. Kom, Gibson. Lond. 1698. fol. — Opera. ib. 1723. fol. g)

Carl Spon geb. den 25 Dec. 1609. zu knon, wo sein Bater ein angesehener Rausmann war. Zu Ulm, woher sein Großvater gebürtig war, lernte er die Schulwissenschaften, und erlangte in der lat. Sprache und Dichtfunst eine besondere Fertigseit. Zu Patis studirte er die Philosophie und Arzueitunst nehst der Mathes matis. Zu Montpellier nahm er 1632, den Gradum an. Er prasticirte dis an seinen Tod zu knon, und starb den 21 Febr. 1684. zt. 75. — Schriften: Sidylla medica. Lion. 1666. 8. sind des Sippostrates Vorbedeutungen in heroischen Versen. — Hier. Cardani Opera. Lugd. 1663. X T. sol. — Sennerti Epistole. ib. 2. &c. h) Dessen Sohn

Jacob Spon geb. 1647. zu knon, Er studirte theils unter der Aussicht seines Baters, theils zu Montpellier und Straßburg die Arzneikunst und legte sich daben auf die Alterthümer; reis'te 1674-1676. nach Italien, Dalmatien und klein Asien; practicirte zu knon bis 1685., da er als ein Protestant nach Bevai am Gensserse entwich, wo er den 25 Dec. ei. A. starb. — Schriften; Hist, de la ville & de l'état de Geneve; Lyon. 1682. II. 12. ed.

f) Koenig & c. - Chaupepie h. v.

g) Bayle h. v. — Kornig Bibl. V. & N. h. v. — Magiri Eponym. h. v. — Baillet. T. II. p. 302, T. V. p. 130 fq. — Chaupepié h. v.

b) Koenig 1. c. - Barle h. v. - Miceron. 3 Ab. p. 254-257.

auct. 1730. II. 4. unb IV. 12. — Recherches des antiquités de Lyon. Lyon. 1673. 8. — Ignotorum atque obscurorum deorum aræ, int Gronovii Thes. A. gr. T. VII. — De populis & pagis Atticæ, ib. T. IV. — De origine strenarum, ib. T. IX. — Miscellanea eruditæ antiquitatis &c. — Voyage de Grèce & du Levant. Amst. 1679. 12. &c i)

Johann Wilhelm Stuck geb. den 21 May 1542. ju Jurch. Er studirte ju Basel, Lausanne, Strasburg, Paris, Lübingen und Padua; wurde 1571. Prof. theol. zu Jurich, und starb den 3 Sept. 1607. —— Schriften: Antiquitates convivales, darinn er von den Gastmalen der Hebraer, Chaldaer, Griechen, Romer ze. handelt; und Sacrorum gentilium descriptio; beide jusammenges druckt Lugd. B. 1695. fol. brauchbar. — Scholia in Arriani Periplum Ponti Euxini & maris Erythræi. &c. k)

Jacob Philipp Comafini geb. den 17 Rov. 1597. gu Bas bua, mo er auch studirte und 1619. Doct, theol. wurde. Machdem er bas Bistum von Canea in Candia ausgeschlagen batte, fo ernennte ihn B. Urban VIII. 1642. jum Bischof zu Citta nova (Aemonia) einer geringen Stadt in Iffrien. Er farb bafelbft 1654. - - Schriften alle rar: Inscriptiones Patavinæ facræ & profunæ. Patav. 1696. 4. - Tr. de tesseris hospitalitatis, in GRO-NOVII Thef. A gr. T. IX. - De donariis ac tabellis votivis veterum, in GRAVII Thef, A. R. T. XII. - Bibliothecæ Venetæ MStæ publicæ & privatæ. Utini. 1650. 4. - Bibl. Patavinæ. MStæ publ. & priyatæ. Utini. 1639. 4. rgr. - Vita T. Livii Patavini, Amft. 1670. 12. - Vita Laur, Pignorii. - Vita Guid, Pancirolli, - Vita Petrarchæ &c. Patav. 1650. 4. - Vita Marc. Ant. Peregrini, ib. 1636. 4. — Gymnasium Patavinum, Utini. 1654. 4. — Illustrium viror. elogia iconibus exornata. Patav. T. I, 1630. T. II. 1644. Man bermift an allen biefen Schriften Rleif und Benauigkeit. Einige stehen auch in Thef. Italia. T. VI. P. 3. 1)

i) BAYLE h. v. — MORHOF. T. I. p. 920. II. p. 539. 542 fq. — BANDURI Bibl. nummar. p. 102 - 104. — SAKII Onomast. T. V. p. 206 - 209.

k) FREHERI Theatrnm eruditor.

<sup>1)</sup> KOENIG Bibl. V. & N. h. v. — BAILLET. T. II. p. 42. 71. — Hift: Bibl. Fabr. P. V. p. 381 - 383. 445. 484. — FREYTAG Anal.

Sertorius Orfato (Ursatus) geb, den 1 Febr. 1617. zu Padna, wo er studirte, und 1652. Prof. meteorum Aristotelis wurs de. Wegen der Zuschrift seiner Monument. Patavin. ernennte ihn der Rath zu Benedig zum Nitter von St. Marcus, und hernach, wegen der Geschichte von Padua, nehst seinen Nachsommen zum Conte. Weil er den zieberreichung seines Buches eine zu lange Rede hielt, und sich durch Verhaltung des Urins eine Instammas tion zuzog, so starb er den 3 Jul. 1678. an der Strangurie. ——Schriften: Monumenta Patavina ex inscriptionidus. Patav. 1652. sol. — Hist. di Padoua, id. 1678. sol. davon aber nur der erste Theil heranstam, — Marmi eruditi (Marmora erudita.) id. 1659. 4-20cd. 1719. 4. mit seinem Leben von Volpi, — Comment, de notis Romanorum, c. observ. id. 1672. sol sehr gelehrt; steht auch in Thes. A. R. T. XI. — Orationes; Carmina. &c. m)

Joachim von Sandrart geb. ben 12 Man 1606. ju grants furt, wohin fein Nater von Mons in ben Niederlanden wegen ben Priegennruben gezogen mar. Er lernte bie Mabler sund Rupfers flecher : Runft gu Rurnberg und Prag; ubte feine Runft in holland, Engelland und in Italien; und brachte es barinn ju folcher Boll fommenbeit, bag er jum Pfalg : Reuburgifchen Rath und jum Rit ter von St. Marcus in Benedig ernennt, und von R. ferdinand III. mit eigenhandigen Briefen beehrt murde. Er befah Sicilien, Reapel und Maltha; hielt fich 7 Jahre in Rom, hernach ju Ams fterdam, ju Augspurg und endlich ju Rurnberg auf, wo er 1683. ftarb. - - Schriften : Deutsche Afademie ber ebeln Bau Bilde und Mahlerei : Runfte. Murnberg. 1675. II. fol, in beffere Ordnung gebracht von Joh. Jac Volkmann. ib. 1768. 69. 11. grfol. (30 fl.) daben fein geben. - Sculpturæ f. statuariæ veteris admiranda &c. ib. 1680. fol. - Iconologia Deorum ober Abbilbung ber Gotter ber Alten x. ib. 1680. fol. - Academia nobilissimæ artis pictoriæ &c. ib. 1683. fol. - Delineatio topographica, ober bes alten und neuen. Roms groffer Schauplat. n)

litt. p. 1000 - 1005. Ej. Appar. litt. T. III. p. 307 - 311. — GERDES Floril. p. 345. — VOGTII Cat. libr. rar. p. 683 fqq.

m) Koenig l. c. — Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 439.

n) Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 215-217. — OSMONT. Dick. typogr. T. II. p. 182. — Reysters Reisen, ed. I. p. 1214 sq.

Johann Soy (Fidius) Daillant geb. den 24 Man 1632. gu Beaupais. Da er feinen Bater im 3ten Jahr berlor, fo ubernahm fein Dheim mutterlicher Geits feine Ergiehung. Er ftubirte ans fange die Rechtsgelahrtheit, hernach bie Armeifunft, und erlangte æt. 24. Die Doctorwurde. Daben legte er fich mit allem Gifer auf Die Rumifmatit. Colbert schiefte ihn nach Italien, Sicilien und Briechenland , bas f. Cabinet zu bereichern. Ben einer aten Reife uber bas Meer gerieth Vaillant in Die Algierische Gefangenschaft. Rach 41 Monaten erhielt er die Frenheit und 20. von den geraubs Auf ber Rucfreife fam er wegen einem ten Golbstuden wieber. Corfaren von Sale in neue Gefahr. Seine lieben Golbftude gu retten, verfchluctte er fie, und nach überffandener Gefahr gab er feine 6 Ungen schwere Burde nach und nach durch ben ordentlichen Weg wieder bon fich. Gine 3te Reise machte er nach Regnpten und Perfien, und brachte neue Schafe nach Paris jurud. ftarb ben 23 Oct. 1706. æt. 76. - - Schriften: Numismata Imperatorum rom. a Jul. Cuf. ad Postumum & tyrannos, Paris. 1674. 4. ed. II. auct. 1694 II. 4. ed. IV. auct. 1743. III. 4. febr wichs Seleucidarum imperium f. Hist. regum Syriz ad fidem numismatum accommodata, Paris 1681. 4. ed. 11, auct. Hagæ C. 1732. fol, c. fig. (6 fl.) - Arsacidarum imperium s. regum Parthor. hist. ad fidem numism, ib. 1725, 4. - Achæmenidarum imperium s. regum Ponti, Bosphori & Bithyniæ hist, ad fidem numism, ib. eod, Il. 4. schlecht nachgebruckt Paris. (Lips ) 1728. 11. 8. - Numismata ærea Imperator, in coloniis, municipiis & urbibus. Paris. 1688. II. fol. Amst. II. 4. febr fehlerhaft nachgedruckt. - Numismata Imp. a populis romanæ ditionis græce loquentibus percussa. Paris. 1698. 4. auct. Amft. 1700 fol. mit treffichen Anmerfungen. - Hift, Ptolemagorum Aegypti regum ad fidem numism. Amst. 1791, fol. sebr brauchbar. - Nummi antiqui familiar, rom. ib. 1703. II. fol. aus führlich und ordentlich. - Selecta numismata antiqua &c, ed. II. auct. Paril. 1684. 4. mit guten Unmerfungen. - Sel. numism. in ere maximi moduli. ib. 1695. 4. - Einige Abhandlungen in ben Mem. de l'Acad. des inscr. & des belles lettres, von welcher er ein wurdiges Mitglied mar. o) Deffen Sohn

o) Banduri Bibl. nummar. p. 133 - 140. — Freytag Anal. litt. p. 1016. — Chauperié h. v. — Miceron. 4 Eh. p. 76-85. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 3 sqq.

Johann franz foy Vaillant geb. den 17 Febr. 1665. zu Rom. Er legte sich, wie sein Vater auf die Arzneitunst und Nusmismatif; wurde 1691. Professor zu Paris; 1702. Eleve der Alademie der Inschriften, und starb den 17 Nov. 1708. zt. 44. Er versertigte einige unmismatische und archäologische Abhands jungen. p)

## Philologen bes fiebenzehnten Jahrhunderts.

Johann Caselius oder Chessel geb. den 18 May 1533. zu Goettingen, wo sein Bater Matthias Prediger war, der aus einer alten adelichen Familie in Geldern abstammte. Er studirte zu Wittenberg, Leipzig, Rostos und Frankfurt a. d. Oder; reis'te 1560. nach Italien; wurde 1563. Prof. phil. & rhet. zu Rostos; reis'te wegen der Pest zum andern mal nach Italien, und erhielt das solgende Jahr die Würde eines Dock. iuris zu Pisa; war von 1568-1571. Hosmeister des Prinzen von Mestenburg; wurde 1599. Prof. philos. & eloqu. zu Holmstädt, wo er den 13 Apr. 1613. starb. R. Max II. hatte ihn zum Dichter gekrönt, und Rudolph II. erneuerte seinen alten Abel. — Schriften: Rhetor s. de magistro dicendi. — Perioche Homeri lliados Libris X. — Tr. de nobilitute; de ludo litterario recte aperiendo &c. — Carmina gnomica gr. & lat. — Uebersetze einige griechische Rlassetze. q)

Dominicus Baudius (Baude) geb. den 8 Apr. 1561. zu Roffel; studirte zu-Leiden und Genf anfangs die Theologie, hers nach die Rechte; hielt sich 10 Jahre in Frankreich auf; wurde 1602. Prof. eloqu. zu Leiden, lehrte auch die Geschichte und erhielt den Titel eines Historiographen. Er starb daselbst den 22 Aug. 1613. sehr arm, dem Trunt und der Liebe sehr ergeben. Scioppius dat manches zu seinem Nachtheil erdichtet. — Schristen: Epistolz, poemata & orationes. Amst. 1660, 8. (16 gr.) nicht zum Rachahmen schon. — Induciæ belli Belgici &c. Lugd. B. 1623. 8. (12 gr.) — Amores &c. — Notw in Plinii panegyricum. &c. 1)

P) Miserom. 16 Th. p. 316 - 320. — Chaupepie h. v.

<sup>9)</sup> ADAMI Vitz philof. - WITTEN Diar. biogr.

<sup>4)</sup> ADAMI Vitz philof. — POPE-BLOUNT. — MEURSII Athenæ Batavz. — Sweert Athenæ Belg. — BAYCE h. v.

Johann Druffus, eigentlich van den Driefthe, geb. den 28 Jun. 1550. ju Dudenarde in Alandern. Er hielt fich 2 Jahre auf der Chule ju Gent auf, und ftubirte zu gowen bie Philosophie. Weil aber sein Bater indest wegen der protestantischen Religion, zu welcher er fich bekannte, feiner Guter beraubt, und des Lands verwiesen worden war, auch fich 1567. nach Engelland begeben batte, so folgte er ihm wider den Willen seiner fatholischen Duts ter dahin nach , und feste fowohl zu London, als ju Cambridge fein theologisches Studium, befonders das Studium der hebraischen und griechischen Sprache fort. Er lebrte bernach von feinem 22 Jahr an ale Profeffor Die morgenlandische Sprachen 4 Jahre gu Oxford; ftuditte noch ju gowen die Rechte; febrte aber wegen ber noch anhaltenden Religionsumruhen nach London zurück. Erft 1576. nach dem ju Gent geschloffenen Ariedensvergleich fam er mitt feis nem Bater wieber nach holland; wurde 1577. Prof. LL. OO. an Leiden, und 1585. ju Francker, wohin fein Ruhm viele Fremde Er ftarb den 12 Febr. 1616, at, 65. als ein gelehrter und bescheidener Philolog und Runftrichter. - - Schriften : Hebraicarum quæstionum Lib. III. L. B 1583. II. 18, auch. Franck. 1599. 8. - Animadversionum Lib. II. in quibus plurima S. Scripturz loca explicantur, emendantur ib. 1;85. 8. - Observationum facr, Lib. XII. in quibus variorum auctorum loca partim corriguntur, partim explicantur. Antw. 1984. 8 auct. Franck. 1994. 8. - Parallela facra h. e. locorum V. T. cum iis, quæ in Novo citantur, commemometio, gr. & lat. c. n. Franck, 1588. 4. - Lectiones in prophetam Nahum, Habacuc, Sophoniam, Joelem, Jonam, Abdiam. L. B. 1595. 8. - Lectiones in Hoseam, ib. 1599 8. - Lect. in proph. Amos, ib 1600. 8. - Liber Hasmoneorum s. Maccabæorum gr. & lat. c. n. Franck. 1602. 8. - Annotat. in loca difficiliora Pentateuchi, ib. 1617. 4. diefe und bie folgende Anmerfungen verfertigs te er auf Befehl der Generalftaaten, und fein Schuler Sirtinus Umama beforgte die Ausgabe. - Annot. in loca diffic. Josus Indicum & Samuelis, ib. 1618, 4. (18 gt.) - Lectiones in prophetas Michæum, Aggæum, Zachariam & Malachiam. Amst. 1627. 4. (2 26fr.) - Annot, in Kohelet, ib. 1635. 4. (16 gr.) - Scholia in librum Jobi. Amst. 1636. 4. (2 Ehlr.) - Annot. in N. Test. Franck. 1612. 1616. II. 4. - Veterum interpretum græcor. in V. Test, fragmenta c. n. Arnhemiæ, 1622, III. 4. - Opuscula quæ ad

grammaticam spectant: de recta lectione lingue sancte; de particulis hebr. chald. syr. talmud. & rabbinicis; de litteris Mosche Vechaleb Lib II. & Alphabetum hebr. &c. Mse grundlich. — Sulp. Seven hift. facra c. n. Franck. 1607. 8. &c. s)

Bobann Bartorf, eigentlich Bockstrop, ber Stammbater ber gelehrten Burtorfischen Familie, geb. ben 25 Dec. 1564. gu Comen in Beftphalen, wo fein Bater gleiches Ramens Drebiger war. Den Grund feiner Schulwiffenfchaften legte et ju Dam unter Be. Sabricius, und ju Dortmund in der Graffchaft Mart. Dach bem Tob feines Baters feste er ju Marburg und Detborn feine Sindien fort, und legte fich nebft ber Theologie vorzüglich auf bie hebraifche Sprache. In gleicher Abficht hielt er fich zu Bafel, Burich und Genf auf. Bu Bafel wurde er Sauslehrer bes Led Eurio, beffen Tochter er 1592. henrathete, und lebete auf ber Universitat 2 Jahre lang bie bebraifche Sprache, ba man ibn bere nach 1590. unter bie Professoren aufnahm. Geine gute Lage mach: te, bag er bie von Saumur (1611.) und Leiden (1625.) ibm ans gebottene Stellen ausschlug. Er ftarb ben 13 Sept. 1629. æt. 65. an der Beft , und binterlies von 11. gezeugten Rindern , wor: unter auch 3 Sohne als Drillinge waren, 2 Sohne und 5 Lochter. Bon den Tochtern wurden 2. an Prediger, eine an Theod. 3min: ger und eine andere an Sam. Grynaus verheprathet. Der ges lehrte Mann brachte es in der Renntnif ber bebraifchen und rab: binifchen Sprache so weit, baf man ibn fur einen Deiffer ber Rabbinen bielt. - - Schriften: Manuale hebr, & chaldaicum &c. Basil. 1602. ed. VI. 1658, 12. - Synagoga iudaica &c. Deutsch, ib. 1603. 8. wieder aufgelegt. Frankf. 1729. 8. m. R. (18 gr.) lateinisch übersett durch Germ. Germberg , Conrector ju Cors bach, Banov. 1604. 8. (12 gr.) beffer burch David Clericus, unter der Revision beider Burtorfe, B. u. G. Basil. 1641. 1661. mblich cura Jo. Jac. Buxtorfii, ib. 1680. 1712. 8. (36 fr.) bollandisch, Amft. 1650. 1694. 8. m. R. Sandelt febr gut von

Bibl. Belg. T. II. p. 631 - 633. — BAILLET. T. II. p. 215. — MAGIRI Eponym. h. v. — SWEERT Athenæ Belg. p. 420 fq. — FOPRENS Bibl. Belg. T. II. p. 631 - 633. — BAYLE h. v. — Vitæ operumque delineatio &c. per Abel. Curiandrum. Franck. 1616. 4. feblerhaft in Meursii Athenis Batavis. — Andreæ Bibl. Belg. — Miceson. 1629. p. 136-200.

ben Lehrfagen und Gebrauchen der Juden; mur werden oft ju uns bebeutenbe rabbinifche Grillen eingemischt; baber ber Auszug bes Leo von Modena, den Rich. Simon ins franzafische übersetzte, zu empfehlen ift. - Epistolarum hebr, decas, hebr, & lat. Basil, 1603. 8. - Instit. epistolaris hebr, cum epistolarum hebr. centuria, ib. 1610. 8. auct. ib. 1629. 8. - Epitome grammaticz hebr. ib. 1605, 8. oft gedruckt, 1658, 69. 1710, 8. c. n. Christ. Scho-TANI, Amft. 1652. 8. cura Jo. LEUSDEN, Trai. 1672. 1675. 1707. 8. - Lexicon hebr. & chald, Basil, 1607. 8. ed. III. ab auct. recogn. ib. 1612. 8. auct. ib. 1676. 8. 1710. 8. (16 gr.) Lond. c. abbreviaturis, 1646. 8. Amst. 1654. 8. - Thesaurus grammaticus linguæ hebr, Ras. 1609. ed. VI. 1663. 8. Amst, 1650. 8. - Grammatica chald. & fyr. Lib. III. Bas, 1615. 50. 85. 8. (30 fr.) -De abbreviaturis hebr. Bas. 1613. ed II. 1640. 8. (8 gr.) Herborn. 1708. 8. (1 ff.) - Biblia hebr, c, paraphrasi chald. & comment. Rabbinorum, Bafil. 1618. II. fol. m. (14 Thir.) Die Berbefferums gen find nach Rich. Simon oft zu gemagt und irrig. - Tiberias f. Comment. Masorethicus &c. ib. 1620, fol. & 4, auct, ib. 1665. 4. (16 gr. ober I ff.) - Concordantiæ Bibliorum hebr. &c. ib. 1632. fol, (4 Thir.) auch im Ausiug: Fons Sion f. Concord. hear. epitome, auctore Christi, Ruaio, Francof. ad Od. 1676. 8. -Lexicon chald, Talmud. & Rabbin, ib. 1639, fol, (4 Thlr.) tom Sohn vollenbet. t) Deffen Sohn

Johann Burtorf geb. ben 13 Aug. 1599. In Basel. Schon in seinem 12ten Jahr sieng er bie akademische. Studien an, und im 16ten wurde er Magister. Er legte sich hernach vorzüglich nebst der Theologie, auf die orientalische Sprachen; setzte dieses Studium 6 Monate zu Heidelberg fort; gieng 1619. nach Dordsrecht; durchreisste Flandern, Engelland und Frankreich; hielt sich 1623. zu Genf aus; wurde 1624. Diaconus zu Basel, 1627. Diasconus an der Peterskirche; 1630. Professor der hebr. Sprache; 1647. erhielt er, damit er den Ruf nach Gröningen und Leiden nicht annehmen möchte, die 3te theologische Stelle, die er 1654.

t) Pope-Blount. p. 910-915. — Baillet. T. II. p. 344 fq. — Freher Theatr. P. IV. p. 1523 fq. — Hist. Bibl. Fabr. P. I. p. 4— Magiei Eponym. h. v. — AthenæRsur. p. 444-448. — Micron. 20 28. p. 72-79.

wit dem Professorat des A. Test. verwechselte. Auch war er einige Jahre Bibliothekar der Universität. Er starb den 17 Aug. 1664. At. 65. In seiner 4ten She jeugte er seinen Nachsolger Ioh. Jacob. — Schristen: Lexicon chald, & syriacum, &c. Basil, 1622. 4. (2 Thlr.) — Tr. de punctorum vocalium & accentum in libris V. T. hebr. origine, antiquitate & auctoritate, ib. 1648. 4. (16 gr.) gegen Cappulli Arcanum punctationis revelatum, — Anti-Cricica s. Vindiciæ veritatis hebr. adversus Lud. Cappelli Criticam sacram ib. 1653. 4. (1 st.) — Dissert, philol. theologicæ &c. ib, 1662. 4. (16 gr.) — Er besorgte von einigen Büchern seines Vaters neue Ausgaben. 1c. u) Desssen Sohn

Joh. Jacob Burtorf geb. ben 4 Sept. 1645. zu Basel, wo er auch studirte, und sich vorzüglich auf die hebräische Litteras tur legte. Einige Monate vor dem Tod seines Vaters wurde er demselben adjungirt, und succedirte ihm würklich den 15 Nov. 1664. als Prof. hebr. linguæ. Er machte in dem solgenden Jahr eine gelehrte Reise durch die Schweiz nach Frankreich, Holland und Engelland. Nach seiner Kücktunst 1669. trat er sein öffents liches Lehramt an; zeugte 6 Kinder, und starb den 1 April. 1704. an der Brustwasserschaft, ohne Schristen zu hinterlassen. x)

Johann III. Burtorf, ein Sohn des Joh. Burtorfs, Raths und kandvogts auf Varnspurg und Waldenburg, und Joshanns II. Enkel, geb. den 8 Jan. 1663. Er legte sich unter Ansschung seines Onkels, Joh. Jacobs, vorzüglich auf die hebr und griechische Sprache; wurde, nachdem er das Predigamt (ab A. 1689.) zu Strünkede in der Grafschaft Wart, und (ab A. 1694.) zu Aristdorf im Baster Gebiet versehen hatte, 1704. Prof. hebr. L. zu Basel, und starb den 19 Jun. 1732. an der Brustwassers sucht. —— Schriften: Catalecta philol theol. cum mantissa epistolar. virorum clar. ad Jo. Buxtorsium P. & F. scriptarum, Basil. 1707. 8. — Muse errantes collectæ. Amst. 1714. 4. auct. Bas. 1717. 8. — Dissert, varii argumenti. Bas. 1725. 8. &c. y)

u) Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Freher Theatr. P. L. p. 644 fq. — Athena: Raur. p. 44 - 48. 448 fq. — Miceron. 20 Lh. p. 79 - 86.

<sup>2)</sup> Athenæ Raur. p. 449 452.

y) Athenæ Raur, p. 452 - 454.

Marthins Bernegger, geb. den 8. Heft. 1582. zu Hallsstadt in Desterreich. Er legte sich besonders auf die Geschichte, Beredsamseit und Mathematif; lernte auch, nehst den orientalisschen, die französische, italienische, spanische, hollandische und ill lyrische Sprachen; reis te nach Ungarn, Böhmen und Tyrol; und starb den 3. Febr. 1640. als Pros. hist. & eloqu. und Canonicus zu Strassburg. — Schriften: Comment. in Sueton. Argent. 1655. 4. (18 gr.) — Comment. in Tacitum. ib. 1664. 8. (16 gr.) — Not. in Justin. ib. 1631. 8. (16 gr.) — Idolum Lauretanum &c. ib. 1619. 4. (14 gr.) — Observ. hist. politicæ &c. — Dissertationes &c; z)

Chriftoph Cellarius, geb. ben 22. Nov. 1638. ju Smalcals ben in Kranken, mo fein Bater gleiches Ramens Prediger mar. Er ftubirte 3. Nabre ju Jena die schonen Wiffenschaften, die Dbis losophie, Mathematif und die morgenlandische Sprachen, und gu Gieffen die Theologie; er hielt fich auch ju halle und Gotha auf; wurde 1667. Prof. hebr. L. & mor. ju Beiffenfels; 1673. Rector ber Schule ju Meimar; und nach 3. Jahren ju Zeig; 1688. ju Merfeburg; endlich 1693. Prof. hift. & eloqu. auf der neuerrichteten Univerfitat ju Salle, und ftarb den 4. Jun. 1707. æt. 68. am Stein. Bon feinen 7. Rindern überlebten ihn ein Sohn und zwei Tochter. - - Schriften: Thesaurus eruditionis scholastica a Bas. FABRO colligi cœptus, auctus ab Aug. Buchnero, denuo auctus a CELLARIO &c. Lipf, 1686. fol. ed. II. ib. 1710. fol. ( . GES-NER.) - Liber memorialis latinitatis probatæ &c. Merseburg. 1689. 8. febr oft gedruckt und in allen lateinischen Schulen gebraucht; aber endlich burch Schellers weit befferes und zwedmafigeres, fleines Worterbuch. Leipz. 1780. und beffer 1781. gr. 8. endlich verdrungen. - Lateinische Grammatif. Merfeb. 1689. 8. Jest, ba Die Schellerische jum Borschein fam, so wie viele andere, entbebrs lich. - Antibarbarus latinus f. de latinitate mediæ & infimæ ætatis. Cizæ. 1677. 12. ed. IV. Jenæ. 1703. Dagu geboren : Curæ posteriores de barbarismis & idiotismis sermonis lat. Cizz. 1680. 12. benbe zusammengedruckt, Jenæ. 1700. 1709. 1745. 12. (12 gr. od. 50 kr.)

z) Koenig Bibl. hift. V. & N. h. v. — Magiri Eponym. h. v. — Baillet T. II. p. 224 fq. p. 162. — Freher Theatr. P. IV. p. 1534. — Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 270 fq. — Morhof. T. I. p. 352. 385. 976.

brauchbar; doch wegen Nouvern Lex. lat. L. antibarbarum, Helmit. 1744, 1768, und ed. III. studio G. J. WICHMARNI, Berol. 1780. IL. 8. auch wegen Jani philologif. Ber. ber reinen gatinitat. Leips. 1730. und verbeffert, Salle, 1753. 8.m. entbehrlich. - Orthographia lat. &c. Halz. 1700. 1704. 8. souft wegen seiner Brauchs berfeit oft aufgelegt; am besten, Altenb. 1768. 8. (1 fl.) - Historia antiqua &c. Jense. 1697. 12. — Hist. medii zvi &c. ib. 1698. 12. und Hift, nova sec. XVI, XVII, ib. 1702. 12. Alle 3. unter der Aufs farift: Hist, universalis &c. Jene. 1703. und auct. III. 1709, 12, and Hale. 1759. II. 12. (45 fr.) turg und deutlich; nur fehlt die Beitrechnung. - Collectanea historiæ Samaritanæ. Cizæ. 1688. 4. und Hift, gentis & relig. Samaritanz, epistola aucta. Halz. 1699. 4. Eine gute Sammlung. - Antiquitates romana &c. Halz. 1710. 8. auct, per HIERON, FREYER. ib. 1715. 8. denuo auct, a Jo. Enw. IMMAN. WALCHIO. ib. 1747. 8. 1759. und 74. 8. (50 fr.) -Geographia antiqua &c. & nova &c. Jenæ. 1709. Il. 12. ib. 1745. Il. 12. (I fl.) fehr genau; auch ins Deutsche übersett. - Noticia orbis antiqui &c. Lipf. 1701, 1706. II. 4 m. ib. cum not. Jo. CONR. SCHWARZII, & tabulis geograph. 1731. II. 4.m. (6 Thir. ob. 14 fl.) Cantabr. (Amst.) 1706. II. 4.m. (8 Thir.) nicht so gut, wie die Lipf. 1773. 76. II. 4.m. mit Rupf. (17 fl.) ber Appendix besonders (2 fl.) für bie Befier ber altern Ausgaben. Das Bert felbft ift jum Rerftand ber alten Claffiter sehr brauchbar. — Grammatica hebræa &c. ed. III. Jenz. 1699. 4. - Chaldaismus &c. Cizz, ed. auct. 1685. 4. (4 gr.) - Rabbinismus &c ib. 1684. 4. (3 gr.) - Porta Syriæ s. Gramm, fyriaca &c. ib. 1677. 4. auct, 1682. 4. - Gloffarium fyrolat. ib. 1683. 4. - Horæ Samaritanæ &c. c. Gramm. Samarit. & gloffario. ib. 1682. 4. — l'fagoge in L. arab. ib. 1678. auct 1686. 4. - Differtat, acad. c. vita auctoris, Lips. 1712. 8. - Oration, acad. ib. 1714. 8. (24 fr.) — Epistolæ & præfationes. ib. 1714. 8. (24 fr.) - Programmata (LXX) ib. 1689. 8. (40 fr.) - Epistolæ Cicer, ad famil, c, n. Lipf. 1698. 8. - Cicer. Orat, XII. fel, c, n. lenz. 1708. 8. - Jul. Cæfar. c. n. Lipf. 1705. 8. - Corn. Nep. c. n. ib. 1711, 8. - Vell. Paterc. c. n. ib. 1707, 12, - Currius c, n, ib. 1711. 12. - Plinii epist. & panegyr, c, n, ib. 1719. 12. -Eutropius c. n. Jenze. 1698. 8. - S. Rufus c. n. Halz, 1698. 8. -Silins Indicus e, n, Lips, 1695. 12. - l'anegyrici veteres XII, c. n.

Hal. 1703. 8. — Lactantii opera c. n. Lips. 1698. 8. — Aur. Prud. Clementis opera c. n. Hal. 1703. 8. &c. a)

Johann Freinsheim, geb. ben 16. Nov. 1608. Ju Ulm; studirte von seinem 14. Jahr an zu Marburg, Giessen und Straßburg; lernte ausser den gesehtern, die franzbsische, italienische, englische, spanische, holtandliche, schwedische und danische Spraschen; wurde Prof. polit. & eloqu. zu Upsal, auch Bibliothefar in Stockholm, k. Nath und historiograph; begab sich zulezt wegen seiner Gesundheit nach Deutschland, und starb den 30. Oct. 1660. zu heidelberg. — Schristen: Supplementum Livianum. Holmiæ. 1649. 12. Argent. 1654. 4. (I Phlr.) — Curtius c. supplem. ib. 1648. II. 8. — Tacitus c. n. ib. 1638. 8. — Florus c. n. ib. 1632. 36. 8. — Phædrus c. n. ib. 8. — Orationes & declamationes & C. Für einen Panegyricus auf den Geburtstag der R. Christina erz hielt er 500 Ducaten zum Geschent. b)

Theodor Sackspan, geb. ben 8. Nov. 1607. zu Weimar. Er studirte zu Jena, Helmstädt und Aktdorf, nehst der Theologie vorzüglich die orientalische Sprachen; wurde zu Aktdorf 1637. Prof. hebr. L. und 1654. Prof. theol. Er starb den 18. Jan. 1659. am Podagra. — Schriften: Notw philol. in S. Scripturam. Altd. 1666. III. 8 (1 Thlr. 16 gr.) — Miscellanea sacra. ib. 1660. 8. (8 gr.) — Tr. de Kabbala iudaica. ib. 8. — Dissertationes XII. ib. 1663. 4. (18 gr.) — Edirte R. Lippmanni Lib. Nizzachon. Notimb. 1644. 4. (1 Thlr.) Er hatte die Handschrift dieses schädlischen Buches einem Juden weggenommen, und in aller Eile abschreis ben lassen et. c)

Jacob Masenius, eigentlich Masen, ein Jesuit, geb. 1606. zu Dalen im Julichischen; lehrte die Rhetorit, und starb 1681. — Schriften: Christo. Browert Antiquitates & Arma-

a) Hist. Bibl. Fabr. P. II. p. 519 sq. — BANDURI Bibl. nummar. p. 140 sq. 224. — MORHOF T. I. p. 826. 892. — Micron. 5 Eth. p. 361-379.

b) BAILLET T. II. p. 243 fq. — KOENIG Bibl. V. & N. h. v. — MA-GIRI Eponym. h. v. — FREHER Theatr. P. IV. p. 1548. — FABRICIA Bibl. lat. ed. Lipf. T. I. p. 472. II. 398. — MORHOF T. I. p. 858. 894. 976. T. II. p. 430.

c) Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Freher Theatr. F. IV. p. 1547.
— Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 322-324. P. VI. p. 405-407. 491 sq. —
Buddel Isag. p. 1214. — Omera Gleria Acad. Altderf. p. 24-36.

he Trevirenses c. n. Leodii, 1671, II. fol. (8 %) - Epitome Annal, Trevir. Treviris, 1676. 8. — Anima hist, i. e. Hist, Caroli V. & Ferd, I, Imp. Colon. 1676. 4. (1 st.) — Palæstra oratoria, ib. 1678. 1701. 8. (16 gr.) — Palæstra stili rom, ib. 1660. 8. (12 gr.) — Palæstra poëtica &c. ib. 1682. 8. (18 gr.) — Exercitationes oratoria &c. Colon. 1660. 90. 12. (8 gr.) — Argutiz. ib. 1687. 12. (10 gr.) — Concionator orthod, &c. Francos. 1678. II. fol. (3 %) — Dux viæ ad vitam per exercitia pla, Aug. V. 1667. 8,m., (1 st.) d)

Daniel Jessel, geb. 1599. ju Frenderg in Meissen; studiete ju Wittenderg; wurde Hosprediger des Kursürsten ju Braudenburg, bernach der Herzogin ju Braunschweig; serner Prediger zu Franzlimberg; endlich 1630. Superintendent und Consistorialrath zu Custin, und starb den 17. Oct. 1676. zet. 76. — Schristen! Adversaria sucra Lid. V. Witted. 1725. II: 4. (1 Ths.) — Regnum Christi mysticum, Francos. 1703. II. 4. (2 Ths.) — Christus mysticus, ib. 1716. 4. (1 Ths. 12 gr.) — Regnum chaboli mysticum, sder das geistliche Reich des Teufels. Verl. 1732. III. 4. (2 Ths.) — kichenpredigten 20. e)

David & o e s de l, geb. den 14. Apr. 1556. In Augsputg. Et sudite ju Leipzig, untd legte sich besonders auf die griechische Litz tratur; wurde 1581. Lehrer, und 1583. Aector alle Gymnasio ju Augspurg, auch hernach Bibliothetar, und starb den 30. Oct. 1617.

— Schristen: Excerpta de legationidus historicot. græc. Paris, 1648. fol. — Photri Bibliotheca, c. n. Rethom, 1653. fol. — Origuans contra Celsum Lid. VIII. gr. & lat. — Annæ Comnenæ Alexiados Lid. XV. Par. 1651. fol. — Procopii Hist. Lid. VIII. — Applani Illyrica. — Jo. Chrysostomi de Sacerdotio Lid. VI. gr. & lat. — Terentii Comcediæ VI. &c. Einige Briese ic. f)

d) Kornig I. c. - Baillet, T. IV. p. 276. T. VIII. p. 266-268. - Hig. Bibl. Fabr. P. IV. p. 270. P. VI. p. 512. - Freytag Appar. litt. T. I. p. 466-468. - Mornor T. I. p. 932. 949. 976. 983. 991. 1009. 1019. 1069.

e) WITTEN Diar. blogf.

f) BRUCKERI Miscellanea hist. philos. — Pope-Blount. p. 900 sq. —
BAYLE h. v. — Magiri Eponym. h. v. — Baillet. T. II. p. 72.
215 sq. 417. — Fabricii Bibl. gr. Vol. XIII. p. 532-556. — Fabricia Appar. lift. T. III. p. 583 - 586.

<sup>(</sup>Prieser Band.)

Georg Pasor, geb. den n Ang. 1570. zu Ellar im Russants schen. Er lehrte die hebr. und grieches. Sprache zu herborn; wurde hernach Pros. gr. L. zu Francker, wo er den 10. Dec. 1637. sturd. — Schriften: Lexicon græco - lat, in N. Test. Herbornæ. 1663.
8. (16 gr.) Lips. 1735. 8.m. (1 Phlr. 12 gr.) — Mundale vocum gr. N. Test. Amst. 1672. 12. (15 gr.) Lips. 1703. 12. (6 gr.) oft gebruckt. — Collegium Hesiodeum. Amst. 1632. 8. (6 gr.) — Analypsis Hesiodi. — De dialectis N. Test. &c. g)

frang Davaffor ober Davaffeur, geb. 1605. ju Baran, einer fleinen Stadt in der Didces Autun; trat 1621 in den Dre den der Jesuiten; lebete, wie gewohnlich, 7. Jahre die Rhetorif; hernach zu Paris die Theologie 36. Jahre , und fard bafelbft den 16. Dec. 1681, æt. 76. Er redete und fcbrieb rein und gierlich latein } und zeigte vielen Berftand und groffe Beurtheilung Graft. - -Schriften : De ludiera dictione f, ratio jocandi, Par, 1658. 4. Lipf. 1720. 8. (18 gr.) Er beweirft darinn bie burlesque Gdreibart eines Scarron ze., bie ju feiner Zeit Mobe mar; und zeigt, baf fie gegen den Beift der Claffiter ftreite. - De Bpigrammate. Par. 1669. 72. 12. (16 gr.) enthalt viel schones über diefe Art ber Dichts tunft; daben find auch seine Epigrammen. - Epigrammata Lib. IV. Elegiæ, Epica &c. jufammengebruckt, ib. 1683. 8. groftentheils fras ffig. — Orationes XXII, ib. 1646, 62, II, 8. (1 26tr.) — Remarques fur les reflexions touchant la poëtique, ib. 1675. 12. gegen Rapin, der über gleiche Materie fchrieb. - Comment, in Jobum. ib. 1638. 12. 1679. 8.m. (18 gr.) Francof. 1654. 4. enthebre lich. - Comment, in Hoseam &c. - Opera, Amst. 1709, fol. (5 Khlr.) h)

Leicestershire. Er studirte zu Orford die Philosophie und Reches gelahrtheit, hernach, da er eine Reise nach Frankreich gemacht hatte, die Theologie, und legte sich daben auf die Geschichte. Er hielt sich hierauf bis 1639. zu Banhurie ben dem Puritaner WAH.

g) BAILLET. T. II. p. 245. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 293-296. — FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 341. — GERDES Floril. p. 271 fq.

B) Kounig Bibl. V. & N. h. v. — Pope - Blount. p. 1051 - 1052. —
BAILLET. T. II. p. 10 fq. 60. 513. T. III. p. 62. T. IV. p. 313. —
Morhof. T. I. p. 950. 975. 1015. 1061. — Sotwal Bibl. feriptog. S.
J. — Miceron. 22 Rh. p. 56-65.

Whraeley, und nach beffen Tob ju London auf. Beil er es uns ter Carl I. mit den Presbyterianern hielt, fo wurde er ein Barlas mentsglied, auch Cuftos Rotulorum in Staffordshire, und Oberfter ider ein Regiment des Parlaments. Beil er fich aber vor Crom's well nicht genug bemutbigte, fo mußte er 12. Jahre gefangen figen, bis ibm R. Carl II. 1660, nebft ber Frenheit, feine Barlamentes felle wieber gab. Et ftarb ben 2. Jun. 1661. auf feinem gand? gut Rashall. - - Schriften: Critica facra f. de vocibus hebr. V. & græcis N. Teft, secundum ordinem alphab, ed. III. Francof, 1896. 4. Amft. 1696. fol. (4 Thir.) Gothæ. 1735. II. 4. (2 Thir. 12 gr. oder 4 fl.) Kranzbiifch durch Lud. de Wolzogue. Amft. 1703. 4. Rach Reimmanns Urtheil in Cat. Bibl, fuz p. 614, bat ber Berfas fet CHEMNITII Harmon, geplundert. - Annotat, in libros N. Teft, engl Lond. 1650. 4. lat. durch Theod. Arnold. Lips. 1732. 8.m. (2 fl.) - Annot, in V. libros poët, V. Teft, (Johum, Plalmos, Prov. Eccles, & Cant. cant. ) engs. Lond. 1675. fol. - Analecta Cæsarum rom, engl. und ins lat. burch feinen Gobn überfest te.

Johann Leusden, geb. ben 26. Mpr. 1624. ju Utrecht, aus einer angesehenen Ramilie. Dier ftubirte er bie Philosophie, und nebft ber Theologie die orientalische Sprachen, beren Studium er 1649. ju Umfterdam unter Anführung 2. Juden weiter fortsette. Er wurde 1650. Prof. hebr. L. extraord, und 1651, ordinarius gu Utrecht; reif'te 1658. in die Pfalz und die benachbarten gander; nach 3. Jahren nach Rranfreich und Engelland. Erft nach feiner Rudtunft trat et in ben Cheftand, jeugte einige Rinber, und farb ben 30. Sept. 1699. æt. 75. an der Rierenfolit. - - Schriften: Philologus hebræus, continens quæstiones hebr. quæ circa V. T. moveri solent, Trai. 1656. 4. 1695. 4. Amst. 1686, 4. (1 Thir.) Philol. hebræo mixtus &c. Trai. 1663. 82. 4. Lugd B. 1699. 4. (1 Ehlr.) Philol, hebræo græcus generalis, continens quæstiones, quæ circa N. Test. moveri folent. Trai, 1670, 85. 95. 4. (1 Thir.) Alle 3. 316 femmengebruckt, Basil. 1739. 4. (4 fl.) - Clavis hebr. V. Test. Trai. 1681. 4. (2 26lt.) -- Clavis gr. N. Teft. ib. 1672. 8. (20 gr.) - Lexicon novum hebræo - lat, ad modum Lexici Schreveliani &c. c. Lex. chald. Trai. 1687. 8. (2 Thir.) Der erfte Theff

i) Wood Athena Oron. — Konnia 1. c. — Monnor, T. I. p. 205. — Stolle Anl. 188 Sift. der theol. Gel, p. 109.

ift von Wilh. Robertson. - Onomaltieum facrum, in que omnie nomina propria &c. explicantur. ib. 1665. 84. 8. (12 gr.) - Jones illustratus per paraphrasin chald. &c. ib. s692. 8. (12 gr.) - Joël & Obadias illustr. ib. 1657. 8. (10 gr.) - Biblia hebr, correcta a curiosis Judzeis secundum przestantissimas editiones &c Amst. 1661. 8 m. (6 Thir.) febr schon und correct; hat wenige Fehler; ift unter bem Ramen bes Bofeph Arhia befannt, ber fie bruckte; wieder aufgelegt, 1667. II. 8.m. nicht so schon und correct; verbeffert von van der Googht, Amst. 1705. 8.m. - Riblia hebr. non punctata, Amst. 1701. 12. ( I Thir. ) - Compendium bibl. V. Test, &c. Trai 1673. 85. 12. Lugd B. 1694. 12. (16 gr.) Rostoch. 1757. 8. (30 fr.) enthalt alle hebr. und chaldaische Worter, Die in ber Bibel vorfommen. - Comp. gr. N. Test. Trai. 1675. 88. 12. Amit. 1698. 12. L. B. 1702, 12. (12 gr.) enthalt alle griechische Morter, die im D. Left. vorfommen. - Nov. Teft. gr. Trai. 1675. 1701, 12. eine gute Ausgabe. - Biblia græca LXX interpretum. Amst. 1683. 8. - Edirte auch Sam. Bocharti opera &c. ed. III. Trai. & Lugd. B. 1692 IL fol. und Jo. LIGHTFOOT opera &c. Trai. 1609, III, fol. auch Nov. Test. syriacum &c. Lugd. B. 1708. IL. 4. Carl Schaaf endigte nach Leusdens Tod die Arbeit ic. k)

Johann Vorst, geb. 1623. zu Wesselburg im Ditmarsischen; studirte zu Wittenberg; hielt sich als Hosmeister zu Helmstädt und Jena auf; wurde 1649. Ephorus der Alumnen zu Rostof; und nacht dem er mit Genehmigung des Hoses eine Reise nach Holland gemacht hatte, Rector zu Flensburg; serner mit der theologischen Licentiaz teuwurde Rector des Joachimischen Symnasiums zu Berlin; ends lich, nachdem er 1660. das Rectorat niedergelegt hatte, kursurst licher Bibliothefar, und starb den 4. Aug. 1676. wet. 53. — — Schristen: Philologia sacra & Comment. de hebraismis N. Test. Amst. 1665. 4. (2 Ths.) der letztere neu gedruckt. Lips. 1778. 8. — De latinitate falso suspecta deque lat. L. cum germanica convenientia, ed. IV. Franek. 1698. 8. (8 gr.) — De latinitate merito suspecta. ib. eod. 8. (8 gr.) — De latinitate selecta & vulgo fere neglecta. Berol. 1718. 1738. 8. (8 gr.) — Dissertat. sacræ. Daventr. 1718. 4. (2 Ths.) — Sulpstil Severt opera c. n. Berol. 1668.

k) Koenig 1. c. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 254. P. VI. p. 53. 144. — Chaupepié h. v. — Ticeron. 24 Rh. p. 80 - 87.

12. — Justians, ib. 1673. 8. — Val. Maximus, ib. 1678. 8. — Sallufins c. n. — Vet. poëtarum grzec. & lat. apospasmatia selecta. Berol. 1674. 8. und Lips. 1675. 8. &c. 1)

Cande Cafpar Badet, Berr de Megiriac, ober wie fein landgut eigentlich bieß, Meyferia. Sein Bater, Job. Bachet, war Rath und Appellationsrichter in Breffe. Der Gohn erwarb fich groffe Befchicklichfeit in ben Sprachen, befonbers in ber griechis fden, in der Mathematit, und vorzüglich in der Mythologie. Er trat in feinem 20. Jahr in ben Jefuiterorben , ben er aber zu Railand bald wieber verließ. Seine Jugendjahre brachte er gu Paris und Nom gu. Rach feiner Ruckfunft aus Italien begab er fich nach Bourg in Breffe , wo er auch ben 26. Febr. circa 1638. zt. 53. fein Leben beschloff. Die wollte er ein öffentliches Amt amehmen, am wenigsten bie Stelle eines gehrers ben bem nachs maligen Konig Ludwig XIII. Er liebte bie gelehrte Rube, und begnügte fich mit 10000 Livres jahrlichen Einkommen von feinem eigenen Bermogen. Er fuchte auch ben feiner Berbenrathung mes ber Reichthum, noch vornehme Berwandtschaft. Ben Errichtung ber frantofischen Atademie in Baris mablte man ihn 1635, wegen kines gelehrten Rubms jum Mitglieb. - - Schriften : Diophan-TI ALEXANDRINI Arithmeticorum Lib, VI. & de numeris multangulis, gr. & lat. cum comment. Par. 1621, fol, und ed. II, mif ben Unmerfungen bes Germat vermehrt, ib. 1670. fol. mit grunds ichen und fcharffinnigen Beweifen. - Les Epitres d'Ovide trad. en vers françois avec des commentaires. Haye. 1716. II. 8. ib. 1722. Il. g. (2 Thir.) Die mythologische Anmerfungen find febr fcbake bar. - Rime Toscane: find bem porigen bengebruckt, so wie fein Discours fur la traduction, und die Anmerkungen über ben Arfprung bet Borts Lugdunum, und über eine Stelle aus tem altern PLINSUS Lib, XXXIII. C. III. - La vie d'Esope tirée des apciene auteure. Bourg. 1632. und 1646. 12. auch ben ber berigen Epitres &c. m)

<sup>1)</sup> Koenig I. c. — Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 89 fq. P. VI. p. 122-124. — Morhor. T. 1. p. 253. 827. II. 436. Chaurepik h. v.

m) Discours sur la vie & les ouvrages de Msr. Moziriac, ben ben Epitres d'Ovide. — Pellisson Hist. de l'Acad. franc. — BAYLE h. v. — Viceron. 6 Eh. p. 48-58.

Roland Maresius, oder des Marets, geb. 1594. ju Baris. Meben der Rechtsgelahrtheit legte er sich vorzüglich auf Dusmaniora, und advocirte zu Paris, wo er 1653. unverhenrathet starb. Man hat von ihm zierliche Epistolas philologicas, welche Nor. Rechenderg, da die Pariser Ausgabe selten war, wieder aussegen ließ. Leipz. 1687. 12. (12 gr.) n) Dessen Bruder

Johann des Marets, Herr von St. Sorlin, geb. circa 1595. zu Paris, war General : Controleur der ausserordentlichen Ariegsausgaben, auch Mitglied der französischen Afademie und ein guter Dichter; zulest nach des Card. Richelieu Lod, der sich oft mit ihm über gelehrte Materien besprach, Secretär ben dem jungen Herzog von Richelieu. In seiner stolzen Einbildung wollte er sich dem Homer und Virgil vorziehen; auch glaubte er als ein Phanstast, den Schlüssel zur Apotalopse gefunden zu haben. Er starb den 28. Oct. 1676. zu Paris. — Man hat von ihm einige Comösdien, z. B.: Les visionaires &c. — Delices de l'esprit, ou lettres spirituelles. — La veritè des fables, ou l'histe des Dieux de l'antiquitè &c. o)

Johann Caspar Suicer, eigentlich Schweizer, geb. 1619. 3u Zürich, wo er hernach eben so, wie in Saumur und Moutans ban studirte. Er wurde 1643. Pfarrer zu Basadingen; 1644. Lehs rer der ersten Classe zu Zürich; 1646. Juspector der Stipendiaten; 1649. Prof. L. hebr. & catech. in dem Collegio humanitatis; 1660. Prof. L. gr. an dem Collegio Carolino und Chorherr; starb den 29. Dec. 1684. —— Schristen: Lexicon græco-lat. & latino-gr. Tiguri. 1683. 90. 4. (1 Thst. 12 gr.) nicht so gut, wie Sedersch u. a. — Thesaurus ecclesiasticus e Patribus gr. ordine alphabetico exhibentem phrases, ritus, dogmata, hæreses &c. Amst. 1682. fol. und mit den Anmersungen seines Sohnes, Breitingers und Lschers vermehrt, ib. 1728. II. med. sol. (12 Thst. oder 28 fl.) Er arbeitete 20. Jahre daran. — Ohservationes sacræ. Tig. 1665. 4. (18 gr.) — Miscellanea sacra, ib. 1658. 12. (4 gr.) — Sylloge N. Test, græco-lat. ib. 1648. 1708. 12. (3 gr.) p) Dessen

n) WITTEN Diar. biogr. - NICERON Mem. T. XXXV. - BAYLE h. v.

e) Auctores cit

p) Koenig 1. c. - Fabricii Bibl. gr. T. IV. p. 570. X. 88. XIII. 638 fq. - Morhof T. I. p. 812. II. 520.

Johann Scinrich Suicer, geb. ben 6. Mer. 1644. In Zierich; wurde 1666. Prof. philos. & gr. L. zu Heibelberg; 1667. Pfars rer zu Birmenstorf; 1684. Prof. gr. L. zu Jürich; 1704. Kirchens rath und oberster Pfarrer zu Heibelberg, wo er den 23. Sept. 1709. starb. Seine Schriften: Chronologia Helvetica. Tiguri. 1735. sol. (30 gr.) — Orationes paneg. III. sc. de fortunis Græciæ antiquæ, de Græcia christ, de internis ecclesæ reformatæ terroribus; Orbis & ecclesæ fara ex Apocalypsi; Comment, in epist, ad Coloss. &cc. sind micht beträchtlich. 9)

Christian Knorr a Rosenroth, geb. den 16. Jul. 1636. ju Alt-Rauten, einem Dorf im Fürstenthum Liegniz; studirte zu Leipzig und Wittenberg; reis'te nach holland, Frankreich und Engalland; wurde 1666. Geheimerrath und Ranzler ben dem Pfalzgrassen zu Gulzbach, und starb den 4. Mai 1689. Er war in der Medicin, Chymie, Theologie, Cabbala, Philologie z. sehr erfahren. Geine Hauptschrift ist: Kabbala denudata L dockrina Hebrworum transcendentalis, metaphysica atque theologica. T. I. Sutzbaci. 1677. T. II. Francos. 1684. 4. tar. 1)

Thomas Creech, geb. 1659. zu Blandford in Dorfetshire, wo fein Bater, ein Ebelmann, sich aushielt. Er studicte von sein mem 16ten Jahr an zu Oxford, und wurde hernach in dem Colles zio aller Seelen daselhst Fellow oder Mitglied. Da er sich in ein junges Frauenzimmer verliebte, und diese ihn mit Verachtung abwies, so endigte er gegen das Eude des Junius 1700. sein Leben mit dem Strick, und wurde in dieser Lage auf seinem Jimmer nach 3. Tagen tod gesunden, Er solgte hierinn dem Benzielle des Lucretius, über welchen er commentirte. Bielleicht hatte seine Dürstigkeit sowahl, als die Inpochondrie, die er sich durch numäsiges Studiren zuzog, an dieser traurigen Todesart Schuld.
—— Schristen: T. Lycretti Cari de rerum natura Lib. VI. c. n. Oxon. 1695. 8. ed. II. Lond. 1717. 8.m. (1 Thir. 16 gr.) ed. III. Lond. (Basil.) 1754. 8.m. (2 st.) Ein bloser Abbruck der Londnere Ausgabe. Ereech hatte den Lucrez auch in englische Verse überset

q) FABRICII Bibl. gr. Vol. XIII. p. 639.

r) Koenig I. c. — Morhof. T. I. p. 917. — Bruckert Hift. eror. philof. T. IV. p. 637 fqq. — Buddei lutrod. ad philof. Hebreorum. p. 280 fqq. — Vogtii Cat. libr. far. p. 378.

und mit Ammertungen begleitet, Oxon, 1682. 8. Lond. 1683. 8. 1715. Il. 8. wird auch als ein Meisterstäck sehr zeschäft. — Eben so übersehte er Gorazens Oben, Satpren und Briefe. Lond. 1684. 8. 1718. II. 8. 1737. II. 12. Auch Theodries Johlen. Oxon. 1684. 8. Ferner die 13te Satpre in des Joh. Drydens englischer Uebers sehung des Juvenals und Persius, Lond. 1695. sol. Des Manilii Astronomicon &c. Lond. 1697. 8. Sinige Hirtenlieder des Viergils, Elegien des Ovids, den Pelopidas des Viepos, einige Les bensbeschreibungen und Stücke aus den moralischen Schristen des Plytagechs 25, 8)

Erycius Puteanus, eigentlich Gendrif van der Putten, geb. ben 4. Rov. 1574. ju Benlo im Bergogthum Gelbern, aus eis nem angesehenen Geschlecht. Er flubirte bie Beredsamteit und Phis lofophie ju Coln, und bie Rechtsgelahrtheit ju Lowen, wo er mit Lipfius eine innige Freundschaft errichtete. Ben feinem Aufenthalt in Stalien wurde er 1601. jum Prof. eloqu, in Mailand und bom Ronig in Spanien jum hiffpriograph ernennt, und erhielt 1603. das romische Bürgerrecht. Nach des Lipsius Tod 1606. erhiell er deffen Stelle ju Lowen , und betleibete fie 40. Jahre mit groffen Ruhm, fo baf ibn ber Erzbergog nicht nur ju feinem Rath, fons bern auch jum Statthalter bes Schloffes ju gowen erflarte. Er farb den 17, Gept. 1646. æt 71. Seine Gelehrfamfett war zwar groß, in ben schonen Wiffenschaften sowohl, als in ber Staats: flugheit; aber bas gezwungene und bie vielen Bortfviele machen feine Schriften edelhaft, baf fie wenige Liebhaber finden, fo febe fie unterrichtend find. - - Schriften : Reliquia convivii prisci &cc. Mediol. 1598. 4. auch unter der Aufschrift: Geniales sermones. Lovan. 1615. 8. und in GRAVII Thef. A. R. T. XII. p. 133. - Epiftolæ atticæ &c. cent. III. Lugd. B. 1616. 8. Colon. 1681. III. 8. (1 261r.) - Epistolarum Atticar. centuria nova. Lovan. 1625. 4. Ferner: Epistol. Atticar. apparatus novus, centuriz IV. Antw. 1617. 39. II. 8. baja gehoren Epistolarum fercula secunda. Hanov, 1603. 8. auch in 3. Centurien; und Epistolarum apparatus posthumus, Lovan. 1662. II. 13. in 4. Centurien (18 gr.) baben fein Leben. - Epistolarum cen-

F) Wood Athenn Oxdu. T. II. p. 1104. — Sein Leben von dus Marzeaux. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 48. — Chaupepia h. v.— Ticeron. 23 Eh. p. 148. 147.

turie V. Lovan, 1612. 4. - Hist. Insubrice Lib, VI. qui irruptiones barbarorum in Italiam continent ab A. V. C. 157, ad A. Chr. 973. ib. 1614. 8. auch unter ber Aufschrift: Hist, barbarica, Antw. 1634. 12. H. C. comment, RUD. GODOFR. KNICHEN. Lovan. 1630, fol. Lipl. 1676. fol, Francof, 1686. 4. (16 gr.) obenhin verfast. — Mediczus f. Hift. Cifalpinæ Lib. II. ab A. 1515-1525. Lovan. 1614. 4. (16 gr.) Antw. 1621. 4. (20 gr.) - Suada Attica f. orationes fel. Lovan. 1616. \$ Lugd, B. 1623. 8. (12 gr.) Oxon. 1640. 8. (20 gr.) Er afte barinn die Rebler des Lipsius nach. - Pecuniæ rom, ratio facillima ad nostrum calculum revocata. Lovan, 1620, 8. unb in bes SALLENGRE novo Thef. Ant. rom. T. III. - De stipendio militari apud Romanos. ib. eod. 8. und in Grævii Thes. A. R. T. X. p. 1490. -De nundinis romanis. Lovan. 1646. 12, auch in GREVII Thef. T. VIII. p. 64t. &c. - Doch viele fleine Schriften. t)

Johann Seinrich Sorringer, geb. ben 10. Mary 1620. gu Burich. Rachdem er in feiner Baterftabt einen guten Grund in ben gelehrten Sprachen gelegt hatte , fo befuchte er in Gefellschaft bes Joh. Seinrich Ott auswartige Universitäten. Bu Genf benutte et 2 Monate lang ben Unterricht des frid. Spanheims. Dierauf wifte er durch Franfreich in Die Miederlande, und legte fich gu Broningen unter Franz Gomarus und Seinrich Alting auf die Theologie, unter Dafor auf die arabifche, und ju Leiden unter Jac. Golins, ben dem er 1639. Hauslehrer wurde, auf die übrige vientalische, und überdieß unter Anweisung eines Zurken auf die archische und turfische Sprachen. Auf Empfehlung des Golius, deffen Unterricht und gablreichen Buchervorrath er bisher benust batte, follte er mit dem bollandischen Gefandten als Drediger nach Conftantinopel reifen. Aber ber Rath ju Zurich rief ihn , aus Schlorge, er mochte ihn verlieren, 1641. jurud; und machte ihn, nachdem er noch eine gelehrte Reise nach Engelland gemacht hatte, im folgenden Jahr jum Professor der Rirchengeschichte, womit noch 1643. das Profefforat Der Gottesgelahrtheit und der morgenlandis

t) Baillet. T. II. p. 226. T. VI. p. 188. - Frener Theatr. P. IV. p. 1539 fq. - MAGIRI Eponym. h. v. - POPB-BLOUNT. p. 981-984. - SWEERTH Athena Belg. p. 230-233. - FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 264-269. BAYLE h. v. - MORHOF. T. I. p. 192. 294. 977. T. H. p. 402. - FREYTAG Appar. litt. T. II. p. 124y - 1254. -Niceron. 13 Th. p. 188-205.

und mit Ammerkungen begleitet, Oxon, 1682. 8. Lond. 1683. 8. 1715. II. 8. wird auch als ein Meisterstück sehr geschätzt. — Sten spührestetet er Forazens Oden, Satyren und Briefe. Lond. 1684. 8. 1718. II. 8. 1737. IL 12. Auch Theodrits Johllen. Oxon. 1684. 8. Ferner die 13te Satyre in des Joh. Drydens englischer Uebers setzung des Juvenals und Persius, Lond. 1695. sol. Des Manilii Astronomicon &c. Lond. 1697. 8. Einige Hirtenlieder des Viergis, Elegien des Ovids, den Pelopidas des Viepos, einige Les bensbeschreibungen und Stücke aus den moralischen Schristen des Plytarchs 26, 8)

Erycius Puteanus, eigentlich Bendrif van der Putten, geb. ben 4. Rov. 1574. ju Benlo im Bergogthum Gelbern, aus eis nem angesehenen Geschlecht. Er ftubirte bie Beredsamteit und Phis losophie zu Coln, und die Rechtsgelabrtheit zu Lowen, wo er mit Lipfius eine innige Freundschaft errichtete. Ben feinem Aufenthalt in Stalien wurde er 1601. jum Prof. elogu, in Mailand und bom Ronig in Spanien jum hiftpriograph ernennt, und erhielt 1603. das romische Bürgerrecht. Nach des Lipsius Tod 1606. erhielt er deffen Stelle ju Lowen, und betleibete fie 40. Jahre mit groffens Ruhm, fo daß ibn der Ergherzog nicht nur zu feinem Rath, fonbern auch jum Statthalter bes Schloffes ju gowen ertiarte. farb den 17, Gept. 1646. æt 71. Seine Gelehrfamfeit war zwar groß, in ben schonen Wiffenschaften sowohl, als in ber Staats: flugheit; aber bas gezwungene und die vielen Bortiviele machen feine Schriften edelhaft, baf fie wenige Liebhaber finden, fo febr fie unterrichtend find. - - Schriften: Reliquiæ convivii prisci &c. Mediol. 1598. 4. auch unter der Aufschrift: Geniales sermones. Lovan, 1615. 8. und in GRÆVII Thef. A. R. T. XII, p. 133. - Epiftolæ atticæ &c. cent. III. Lugd. B. 1616. 8. Colon. 1681. IU. 8. (1 261r.) - Epistolarum Atticar, centuria nova. Lovan. 1625. 4. Ferner: Epistol. Atticar. apparatus novus, centuriz IV. Antw. 1617. 39. IL 8. baze gehoren Epistolarum fercula secunda. Hanov, 1603. 8. auch in 3. Centurien: und Epistolarum apparatus posthumus, Lovan, 1662, IL 12. in 4. Centurien (18 gr.) baben fein Leben, - Epistolarum cen-

F) Wood Athens Oxon. T. II. p. 1104. — Sein Leben von dus Marzenux. — Fabricii Bibl. lat, T. I. p. 48. — Chaupepia h. v.— Miceron. 23 Th. p. 142-147.

tuie V. Lovan. 1612. 4. - Hift. Insubrice Lib. VI. qui irruptiones burbarorum in Italiam continent ab A. V. C. 157. ad A. Chr. 973. ib. 1614. 8. auch unter ber Aufschrift: Hist. barbarica. Antw. 1634. 12. t. c. comment, Rud. Godoff. Knichen, Lovan, 1610, fol. Lipl. 1676. fol. Francof, 1686. 4. (16 gr.) pbenbin verfaft. - Mediczus f. Hit Cifalpina Lib. II. ab A. 1515-1525. Lovan, 1614. 4. (16 st.) Anw. 1621. 4. (20 gr.) - Suada Attica f, orationes fel. Lovan. 1616. \$ Lugd, B. 1623. 8. (12 gr.) Oxon, 1640, 8. (20 gr.) Er afte darinn bie Rehler des Lipsius nach. — Pecunie rom, ratio facillima ad nostrum calculum revocata. Lovan, 1620, 8. unb in bes SALLENGRE novo Thef, Ant. rom. T. III. - De stipendio militari apud Romanos, ib. eod. 8. und in Grævii Thes. A. R. T. X. p. 1490. -De mandinis romanis. Lovan, 1646, 12, auch in GREVII Thef. T. VIII. p. 64't. &c. - Roch viele kleine Schriften. t)

Iohann Seinrich Sottinger, geb. ben 10. Mary 1620. ju Birich. Rachdem er in feiner Baterftabe einen guten Grund in ben sekhrten Sprachen gelegt batte , fo befuchte er in Gefellichaft bes 30h Seinrich Ger auswärtige Universitäten. Zu Genf benutte er 2 Monate lang ben Unterricht des frid. Spanheims. Dierauf milte er durch Kranfreich in die Miederlande, und legte fich ju Bromingen unter Franz Gomarus und Beinrich Alting auf die Theologie, unter Dafor auf die grabische, und zu Leiden unter Jac. Golius, ben dem er 1639. Hauslehrer wurde, auf die übrige orientalische, und überdieß unter Anweisung eines Turten auf die archiche und turfische Sprachen. Auf Empfehlung des Golius, deffen Unterricht und jahlreichen Buchervorrath er bisher benust batte, folkte er mit dem hollandischen Gefandten als Prediger nach Aber ber Rath ju Burich rief ihn , aus Configntinopel reifen. Suforge, er mochte ihn verlieren, 1641. jurud; und machte ihn, nachdem er noch eine gelehrte Retfe nach Engellaud gemacht batte, in folgenden Jahr jum Professor ber Rirchengeschichte, womit noch 1643. bas Professorat Der Gottesgelahrtheit und ber morgenlandie

t) Balllet. T. II. p. 226. T. VI. p. 188. - Frener Theatr. P. IV. P. 1539 fq. - MAGIRI Eponym. h. v. - POPE - BLOUNT. p. 981-984. - SWEERTH Athens Belg. p. 230-233. - FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 264-269. BAYLE h. v. - MORHOF. T. I. p. 192. 294. 977. T. H. p. 492. - FREY TAG Appar. litt. T. H. p. 1249 - 1254. -Niceron. 13 Th. p. 188-205.

ichen Sprachen verbunden murbe. Rach 10. Jahren ernennte man ibn jum Prof. eloqu. & Log. jum Prof. V. Teft. & Polemices, und 11m Canonicus. Der Rurfurft von der Pfalz übertrug ihm 1655, mit Bewilligung bes Raths, die theologische Lehrstelle bes alten Seffaments und der morgenlandischen Sprachen ju Beibelberg auf 3. Sabre; nach beren Berfluß burfte Sortinger auf die gemachte Borftellung langer berweilen. Endlich murbe er 1661, eruftlich aus ructberufen , und por feiner Abreife mit ber Burbe eines turfurfts lichen geiftlichen Rathe beehrt. Man ertheilte ihm zu Burich 1662. Die Burbe eines beständigen Rectors, die fonft nur 2. Jahre Dauerte. Unter mehrern Universitaten, die ihn verlangten, bot ibm Leiden 1667. Die groften Bortheile an, die er nicht ausschlas gen tonnte. Er erhielt von dem Rath feinen Abschied, und machte fich tur Abreife fertig. Roch hatte er ein Landgut 2. Meilen von Zus rich zu verpachten. Er feste fich ben 5. Jun. 1667. mit feiner Rrau , 3. Rindern , einer Magb und zwei Freunden ju Schiff. Das Schiff fließ gegen einen Pfahl und furzte um. Sottinger rettete fich mit feinen benden Rreunden burch Schwimmen. Aber ber traurige Anblick, feine Rrau und Rinder in Lobesgefahr zu fes ben, rubrte ihn fo febr, bag er fich mit benden Freunden gu ibrer Rettung ins Baffer ffurste. Die Rrafte verlieffen ibn; er ers trant, nebft feinen Rindern und einem Rreund; ber andere wurde mit der Frau und Magd glucklich gerettet. Der gelehrte Mann ftarb in feinem 47ten Jahr ju fruh fur die gelehrte Belt. er feine Werte mit weniger Parthenlichfeit und mit mehrerer De fe verfertigt hatte, fo maren fie noch schatbarer. - - Schriften: Thefaurus philologicus f. clavis Scripturæ, qua quidquid fere orientalium, Hebræorum maxime & Arabum habent monumenta, de religione &c. de theologia &c. aperitur. Tiguri, 1649. 4. ed. III. auch. ib. 1696. 4. (I Thir.) - Hist. eccles N. Testamenti, ib. 1651-1667. IX. 8. (8 Thir.) Enthält viele gute und besondere Rache richten, auch von andern Religionen. Die Geschichte geht vom 1 - 16ten Jahrhundert (inclus.) Der Bortrag ift rauh und uns . ordentlich, und verrath zu viele geibenschaft gegen andere, die nicht mit bem Berfaffer harmoniren. - Hift, orientalis, quæ ex variis Orientalium monumentis collecta agit de Muhammedismo, Saracenismo, Chaldaismo &c. ib. 1651. 4. auct. 1660. 4. (2 fl.) hier ars beitete der Berfaffer in feinem eigentlichen Sach. - Jus Hebræorum.

ib. 1655. 4. (1 fl. 30 fr.) - Bibliotheca orientalis exhibens centra. riss aliquot tam auctorum quam librorum hebr. fyriac, arab. zegyptiorum. Heidelb. 1658. 4. nicht genau. - Bibliothecarius quadripartitus. Tiguri. 1664. 4. (16 gr.) nicht genau, nicht ordentlich soll Drudfehler. - Analecta historico - theologica &c. ib. 1653. 8. find 8. Differtationen. - Alle eine Rortfebung ber borigen : Differtationum miscell. pentas. ib. 1654. 8. — Primitize Heidelbergenles &c. Heidelb. 1659 4. find 6. Differtationen. — Differtat. theol. philol. ib. 1660. 4. - Enneas dissertat. philol theol. Tig. 1662. 4. -Cursus theologicus, methodo Altingiana expositus. ib. 1660. g. auct. Tig. 1666. 8. (16 gr.) - Compendium theol, christianze ecclesiarum orientalium &c. Heidelb. 1661. 8. - Grammat. chald. fyr. Tig. 1665. 8. — Grammatica IV, linguarum hebr. chald, fyr. arab. harmonica &c. Heidelb. 1658. 8. - Etymologicum orientale f. Lezicon harmonieum heptaglotton &c. Francof. 1661. 4. hebr. chalb. forisch, arab-samarit. athiop. und rabbinisch. — Exercitationes Anti-Morinianze de pentateucho Samaritano &c. Tig. 1644. 4. Morin jog den famaritanischen Bentateuchus dem hebraischen por; biefe Remung widerlegt bier bottinger mit mehr Gelehrfamfeit als Ges nauigfeit rc. u)

Thomas Stanlei, geb. circa 1628. ober 1627. zu Eunibers low. Green in Hartfortshire, in der Provinz Effer, aus einem ader lichen Seschlecht. In seinem 14ten Jahr sam er als ein Maiss ling unter die Normundschaft des Balanchols, der seine Großs mutter zur She hatte, und ihn in eben diesem Jahr nach Cams bridge schickte, wo er studirte. Er reist te hernach nach Frankreich, Italien und Spanien; lebte nach seiner Nückfunft verhenras thet zu London, und starb wahrscheinlich 1687. Man rühmt seine Gelehrsamseit und Nechtschaffenheit. — Schriften: Hist. Philosophiæ, engl. Lond. 1655. 4 ib. 1687. und 1701. fol. Lateinisch übersetzt durch Gottfr. Glearius, mit berichtigenden Anmerkuns

u) Vitz &c. p. J. H. Heidegger. Tig. 1867. 12. — Koenig Bibl. V. & h. v. — Magiri Eponym. h. v. — Freher Theatr. P. I. p. 667-671. — Pope-Blount. p. 1055. — Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 103-1071 P. V. p. 493-495. P. VI. p. 238-240. — Morhof. T. I. p. 188-993. T. II. p. 518 fq. 535. — Bayle h. v. — Chaupepié h. v. — Reimmanns Hift. litt. 3 Rh. p. 370 fqq. — Sagittarii Introduct. T. I. p. 347 fqq. — Victron. 8 Rh. p. 146-162.

gen und 5. von ihm verfertisten Differtationen., Lipf. 1711. 4 m. (3 Thir. oder 7 fl. 30 fr.) auch von Joh. Clericus, aber mur die Hist. philosophiæ orientalis, Amst. 1690. 8. (1 Thir.), die er auch seinen Operidus philos. T. II. einverleibte. Das Original ist eigentlich ein Commentar über den Diogenes Laersius, aber ohne gehörigen Scharssun, und ohne Kritis. Daher hat die Leips ziger Ausgabe vor dem Original den Vorzug. — Auschall Tragoediæ gr. & lat. c. n. Lond. 1663. fol. rar, sehr schon und richtig. (15 Thir.) — Englische Gedichte. ib. 1649. 51. II. 8. — Er hinterzließ auch einiges in Manuscript, z. B. Adversaria &c. x)

August Buchner, geb. den 2. Nov. 1591. zu Dresden, aus einer atten adelichen Familie. Er studirte zu Wittenberg anfangs die Rechtsgelahrtheit, hernach die schönen Wissenschaften; wurde daselbst 1631. Prof. eloqu. und der Stipendiaten Ephorus, und starb den 12. Febr. 1661. In der fruchtbringenden Gesellschaft hieß er der Genossene. So zierlich seine lat. Schreibart war, so wenig komme er aus dem Stegreif lateinisch reden. — Schriften: Orationes academicse. Witted. 1635. 4. Francos. 1705. und 1727. 8. (12 gr.) woden sein Leben. — Epistolæ. Dresd. 1678. 8. Francos. 1707. und 1720. 8. (16 gr.) — Posmata selections. Lips 1694. 8. (10 gr. oder 40 fr.) — Dissertationes. Witted. 1660. 8. Francos. 1678. 4. (1 Thr.) — Notæ in Corn. Nep. in Plinii epist. in Plautum, in Taciti vitam Agricolæ &c. Alles lesenswürdig. y)

Marthias Wasmuth, geb. den 29. Jun. 1625. ju Riel. Er wurde, nachdem er zu Wittenberg, Leipzig, Straßburg, Basel und in Polland studirt hatte, 1657. Prof. Log. zu Rostof; 1665. Prof. LL. OO. zu Riel; 1675. Prof. theol. und starb den 18. Nov. 1688. —— Schristen: Hebraismus restitutus. Lips. 1695. 4. (1 Thr.) — Vindiciæ diblicæ. ib. 1713. 4. (16 gr.) — Grammatica hebr. & arab. &c. Alles nicht sehr bedeutend. 2)

x) Koenig I. c. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 280 fq. — Chaupepis.
h. v. — Seumanns Acts philos. T. I. p. 523-545. — Clerc Bibl. choific. T. XXIII. p. 222. 230. — Rene Bibl. T. II. p. 389. — Saxii Onomaft. T. V. p. 579 fq.

y) Koenig I. c. — Magier Eponym. h. v. — Frener Theatr. P. IV. p. 1549. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 268 fq. — Morhor. T. I. p. 305 fq. 948 fq. 976. T. II. p. 63.

s) MOLLERI Cimbria litt. - PIPPINGII Memorie theologorum.

Biob Ludolf aber Leutholf, geb. ben 15. Jun. 1624. Ju Erfurt in Thuringen, aus einer zwar vornehmen, aber nicht bes guterten Familie. Er legte fich von Jugend auf vorzüglich auf Sprachen , und lernte , nebft ber lat. und griechifchen , bie frange fiche, italienische, spanische, bollandische, bernach Die bebraifche, rabbinische, samaritanische, chaldaische, forische, arabische und athiopifche, endlich bie perfifche, englische und schwebische Gwes de', da er ben feinem 14 monatlichen Aufenthalt ju Leiben fic ben Unterricht bes Erpens, Bolius, Conft. l'Empereur und breger Briechen zu Ruse machte; boch ließ er fich baburch nicht binbern, auch die Rechte und die Staatstunft ju flubiren. Dit einem june gen herrn von This reif'te er als hofmeifter nach Aranfreich und Engelland; aber Die englischen Unruben nothigten ibn bald nach Dolland gurud ju febren. Durch feinen Bruber, biob Ludolf, ber im Gefolge bes fchwebifchen Gefanbten m Baris mar, fam er in biefe Stadt , bie Gobne bes Gefandten ju unterrichten. Diefer fchickte ibn 1649. nach Rom, einige für die R. Christine interes fante Bapiere und Rachrichten aufzusuchen. Dhugeachtet er nichts fand , fo nutte fom boch die Befanntichaft mit 2. Bolaten und 4. Abofiniern, von welchen er ihre Sprache theils lernte, theils fich in der atbiopifchen noch volltommener machte. Er begleitete ben Befandten nach Schweden, und lernte noch in Stockholm die pors maiefiche, moscowitische und finlandische Grache. Nachdem er 1651. nach Erfurt jurudgefehrt mar, fo ernennte ibn ber Berjog bon Gotha gu feinem hofrath und jum hofmeifter feiner Pringen; überdieß brauchte er ihn zu wichtigen Unterhandlungen. Ludolf bat 1678. um feine Entlaffung, und lebte für fich ju Krantfurt am Rann, doch hatte er daben einige Angelegenheiten bes Rurfurften und ber herzoge von Sachfen, fo wie des Rurfurften von ber Bfalt zu beforgen. Er arbeitete noch an einem Sandlungs Bunds nift wifchen den Aboffiniern und einigen europaifchen Sofen, aber vergeblich. Er reif'te in biefer Abficht 1683. nach Engelland und Solland, und fehrte burch Frantreich nach Frantfurt jurud, mo er den 8. Apr. 1704. æt. 80. ftarb. Er batte fich breimal verheprathet. Ron feinen Rindern, die er in ber erften Che jeugte, überlebte ibn nur fein Gobn, Christian, Gecretar bes herzoge von Sachfen-Eisenach. Ludolf verftund 29 Sprachen , und war immer uners mubet, feine gelehrten Renntniffe, befondere auf feinen vielen Reis

Johann Ligtfoot, geb. ben 29. Mary 1602, in Stocke in Staffordsbire, wo fein Beter, Thomas, Bicarius mer. Er bes dab fich 1617. nach Cambridge, und legte fich, nebft der lat. und griechif. Sprache auf die Beredfamteit. Rachdem er ju Rapton bem Doetor Whitehead I. bis 2. Jahre als Gehulfe bengeftanden hatte, fo tam er nach Rarton ju bem Ritter Bolland Cotton als Capellan, unter beffen Anführung er bie bebraifche Grache grunds lich fludirte. Er wurde hernach Brediger ju Stone in Stafforbe bire; 1642. Prediger an der Bartholomaustirche ju London; bald darauf Brediger ju Mundon in herfortsbire; endlich 1655. Bice fangler ber Universität ju Cambridge, und ftarb ben 6. Dec. 1675. 2t. 73. als Canonicus zu Ein. - - Schriften: Harmonia IV. Evangelistarum inter se & cum V. Test, querft engl. Lond. 1644-50. III. 4. Es follten 5. Theile fenn. - Harmonia chroniea Novi Teft, auch anerst engl. - Horse hebraicæ & talmudicæ in IV. Evangelistas, in Acta Apost, partem aliquam epist. ad Rom. & s. Corinth. Cantabr. 165B 74. 4. (3 Thir.) Lipf. 1684. 4. (2 Thir.) Der Berfaffer wollte auf diese Art bas gange neue Teffament aus dem Talmud und aus ben Rabbinen erflaren. Geine Arbeit wurde von ben Runftrichtern geschütt. - Comment, in Acta Apost, engl, Lond, 2644. 4. nur die XL erften Capitel, fritifch und chronologisch ers flort. - Observat, in Genesin & Exod. - De templo Hierosol, und de sacro templi cultu; lesenswurdig. - Predigten 46, englisch; murben nie überfest. - Opera, engl. Lond. 1684. Il. fol. (10 Ebir.) lateinisch, Rotterd. 1686. II. fol. (6 Thir. ober 9 fl.) Trai, 1699. III, fol. (10 Ebir.) baben fein Leben. Die erfte Ausgabe beforgte Ge. Bright; die lettere, welche noch einige pothuma enthale, 3oh. Leusden. - Opera posthuma, engl. ed. Jo. STRYPE, Lond. 1700. 8. C)

Wilhelm Schifard, geb. ben 22. Apr. 1592. ju herrens berg im Murtembergischen. Er durchlief die Rlofter und legte fich vorzüglich auf die hebraische Sprache; wurde 1613. Repetent im

rom. p. 295 sq. 419 sq. — BAYLE h. v. — MORHOF. T. L. p. 288. 304 sq. 737. 954. 977. T. II. p. 498, \$12. — Clement Bibl. hift. T. V. p. 169-171. — Miceron. 4. Eh. p. 351-360.

e) Koenig L c. — Pope-Blount. p. 1041-1043. — Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 95 - 101. — Chaupepié h. v. — Miction. 6 21. p. 341-349.

Stipendio zu Lübingen; 1614. Diaconus zu Mürtingen; 1619. Prof. L. hebr. zu Lübingen, hernach Rector Concubernii, Pådagos giarch, und Visitator der Schulen ob der Staig. Bor sich lernte er noch die rabbinische, sprische, chaldaische, arab. türkische und persische Sprache; muste aber die Prof. mathel übernehmen, die ihn an weitern Fortschritten hinderte. Er versertigte eine neue theorian lunz, und ersand eine leichtere Art, die theorias planeturum zu begreisen. Er starb den 23. Oct. 1635. zet 43. an der Pest. — Schristen: Series regum Persize. Tub. 1628. 4 (2 Ehlr.) — Jus regium hebrzorum. Lips. 1674 4. (1 Ehlr.) mit Joh. Bened. Carpzovs. Ammerkungen. — Institut. L. hebr. chald. & syr. Erford. 1647. 8. (16 gr.) man hat nun bessere. — Horologium hebr. Tub. 1714. 8. (6 gr.) — Dissertationes &c. d)

Erasmus Schmid, geb. den 27. Apr. 1560. zu Delissch in Reissen. Er studirte zu Wittenberg vorzüglich die Mathematik und die griechis. Sprache; wurde 1595. Rector zu Leutschau in Uns garn; 1596. Adjunct der Philosophie zu Wittenberg, herhach Prof. mathes. & gr. L. und starb den 22. Sept. 1637. æt. 77. —— Schriften: Concordantiæ gr. N. Test. Witteb. 1688. fol. Gothæ. 1717. fol. (3 Ths.) sehr brauchbar. — Notæ in N. Test. Norimb. 1658. fol. (4 Ths.) — De dialectis Græcor. principalibus. Witteb. 1604. 8. Argent. 1711. 8. (6 gr.) — PINDARI opera gr. & lat. c. comment. Witteb 1616. 4 (2 Ths.) gut, aber nicht vorzüglich. — Grammat. lat. Ph. Melanchthonis c. hypomnem. ib. 1662. 8. (12 gr.) — Hesiodi opera gr. & lat. ib. 1601. 1623. 8. &cc. e)

Wilhelm Barclay, geb. 1543. zu Aberdeen in Schottland, and einer ansehnlichen, aber armen und ungludlichen Familie. Rach geendigten Studien begab er sich an den Schottischen hof, sein Glud zu machen; aber das Schickfal der R. Maria Stuart vereitelte seine hofmungen. Erst 1573. sieng er noch an, die Rechtss gelahrtheit, welche damals in Frankreich geschätzt wurde, zu studie

d) FREMERI Theatr. P. IV. p. 1528-1530. — MAGIRI Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 330 fq. P. VI. p. 48. — MORHOF. T. I. p. 302. T. II. p. 542. 562. — Bocks Gefc. ber Universität Lübingen. p. 114.

e) BAILLET. T. II. p. 223. — MAGIRI Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 39-43. — MORHOP. T. I. p. 1042.

ren. Er borte den Cujas, Doneau und le Conte ju Bourges, und brachte es burch feinen Berftand und Rleif fowohl, als burch feine Renntniff in den schonen Biffenschaften bald babin , bag man ibm die Doctorwurde ertheilte. Der Bergog in Lothringen machte ibn auf Empfehlung bes Jesuiten Edmund Say, der fein Liebling und Barclay's Oheim war , ben Errichtung ber Universitat ju Pont a Mousson nicht nur jum ersten Professor in der Rechtsge lahrtheit, fondern auch ju feinem Geheimenrath und Requetenmeis fter. Aber die Jefutten , Die bem Barclay feinen einzigen Gobn entführen wollten , nothigten ihn , 1603. nach Engelland ju R. Bacob I. ju flieben; in hofnung, biefer wurde ibn, ba er ibm fehr befannt war , gut verforgen. Der Ronig nahm ihn gnabig auf, und bot ihm eine Stelle im Geheimenrath mit einem groffen Sehalt an. Beil aber Barclay, als ein Ratholit, die Religion andern follte, fo verbat er fich diefe Enade, und gieng 1603. mit feinem Sohn, den der Ronig gern guruckbehalten hatte, nach Kranfreich. Zu Varis trug man ihm bas Professorat zu Angers an. Er machte fich auf 5. Jahre verbindlich , lehrte mit vielem Benfall, und ftarb 1605. æt, 62. - - Echriften: De regno & regali potestate adversus Buchananum &c. Lib. IV. Paris. 1600. 4. (1 Thir. 16 gr.) und mit dem Tractat: De potestate Papæ. Hanoviæ. 1613. und 1617. 8. In benben vertheidigt ber Berfaffer bie Unabhangigfeit ber Ronige mit vielem Gifer. - De potestate Papæ, an & quatenus in reges & principes ins & imperium habeat. Lond. 1699. 8. auch in Goldasti Monarch. Imperii. T. III. p. 621. Frangofifch, Pontam. 1611. 8. Col. 1688. 12. engl. Lond. 1611. 4. Dagegen Schrieb Bellarmin feinen Tr. de potestate fummi Pontificis in rebus temporalibus, Romæ. 1610. 8. aber 30b. Barclay sette ibm entgegen: Pietas s. publicæ pro regibus & privatæ pro parente vindicize &c. Paris. 1612. 4. ift grimblich. - Præmetia in vitam Agricolæ, ben ber Ausgabe bes Cacitus c. n. Liplii, Paris, 1599. II. 8. f) Deffen Cobn

Johann Barclay, geb. ben 28. Jan. 1582. ju Pont a Mouf fon, wo er auch ben Defuiten ftubirte. Sobald biefe feine Groffe Fahigfeiten bemerkten, fo fuchten fie ihn mit Lift und Ger

f) MENAGE Remarques fur la vie de P. Ayrault. p. 228. — TOMASINE Elogia. T. II. p. 181. — BAYLE h. v. — ERYTHERI Pinacoth. p. m. 616 - 625.

walt in ibre Befellichaft ju gieben. Dief veranlagte groffe 3twiftigs leiten. Er mußte feinen Bater nach Engelland und Rranfreich bes gleiten. Rach beffen Tob begab er fich von Angere nach Paris, wo m fich verhenrathete. Er lebte 10. Jahre in London, fam 1616. wieder nach Baris, gieng 1617. auf des Dabsts Einladung nach Rom, und farb dafelbft ben 12. Aug. 1621. æt 39. - - Schrift m: Euphormionis Lusinini Satyricon. P. l. Lond. 1603. 12. P. I. II. Paris. 1605. 12. opt, ed. Lugd. B. 1637. 12. c. n. v. ib. 1667. 69. IL 8. (2 Thir.) Amit. 1664. 8. (2 Thir.) Kranzofisch übersett: L'oil clairvoyant d'Euphormion dans les actions des hommes &c. Par. 1626. 8. auch unter ber Aufschrift: La satyre d'Euphormion &c. ih. 1640, 8. Dagegen fam beraus: Censura Euphormionis. Par. 1620. 12, permutblich von einem Schottlander Seton; Diefen sichte Der. Mufnier zu widerlegen in feiner schwachen Censura censure Euphormionis. ib. eod. 12. In Dem Satyrico felbft werben in einem barten, bie und da barbarischen und hochtrabenden Stil bie Sitten der Soffeute und besonders des frangofischen Sofs unter Beinr. IV, ernfthaft, oft lebhaft und fcharf durchgezogen. Als ein ster Theil tommen ben einigen Ausgaben vor : Apologia Euphormionis, Lond. 1610. 12. - Argenis, Par. 1621. 8. ed. IV. ib. 1624. 8, mid c, clave onomastica & n. v. Amst. 1674. II. 8. mit Rupf. (4 Thir.) Lugd. B. 1684. II. B. (3 Thir. oder 2 fl. 30 fr.) fouft oft gedruckt. Frantofisch , Par. 1624. 8. und 1638. 8 mit Rupfern , auch von Der. Marcaffus, ib. 1633. 8. und mit gelehrten Ans merfungen von bem Benedictiner Lud. Babr. Bugnot; ib. ibco. 69. IL 8. endlich vom Abt Joffe, Chartres. 1732. III. 12. febr fliessend und angenehm. Italienisch durch Fraits Dona, Venet: 1625. 8. Spanisch durch Joseph Dellicter de Salas, Madrid, 1626. 8. Deutsch burch Martin Opiz, Breslau. 1626. 8. Amil: 1644. 12. mit Rupf. Engl. burch Bengelmill , Lond, 1625. & durch Rob. le Grys und Tho. May, ib. 1628. 8. und bon Wilh. Long, ib. 1636. 4. Im Auszug: Princeps przeceptis & exemplis in Argenide nobiliter informatus, excerptus per Jo. Shimid. Oldenb. 1674. 12. Eine Kortfebung der Atgenis in frangbi. Sprache lieferte herr bon Mouchemberg: Par. 1638. und 1626. 11, 8. mit iconen Rupfern. Sie murbe auch gleich ins gateinische überfigt. Francof. 1626. 27. II. g. Bon ben vieleit Ausgaben, Hebersebung In und Bearbeitungen Diefes gelehrten politischen Romans , bek

in feiner Art eben fo claffich, als Cacitus, ift, fann man ficher auf den verdienten Benfall schlieffen, mit welchem er aufgenommen Im gangen berricht Rlugheit und und begierig gelefen wurde. Menschenkenntniß; überall meifterhafte Schilderung der menschlie chen Lafter, Aufdeckung der ehrsuchtigen Anschlage bes menschis den Bergens. Bahricheinlich find barinn die Greuel ber fur grants reich so schablichen Ligue geschildert. - Icon animorum. Lond. 1614. 12. (12 gr.) Dresdæ. 1732. 8. (8 gr.) Franzossisch: Tableau des elprits. Paris, 1625. 8. Die Schrift gehort als ber 4te Theil jum Euphormio; ben 5ten Theil verfertigte Claud. Barthol. Mos rifot unter ber Auffchrift : ALETHOPHILI veritatis lacryma. 1626. 8. rar; eine heftige Stachelschrift gegen bie Jesuiten; daber bas Barlament zu Dijon den Befehl gab, diefelbe burch den henter zu verbrennen. -- Poematum Lib, II. Lond. 1615. 4. schlecht. Notæ in Statii Thebaidem. Mussiponti. 1601. 8. &c. g)

Banus Micius Erythraus, oder nach feinem eigenelichen Namen Giovanni (Johann) Dittorio (Victor) Roffi, geb. 1577. ju Rom, aus einer vornehmen, aber armen Familie. ftubirte theils ben ben Jesuiten Die schonen Wiffenschaften und Die-Philosophie, theils unter Anleitung des Lepide Diccolomini Die Rechtsgelahrtheit. Mach beffen Tod legte er fich gang auf Die schonen Biffenschaften. Und weil er glaubte, er murbe wenigstens jum Gecretariat ber Breve befordert werben, fo arbeitete er eine Zeitlang auch in Diesem Rach; aber burch seine fritische Laune, Da er fich fur zu weise hielt, verschloß er fich ben Weg zur Befordes rung. Endlich nahm ihn der Cardinal Andr. Deretti als Rams merjunter in seine Dienste, da er schon 31 Jahre alt war. 20 Jahren, die er bis an den Tod des Cardinals ohne frengebige Belohnung, groftentheils unthatig zubrachte, faßte er 1628. Den Entschluß, ba er feine Ablicht, ju öffentlichen Memtern zu gelangen , vereitelt fab, in einer einfamen Gegend ben Rom fich mit feiner gelehrten Dufe ju beschäftigen. Er baute eine kleine Rirche Santa Maria della Febbre; er las die Bibel und die Rirchenvater; verfers tigte einige Schriften; farb den 15 Nov. 1647, æt. 70. unverbens

g) ERYTHERI Pinacoth. l. c. — Miceron. 13 Ch. p. 175-188. — Auct. citati,

rathet , und murbe in feiner Rirche begraben. Die Eremiten von ber Congregation bes S. Petrus von Difa waren feine Universalers ben. - - Schriften: Eudemize Lib. X. Colon. (Lugd. B.) 1645. 2. ib. 1740. (30 fr.) Eine Cathre auf die perdorbenen Sitten ber Romer: fie miffiel felbst ihrem Berfaffer , daß er fie teiner Zeile wurdig achtete. - Dialogi XII. Parif. 1642. 8. febr fehlerhaft; beffer und fehr vermehrt: Dialogi XVII. Colon. (Amft.) 1645. 8. Vol. II. continens Dial, IX. ib. 1649. 8. - Pinacotheca illustr. virorum, qui auctore superstite diem suum ohierunt. Colon, 1643. 8. P. II. ib. 1645. 8. P. III. ib. 1648. 8. Lips. P. III 1692. und 1712. 8. (20 gr.) Guelferb 1729. 8. (Ifl.) baben fein Leben. Er fcbik bert barinn febr richtig und fren bie Charactere feiner Gelehrten; me bat er nicht gemig Auswahl getroffen. - Exempla virtutum & vitiorum. Colon. 1644. 8. Norimb. 1676. 8. (6 gr.) Deutsch, Hugh. 1693. 8. (8 gr.) - Orationes XXII. Colon. 1649. 41. 1741. 8. (6 gr. ober 24 fr.) Die meiften hielt er in ber Afademie ber humoriften, von welcher er ein Mitglied mar. - Epiftola ad diversos Lib XVI. ib. 1645. 49. II. 8. (16 gr.) und Epist. ad Tyrrhenum. ib. u. 1740. eod. II. 8. (16 gr. ober 1 fl. 45 fr.) Alle find in einer reinen und gierlichen Schreibart verfaßt , und enthalten manche gelehrte und ftatiftische Anecboten. Er giebt auch bas rinn Vol. I. Lib. IV. ep. II. Vol. II. Lib VIII. ep. VI. von sich die beste Nachricht. h)

Scavola Sammarthanus, eigentlich Gaucher de Sainste Marthe, geb. ben 2Kebr. 1536. zu kaudun, wo sein Bater, Ludw. de S. Marthe, Herr von Vieuilly, f. Procurator des kandgerichtes war. Er lernte die lat. griech. und hebr. Sprache, wurde Redner, Rechtsgelehrter, Geschichtschreiber und Dichter. Seine Bedienungen unter R. Seinrich III. und IV. bekleibete er mit eben so groffem Ruhm, als unverletzlicher Treue. Er wurde 1579. Maire und Hauptmann von Poitiers, hernach k. Schatz meister dieser Stadt. Leberall zeigte er die Starte seiner Beredsams keit eben so, als seinen Eifer für die Erhaltung der katholischen Religion. Beide Könige, denen er diente, brauchten ihn zu den wichtigsten Unterhandlungen. Julest begab er sich nach kaudun,

h) Kornig l. c. — Baillet. T. II. p. 42 fq. — Morhof. T. I. p. 227. 289 fq. 991. T. II. p. 484. — Viction. 24 Ch. p. 49 - 58.

sein Leben in Ruhe zu beschliessen. Er starb daselbst den 29 März 1623. æt. 87. und wurde als der Vater seiner Vaterstadt allgemein bedauert. — Schristen: Gallorum doctrina illustrium &c. elogia. Paris. 1616. 8. Isenac. 1722. 8. Französisch, Paris. 1644. 4. von Wilh. Coletet übersetzt und mit neuen vermehrt Sie enthalten zu viele Beredsamseit und zu wenige Seschichte. — Pædotrophia s. de puerorum educatione. Paris. 1584. 4. 1687. 8. sonst mehr, als 20mal gedruck; ein meisterhastes Sedicht. — Opera poëtica. ib. 1575. 8. 1632. 4. Enthalten, ausser dem vorigen, lat. Oden, Eprigrammen, geistliche und einige französische Gedichte, die aber seiner Pædotrophia an Starfe nicht gleich kommen. — Opera lat. & gallica. ib. 1739. II. 4. i) Unter seinen 7 Sohnen, die er nebst einer Tochter zeugte, sind als Gelehrte besannt: Abel, Scavola und Ludwig, Zwillinge.

Abel de Sainte Marthe, herr von Estrepied, geb. 1570. zu kaudun. Er legte sich, wie sein Nater, besonders auf die lat. und franzosische Dichtunst mit gutem Erfolg; wurde Parlamentss advocat, 1621. Staatsrath, daben 1627. k. Bibliothekar, und starb 1652. zt. 82. zu Poitiers. Man brauchte ihn immer zu wichtigen Geschäften. — Schristen: Opuscula varia. Pictav. 1645. 8. — Expeditio Rupellana &c. Paris, 1629. 8. — Expeditio Valcelinza &c. ib. 1625. 4. u. 8. — Exped. Belgica & Atrebatensis, A. 1639. 40. Pictav. 1643. 8. — Poemata. Paris, 1632. 4. ben den Gedichsten seines Naters, denen sie aber an Leichtigkeit und Zierlichskeit nachgesett werden. — Plaidoyes ib. 1693. 4. sind 12 gerichts liche Schusgeden. k)

Scavola und Ludwig de Sainte Marthe, Zwillinge, geb. ben 20 Dec. 1571. ju Laudun. Jener war herr von Mire, und henrathete; dieser wahlte den geistlichen Stand, und war herr von Grelan und Prior von Clunan. Beide hatten gleiche Fähigs keiten, gleiches Studium und gleiche gelehrte Beschäftigung; beide waren k. Rathe und historiographen, und lebten miteinander in Eintracht. Scavola starb den 7 Sept. 1650. wet. 79. und Ludwig

i) Pope-Blount. p. 851 fq. — Baillet. T. II. p. 48. T. IV. p. 171-173. — Sammarth. Elegia, p. 294-301. — Morhof. T. I. p. 227 fq. 323. — Miceron. 8 26. p. 45-52.

<sup>\*)</sup> LE LONG Bibl. hift. de la France. - Miceron 1. c. p. 52-54.

den 29 Apr. 1656. æt. 85, Beide wurden zu Paris in der Kirche des H. Severins in ein Grab gelegt. — Schriften, die sie miteinander versertigten: Hist. genealogique de la maison de France. Paris, 1619. 4. vermehrt ib. 1628. II. sol. am besten ib. 1647. II. sol. In dieser zten Ausgabe sehlt die Abstammung der von den Prinzestunen vom Geblüt entsprossenen Häuser, die aber im zten Band der zten Ausgabe steht. Des Scävola Sohn, Peter Scävola machte Zusäse, die noch nicht gedruckt sind. — Hist. geneal, de la maison de Beauveau &c. ib. 1626. sol. — Gallia christiana, qua series omnium Archiepiscoporum, Episcoporum & Abbatum Francize ad nostra usque tempora deducitur. ib. 1656. IV. sol. Ed. opt. Monach. ord. S. Bened. ib. 1731. V. sol. (32 Thr.) 1c. 1) Des Scävola ältester Sohn

Peter Scavola de S. Marthe, f. Hausmeister und Historiograph, starb den 9 Aug. 1690. — Man hat von ihm: L'Etat de la cours des Rois de l'Europe &c. Paris. 1670. III. 12. vermehrt id. 1680. IV. 12. Im Ausjug: L'Europe vivante &c. id. 1685. 12. — Table genealogique de l'Auguste & roy. maison de France. id. 1646. fol. — Tr. hist, des armes de France & de Navarre &c. id. 1673. 12. &c. m)

Thomas Erpen, oder van Erpe, geb. den 11 Sept. 1584. In Gorcum in Holland, aus einem adelichen Geschlecht. Er stus dirte zu Leiden die Theologie und vorzüglich die orientalische Spraschen; reis te nach Engelland, Frankreich, da er besonders I Jahr lang zu Paris sich aushielt, nach Italien und Deutschland. Er machte überall mit den Gelehrten Bekanntschaft, und lernte zu Paris von einem ägyptischen Jacobiten die arabische, so wie zu Benedig von einigen Juden und Muhametanern die türkische, persische und athiospische Sprache. Nach 4 Jahren kam er 1612. in sein Naterland zurück, und wurde gleich zum Prof. L. arab. & LL. 00. auch 1619. zum Prof. L. hebr. zu Leiden ernennt. Unter seinen Schülern, die seinem Unterricht Ehre machten, waren Const. l'Empereur, Gertin Umama, Jac. Golius, Sam. Bochart, Adr. Jusnius 2c. Damit er seine Schriften der gelehrten Welt mittheilen

<sup>1)</sup> Le Long 1. c. — Niceron 1. c. p. 55-58.

m) Le Long L c. — Miceron l. c. p. 59-61.

tonnte, fo errichtete er in feinem Saufe eine Druckerei mit aras bischen, perfischen zc. Lettern. Die Staaten von holland machten ibn ju ihrem Dolmetscher in den afiatischen und afritanischen Unters Er ftarb den 13 Dob. 1624. æt. 40. ju Leiden an ber Beft. In felner Che hatte er 7 Rinber gezeugt. Seine Urtbeis lungsfraft war eben fo groß , als fein Gebachtnif. Daber man fich nicht mundert baf er die morgenlandische Sprachen fo volls Alle auswarts ihm angebottenen Bortheile fommen inne hatte. aus Engelland, Spanien zc. fonnten ihn nicht bewegen, fein liebes Baterland zu verlaffen. - - Schriften: Grammatica arabica Lugd. B 1613 8. Amft. 1659. 8. (18 gr.) c. LOKMANNI fabulis & aliquot adagus, arab, & lat, Lugd. B. 1616. 4. (I Thir. 16 gr.) auct. cura Golli. ib. 1656. 4. (2 Thir.) Abgefurgt, vollftanbiger und beichter gemacht von Joh. Dav. Michaelis. Goett. 1771. 8. (2 fl.) 2te umgearbeitete Ausgabe 1781. 8m. (3 fl.) Bas Erpen in diesem Rach lieferte, ist tressich. - Lokmanni fabulæ & sel. quædam Arabum adagia c. vers, lat & notis. L. B. 1615. 8. auch ben ber Grammatif. - Rudimenta linguæ arabicæ, item praxis grammatica &, confilium de studio arab, feliciter instituendo ib. 1620, 8. 1628, 8. cum florilegio sententiarum arab, & clavi dialectorum aucta ab ALB SCHULTENS. ib. 1733.1770. 4. (4 fl.) - GIARUMIA Grammatica arab. c. n. ib. 161-, und 1616. 4. Giarumia, so heifit ber Berfaffer , wird in Ufien und Afrita hochgeschapt. Geine Gram: matif war fchon in Rom febr fchon, aber febr fehlerhaft abgebruckt. Proverbiorum arab. centuriæ II. arab. & lat. c. n. Lugd. B. 1614. 4. ib. 1623. 8. - N. Test. arabice. ib. 1615. 4. (3 Thir.) nach et ner in der Bibliothet ju geiden befindlichen alten Sandichrift, beren Berfaffer unbefannt ift. - Hift. Josephi Patriarchæ ex Alcorano, arab. & lat. c. n. ib. 1617. 4. Muhamed hat das Bahre aus ber Bibel genommen und mit vielen Unwahrheiten vermengt. -Pentateuchus Moss, arab. ib. 1622. 4. (2 Ihlr. 12 gr.) Die Uebers fegung hat ein unbefannter Jude verfaßt. - GE. ELMACINI hift. Saracenica &c. arab. & lat. c. n. ib. 1625. fol. (3 Ehlr.) auch aras bisch und lateinisch abgesondert, ib. eod. 4. - Psalmi Davidis, fyr. & lar. ib. 1625. 4., (1 Ehlr. 16 gr ) - Gammat, hebr. chald, & fyr. ib. 1659, g. (12 gr.) - Præcepta de lingua Græcorum communi. ib. 1662. 8. - Arcanum punctationis revelatum s. de punctorum yocalium & accentuum anud Hebræos vera & germana antiquitate.

ib. 1624. 4. rar. Er behauptet Cappells Mennung, und verbeffert besten begangene Fehler. 2c. n)

Jacob Golius geb. 1596. im Haag. Er studirte zu Leiden mehst der Mathematik, Philosophie, Theologie und Medicin, des sonders die orientalische Sprachen und die Alterthümer; reis'te nach Frankreich, und mit dem Hollandischen Sesandten nach Massuco; wurde 1624. an Erpens Stelle Prof. LL. OO. hernach auch Prof. Mathel. zu Leiden; reis'te noch in die Levante, nach Aleppo, Arabien, Mesopotannien und Constantinopel, und brachste kossten Manuscripte zurück. Er starb den 28 Sept. 1667. —— Unter seinen wenigen Schristen ist zu merken: Lexicon arab. Lugd. B. 1653. und 1663, fol. (10 Thlr.) — Alfragani Elementa astronomica arab. & lat. c. n. Amst. 1669. 4. (2 st. 30 fr.) o)

Endwig de Dien geb. den 7 Apr. 1590. ju Rliffingen in Seeland , wo fein Bater Prediger war. Sein Grofpater gleiches Ramens, Raif. Carls V. Sausbedienter, batte- ber protestantis fchen Religion ohngeachtet, für fich und feine Kamilie einen Abels brief erhalten. Der Entel ftubirte zu Leiben im Ballonischen Collegio, und wurde daseibst 1619., Prof. LL. 00. nachdem er 2 Jahre Prediger in Kliffingen gewesen war. Leiden gefiel ihm fo febr, baf er bie theologische Professorstelle ju Utrecht ausschlug. Er zeugte mit feiner Gattin II Rinder , und ftarb ben 23 Dec. 1642. zt. 52. - - Schriften: Grammatica hebr. fyr. & chald. Lugd. B. 1628. 4. — Rudimenta linguæ persicæ. ib. 1639. 4. Das ben Hist, Christi & S. Petri conscripta ab HIERON, XAVIER, S. J. perlice & lat. c, n. ib. eod. 4. auch eine perfifche Ueberfesung ber beiden erften Capitel Genes, von Jac. Taivus. De Dieu wurde in der Kenntnif ber orientalischen Sprachen von teinem Europäer úbertroffen. — Grammatica linguarum orientalium ex rec. DAV. CLODII, Francof. 1683. 4. Gine Sammlung aller Grammatifen, die de Dieu herausgegeben batte. - Apocalypsis S. Johannis sy-

n) Pope-Blount. p. 940-942. — Baillet. T. II. p. 349 fq. — Frehert Theatr. P. IV. p. 1512 — Magiri Eponym. h. v. — Foppens Bibl. Belg. T. II. p. 1132-1134. — Chaupepié h. v. — Clement Bibl. hist. T. VIII. p. 114-116. — Niceron. 6 & p. 24-34. — Raft. von einer Hall. Bibl. 2. n. 5. B.

Kornig Bibl. V. & N. h. v. — Foppens Bibl, Belg. T. I. p. 514.
 Bayle h. v.

riace, ex MS. bibliothecæ Josephi Scaligeri, charactere syro & hebr. c. vers. lat. græco textu & notis. L. B. 1627. 4. steht auch bey seiner Critica und in den Polyglotten. — Animadversiones in omnes libros V. Test, id. 1648. 4. (2 fl.) — Animadvers, in IV. Evangelia. id. 1631. 4. (3 Thr.) Mehr eine kritische Bergleichung der Uebersehungen, als eine Erslärung des Tertes. — Animadv. in Aca Apost. id. 1634. 4. (20 gr.) Eben so. — Animadv. in ep. ad Rom. & reliquas epistolas. id. 1646. 4. (1 Thr.) Der Brief an die Römer ist am weitläussigsten bearbeitet. — Critica sacra s. Animadversiones in loca quædam dissiciliora V. & N. Test. &c. Amst. 1693. fol. (5 Thr. oder 9 st.) Eine vermehrte Ausgabe aller seis ner Werse über die H. Schrift. x. — Aphorismi theologici. Tral. 1693. 8. (45 fr.) p)

Thomas Gatafer geb. den 4 Sept. 1574. ju London, wo fein Bater Rector ber Rirche bes S. Edmond war. Er ftubirte ju Cambridge, und lehrte bernach eine Zeit lang im Giduepischen Collegio; war 10 Jahre Prediger der Gefellschaft der Abvocaten bon Lincoln, endlich 1611. Pfarrer ju Rotherhith, und farb ben 27 Jun. 1654. æt. 80. - Geriften : Cinnus f. animadversionum variar. Lib. I. Lond. 1651. 4. Enthalten Berbefferungen des gr. biblifchen Textes, der gr. Kirchenvater und einiger Rlaffifer; grunds lich. - De stilo N. Test. Lond. 1648. 4. (16 gr.) Biber Seb. Dfochen, der ben griechischen Stil des D. Teft. fur flafisch biele. - Adversaria miscellanea potthuma, in quibus S. Scripturæ aliorum, que scriptorum locis lux affunditur. Lond. 1659, fol. (2 Shir.) -M. ANTONINI de rebus fuis Lib. XII. gr. & lat. c. comment, Cantabr. 1652. 4. - Opera critica ed. HERM. WITSIO. Trai. 1698. fol. (7 Ehlr.) — Predigten und einige Abhandlungen in englischer Sprache; auch ein Commentar über den Refaias, Rerem. und bie Apostelgeschichte. Ueberall viele Gelehrsamfeit, aber bie und ba befondere Meinungen und ein rauber Stil. 9)

p) Koenig I. c. — Pope-Blount. p. 973-975. — Foppens Bibl. Belg. T. II. p. 830 fq. — Bayle h. v. — Miceron. 11 24. p. 159-165.

q) Kobnig l. c. — Magiri Eponym. h. v. — Baillet. T. II. p. 238. — Hift. Bibl. Fabr. P. II. p. 25-37. — Morhof. T. I. p. 926. T. II. p. 23. — Chaufepié h. v. — Life of Gataker. Lond. 1655. 4. — Niceron. 8 20. p. 113-120.

Salomon Glassius geb. ben 20 Man 1593. ju Conbers baufen. Er ftubirte ju Jena und Mittenberg; wurde ju Jena 1619. Adjunct der philos. Kacuttat und hielt Borlefungen; 1626. Doct, theol, bernach Prof, hebr. & gr. L. ferner 1625. Superintens dent gu Sondershausen; 1638. Prof. theol. zu Jena; endlich 1640. Seneral : Superintendent ju Gotha, wo er ben 27 Jul. 1656. farb. Gin frommer und grundlicher Theolog. - - Schriften: Philologia sacra & Logica sacra; Jenze. 1623. 4. 1636. 43. 51. (12hlr. 18 gr.) opt. ed. Buddei, Amst. 1711. 4m. Lipl. 1725. 4m. (2 Thir.) 1743. 4m. (5 fl.) fonft febr oft gebrudt wegen feiner Bortreflichfeit; von Job. Aug. Dathe nach unfern Zeiten, aber nicht mit allgemeinem Benfall, umgeformt, Lips. 1775. II. 8m. (6 Ihlr.) - Onomatologia Messia prophetica, Jenz. 1677. 4. -Annotat, in HUTTERI compend. theol. ib. 1703. 4. 1111 Gebranch bes Symnafiums zu Gotha oft gebruckt. - Christologia Davidica & Mosaica. — Exegesis evangeliorum & epistolarum dominic. & fefiv. Norimb. 1664. fol. (6 Thir.) - Opuscula, Amst. 1700. 4. (2 Thir.) - Differt, viele Predigten und Postillen zc. Unter feis ner und Gerbards Direction tam bie fogenannte gloffirte Beis marische Bibel zu Stand. r)

Ulrich Obrecht geb. den 23 Jul. 1646. zu Straßburg, wo fein Bater, Ge. Obrecht, ICtus und Generalprocurator des kl. Raths, enthamptet wurde, weil er durch seine Schriften eine Neus derung in der republ. Berfassung machen wollte. Der Sohn stus dirte in seiner Vaterstadt und zu Altdorf, die gelehrte Sprachen, die Philosophie, die Nechte und die Geschichte. In seinem 15ten Jahr hielt er eine von ihm versertigte lat. Nede mit allgemeinem Benfall. Er las die alten, lat. und griech. Rlasster, studirte die Quellen der alten Philosophen und begnügte sich nicht, wie viele Lehrlinge, mit einem Gerippe der Compendienphilosophie. Alles blieb in seinem Berstande geordnet; alles trug er mit Deutlichkett und Bescheidenheit vor. Als Hosmeister reis te er mit dem Sohn des russischen Gesandten nach Wien und Benedig, wo er seine Reuntmisse durch die Bekanntschaft mit den Gelehrten, und durch

r) Koenig I. c. — Freheri Theatr. T. I. p. 590-592. — Magiri Eponym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 349-353. — Morhof. T. I. p. 996.

Besuchung der Bibliotheken bereicherte. Er kam an die Stelle seis nes Schwiegervaters, des Prof. Boeclers, als Prof. hift. & eloqu. und lehrte zu Strafburg bas burgerliche Recht. Durch die Unters redung mit den Jesuiten lies er fich jur Annahme der fatholischen Religion bewegen; er schwur die lutherische 1684. In Paris vor bem Bischof Boffuet ab. Er fam 1685, als f. Prator nach Straß burg zurud, und ftarb daselbst den 6 Aug. 1701. æt. 55. an einem bergehrenden Fieber. - - Schriften : Notitia S. Romani Imperii, ed. auct. Argent. 1681. 8. jest entbehrlich. - Apparatus iuris publ. & hift. germanæ. P. I. ib. 1696, 4. lateinisch und deutsch. - Hift. augustæ scriptores VI. c. n. ib. 1677 8. - QUINTILIANI Institut. Oratoriæ & declamationes. ib. 1698, II. Vol 4. - DICTYS Cret, de bello Troiano & Daretis Phrygii hist Troiana c n. v. ib. 1601. R. Amft. 1702, 4. — JAMBLICHI de vita Pythagorze lib. latine, ib, 1700. 8, gr. & lat. cura L. Kusteri. Amft. 1704. 4. - H. Grotius de Jure belli & pacis c. n. v. Francof. 1696. fol Schlecht; eine Samms lung feiner Schuler. - Differtationes fel. Argent. 1676, 4. - Differt, Orationes & Programmata, ed. JoAch. Kuhn. ib. 1704. 4. - Alfaticarum rerum Prodromus, ib. 1681. 4. Das groffere Bert blieb guruck. 2c. 8)

Christian Weise geb. den 30 Apr. 1642. zu Zittau, wo sein Bater, Elias, Rector des Enmnasiums war. Er studirte zu Leipzzig; wurde 1670. Prof. Eloquent. poël. & politices zu Beissensels; 1678. Rector in Zittau, und starb den 21 Oct. 1708. Ein wizelns der seichter Rhetor, dessen viele Schriften nicht mehr in unsere Zeiten passen. — Politischer Redner. Leipz. 1677. 8. 1698. 8. (1 Thr.) — Gelehrter Redner. ib. 1713. 8. (18 gr.) — Institut. oratoriæ. ib. 1687. 8. — Gedanken von deutschen Bersen. ib. 1691. 8. — De poëst hodiernor. politicor. s. de argutis inscriptionibus Lid. II. Jenæ, 1688. 8., — Doctrina Logica, Lips. 1680. 8. &cc. t)

Olaus Borrichius geb. den 26 Apr. 1626. in dem Dorf Borch in Nordjutland, wo sein Nater gleiches Namens Prediger

<sup>8)</sup> Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 62. — BANDURI Bibl. nummar. p. 83 sq. — Chaupepie h. v. — Miceron. 21 Th, p. 239 - 248.

t) MORHOR. T. I. p. 983. — Comment, de feriptis eins; auct. Sam-GROSSERO, Lipf. 1710. 8.

Er Audirte von 1644. an ju Popenbagen 6 Jahre nebft ber Bbilofophie und den schonen Biffenschaften bie Argneitunft, und wurde dafelbft 1650. Lehrer der 6ten Rlaffe des Symnafiums. Bur Belohnung ertheilte ihm ber Ronig friederich III. eine Chorherens fielle ju gunden. Er follte das Rectorat ju herlow übernehmen. Bed er aber noch Luft zu reifen hatte, fo verbat er fich diefe Stell k; boch blieb er 5 Jahre als Sauslehrer ben bem Staatsminifter Joach: b. Gersborf. Rachbem ihn ber Ronig jum Profeffor ber Philofophie, Dichtfunft, Chymie und Rrauterfunde erneunt bet te, fo begab er fich 1660. nach Leiben , die Medicin noch grundlicher ju fludiren. Judef ftarb Geradorf, fein Gonner. Deffen Rinder tamen wieder unter die Aufficht bes Borrichius nach Solland. Bon da begleitete er fie nach Engelland u. Rranfreich, und fie biels ten fich 2 Jahre in Paris auf. Die Zöglinge wurden nach Saus juruckberufen, und er sette feine Reifen durch Frankreich nach Italien fort. Er biekt fich am langften in Rom auf, und febrte 1666. durch Deutschland und die Riederlande nach Ropenhagen gurud, fein Lehramt angutreten, welches er mit folchem Benfall verwak tete, daß ihm der Ronig 1689. ben Character eines Rangleiraths benlegte. Er farb den 3 Det. 1690. zt. 64. am Stein ohnverebe tigt, nachdem er ein Collegium für 16. durftige ftubirende Landes finder gestiftet batte. - - Schriften : De causis diversitatis linguarum. Hafn, 1675. 4. Jenæ, 1704. 8. Gute Bemerfungen in einem folechten Stil Ben ber geheimnifvollen Gprache Abams vers weilt er unnus. - De variis lat, linguæ ætatibus &c Hafn, 1675. 4. (18 gr ober 1 fl.) und Analecta ad cogitationes de lingua lat. ib. 1682. 4. - Differtationes VII. de poëtis gr. & lat. ib. 1677. 4. lesenswürdig. - De antiqua urbis Romæ facie. ib. 1687. 4. auch in GREVII Thes. A. R. T. IV. p. 1517 sqq. - Conspectus scriptorum lingue lat, præstantiorum, ib. 1678. 82. 98. 4. 1705. 8. - Confrectus scriptor, chymicorum illustr, ib. 1697. 4. - Hermetis, 'Aegyptiorum ac chemicorum sapientia ab H Conringii animadversionibus vindicata, ib. 1674. 4. wieber Conrings Hermetica medicina, (16 gr.) Er ift ju fehr fur die Bermandlung der Metalle eingenome men. - Differtationes f. orationes acad ib. 1715. Il. 8. Enthalten auserlesente Materien. - Epistolæ XIII. ad Tho. Bartholinum, ib. 1667. 8. Der Inhalt ift medicinisch. - Einige lat. Gebichte in

ber Sammlung: Delicie quorundam poëtar. Danotum collectæ a Frid. Rostgaard. Lugd. B. 1693 12. &c. u)

Micolaus Derrot Bert von Ablancourt geb. ben 5 Apr. 1606. ju Chalons an ber Marne ans einem abelichen Geschlecht. Sein Bater, Daul Derrot de la Salle, Parlamentstrath, batte für biefen einzigen Gobn in der Erziehung die grofte Gorgfalt. Er Schickte ibn nach Geban, die Schonen Biffenschaften ju ftubiren; nahm ihn im 13ten Jahr wieder nach Saus, und lies ihn 3 Juhre in der Philosophie unterrichten; schickte ihn nach Baris, wo er 6 Monate mit so gludlichem Erfolg fludirte, daß man ibn im 18ten Sahr unter die Parlaments : Abvocaten aufnahm. Aber er batte so wenig Gefallen an Rechtshandeln, daß er endlich die Gerichtss ftube verlies, und vor fich ftudirte. Eben da man an einer reis den Berheprathung fur ibn arbeitete, trat er jur Freude feiner fatholischen Anverwandten (æt. 20.) jur fatholischen Rirche; und ba man ihm wurflich eine einträgliche geiftliche Pfrunde verschaffen wollte, gieng er wieber nach 8 Jahren gur reformirten Religion gurud. Er begab fich nach Champagne, und von da nach Leiden, wo er noch die bebr. Sprache lernte; wetter nach Engelland, wo er von feinem Better, dem Lord Derrot fehr liebreich aufgenoms men wurde. Ohngeachtet er hofnung hatte, von diefem, ba er feine Rinder batte, jum Erben eingesett zu werben, so achtete er diefen Bortheil nicht, und fam nach Paris juruck. hier lebte er im Cirfel seiner gelehrten Freunde , des Patru , du Dui, Cons rart, Chavelain ac. und in vornehmen Gefellschaften febr vers gnugt. Man nahm ihn 1637. als Mitglied in die frangofische Atademie mit allgemeinem Benfall auf. Endlich wurde er gende thigt, fein Landgut Ablancourt in Gefellschaft feiner Schwefter und feines Reffen ju beziehen, um ben Reft feines geminderten Ber mogens ju retten. Dier beforgte er in ungeftorter Ginfamteit feis ne gelehrte Geschäfte, und ftarb ben 17 Nov. 1664. æt. 59. an Steinschmerzen. Man balt ibn mit Recht fur einen ber wizigsten

m) Eigene Lebensbeschreibung in den Vitis selectis. Uratisl. 1711. 8. — Kornig I. c. — Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 440-442. — Mornor. T. I. p. 712. 741. 825. 1019. 8025. T. II. p. 7. 168. 181. 184. 253. 881. 419. — Bayle b. v. — Haller Bibl. Botan. T. I. p. 533-535. Kj. Bibl. Anat. T. I. p. 495-497. Bibl. Chir. T. I. p. 377 sq. — Ticeton. 15 %h. p. 38-49.

Abofe und für den besten frangofischen Ueberfeger, der feine Dus terprace verschönerte und bereicherte. Auffer dieser verftund er bie lat. griech. bebr. ttalienische und wanische Sprache, Geift war lebhaft und durchdringend. Bas er schrieb und sprach, war angenehm. Er zeigte einen ebeln Character; zeigte Grofimuth. Befdeibenheit, Dafigfeit und Bahrheiteliebe, fren von Geig, Rid und Chefucht. Erft einige Jahre vor feinem Tod erhielt er von Ronig ein Gnadengeschent. Bu seiner Erbauung las er oft in der Bibel, und in den besten biblischen Commentaren, die er befat. Seine leberfesungen find priginelle Meifterftude, febr ans genehm in lefen, aber bie und ba ju fren. Er wollte lieber alte flaffiche Bucher überfeten, als neue Bucher ichreiben, die boch , wie er fagte, insgemein nichts neues enthielten. - - Schriften : L'Octavius de Minutius Felix &c. Paris. 1646, 64, 12, loteinisch and frangofifch, Lips. 1689. 12. — Oeuvies de Tacite avec des remarques. Paris. 1650. II. 8. ib. 1668. 4. 1672. III. 12. Amft. 1670. II. 8. Borthalich so wie - La retraite des dix mille de XE. MOPHON, OH l'expedition de Cyrus. Paris. 1648. 8. 1665. 12. -Les guerres d'Alexandre par ARRIEN, avec des remarques. ib. 1646. 64. 8. - Le comment, de CE'SAR, avec des rem, ib. 1650. 4. Amft. 1678. 8. febr untreu. - Hist. de Thucydide &c. avec des tem. Paris. 1670. III. 12. 1662. fol. Amft. 1714. III. 12 - Lu-CIEN avec des rem. Paris. 1664. II. 12. 1688. 1707. III. 12. Amít. 1697. II. 12. sehr fren. - Les Stratagemes de Frontin. Paris. 1664. 12, 1739. 8. Amst. 1695. 12. - L'Afrique de Louis de MAR-MOL, trad, de l'Espagnol &c. Paris, 1667. III. 4, - Eine Borres be m bes Kranciscanermonchs du Bosc Honnete Femme, die ein Reifterftuf, und das einzige ift, was Derrot unüberfest lieferte. - Man bute fich übrigens vor dem Dialogue entre MSrs Patru & d'Ablancourt fur les plaisirs, Amft. 1714, II, 12. Gin elendes Geschmier. x)

Sirtin Amama geb. den 13 Oct. 1593. zu Franeker, wo er auch unter Drusius die morgenländische Strachen studirte, und nachdem er zu Orford die hebr. Sprache gelehrt, und die Theolos zie noch weiter studirt hatte, Prof. L. hebr. wurde, und den 9

x) Vie &c. par Patru. — Baillet, T. II. p. 437-439, — Bayle b. v. — Miceton. 72h. p. 1-24.

Rop. 1639, farb. - - Schriften : Antibarbarus biblicus, Lib. IV. Franck. 1656. 4. rat; borber, aber nur 3 Bucher, Amft. 1628. 8. Gine intereffante Rritif ber Vulgata. Wenn der Lod nicht hinderlich gewesen mare, so wurde ber Berfaffer nach seinem Plan noch 2, und alfo in allem 6 Bucher geliefert, und die gange Bibel durchlofs fen haben. Man hatte das Buch querft unter ber Aufschrift: Cenfura Vulgatæ vers. V. libror, Mosis &c., ib. 1620. 4. (rar) bie sebr wol aufgenommen wurde. - Comment, de decimis Mosaicis, theils ben bem Antibarbarus, theils in ben Criticis facris, und in DRUSII Annot, in loca difficil, libror, Josuz, Jud. &c. - Grammat, hebr. Martinio - Buxtorfiana. Amst. 1625. 34. 8. - Comment. in P. Martinii Grammat, hebr. & chald. ib. 1621. 8. - Tr. de recta lectione linguæ sanctæ. Franck. 1633. 8. - Joh. Drusii Comment. in prophetas min. ed. auct. Amst. 1618. 4. ib. 1627. 4. - Ej tr. de sectis iudaicis, auct. Franck. 1619. 4. - Det. Sacte hollandische Bibel, verbeffert, Amft. 1625. 1632. fol. &c. y)

David Ancillon, der altere, geb. den 18 Mars 1617. gu Des aus einer angesehenen Ramilie. Sein Bater mar ein beruhms ter Rechtsgelehrter. Er studirte zu Genf die Philosophie und Theologie; wurde gleich nach überftandenem Eramen von ber Bersammlung zu Charenton nach Meaur berufen, hernach 1653. Prediger ju Des ; wo er eine groffe und auserlesene Bibliothet sammelte, die ben feinem Abjug 1685. gerffreut wurde; benn nachs bem das Ebict von Nantes aufgehoben mar, begab er fich nach Rrankfurt. Der groffe Benfall jog ihn nach Sanau; aber der Reid feiner Amtsgenoffen brachte ihn nach Krantfurt juruch. Endlich entschloß er fich mit seiner zahlreichen Familie nach Berlin zu ges ben. Der Rurfurst gab ihm gleich eine Bredigerstelle, die er bis an seinen Lob ben 3 Gept. 1692. æt, 75. befleibete. - - Schrifs ten: Apologie de Luther, de Zwingle, de Calvin & de Beze. Hanau. 1666. 8. - Melange critique de litterature &c. recueilli des conversations de Dav. Ancillon. Basle. 1608. III. 12. (1 26sr.) feblerhaft Amft. 1702. 12. Gein Gohn Carl Ancillon gab fie

y) FOPPENS Bibl. Belg. T. II. p. 1104 fq. — VRIEMORT Athenæ Frisiacæ.
p. 166-179. — Hist. Bibl. Fabr. P. I. p. 325. P. IV. p. 86. 88. —
BAYLE h. v. — FREYTAG Anal. litt. p. 21 fq. — CLEMENT Bibl. bift.
T. I. p. 250 fq. — NICERON Mem. T. 34. — Joecher I. c.

jerans, und feste beffen Leben vor. Enthalt manche mertwurdie ge, aber auch ungegründete Bemerkungen. z)

David Ancillan, bes altern Davids zweiter Sohn, geb. ben 22 Febr. 1670. ju Mez. Er findirte hier, hernach zu Genf und bis 1689. zu Frankfurt an der Ober; wurde seinem Bater abs jungiet, und folgte ihm 1692 im Amt. Der König in Preussen schiete ihn 1700. und 1701. mit Austrägen nach Engelland, Holland und in die Schweiz, besonders auch nach Reuschatel, die Angelegenheiten wegen der Erbfolge in diesem Fürstenthum zu bes songen. Rach seiner Rückfunft 1707. ernennte ihn der König zu seinem Cabinatsprediger; schiette ihn 1709. mit geheimen Austrägen nach Preussen, Polen und Ungann. Er legte hernach den Grundt zu der Bibliotheque Germanique, und starb den 16 Ron. 1723. zu Berlin. — Man hat von ihm eine französische Predigt auf das Röhungssses koniges, und einige Lobsschristen auf Gelehrte in verschiedenen Journalen.

Carl Ancillon, bes werigen Cobn, geb. ben 29 Jul. 165g. m Det. Er flubirte ju Marburg , Genf und Paris Die Rechte; practicirte bis 1685. ju Baris und Deg.; gieng, nachdem bas Edict von Rantes anfgehoben war, mit feinem Bater nach Berlin, und wurde bafelbft Director aller Gerichte bes Frangofen in Breuf fen , Legationerath und Difforiograph, anch Mitglied der f. Mas demie. Er farb dafelbft ben 5 Jul. 1715. zt. 56. Der Martgraf son Baben : Durlach, friederich Magnus, Der ihn ben einer Befandschaft in die Schweig ju Bafel hatte tennen gelernt, bebiels ibn mit Bewilligung des Rurfürften bis 1699. eine Beit lang an feinem Sof, und ernennte ibn ju feinem Rath. - - Schriften : L'irrevocabilité de l'Édit de Nantes &c. Amst. 1688. 12. - Ressezions politiques, par lesquelles on fait voir, que la persetution des Reformés est contre les veritables interets de la France. Colon, 1686, 12. — La France interessée de retablir l'Edit de Nantes. Amst. 1690, 12. - Hist de l'etablissement des François refugiés dans les etats de S. A. E. de Brandenbourg, Berlin. 1690. 8. (10 sr.) -Memoires concernant les vies & les ouvrages de plusieurs moder-

<sup>2)</sup> Baren h. v. - Miceron. 8 Th. p. 5 - 8. - Dissours fur la vie &c.. Barle. 1698. 12. welches ben 3ten Theil bet Melange &c., ansmecht.

<sup>2)</sup> Joechers Lexie. von Abelung perbeffett, h. v.

nes celebres dans la rep, des lettres. Amft. 1709. 12. (16 gr.) que treitiaufig. 21. b)

Thomas Bang geb. den 18 Kebr. 1600. In Memlos in Kins land. Er studiete zu Kopenhagen, Rostol, Francker und Wittens derg; reis 'te durch Krankreich nach Ropenhagen zurück, wo er 1630. Prof. L. debr. hernach 1652. Prof. theol. auch nach 3 Jahs ren Bibliochefar der Universität wurde, und den 27 Oct. 1661. starb. — Schriften: Coelum orientis & prisei mundi &c. Hasnin. 1657. 4. rar; und unter einem veränderten Litel: Exercitationes philologico-philosophicæ &c. Cracovin. (Hasn.) 1691. 4. eben so rar. Das Buch enthält besondere Bemersungen vom akten heidnischen Aberglauben. Es ist Christo zugeeignet. — Observationum libri II. Hasnin. 1640. II. 8. rar; ib. 1643. 8. Ein Commens tar über des Bischoss zu Ripen, Janus Dionys. Jersinus, Lat. Grammatis. — De aurea regin turris Friderici III. R. D. inscriptione. Hasn. 1648. sol. — Exercit, VIII. literarine antiquitzatis, &c., c)

Caspar Barlaus, eigentlich van Baarle, geb. den 12 Febr.
1584. zu Antwerpen. Er studirte ansangs die Theologie; wurde
Landprediger, Schulmann, Prof. Log. zu Leiden; legte sich, da man ihn wegen den arminianischen Streitigseiten absetze, auf die Medicin, und wurde Doctor zu Caen; lehrte wieder zu Leiden, und endlich zu Amsterdam die Philosophie und Humaniora; wurde den 14 Jan. 1648. in einem Brunnen tod gesunden. — Schrifz ken: Hist, rerum in Brasilia gestarum sud Mauritio comite de Nassau. Amst. 1647. fol. m. K. rar. (2 Thir. 12gr.) Deutsch, Cleve. 1659. Lepistolæ, id. 1667. 3. (1 Thir.) — Poëmata, id. 1655. 12. (1 Thir.) Ein Lobgedicht auf den Card. Richelieu brachte ihme zooo st. ein. d)

b) Chaupepie h. v. — Niceron. 8 Th. p. 8-14. — Moreri Dict. h. v. — R. Buchersal. 60 Defn. — Joecher 1. c.

<sup>4)</sup> Kornie I. c. — Bayle h. v. — Mornor, T. I. p. 711. 823. — Clement Bibl. hift. T. II. p. 403-405.

d) Kornig I. c. — Pope-Blount. p. 1033 fq. — Baillet. T. IV.
 p. 246 fq. — Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 165 fq. — Hift. Bibl. Fabr.
 P. III. p. 327 fq. P.V. p. 29. — Bayle h. v. — Morhop. T I.
 p. 153. 297 fq. 977. 1064. — Clement I. c. T. II. p. 429 fq.

Julius Barrolocci geb. 1613. ju Celleno im Lostanischen; wate 1651. Prof. L. habr. Er rabbin, im Colleglo Naophyrocum & transminosum ju Kom, sariptor hobe. in der Baticanischen Mithistel, Abe S. Bornhardi reform. Cistertiensers Ordens, und karb den 1800. 1687. — — Er schried: Bibliothaca magna rabbinisa de kriptoribus d

Christian Beamann geb. den ao Sept. 1580. ju Borne in Reisen. Er war zu Raumburg, Mühlhausen, Amberg, — wo et sich zur reformirten Religion bekannte — und zu Bernburg Restte; ferner Prof. theol. und Superintendent zu Zerbst, wo er den 17 Mirz 1648. starb. — Schristen: Manueluctio ad lat. linguam, not non de Originibus lat. linguæ, ed. IV. auct. Hanovie, 1649. 8m. Prancos, 1672. 8. (1 fl.) Enthält viele gute Bemersungen. — Exercitationes theol. contra Socioianos. Aust. 1644. sol. (3 fl. 45 fr.) — Noticia dignitatum illustrium civil. sacror. & equestrium. Francos, 1685. 4. (1 fl.) und Syntagma dignitatum illustrium. ib. 1696. 4. (3 fl.) — Hist. orbis terrarum geographica & civilis. ib. 1698. 4. (1 fl.) — Dissertat. acad. varii argum. ib. 1699. 4. (1 fl.) — Epl. sole. — Poëmata. — Orationes &cc. nicht sehr bedeutend.

Johann Bond, aus Sommersetshire, geb. 1530. Er fins birte ju Opford; wurde 1579. Rector der Frenschule ju Launton; ba er aber der Schularbeiten überdruffig war, so practicirte er als Arzt, und starb den 3 Aug. 1612. Er edirte Honatzi opona c. n. Lugd. B. 1630, 12. and Anmerkungen über den Derstus. f)

Anton Borremanstus, ein remonstrantischer Prediger zu Gorincheins, endlich zu horn, starb den 31 Oct. 1683. 201. 34. — Er edirte Mattum Vossu Annales Hollandiæ Zeelandiæque. Amst. 1680. 4. — Schrieß: Varise Lectiones. ib. 1676. 8. — Dial. de poetis & prophetis. ib. 1678. 8. g)

e) Моннов. Т. І. р. 47. — Я. Жіфетіаві. 2 В. р. 405. 3 В. р. 663. — Семинч. 1, с. Т. II. р. 475-481

f) Baillet. T. II. p. 241. - Chaupepie h. v.

<sup>8)</sup> BAILLET, T.H. p. 269. T.III. p. 65. - PAQUOT Memolres. T. IX.

Johann Undreas Boft geb. ben 17. Jun: 1626. ju Leibzig. Er findirte bier, ju Mittenberg und Strafburg; lernte die franzos fifche, italienische, spanische und englischa Sprache; wurde 1655. Benfitter der philos. Racultat; 1656. Prof. hift. ju Jenn, wo. er .1661. als Rector den unvernfuftigen Ponnalismus abschafte; und ben 29 Apr. 1674. farb. Seine ichone und jablreiche Buchersammts lung wurde der Universitatsbibliochet zu Jena einverleibt. Er schafe & des Joach. Camerarius Schriften febr boch. - - Schriften? CORN. NEPOS C. n. ampliff. ex diversis codd. emendatus. Jense, 1675. 2. (1 Thir.) mit einem portreffichen und poliftanbigen Inder . Der alles fehr fchon bifforisch und philologisch erflart. Eine bors záglich branchbare Ausgabe. — Petronii Satyricon c. n. ib. 1701. S. - Taciti vita Agricolse c. comm. M. Z. Boxhornii, ib. 1664. & - Introd. in notitiam scriptor, eccles. ib. 1623. 4. auch. 1723. 8. (16 gr. ober 1 fl.) - Notitia Hispanie, Ducatus Mediolan, & regni Neap, Helmst. 1702, 4. - Introd. in notitiam rerumpubl. orbis universi. Jene. 1676. 4. (12gr.) - Einige gelehrte Differtationen, welche D. Walch nebst beffen geben zusammendrucken lies. h) :

Kenatus le Bossu geb. den 16 Marz 1631. ju Paris, wo sein Bater Generaladvocat benm Steueramt war. Er trat 1649. in den Orden der H. Genoveve, wurde 1657. Priester; lehrte in verschiedenen Rlostern die Redetunst; wurde 1677. Unterprior zu Chartres, und starb daselbst den 14 Marz 1680. zet. 49. —— Bon seinen vielen Schristen, die er hinterlies, kamen nur in Oruck: Parallèle des principes de la physique d'Aristote & de celle de R. Descartes. Paris, 1674. 12. Er sucht beide zu vereinigen. — Tr. da poème epique, ib. 1675. 12. ed. VI. Haye. 1714. 8. genau, deuts lich, gründlich und ordentsich. i)

Dominicus Bouhours geb. 1628. ju Paris. Er trat in feinem ibten Jahr in den Orden der Jefuiten; lehrte ju Paris

p. 225, — Crenii Animadversiones philol. T. I. p. 62-65. T. IV. p. 202-204. T. XIII. p. 253.

h) Kornis I. c. — Freheri Theatr. P. IV. p. 1557. sq. — Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 230 sq. 256. — Mornor. T. I. p. 62 sq. T. II. p. 328. 494. 521. 541. 552. — Saxii Onomast. P. V. p. 585 sq. — Zeumert Vitz profesior, Jenens. — Stolle Anschung jur hift, der Geschrsamteit. p. 723 sq.

i) Baillet. — Miceron. 6 Ah. p. 121-124.

## 23. Anfang a. Fortgang b. Gelehrsamt. wr

und Louis Die humaniora; unterrichtete Die Belben Bringen wud-Longueville, und ben Marquis von Seignelay, Colberts Cobn :farb ben 27 Man 1702. In Baris, - - Schriften : La manière de bien penfer dans les envenges d'esprit. Amst. 1688. 12. 1721. 8-(1941.) - Deutsch, Altenb. 1747. 59. 8. (50 fr.) Der Mars. quis Orfi fchrieb bagegen; man bruckte bie biffalls gewechfelte Schriften gusammen, Modena. 1735. IL & - Hist. du Pierre d'Au-, hullon, Grand-Maitres de Rhodes, Paris, 1676. 4. (2 Ehlr.) -La vie du St. Ignace Loyola &c. ib. 1680. 12. (1 26/r.) - La vie de S. François Xavier &c. ib. 1683. 12. (8 gr.) - Remarques sur. la langage françoise. Amst. 1603, II. 8. (18 gr.) - Recueil des vers choisies. Paris. 1693. 8. (1 Thir.) — Remarques ou reslexions morales & crit, sur les plus belles pensées des anciens & modernes. Paris, 1698, 8 - Pensées ingenieuses des anciens & modernes, ib. 1692. 12. (12 gr.) - Dictionnaire nouveau franc. & lat. ib. 1692. 4. mie Tachart, Comine und Gaudin gemeinschaftlich. bat aber beffere. 2c. 2c. k)

Ludwig Bour da loue geb. den 20 Ang. 1632. ju Bourges; trat 1648. in den Orden der Jesuiten; predigte von 1669. — 35 Jahre lang ju Paris, den Hof mud in der Stadt, mit groffem derfall, und starb den 13 Man 1704. Er dachte sehr gelind gegen ite Protestanten, und war ein augenehmer Gesellschafter. — — Man hat von ihm: Predigten, die vor dem König Ludwig XIV. gehalten wunden. Paris. 1713. VIII. 8. Deutsch, Dresden. 1760. K. XIV. 8m. (20 st.) — Pensées sur divers sujets de religion & domonia. Paris. 1734. III. 12. 1)

Johann Ludwigt de la Cerda, ein Josuit von Toledo, khriehie und da mie vielem Benfall, und starb den, 6 Man 1643.

21. 80. zu Madrid. — Er schrieb: Commone in Virgil. Lugd..
1612-19. Ill. fol. wurde immer sehr geschätzt. Er erklart alle. Remigkeiten, und ist für den Birgil, was Manuems für den

1) Schroeth. Abbildung und Lebenebefchreibung beruhmter Gelehrten. 2 B.

<sup>1)</sup> Sein Leben burd Andr. Dacier. — Barelur. T. II. p. 92. 356... 369. 462. T. VIII. p. 304.-819. — Bayle h. v. — Satlungun Mem. 46 Litterature. T. I. P. II. p. 444.-457. — Monnor. T. I. p. 956. — Clement. 1, c. T. V. p. 152 sq. — Micron. 3 Th. p. 236.-247.

Excert iff. — Comment in Tertulliani lib, de pallio. — Adversaria.

Johann Amos Comenius geb. ben 28 Mart 1592. 30 Ptenow in Mahren. Er lebrte an vielen Schulen, besonders zu Lesno in Bolen, wo et fich burch seine Janua linguarum reserata fo bes rubmt machte, baf man ibn nach Engelland , Schweben und Siebens burgen ju Ginrichtung und Berbefferung ber Schulen verlangte. Er gieng von London nach Schweben, wo er an Lud. von Geer und dem Rangler Orenftiern groffe Bolthater fand. Er hielt fich bernach in Schleften, Brandenburg, Samburg und gulegt in Ams flerdam auf, wo er ben 15 Nov. 1671. als ein Kanatifer farb. - - Schriften: Orbis sensualium pictus &cc. Deutsch, lateinisch und ungarifch, Rurnb. 1708. 8. (1 fl.) lateinisch und beutsch, ib. 1754. 8. (1 fl.) lat. franz. ital. und deutsch, ib. 8. (1 fl. 30 fr.) febr oft gedruckt. Man hat ihn hernach verbeffert und nach dem Bedürfniß der neuern Zeiten eingerichtet: Schauplatz ber Ratue und der Runfte zc. deutsch, lat. frang. und italienisch, mit guten Rupfern und bestimmten Erflarungen. Bien. 1774-1782- 8 Jahrs sange 4. jeber mit 48 Platten und 48 Befchreibungen. (36 fl.) Gehr brauchbar für ben finnlichen Unterricht, aber ju toftbar. Roch zwedmafiger: Reuer Orbis pictus für Rinder, in 5 Gprachen (deutsch, lat. frang. englisch und italientsch), Leipz. 1786. 6 Sefs te in 4. mit 24 Rupferblatten (illuminirt 3 fl. 30 fr. fcwarg I fl. 30 fr.) - Janua lingue lat, referata f. Lexicon lat, german, Berol. 1754. 8. (50 fr.) - Phylices ad lumen div. reformatæ fynoptis, opt. cd. Amst. 1663. 12. (15 fr.) - Pansophia, ib. 1645. 12. (12 fr.) -Opera didactica, ib. 1657. fol. &c. n)

Dincentius Contarini geb. 1577. zu Benedig; er legte fich vorzäglich auf die schönen Wiffenschaften; wurde Prof. vloqu. zu Padua; begab sich hernach wegen einiger Verdrüßlichkeiten nach Rom und Istrien; von da lies er sich frank nach Benedig bringen,

m) Antonn Bibl. Hifp. - Aleganus Bibl. fcr. 8. J.

m) Baillet. T. II. p. 299 fq. — Hift. Bibl. Fabt. P. V. p. 271 - 273. — FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 562. — Bayle h. v. — Meimmanns Hift. litt. 3 % p. 495 fqq. — Morhof. T. I. p. 345. T. II. p. 119 fq. . 160-164. 276. 353. — FREYTAG Anal. litt. p. 457 fq. Appar. litt. T. III. p. 776-783.

23. Anfang it. Fortgang d. Gelehrsams. 103 mb find daselbst 1617. — Schriften: Varie lectiones. Venet. 1666, 4. Trai. 1754. 8m. (I fl.) — Comment. de re frumentaria & de militari Romanor. stipendio. ib. 1609. 4. and in Graviz

Balhasar Cordersus oder Cordier, geb. 1592. zu Antermen, ein in der griech. Sprache wolersahener Jesuit; lehrte am Zeitlang die Theologie zu Wien, und starb 1650. den 24 Jun. zu Nom. — Schristen: Jon. Philopone Comment, in Mossicam mundi creationem Lib. VII. gr. & lat, Viennæ. 1630. 4. — Dionysii Arkopagiem opera. Antw. 1634. sol. — Catona Patrum græc. in Psalmos, ib. 1643-1646. III. sol. (15 Thir.) und in IV. Evang. ib. 1628. sol. &c. 0)

Thef. A. R. T. VIII. X.

Claudins Daus quins, eigentlich d'Ausque, geb. den 5 Dr. 1566. zu St. Omer; ein Jesuit, verlies aber den Orden, und wurde Camenicus zu Tournan, stard 1644. — Schriften: Antiqui novique Latii orthographica. Tornaci Nervier. 1632. II. folgier; auch unter der Ausschrift: Orthographia lat. sermonis verus & nova. Paris. 1677. fol. — Nous in Quintum Calabrum, Tryphiod, & Coluthum, Francos, 1614. 8. — Silius Ital. c. comment, Paris. 1618. 4. — Terra & aqua s. terræ suctuantes. Tornaci Nerv. 1633. 4. tor. &c. p)

Jacob Dupore, Prapositus im Magdalenen Collegio und Prof. gr. L. zu Cambridge von 1639-1660. hernach Dechant zu Peterborough und k. Capellan, starb. 1680. — — Schriften: Gnomologia Homeri duplici parallelismo illustrata. Cantabr. 1660. 4. gut zu Erläuterung des Homers. — Musz subsective s. poëtica kromata. Lond. 1696. 8. — Predectiones ad Theophrasis characteres, in ed. P. Needhami. Cantabr. 1712. 8m. — Metaphrasis metrica psilmarum Davidis, Lond. 1666. 4. (3 fl.) — Er übersetzte auch die Psalmen, den Prediger Sal. das Hohelied, und den Hiob in ziech. Verse. 9)

Kornig 1. c. — Baillet. T. II. p. 229. 420. — Hift. Bibl. Fabr.
 P. I. p. 83. — Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 122.

P) Baitlet. T. I. p. 223. 419. — Magiri Eponym. h. v. — Bavle h. v. — Hift, Bibl. Fabr. P. VI. p. 314. — Sweet Athene Belg. p. 178 fq. — Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 183 fq. — Mornor. T. I. p. 816. — Clement 1, c. T. VII. p. 396-398.

<sup>9)</sup> RORRIG L. c. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 262; — Mornor. T. l. p. 251. 782, 1031.

Abraham Echellensis, ein gelehrter Maronit, hielt fles anfangs zu Rom auf; wurde hernach t. Professor der sprischen und arab. Sprache zu Paris, und half dem le Jay und Gabr. Siosnica, seinem Landsmann, an den Polyglotten arbeiten. Beil sie sich aber über diesem Geschäft entzweiten, so gieng er 1636. nach Rom zurück, wo er 1664. als Prof. LL. Or. starb. Er arbeitete das selbst an der arabischen Uebersetzung der Bibel, und übersetzte aus dem arabischen ins lateinische Apollowii de sectionibus conicis Lib. V. VI. VII. wozu Joh. Alph. Borells einen Commentar versetigte. Er schrieb auch Chronicon orientale &c. 1)

- Johann Andreas Eisenmen ger geb. 1654. ju Mannheim Er ftubirte ju Beibelberg , und reif'te auf Roften bes Rurfarften nach holland und Engelland, fich auf die orientalische Sprachen zu legen. Er gieng 1693., ba bie Pfalt gerfibrt wurde, mit der turs fürstlichen Regierung als Registrator und Archivar nach Frankfurt, und von ba nach Beibelberg jurud, wo er ben 20 Dec. 1704 als Prof. LL. or. farb. Er hatte 1699, den Ruf an Leusdens Stelle nach Utrecht ansgeschlagen. - - Man bat von ihm: Entbedtes Judenthum ze. Frankf. 1700. II. 4. (4 fl. 30 fr.) und Konigsb. 1711. II. 4. Beil bie Juben 3 taiferliche Manbate bagegen auss wurften , fo lies es ber Ronig in Preuffen auf eigene Roften wies ber bruden. Der Berfaffer arbeitete 18 Jahre baran. Er entbeckt barinn mit vieler Belefenheit aus den rabbinischen Schriften Die Jerthumer und die Bosheit der Juden , denen bas Buch wurflich om Dorn in den Augen ift; aber er führt die Stellen nicht immer getreu genng an. - Ueberbieß half er bem Leusden an ben Biblife hebr. non punctatis, Francof. 1694. 8. s)

Constantin l'Empereur geb. 1580. zu Opppstan in Holssand; studirte zu keiden und Franker; reis'te nach Frankreich und Engelland; wurde 1619. Pros. theol. & hebr. L. zu Harderwyf; 1627. Pros. hebr. L. und zulett Rath und Pros. theol. zu keiden, wo er den 1 Jul. 1648. starb. — Schriften; Clavis Talmudica. Lugd. B 1634. 4. — Comment. ad codicem Babylonicum. ib. 1630. 4. — Disputationes stardervicenses, als ein Systema theol.

F) BAYLE h. V.

<sup>9.)</sup> Hift. Bibl, Fabr. P. VI. p. 369. — Stolle anl, jur hift. ber theel. Gel. p. 727 fq. — Saxer Onomaft. P. V. p. 390.

# B. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsams. 105

- Chitte Amanuarrelis notes la Jefaiam; Expensi Gramm. chald. & fyr. and Kimchii Grammat, chald. & n. &c. 1)

Storg Acaeins von Amenkel oder Ennichel geb. eirca 1572, oder 1573, zu Hohenet in Nieders Desterreich aus einem absihm Geschlecht. Er lebte noch 1620. — Nebersette den Tweydides ins lateinische meisterhaft, Tub. 1596. 2. Argent. 1614. 2 — Schrieb: Sejanus s. de præpotentibus regum ac principum ministris. Argent. 1620. 12. rar und lesenswürdig. — De privilegiis parentum & libororum. — De privilegiis iuris civ. Lib. III. — De privilegiis millitum & militise. &c. u)

Chomas Farnabe geb. circa 1575, ju London, two fein Bas ter'ein Zimmermann war. Er flubirte ju Orford, bernach in es uer Jesuitenschule in Spanien ; reif'te mit grang Dracke unb Ioh. Sawtyns 1995, jur See; nahm in den Riederlanden Cob batenbienft; gieng als ein Ausreiffer nach Engelland guruck; lehrte unter dem verfesten Ramen Bainrafe (Jarnabe) ju Martof, bermad ju Logdon die lat. Sprache mit groffem Benfall; wurde Mitglied der Universität ju Orford; begab fich 1636. wach Geves not in der Graffchaft Rent, wo er fich ein fleines Gut faufte, und die Kinder ber benachbarten Sbelleute untertichtete. In den burgerlichen Untuben 1641. nahm man ihn gefangen, weil er ger fost hatte: er wolle lieber einen, als 900 Könige haben. brachte ihn nach Newgate, und vom ba nach Elys hank, wo er ben 12 June. 1647. at. 72. ftgrb. Et ift einer ber beften Geholier fen, ber in feinen kurgen Hamerkungen mehr: gutes fagt, als aus bere in them weitlaufigen Commentaren. - Geriften : Noem ad JUVENALIS & PERSII fatyras. Lond. 1611. 8. - Note ad Sal MECE Traggedias. ib. 1643. 8. - N. ad MARTIALIS Epigrammata ib 1615. 2. - N. ad Lucanum, ib. 1618. 2. - N. ad Vin-SILIUM. ib. 1614. S. - N. ad OVIDII Metamophofes, Paril, 1617. fol. - N. ad Terentium. Lond. 1851. 12. Farnabe wurde an ber Bollenbung burch ben Lod gehindert. Der jungere Cafaubon berfertigte die Ammerfungen jum gten und 6ten Luftfpiel. - Syfto-

t) Rezure 1. c. — Hift. Bibl. Pabr. P. I. p. 252. — Forrence Bibl. Belg. T. I. p. 190.

<sup>1)</sup> Hift. Bibl. Fabr, P. III. p. 238. — Gendes Floril. p. 244. — Juglers Beptr, jur jurift. Biogr. s B. p-229-234.

rin grammaticum, ib. 1641. S. ... Florilegium epigramanium grecorum, ib. 1629. S. &c. x 9

Epomas Gale von Scruton in Portsbire; subirte zu Sams bribge; wurde daselbst Prof. L. gr. bernach 1676. Principal der Paulsschuse zu London; 1697. Dechant zu Port, wo er im 67 Jahr den 8 Apr. 1702. stard. — Schristen: Opusaula mythologica, physica & ethica, gr. & lat. c. n. Cantabr. 1671. 8. Amst. 1688. 8. — Idea theologie tam contemplative quam active. Lond. 1673. 8. (1 st.) — Hist. poëticæ scriptores antiqui, gr. & lat. c. n. Paris. 1675. 8. — Rhetores selecti, lat. c. n. Oxon. 1676. 8. — Jamanicuus, gr. & lat. c. n. id. 1679. fol. vorzuglich. — Hurodotus, gr. & lat. c. n. Lond. 1679. fol. auch. — Antonini Iter Britannicum c. comment. id. 1709. 4. — Collectio XX. scriptor. hist. Britannicum II. fol. — Lactantius de mortibus persecutor. c. n. &c. y)

Bartholomdus d'Gerbelot geb. ben 14 Dec. 1625. ju Vas ris aus einer guten Familie. Er legte fich mit allem Fleiß auf die morgenlindische und besonders auf die bebe. Sprachen. Seine Renntniffe barinn zu erweitern, bielt er fich 18 Monate in Italien und zu Mom auf, wo er nicht nur die Gunft der Cardinale Bare berini und Grimaldi genos, sondern auch mit Lucas Solftein und Leo Allatius Freundschaft machte. Rach seiner Ruckfunft nahm ihn der Generalprocurator des Barlaments und Oberfchats meister fouquet mit 1900. Libres Jahrgeld in sein Sans. Nach beffen gall wurde er Dolimetider ber orientalischen Sprachen. Ben seiner sten Reise in Italien erzeigte ihm ber Grafbergog von Loscana vorzügliche Mertmale ber Achtung und beschenkte ibn mit vielen foftbaren Manuscripten. Er mußte auf Colberts Berlans gen nach Frankreich jurudkehren; erhielt vom Louig 1500 Livres Jahrgeld; wurde gulett f. Brofeffor ber fprifchen @prache, und farb ben 8 Dec. 1695. æt. 70. ju Paris. - - Schriften: Bibliotheque orientale, ou Dictionnaire universelle, contenant tout ce qui regarde la connaissante des peuples de l'Orient, l'aris. 1697. III, fol.

R) Wood Athense Onen. - Koewig I. c. - Bahlet. T. II. p. 241. - Bayle h. v. - Chaupepie h. v. - Ticeron. 12 Eh. p. 236 - 240.

y) Kornie 1, c. + Baillet. T. II, p. 255. - Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 58. P. VI. p. 258. 261. - Chaupepie h. v.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 267

etc. Trui. mi Mosam. 1776, fol. sehr vermehrt, Rague C. 1777-79. IV. 4. mit Zusähen; Deutsch, I B. Halle. 1786. 8m. schlecht übew seht. Dagu kamen Additiones a schoolie Rusauxx & A. A. Schuzzuma. Hages C. 1783. 4. Das Meek enthält nehkt vielen interek santen Rachnichten, auch Ankluge and erabischen, perstichen und türlischen Bachern, die der Berfaster gelesen hatte. — Seine Musthologie, so wie sein türkischen, persischen, annbisches und lat. Wörterbutch liegt noch ungedruckt. 2)

Peter Frang geb. den 19 Ang. 1643, ju Amsterdam. Er sindirte zu Leiden die Mechte nebst den schänen Wissenschaften; reif'te nach Engelland, Frankreich und Jtalien; wurde 1674. Prof. elogu, dist. & gr. L. und starb den 19 Apr. 1704. Ein best stere Dichter, als lat. Nedmer. — — Schristen: Omtioner. Amst. 1692. L. — Opera politium. ib. 1706. L. Daben sein Leben. a)

Johann Frischmuth geb. 1619. zu Wentheim in Franken; legte fich zu Altborf und Jena nabst der Theologie auf die orientalis sche Litteratur; wurde Rector der Stadtschule, zuleht 1654. Prof. LL. or. zu Jena, und frach den 19 Ling. 1687. — Wan hat von ihm über 60. philologische Differtationen, die noch lesenswürz dig sind. - b)

Anton Juretiere, von Paris, war aufangs Parlaments.
Abbocat, hernach, da et ist den Benedictiner. Onden getretten war, Abt zu Spalivon, und Misglied der Acad. françoise. Er flard den 14 Man 1688. at. 69. Megen seiner Streitigseiten mit Peri Richelet n. a. wurde er aus der Mademie verstoffen. — Schrift kn: Dictionnaire universelle pour la langue françoise &c. Rotterd, 1690. sol. Paris. 1695. sol. Haye. 1701. III. sol. und Haye. 1727. IV. sol. am vollstandigsten: Dict. univ. françois & latin, contonant les termes des sciences & des arts. Paris. 1771. VIII. sol. (100 st.) — Neuvella allegorique, ou Hist, des derniers troubles arrivés au royaume d'eloquence. Paris. 1658. 12. — Essais des lettres sambleres, Bruxelles, 1693. 12. — Furetiana, on les don mots &c.

<sup>2)</sup> CHAUPEPIÉ h. v. — CLEMENT l. c. T. IX. p. 419 - 421. — Miceron. 5 24. p. 152-157.

a) Baillet. T. IV. p. 347 fq. — Paquor Memoires. T. VI. p. 152-158. — Morhop. T. I. p. 1066.

b) Wirram Diat. biogr. - Zeument Vitæ professor. Jonenl. ...

ib. 1596. 12. Auf ben gemobnlichen Golag ber Schriften in ana. (c) . .

Johann Garnier (Garnerius) geb. 1612. 38 Paris. 😻 trat 1628. in den Orben ber Jesinien; lehrte ju Paris u. a. De sen & Jahre die fchonen Wiffenfchaften und die Rebebunft, 10 %. bie Philosophie, und 26 %. Die Theologie, und furt auf einer Reis fe nach Rom den 26 Oct, 16gr. ju Bologna. - - Goriffen: MARII MERCATORIS opera c. n. Parif, 1673. fol. -- LIMERATI Archidiac, Carthag. Breviarium coulae Nestorianorum & Eutychian. ib. 1675. 8. - Systema Bibliothece collegii Parif. S. J. ib. 1678. 4. var. - Liber dimmus rom, Pontificum, ib, 1680. 4. rat: - Audurium operum Theodoreti. ib. 1684. fol. Der gte Lom, welchem B. Sarduin Garniers Leben benffrate. d)

Jacob Gouffet (Gusseius) geb. ben 7 Det. 2635. gu Blois. Er legte fich ju Saumur vorzäglich nebft ber Theologie auf die oriens talische Literatur; wurde 1662. Prediger ju Poitiers; falun 3mal ben Inf als Prof. theol. nach Gammur aus; mußte, da bas Ebict bon Rantes wiedenrufen war , 1685. Franfreich verlaffen; gieng mach Engelland und holland; wurde 1687. Prediger der wallonis fchen Gemeinde ju Dorbrecht, und nach 5 Jahren Prof. theol. & gr. L. ju Groningen, wo er ben 4 Dov. 1704. ftarb. -- Schrift ten: Commentarii linguse hebr. Amst. 1702, fol. (8 Thk.) Durch Clodius vermehrt Lips. 1743. fol. (6 Thir. oder 9 fl.) Der Bers faffer arbeitete 40 Sahre daran, und boch enthalt es viele willführe liche Bebentungen ber bebr. Morter, und muß bem neuern von 30h. Chr. frid. Schule bearbeiteten Coccesanischen Lexico Link 1778. Il. 8m. weit nachgesett werben. - Jesu Christi Evangeliique veritas falutifera, demonstrata in confutatione libri CHISSUL ENUNA R. Isaco scripti. Amst. 1712. fol. (3 Thir.) - Disputationes in ep. P. ad Hebricos & Levit, XVIII, 14, ib. 1719. fol. - Vesperze Groeninganze s. amica de rebus sacris colloquia, ib. 1711. 12. (12 gr.) e)

c) Mornor. T. I. p. 758. — Saxii Onomast. P. V. p. 586 sq. d) Kornig I. c. — Baillet. T. II. p. 88. 256 sq. — Hist. Bibl. Fabr. P. I. p. 150. - FRETTAG Anal. litt. p. 368 fq. - Alugambe Bibt. feriptor. S. J. - CLEMENT 1. c. T. IX. p. 64 - 67. - GERDES Floril. f p. 134 fq.

e) NICERON Mem. T. II. X. - Stolle Anleit, jur Siff. ber theol, Gel. p. 52. - Buddet Ilag. p. 117.

### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

Begidies Guebler geb. den I Gept. 1617, ju Weissensein Phivingen, wo sein Bater Bargermeister war. Er sindirte ju Kostol, Königsberg und Leiden; gieng nach Opford, Luber und handurg, Dier wurde er 1652. Prof. LL. or, hemath 1660. Prof. Log, & matagh. nahm die theol. Doctorwürde zu Giessen aur, und sind den 27 Sept. 1667. mt. 50. an der Schwindsucht ju Usbosen in Likringen, wo sein Bruder Pfarrer war. — Schriften: Nor. Test. syrincum; opt. ad. Hamb. 1664. 3. oft gedruckt; man zicht den Ausgaben, den welchen die lat. Uebersehung des Matsthänd mit kleinen Lettern gedruckt ist, den Borzug. — Lexicoa syrincum; den dem R. Less. auch besonders; vollständiger, Francost 1731. 8. (2 st.) — Notw crit, in N. Test. syr. — Einige Diss strationen. f)

Christoph Selwich (Helvicus) geb. den 26 Dec. 1581. zut Sprendlingen im Darmstädtischen. Er studirte die Theologie und besonders die hebe. und griech. Sprache zu Marburg, und starb als Prof. theol. & LL. or. zu Giessen den 20 Sept. 1617. Er restete die hebrätsische so fertig, wie seine Muttersprache, und schriedzielich griechisch. — Schristen: Theatrum hist. & chronologicum s. Systema chronologie imperiorum, regnorum, regum &c. Marburgi. 1639. sol. auct. Francos. 1666. sol. wurde zu seiner Zeit, der Zehler schugeachtet, sehr geschätzt. — Systema controversiarum cum Judwis &c. — Lexicon hebr. didacticum. Giesse, 1620. 4. (30 fr.) — Libri didactici grammaticze universalis, ib. 1619. 4. (45 fr.) &c. g)

Seinrich Christian de Sennin, Doct, med. und Prof. hist. cloqu. & L. gr. zu Duisburg, starb daselbst 1704. — Schristur: Tr. de græca lingua secundum accentus non pronuncianda. Trai. 1684. 4. — Juvemalis Satyre c. n. ib. 1685. 4. — Curtius. ib. eod. 8. — Nic. Bergierii Lib. V. de publicis & militaribus imperii rom, viis; aus dem französischen mit Anmertungen, in Grævix Thes. A. R. T. X. — Jac. Tollie Epistole its.

f) Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 376 - 378. — Ad. Heine. Lakmanni Ann slium typograph. selecta quedam capita. Hamb. 1740. 4. p. 72 - 74.

— Buddei Isag. p. 1330. — Sirt Orient. exeget. Bibl. a Rh.
P. 319 - 329.

<sup>1)</sup> WITTEN Memoria theol,

neurise c. n. Amst. 1704. 4. — Jon. Swammendam Hist. insoctorum generalis, and dem hollandischen ind lastinische übers sest. sc. h)

Joseph Sill, ein englischer Prediger, vermehrte des Schres vells Lexic. gr. mit 8000. Wörtern, Lond. 1676. 4. welche Ands gabe sehr geschäft wird.

Jeremias Soelzlin, von Mürnberg, subiete zu Altboef nedst der Theologie die hebr. und griechische Sprache; wurde aus sangs Ephorus alumnorum zu Mürnberg, hernach Contector zu Minsberg, Rector zu Hamm und Briel, endlich 1632. Prof. L. gr. zu Leiden, und starb den 23 Jan. 1641. — Ebirte Apollomik Rhodii Argonnuica c. n. Lugd. B. 1641. 8. &c. i)

Blias Sutter, aus der gaufit, geb. 1553. Er flubirte an Bena, und legte fich unter Opigens Anleitung auf Die orientalische Sprachen; lebrte folche bernach zu Leipzig und murbe dafelbft 1577. Prof. L. hebr. Mit Benbehaltung seiner Stelle gieng er 1579. nach Dreffben , und unterrichtete den Aufürsten in der hebratichen Sprache mit so gutem Erfolg, daß derfelbe die hebraische Bibel lefen und verfteben tonnte. Dernach beschäftigte er fich gang mit ber Ausgabe feiner Polyglotte; gieng in Diefer Abficht 1583. nach Libet, 1585, nach hamburg, endlich 1597, nach Rurnberg, wo er eine Druckerei anlegte, und 1602. ftarb. - - Schriften : Biblia facra, hebr, chald, gr. lat. germ. gallice. Norib. 1599, fol. m. Sis auf bas Buch Muth inclus. - Novum Test. syr. hebr. gr. lat. germ. bohem, ital, hisp. gall. angl. danice, polonice, ib. eod, II. fol, m. rar und foftbar. Entweder baben ibn die groffe Roften, ober ber Tob gehindert, daß er das 21. Teft. nicht vollendete. - Dictionarium harmonicum quadrilingue. - Nov. Test. quadrilingue harmonicum. - Pfalterium harmonicum, hebr. gr. lat. german. Norib. 1602, 8m. &c. k)

Thomas dyde geb. 1636. ju Billingslen in Shropshire; fubirte ju Oxford vorzüglich die orientalische Sprachen; wurde

h) Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 443. P. VI. p. 304 sq. — P. BURMANNE Miscell. Observ. T. I. Vol. VI. p. 255 - 258. — Mornor. T. I. p. 785 sq.

i) Mornor. T. I. p. 445 - 447. -- BAYLE h. v.

k) Jo. Chaisto, Wolf Bibl. hebr. P. II, p. 345. 373. - Chaupe-

und dore 1664; Prof. bebr. de arab. L. und erhielt bad Bratobibilathes teriat der Boblejanifchen Bibliothef; wurde 1678. Mrchibiaconns un Siecefter; endlich 1697. Canonicus zu Oxford, wo er 1709. flats. Er wer and in ber mebifchen , parthifchen unb dinefficen Gpras de nicht umerfahren. - - Scheiften : Hift, religionis voterum Perferon ecrumque Magorum. Oxon. 1700. 4. ret; ib, 1760. 4. grantich. - Hift, Nerditudti C trunculorum cam quibusdam aliis Anbem, Perfarum, Indorum, Chinensium &c. ludis tam politicis quam bellicie, ib. 1694. S. -- Catal, impressor, libror, Bibl. Bodleisnz. ib. 1674. fol. &c. . Syntagma Differtationum, ed. Gama. Sharre. Land. 1767. II. 4. — Er balf auch an ben englischen, Polyglatten arbeiten. 1) Lis wood 1899. Time adoing mieflige Mort and to

Robert Benden, ein hollanbifcher Argt, ber fich auf bie 220 litt. Befhichte, Rritif und Dichtfunft legte, und 1698 - 1670. flories fo de tt; forith Notas & emendationes in SERT. JUL. FROMTINE OPERA Amk, 1661. 8. - Antonimes Pins f. in vitam Ant. P. excurfus po-Bici; accedit comparatio Card. Richelii & Mazarini. ib. 1667. 12. -- Mulis inveniles. Amft. 1662. 8. (30 fr.) -- Galliam f. počas tum heroicorum Lib, II, &c. - Ebirte Corn. Nep. c. n. v. Lugd. B, 1658. 8. m)

Deter Benden, vernmthlich bes vorigen Cobn, geb. 1654. Llach fatt 1691. - - Schrieb : Annoc, in IV. Evang. & Acta Apost. Santiffe Anft, 1689, 8. - Annot, in omnes libros N. Teft, Lugd. B. 1755. 8.

Claudins Lancelot, ein Benedictiner, geb. 1615. gu Bes ris. Er lebrte in bem berühmten Institut Port - royal des Champe bie Mathematif und die griechische Sprache, bis er nebft ben übrigen Collegen von da vertrieben wurde. Er übernahm bernach bie Erziehung des jungen herzogs von Chevreuse und des Brins pen von Conti; gieng wieder in die Abtei von St. Epran , und wurde julest in die Abtei Quimperlan in Rieders Bretagne verwies fen, wo er ben 15 Apr. 1695. ftarb. - - Schriften, alle obne feinen Ramen : Grammaire generale & raisonnée ; ein trefliches

<sup>1)</sup> Kornig L. e. - Baillet. T. II. p. 75 fq. - Hift. Bibl. Fabr. P. III. P. 185 - 189. - MORHOF. T. I. P. 193. - FRENTAG Anal. litt. P. 474- 478. - GERDES Floril h. v.

m) Koenie I. c. - Mornos. T. I. p. 1070.

Bert. — Mathede grecque, lat. italienne, espagnole. — Memoires &c. Paris. 1738. 8. daben sein Leben. n)

Ludwig Maracci geb. rolla, zu Lucca im, Florentinischen; legte sich ganz auf die orientalische Litteratur; lehrte die arabische Sprache zu. Rom; war Mitglied verschiedener Congregationen, auch P. Innocenz XI. Beichtvater, und starb den 5 Febr. 1700. zu Rom. — Edirte den Koran, arab. & lat. Patav. 1698. sol. mit einem Prodromus ad refutationem Alcorani, — Biblia sacra arabica ad usum ecclessarum orientalium &c. womit er sich nebst andern 46 Jahre beschäftigte. 22. 0)

Michael de Marolles geb. den 22 Jul. 1600. zu Marolles in Touraine; Audirie ju Paristrud er endlich als Abt von Bisseloin in Touraine den 6 März 1681. stard. Er histerlies ein Casbinet von 183000 Aupferstichen. — Schriften: Tableau eu temple des Muses &c. Paris, 1655. sol. Amst. 1733. sol. m. R. — Oeuvres de Virgile, trad. en prose, Paris, 1649. sol. — Oeuvres d'Horace en lat. & en franc. id. 1660. II. 8. — So überseste er auch den Athenaus, Plantus, Terenz, Lucrez, Catull, Tibull, Prasperz, Ovid, Lucan, Statius, Martial &c. alle scheppend und wässerig. — Hist. des Rois de France jusqu'a Louis XIV. &c. p)

Augustin Wascardi geb. 1591. zu Sarzana, einer Stadt im genuestschen Gebiet. Er lernte die schönen Wissenschaften berden Jesuiten, in deren Gesellschaft er auch einige. Zeit war. P. Urdan VIII. machte ihn zu seinem Kämmerer, und mit einem Ges halt von 500 Scudi zum Pros. eloqu. im Collegio sapientiz zu Nom. Durch seine Unmäsigkeit in Ausschweisungen sowol, als im Studis ren zog er sich die Schwindsucht zu, an welcher er 1640. zet. 49. in grosser Armuth stard. — Schristen: Silvarum Lid. IV. Antw. 1622. 4. Enthalten seine jugendlichen Gedichte. — Dissertationes de assectious &c. Paris. 1639. 4. — Prolusiones ethicze. id. eod. 4. — Prose volgari. Venet. 1626. 8. auch. id. 1646. II. 4. sehr rein, so wie seine übrige stal. Schristen. — Dissors morali su la tauola di Cedete, id. 1627. 4. 1642. 4. 1662. 12. — Del arte

n) BAYLE h. v.

o) Hift. Bibl. Fabe, P. II. p. 221 - 223. - Pfaffii Introd. in hift, theol. litt. P. II. p. 31. - Stolle Anl. jur Sift. ber theol. Gel. p. 566.

p) Baillet. T. II. p. 456-458. T. III. p. 62. T. IV. p. 296.

B. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 11

hift. trattati. Roma. 1636. 4. Venet. 1646. 4. voll fluget Bemers tingen; nur ju weitlaufig. 2c. 9)

Rudolph Martin Meelführer, von Anspach, erward sich zut Kenntnisse in der orientalischen Literatur; trai 1712. zut Anzimmg zur katholischen Kirche; kehrte aber zu Leipzig 1725. zur seiner kutherischen Religion zurück; lebte einige Zeit zu Gotha, und in Holland; wurde endlich auf kaiserlichen Besehl gesangen mach Eger gebracht, wo er noch 1729. seine Bestrenung vergeblich soste. — Schristen: Accessiones ad Almeloveenii Biblioth, promissam & latentem, Norimb, 1699. 8. — Jo. Chr. de Bornenung Epistole ad Jo. Conr. Dietericum, ib, 1703. 12. — Einige philos logische Dissertationen.

franz a Mesquien Meninsty, ein Nitter von Jerusalem, erfer kaiserlicher Dolmetscher der orientalischen Sprachen zu Wien, stab 1698. — Schrieb: Lexicon Arabico - Persico - Turcicum, adiechn ad singulas voces & phrases significatione lat. ad usitatiores etiam, italica. Viennæ. 1680. sol. rar. Der Bersasser lies das kostbare Wert auf seine Rosten drucken. Neue sehr verbesserte Auslage, auf Rossen der R. Maria Theresia, ib. T. 1. 1780. T. II. 1784. sol. m. ist noch nicht geendigt. — Linguarum orientalium Turcicæ, Arab. Persicæ institutiones s. Grammatica Turcica, cuius singulis capitibus præcepta linguæ arab. & persicæ subisiciuntur. ib. 1680. sol. r)

Johann Minelli, Rector der Schule zu Rotterdam, geb. 1625, ftarb 1683. oder 84. — Seine lat. Anmerkungen über den Birgil, Salust, Justin, Florus, Cicero, Horaz, Terenz, Ovid, Balerius Mar. x. sind mit diesen Klasstern oft gedruckt; find hie mb da brauchbar, oft zu mikrologisch und überstüffig. Aber die Ausgaben ad modum Minellii taugen nichts. s)

Andreas Muller geb. 1630. zu Greiffenhagen in hinters Pommern. Schon in feinem Isten Jahr, da er zu Roftot und bernach zu Konigeberg und Wittenberg studirte, fieng er an hebr. griech. und lat. Gebichte zu schreiben. Er wurbe Rector der Schus

<sup>4)</sup> Ervihræi Pinacotheca. — Місн. Giustiniani Scrittori Liguri. Roma. 1667. 4. wo man die genaneste Nachricht findet. — Bayle h. v. — Viceron. 22 Ah. p. 123-129.

f) Birt Orient. ereget. Bibl. 3 Eb. p. 50 fq. - Gendes Floril. p. 249.

Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 323. — PAQUOT Memoires. T. XVII. p. 244-253.

le zu Königsberg in der Neumark, ferner Prapositus zu Treptow in H. Pommern; gieng aber nach kondon, wo er 10. Jahre lang an Waltons Polyglotte und Casiells Wörterbuch mit unglaubs lichem Eifer mitarbeitete. Nach seiner Ruckunst wurde er Jusspector zu Bernau in der Mittel: Mark; endlich Probst zu Bers lin, und starb den 26 Oct. 1694. — Schriften: Theoph. Sigef. Bayeri Museum Sinicum, in quo Sinicæ linguæ & litteraturæ ratio explicatur &c. cum clavi Sinica &c. Petrop. 1730: II. 8m. — Catalogus der Sinesischen Bücher in der furfürstlichen Brandenb. Bibliothet. Colu. 1683. fol. — Abdalle Hist. Sinensis persice & lat. c. n. — Oratio dominica sinice c. n. Er gab so das Dater Unser in 66 erlen Sprachen mit Aumertungen heraus. — Opuscula orientalia, Francos, ad O, 1698. 8.

Johann Micolai, geb. 1665. gu Ilm in der Graffchaft Schwarzburg; ftubirte ju Jena, helmftabt, Leipzig, Marburg und Gieffen, und ftarb den 12. Aug. 1708. als Professor der Alter thumer zu Lubingen. - - Schriften : Comment. de ritu antiquo & hodierno Bacchanaliorum. Helmst 1679. 4. auch in GRONOVII Thef. A. gr T. VII. p. 172. - Tr. de Mercurio & Hermis f. ftatuis Mercurialibus, Francof, 1687 12. — De Græcorum luctu. Marb. 1606. 12. - De luctu christianorum s. de ritibus ad sepulturam pertinentibus, Lugd, B. 1739, 8. - Romanorum triumphus, Francof. 1606. 12. - De Phyllobolia f. florum & ramorum sparsione in facris & civilibus rebus usitatissima. ib. 1698 12. - De nimbis antiquorum, imaginibus Degrum, Imperatorum, Christi, Apostolor. & Mariæ capitibus adpictis. Jenæ. 1699. 12. - De juramentis Hebræorum, Græcor. Romanorum &c. ib. 1700. 12. - De substratione & pignoratione vestium. Giessæ. 1701. 12. - De chirothecarum usu & abusu. ib. eod. 12 - De calcarium usu & abusu. Francos. 1702 12. -De Siglis veterum Lugd. B. 1703. 4. (2 fl.) - De sepulchris Hebræor. Lib, IV. ib. 1706. 8 - De Synedrii Aegyptiorum, ib. 1706, 1711. g. - CAR. SIGONII de republ. Hebræor. Lib. VII. c. n. ib. 1701. .4. - PET. CUNÆI Lib. de rep. Hebræor. c. n. ib. 1703. 4. Alle grundlich. t)

Christian Bold, geb. den 22. Jun. 1626. gu honbya in

t) Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 359 fq. — Mojere erlautertes Burtenb. 1 Eh. p. 284-287. — Bocks Gefc. ber Univers. Tub. p. 177. 1q.

Schonen. Er studirte zu Ropenhagen, Francker, Leiden und auf einigen deutschen Universitäten; wurde 1650. Rector des Collegii zu Landskron. Nach 4- Jahren machte er eine gelehrte Reise nach Deutschland, Holland, Engelland und Frankreich; kam 1657. in sein Baterland zurück; besuchte wieder die Universität zu Francker und keiden; wurde 1660. Hosmeister ben den Schnen des Danis schen Oberhosmarschalls von Gersdorf; endlich nach 4. Jahren Prediger und Prof. theol. zu Ropenhagen, wo er den 22. Aug. 1683. starb. — Schristen: Concordantiæ particularum hebraicochaldsicarum Vet. Tett. Hasniæ. 1679. 4. opt ed. Jo. Gottfra. Tympe. Jenæ. 1734. 4m. (7 st. 30 fr.) zur Schristerstärung sehr brauchbar. — Sacrar, hist. & antiquitatum synopsis. — Hist, Iduinæa f de vita & gestis Herodum &cc. u)

ferrantes Dallavicini, geb. circa 1615. ober 1620. 11 Piacenza, aus einem berühmten und vornehmen Befchlecht. Er bes gab fich mehr aus Familienabsichten, als aus Meigung, unter Die regulirte Chorheren Augustinerordens von der Congregation des Las terans; ftudirte zu Mailand und Dabua; hielt fich hernach zu Bes nedig auf; reif'te ,1639. nach Deutschland, wo er 16. Monate verweilte. Da P. Urban VIII. mit Odoard farnese, Bergog von Parma und Viacenza, Rrieg führte, fo richtete Pallavicini feine beiffende Samre gegen den Pabft fowohl, als gegen bas gange Ein junger, mit 3000. Piftolen bestochener haus Barberini. Frangofe, loctte ben unglucklichen Satprifer von Benedig, wo er ficher lebte, in Die Graffchaft Benaiffin. hier wurde er gefangen genommen, nach Avignon gebracht, und nach 14. Monaten 1644. in ber Bluthe feiner Jahre enthauptet. - - Schriften : Il divortio celeste cagionato dalle dissolutezze delle sposa romana, & confacrata alla fimplicita de scrupplosi christiani. In villa Franca, 1642. 12, tgr. Arantofisch durch Brodeau d'Diseville, Amft. 1696, 12. Deutsch, Frenftadt. 1643. 12. Salle. 1722. 8. - Baccinata, overo Battarella par le Api Barberini, in occasione della Mossa dell' armi di N. S. Papa Urbano VIIL contro Parma, 1642, 4, 1644, 12, rar. -La Rete di Vulcano. - Il corriero Sualigiato. - l'Anima di F. Palbricino. In Villa Franca. 1643. 12. rar; begreift fein Leben. -Mes zusammengedruckt: Opere Scelte &c. ib. 1660. Il. 12. rgr.

a) PIPPINGII Memoriz theologor.

— La Rhetorica delle Putane. Cambrai. 1648. 12. rar. — La pudicitia schernita. — Il Sansone. — Il Bersabea &c. Einige gab er unter dem Mamen Alcinio Lupa, Longobardo, Pinisaccio Spironcini, heraus. \*)

Deter Detit, geb. 1617. ju Paris. Er flubirte ju Montpel lier die Argnenfunft , widmete fich aber , ohne je gu practiciren , gang den schonen Wiffenschaften , und dem Studio ber lat. und griechif. Litteratur; war hauslehrer ben bem erften Brafibenten de Lamoianon, und hernach ben Micolai, erften Prafidenten ber Rechnungsfammer. Er farb ben 12. Dec. 1687. æt. 71. ju Paris, nachdem er fich fpat verhenrathet, und eine reiche Erbschaft von ei nem Bruder erhalten hatte. - - Schriften : De motu animalium Spontaneo. Par. 1660. 8. Ariftotelifch speripatetifch gegen Carrefiue, wie seine übrige philosophische Schriften. - De lacrymis Lib. III. ib. 1661. 8. - Miscellaneæ observationes Lib. IV. Trai. 1682. 8m. Belehrte fritische Bemerfungen. - Selecta poemata Lib, II. Par, 1682. 8. treffich, mit einer gelehrten Abhandlung von der Dichters wuth. - Thea Sinensis &c. Par. 1685. 8. Ein schones Gebicht über ben Thee , etwa von 1000 Berfen. - Tr. de Amazonibus. ib. eod. 12. Amst. 1687. 12. Frangosisch, Lugd. B. 1718. 11. 8. gelehrt, aber ohne Ordnung. - De Sibylla Lib. III, Lipf, 1686. 8. - Comment, in tres priores libros Aretæi. Lond, 1726. 4. Daben feine Lebensbeschreibung durch Maittaire 2c. y)

Johann Philipp Pfeiffer, geb. den 19. Kebr. 1645. 311 Rurnberg. Er studirte zu Altdorf, Jena, Wittenberg, Helmstädt und Leipzig, nebst der Theologie die hebr. und griechis. Litteratur; wurde 1671. Prof. L. gr. zu Königsberg; ferner fursurstl. Bibliosthefar, Prof. theol. extraord. und 2ter Hosprediger; erhielt 1694. seine Dimission, und nahm mit seiner ganzen Familie die katholisische Religion au. Man gab ihm hierauf ein Canonicat zu Gutsstadt in Volnisch: Preussen, wo er den 10. Sept 1695. starb ——

x) Placcii Theatr. Anonym. p. 654 sqq. - Naudzana. p. 109 sq. - Vogtii Cat. libr. rar. p. 511 sq.

y) Baillet. T. II. p. 270. T. III. p. 66 fq. T. IV. p. 356 fq. — Chaupepie h. v. — Sazii Onomast. P. V. p. 600 fq. — Ticeron, 9 &b. p. 163-173.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 127

Schriften: Antiquitates græcæ Lib. IV. Regiom. 1689. 4. — Eints ge philologische Differtationen. z)

Franz Pomey, ein gelehrter Jesuit, geb. 1618. ju Paterne in der Grafschaft Benaissen, war lang Profectus scholarum; starb den 10. Rov. 1673. ju Lion. — Schristen: Pantheon mythicum s, sabulosa Deorum hist. ed. V. Trai. 1697. 8. (1 st.) Eine wohls gesetnete und brauchbare Mythologie. — Libitina s, de suneridus. Lugd. B. 1659. 12. — L'univers en abregé. Utr. 1689. 8. — Dictionnaire royal franc, lat. allemand. Francos. 1690. 1709. und 1700. 4m. &c. (2 st.) Gradus ad Parnassum &c. a)

Aufonius Popma, von Alft in Friesland, aus einem adels chen Geschlecht, als Jurist und Philolog circa 1610, berühmt. —— Schrieb: De differentiis verborum Lib. IV. & de usu antiquæ lectionis Lib. II. Marb. 1653. 8. Lips. 1719 41. 8. (30 st.) sehr vers mehrt durch Joh. Chr. Messerschmid, Lips. 1769. 8. (1 st.) sur lat. Philologie sehr brauchbar. — De ordine & usu indiciorum Lib. III. Leovard. 1617. 4. — Varronis scripta c. n. Lugd. B. 1601. 8. — Sallustius c. n. Franck. 1619. 8. — Velleius Raterc, c. n. ib. 1620. 8. x. b)

Elias Putsch, eigentlich van Putschen, geb. ben 6. Nob.
1580. zu Antwerpen; studirte zu Leiden, Jena, Leipzig, Heidels
berg und Altdorf, und starb den 9. Wärz 1606. æt. 26. zu Stade.

— Schriften: Grammaticze lat. auctores ant. Hanov. 1605. 4.
ter. — Sallustii opera, fragmentis & notis aucta. Lugd. B.
1603. 8. c)

Peter Bichelet, geb. 1637. ju Cheminon in Champagne. Er legte fich besonders auf die Ausbildung der franzosifichen Sprasche; wurde Parlamentsadvocat zu Paris, und ftarb ben 29. Nov.

z) GRYPHII Vitz fel. — PISANSKY Hift. litt. Pruffiz. P. III. p. 75 fq. — Можног. Т. І. р. 931.

<sup>2)</sup> KOENIG 1. c. - BAILLET, T. VIII, p. 294-296. - MORHOF. T. I. p. 363. 1019.

b) Sweet Athene Belg. p. 150. — Foppens Bibl. Belg, T. I. p. 114. — Magiei Eponym. h. v. — Freytag Apper. litt. T. III. p. 50-52.

e) Sein Reben 26. Samb. 1723. 8. — SWEERT I. c. p. 226. — FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 257. — BAILLET. T. II. p. 192. — MAGIRI Eponym. h. v. — Teissier Eloges, P. II. p. 388-390. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 492-494. — FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 791. — FREYTAG Appar. litt. T. III. p. 57-60.

1698. æt. 61. — Echristen: Dictionnaire de la langue françoise ancienne & moderne. Genev. 1680. 4. Erste Ausgabe, wegen den Ausstalie und santischen Einfällen merswärdig; vermehrt von Det. Aubert. 1901. 1728. und 1759. III. fol. (24 st.) Ams. 1732. III 4. brauchbar. — Dictionnaire des rimes; nicht bedeutend. — Les plus belles lettres françoises sur toutes sortes de sujets, tirées des meilleurs auteurs, avec des notes; Ed. IV. Haye. 1708. II. 12. — Epigrammatistes françois. Amst. 1720. 8. 20. d)

Vicolaus Rigaut, (Rigaltius,) geb. 1577. ju Paris, wo fein Beter ein Argt mar. Die Jesuiten , ben benen er anfangs ftudirte, fuchten ihn vergeblich in ihre Gefellschaft zu gieben. Eine Satpre auf die Schmaruger , die er in seinem 19ten Jahr verfers tigte, erwarb ihm querk bie Achtung ber Gelehrten, und befons bere des herrn de Thou, der ihn noch ben seinem Abfterben jum Auffeher und Erzicher feiner Rinder verordnete. Da feine Seele auf das Studium ber schonen Wiffenschaften gestimmt wat, fo woll te ihm das Advociren nicht behagen. Er wurde t. Bibliothefat Parlamentsrath ju Meg, Generalprocurator des erften Gerichts ju Mancy, Jutenbant ber Proving Meg, und farb 1654. 22. 77. ju Loul. - - Schriften; Fanus paraliticum &c. 1601. 8. auch ben Jo. KIRCHMANNI Tr. de funeribus Romanorum. Hamb. 1605. 4. und in ber Sammlung: Epulum parasitioum &c. Norimb. 1665. 12. sehr wikig. - Onosandri Strategicus &c. gr. & lat c. comment, Par. 1599. 4. Heidelb. 1600. 4. Die lat. Uebersetzung ift nicht ges treu. - PHEDRI fabulæ c. n. Par. 1599. 12. auct. ib. 1617. 4. febt schön; aber schlecht, ib. 1630. 12. — ARTEMIDORI & ACHMETIE Oneirocritica &c. gr. & lat c. n. ib. 1603. 4. - MARTIALIS C. n. v. ib. 1601. 4. gut. - Accipitrariæ rei scriptores &c. gr. & lat. Par. 1612. 4. - MENANDRI & PHILISTIONIS sententiz comparatz. gr. ib. 1613. 8. - Rei agrariæ auctores c. n. ib. eod. 4. Amst. 1674. 4. - Diatriba de satyra Juvenalis, in bes Rob. Stephans Musgabe, Par. 1616, 12. - TERTULLIANT opera C. n. ib. 1634. fol, ih, 1641. fol. Durch feine gelehrte und frepmuthige Anmers fungen verwickelte er fich in einen gelehrten Streit. - Cypriani Opera c, n. ib. 1649. fol. - M. Felicis Octavius & Coec. Cy-

d) BAILLET, T. II, p. 364. - OSMONT, Dict. typogr. T. II. p. 146 fq.

PRIAMUS de idolorum vanitate c. n. ib. 1643. 4. I ugd. B. 1652. 4. PRERI PUTEANI (Dupuy) vita. Par. 1652. und 1653. 4. 16. e.)

Johann Stephan Kittangel, geb. ben 2. Jan. 1606. 311 Rorchbeim im Bambergischen. Db er ein geborner Jude , ober and einem fatholischen Christen ein Jude, und endlich ein Lutheras ver worden fen, ift nicht gewiß. Begen Erlernung ber morgens lindifchen Sprachen durchreif'te er bennahe gang Europa, Affen und Afrika; wurde zulete Prof. LL. Or zu Konigeberg, und fact 1652. Er suchte mit allem Elfer Die chriftliche Religion zu befors bern. - Geriften: Tr. de veritate religionis christiane. - Libra veritatis de verbo apud paraphrastas chaldæos; eine Bertheidis gung gegen einen Socinianer, Der unter dem Ramen Irenopolica feine Meinung bestritt, daß man in der chaldaischen Paraphrafe Beweise gegen die Juden sowohl, als andere Gegner der Dreve einiafeit antreffe. Diefer Libra verit. sette Seinrich Vorst entget gen: Bilibra veritatis & rationis de verbo Dei &c. Freystadii. 1700. 8. (15 fr.) rar. — Das Buch Jezirah lat. überfest, mit Unmertum gen. - Briefe zc. f)

Seinrich Schav, geb. 1624. ju Riel; fludirte ju Ronigs berg und auf aubern Univerfitaten Die Mebicin; wurde 1650. Prof. L. gr. & poel. ju Stettin; 1660. Rector ju Thorn, und ftarb ben 7. Nop. 1661. æt. 38. - - Schriften : Mythologia Deorum & heroum. Stetin. 1660. 83. 1720. 12. (36 fr.) - Metamorphofes facræ. - Differtat, philol. decas. - Differt, phylicæ in Comenix Januarn linguarum. — Orationes; Dramata; Carmina &c. g)

Wolfgang Schoensleder, ein Jesuit, geb. 1570, ju Muns chen , farb den 17. Dec. 1651. ju Sall in Schwaben. -- -Schriften: Apparatus eloquentia. Monachii. 1630. 8. Francof. 1724. 8. (I fl.) Ein gangbares Buch fur Anfanger ju Berfertigung ber Chrien. - Onomasticum graco-lat. - Promtuarium germanicolat. - Architectonica musice universalis &c. alles auffer Cours.

tel / Vant dy stagma de Atagio militari. e) BATES Vitz fel. Lond. 1681, 4. -: PERRAULT Hommes illustres. T. II. - Du Pin Bibl. des auteurs ecclel - Liceron. 15 Ch. P. 334-344.

f) BAYLE h. v. - WOLFII Bibl. hebr. - VOGTII Catal, libror, rar.

g) Morнof. Т. I. p. 819. 899. 1019.

h) Mornor. T. I. p. 568-570. 829. 952. - Hif. Bibl. Fahr. P. VI. p. 257 fg.

Cornelius Sichrevel oder Screvel, geb. 1615; fiarb als Rector der Schule zu Leiden eirea 1664. — Schriften, alle schön gedruckt, aber ohne Seschmack und Beurtheilung: Lexicon manuale græco-lat. Dresdæ, 1762. 8m. (2 fl. 30 fr.) am besten mit Histopus c. n. Amst. 1632. 8. — Homeri Opera. id. 1656. 4. — Hesvohius. Lugd. B. 1668. 4. — Virgilius c. n. id. 1646. 8m. — Lucanus. Amst. 1689. 8. — Horatius c. n. Lugd, B. 1670. 8m. — Martialis. id. eod. 8. &c. i)

Andreas Sennert, geb. 1606. zu Wittenberg, wo sein Baster, Daniel, Prof. med. und kursürstlicher Leibarzt war. Er stusdirte hier, zu Leipzig, Jena und Straßburg; wurde 1638. Prof. LL. Or. zu Wittenberg, und starb 1689. — Schristen: Arabifmus s. præcepta arab. linguæ, Witteb. 1638. 4. — Centuria proverbior. arab. ib. eod. 8. — Compendium Lexici arab. ib. 1666. 4. — Athenæ & inscriptiones Wittebergenses. ib. ed. Il. auct. 1678. 4. — Biblioth. Acad. Witteb. ib. 1678. 4. — Christianus s. fasciculus dissertat. de religione christ. ib. 1688. 4. (Isl.) — Viele gelehrte philologische Dissertationen. k)

Seinrich Smetins a Læda, geb. 1937. zu Alost in Flansbern, aus einem abelichen Geschlecht; studirte zu lowen, Rostof und Heibelberg die Medicin; practicirte nach seiner Ruckunst aus Italien zu Antwerpen und zu Lemgo; wurde Leibarzt ben Kursurst Friderich III. in der Pfalz, so wie nach dessen Zod, da er sich eine Zeit lang in Frankreich ausgehalten hatte, ben dem Pfalzgrassen zu Neustadt, und zugleich Prok. med. am dortigen Gymnasio; endlich 1585. Prok. med. zu Heibelberg, wo er den 15. März 1614. zet. 77, starb. — Schriften: Prosodia s. cynosura metrica. Francos. 1719. 8. (45 kr.) oft gedruckt, auch unter der Ausschrist: Regia Parnassi s. Palatium Musarum &c. Lugd. 1756. 8m. ist eigentlich der vermehrte und etwas veränderte Gradus ad Parnassum, mit bengesetze ten seanzösischen Wörtern. Smetius hat in seiner Prosodie die Quantität der Silben mit Versen aus den Dichtern bewiesen. —

BAILLET, T. II. p. 245. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. T. 256 fq. — FOPPENS Bibl. Belg. T. I. p. 218. — MORHOF T. I. p. 3124

k) Kornio I. c. — Magiri Eponym. h. w. — Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 206 fq. 506. — Bayle h. v.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 121

Juvenilia facra Lib. III. — Odz & elegiz. — Juvenilia miscellanea medica Lib. XII. — Batrachomyomachia carmine lat. seddita.

Johann Smetius, der jungere, eigentlich Smith a Berstenis, geb. 1630. zu Nimwegen, wo sein Bater gleiches Ramens. 1651. als Pastor und Prosessor starb. Der Sohn starb 1710. Beis de arbeiteten an folgenden Schriften: Antiquitates Noviomagenses. Noviomagi. 1678. 4. — Thesaurus antiquarius Smetianus s. Notities suppellectilis rom. Jo. Smith a Kettenis. Amst. s. a. 8. 1)

Frang Caylor, ein englischer Prediger, in der hebr. chald. mid rabbinischen Sprache sehr erfahren, überseite ins Lateinische: Targum Hierof in Pentateuchum. — Pirke Abhoth hebr. & lat. c. n. — Threni Jerem. c. paraphrasi chald. &c.

Jacob Toll von Utrecht, Doct. med. sehr unbeständig, war amfangs Nector zu Gouda, aber wegen seinen frenen Neden abs pesetz; ferner Nector zu Leiben, Prof. hist, eloqu. & gr. L. zu Duiss durg; trat in Italien zur fatholischen Rirche; weil er aber die ges hoste Besörderung nicht erhielt, so sehrte er nach Utrecht zurück, und starb 1696. in grösser Armuth. — Schristen: Ausonius c. n. v. Amst. 1671. 8. — Notw in Lucianum. Amst. 1687. IL 8. — In Longinum de Sublimi. Trai. 1694. 4. — In Aristæneti epistolas gr. Zwollw. 1749. 8. — Epistolw itinerariz. Amst. 1700. 4. — Insignia itinerarii italici. Trai. 1696. 4m. (1 st. 24 str.) — Fortuita critica. ib. 1687. 8. — Gustus animadversionum crit. in Longinum. ib. 1694. 4. — Notw in Bened. Bachinum de sistris; in Grævii Thes. A. R. T. VI. — Notw in Lactantium &c. Alles gründs lich und gelehrt. m)

Merander Coll, Prof. philos. ju Leiden, des vorigen Brus der, edirte des Applanus Alexandrinus Romanar, hist. Lib. V. gr. & lac. c. n. v. Amst. 1670. IL 8. Der andere Bruder

Cornelius Coll, Prof. eloqu. & gr. L. auch Secretar ber Unis verfitat ju harbermit, ebirte ben Palmphatus de incredibilibus

PAQUOT Memoires T. XIII. p. 226 fq. — MORHOF T. I. p. 939. — SAXII Onom. P. VI. p. 438.

m) Ватьлят. Т. П. р. 251. — Hift. Bibl. Fabr. Р. III. р. 359 fq. 442.
 — Мовнор. Т. І. р. 200. 263. 913. — Gasp. Burmanni Traiectum eruditum. р. 368-374. — Fraytag Appar. litt. Т. III. р. 710. — Снаурерій h. у.

c. n. Francof. 1687. 8. gab auch ein Supplement zu des Valerians Tr. de infelioitate literatorum, in Menkenin Analoge, de calamit, litterator. p. 413-482.

Jacob Trigland, geb. den 8. Mai 1652. ju harlem, wo sein Bater gleiches Namens Prediger war. Er studirte zu haw berwof und Leiden, nebst der Theologie, die orientalische Sprache; reis'te nach Engelland; wurde zu Utrecht, Breda und Leiden Pres diger; endlich 1681. Prof. theol. zu Leiden; auch 1702. Prof. antiquitatum iud. und starb den 22. Sept. 1705. — Schriften: Examen & resutatio totius apologiæ Remonstrantium &c. Amst. 1664. 4m. (2 st.) — Trina Dei gratia &c. ib. 1636. 8. (45 str.) — Comment. in Jesaiæ caput. II. ib. 1669. 8. (1 st.) — Dispp. It. de origine sacrisiciorum. Lugd. B, 1692. — De secta Karæorum. Delphis. 1703. 4. — Andere gelehrte Dissertationen. n)

Martin Trost, geb. 1588. zu Hörter in Westphalen, two sem Bater Prediger war. Er wurde Prof. hebr. L. zu Eothen, zu Helms städt, zu Soxa, zu Nostof; endlich zu Wittenberg, wo er den 8. Apr. 1636. æt. 48. starb. — Schristen: Nov. Teskamentum syr. Coethen. 1621. 4. nach Widmanstadts Text. — Concordantiæ chald. — Lexicon syr. Novi Test. Cothenis. 1623. 4. — Grammatica hebr. — Einige Dissertationen. 0)

Claudius faber, herr von Vaugelas und Frenherr von Beroges, ein Sohn des Unton favre, Prasidenten von Sovonen, geb. 1684. zu Bourg en Bresse. Er war ansangs hosimuter, bernach Rammerherr ben herzog Gasto von Orleans, den er auch auf allen seinen Reisen begleitete; Mitglied der Atademie françoise, und erhielt 1619. ein Jahrgeld von 2000 Livres; endlich hosmeis ster ben den Rindern des Prinzen von Savonen, und starb 1649. Et. 65. sehr arm. — Hauptschriften: Remarques sur la langue françoise. Par. 1655. 8. und mit des Thom. Corneille Anmertungen, Amst. 1690. 8. — Eine französische, meisterhafte Uebersetzung des Currius, an welcher er 30 Jahre gearbeitet hatte, Par. 1647.

4. Haye. 1727. 12. Berl. 1746. 8. p)

m) Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 80. — Saxii Onomast. P. V. p. 342 sq.

e) Koenig Bibl. V. & N. h. v.

p) Bailler. T. II. p. 354 fq. 435. - Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 450 fq. T. II. p. 719 fq.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 12

Franz Digerius, eigentlich Vigier, geb. 1591. zu Mouen; trat in den Orden der Jestisen; war Prof. eloqu. zu Paris, und starb daselbst den 15 Dec. 1647. — Schriften: De præcipuis græcze dictionis idiotismis. Par. 1627. 12. 1644. 12. ohne seinen Nasman; hernach mit dem Namen, Lugd. B. 1680. 12. Cum supplem. & mimadversionibus Henr. Hoogeven. ib. 1747. 8. 1752. auct. 1766. 8m. Cum supplem. Joh. Car. Zeune. Lips. 1777. 8. Hir das gründliche Studium der griechischen Sprache wichtig. — Euseni Præparatio evangelica. gr. & lat. Par. 1628. fol. 9)

Joseph de Voisin von Bourdeaux, aus einer adelichen Fasmilie. Er war ansangs Parlamentsrath dieser Stadt; trat aber den Studien zu lieb in den geistlichen Stand; wurde Prediger und Allmosenier den dem Prinzen von Conti, und karb 1685. Einer der gelehrtesten Mäuner in der hebrässchen Litteratur. —— Echristen: Raym. Martini Pugio sidei c. n. Par. 1651. fol. ist die erste Ausgabe; die Anmerkungen sind gelehrt. — Theologia Judzorum, ib. 4. — Tr. de lege divina; de iudilzo Judzorum, &c. 1)

Edmund Castell, geb. 1603. Er war Dock, theol. t. Hose prediger, Canonicus zu Canterburn, und euster Professor der aras bischen Sprache zu Cambridge; starb 1685. — Sein Haupts wert ist: Lexicon heptaglotton, samaritano-hebr. chald. syr. zethiop. arab. persicum. Lond. 1669. II. fol. sehr selten, weil 300 Erems plare verbrannten. Er arbeitete daran 17 Jahre lang täglich 18 Stunden, und setzte daben seine Gesundheit und sein Bermögen pu. Much hatte er den grösten Antheil an der Ausgabe der kondner Polyglotte.

<sup>1)</sup> Koenig I. c. — Baillet. T. II. p. 420. — Hift. Bibl. Fabr. P. I. p. 83. — Morhof. T. I. p. 781.

<sup>1)</sup> Colomesii Gallia orientalis.

## Rechtsgelehrte des siebenzehnten Jahrhunderts.

Conrad Rittershus, geb. ben 25 Gept. 1560, ju Braum Schweig, wo fein Batet, Balthafar, ein Rechtsgelehrter und Cas nonicus war. Er ftubirte ju helmftabt und Altborf, nebft ber Rechtsgelabrtheit, Die schonen Wiffenschaften, in welchen er eine porgugliche Starte erlangte, fo bag er einen Plat unter ben beften Runftrichtern verdiente. Zu Altborf wurde er, nachdem er eine gelehrte Reife burch Deutschland, Bohmen und die Schweit ges macht hatte, 1592. Prof. Institut. & Pandect. und ftarb ben 25 Mei 1613. æt. 53. - - Schriften: Jus Justinianeum f. Novellarum Jufimian, expositio. Argent 1615. und 1629. 4. Francos. 1669. 4. (1 Thir.) - Disputationes ad Institutiones Justiniani. Norib. 1580. 4. Lips. 1671. 4. - Comment. in IV. libros Institutionum &c. Argent. 1649. 4. (1 Thir.) - Sacrarum lectionum Lib. VIII. &c. Norimb, 1643. 8. (18 gt.) - Differentia iuris civ. & canon. Lib. VII. Argent, 1668. 4. (12 gr.) - Progymnasmata iuris. Norimb. 1598. 8. - Partitiones iuris feudalis Lib. II. Argent. 1859. 8. - PHEDRI fabulæ c, n. Lugd. B. 1610. 8. - Oppianus de venatione Lib. IV. de piscatu Lib. V. gr. & lat. c. comment, ib. 1507. 8. - BOETHII de consolatione philosophiæ Lib. V. ib. 1601. 12. -Comment, in epistolas Plinii, Ambergæ, 1608. 8. - Notæ in Petronium. Francof. 1610. 8. 1629. 4. - Comment. in Salvianum Massiliensem. Altorf. 1611. II. g. Norimb. 1623. g. - Mehrere juriftis sche Differtationen. s) Deffen Gohn

Vicolaus Rittershus, geb. ben 15 Febr. 1597. ju Altdorf. Er studirte eben so, wie sein Bater, hier und zu Helmstädt, und legte sich, wie er, nebst seinem Hauptsach, auf die lat. und griechistetteratur; machte eine gelehrte Neise nach Frankreich, Engelland, Italien, Polen, Danemark und Holland; wurde Prof. juris send. hernach Institut.; endlich 1649. Pandact. zu Altdorf, und starb 1670.
— Hauptschrift: Genealogiæ imperatorum, regum, ducum, comi-

s) Vita &c. Norimb. 1623. 8. — Adami Vitz ICtor. German. — Witten Mem. ICtorum. — Freheri Theatr. viror. doctor. — Miceron. 20 &h. p. 118-130.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 125

tum aliorumque procerum orbis christiani ab A. 1400-1664. opt. ed. cum spicilegio. Tubingæ. 1684. fol. (1 st. 30 st.) — Brevis exeges is historica genealogiarum imperatorum, ducum & comitum ib. 1674. fol. (40 st.) — Spicilegium s. tabulæ chronologicæ, quibus stemmata aliquot illustrium in Germania samiliarum exhibentur. ib. 1683. fol. (1 st.) — Epistolæ, quas ex avtogr. ed. G. Th. Strobell. Norimb. 1769. 8m. (24 st.)

Albericus Gentilis, geb. 1551. ju Caftello di Genefio in ber Mart Ancona, wo fein Bater, Marthaus Gentilis, ein Ant aus einem edeln Gefchlechte war. In feinem alten Jahr ers hielt er die juriftische Doctormurde ju Perusa, und wurde bald barauf Richter ju Afcoli. Beil er aber mit feinem Bater die refor mirte Religion angenommen batte, so mußte er nach Rarnthen flichen., Er begab fich nach Engelland , wurde 1687. Prof iuris ju Orford, und ftarb dafelbft den 19. Jun. 1611. 2t. 60. Seine Selehrsamkeit mar febr ausgebreitet; benn er mußte alles ju nus jen, was er auch hie und da in Unterredungen gehört hatte. --Echriften: De iuris interpretibus dialogi VI. Lond. 1582. 4. Lips. 1721. 4. - De legationibus Lib. 111. Lond. 1583. 4. Hanov. 1607. 4. - De iure belli Lib. III. Lugd. B. 1589. 4. Hanov. 1612. 8. Celbft Grorius benutte diefe grundliche Arbeit. — De armis rom. Lib. II. Hanov. 1612. 8. Sandelt von der Rechtmafigfeit ber tomischen Rriege. - De nuptiis Lib. VII. Hanov. 1601. 8. auct. ib. 1614. 8. ( 10 gr. ) nach bem burgerlichen und geiftlichen Necht. - De verborum significatione. ib. 1614, 4. (16 gr.) - Lectionum & epistolarum, quæ ad ius pertinent Lib. IV. Lond. 1584. 8. -Lectiones Virgilianæ variæ, Hanov. 1603. 8. - Conft viele gelehrte Abhandlungen. t) Deffen Bruder

Scipio Gentilis, geb. 1563. zu Castello di san Genesio. Sein Bater, der sich nach geanderter Religion als Arzt in Rarnsten aushtielt, schiefte ihn nach Tubingen, wo er unter anderm die Briechische Sprache unter Crusius lernte. Er studirte ferner zu Wittenberg und Leiden die Rechtsgelahrtheit und die schönen Wissemschaften; nahm 1589. zu Basel die Doctorwürde an; wurde 1590. Prof. iuris zu Altdorf, auch Raths-Consulent von Rurnberg,

t) Wood Athense Oxon. T. I. p. 367 fqq. — Konnig I. c. fehlerhaft. — Bayle h. v. — Miceron. 11 Sh. p. 108-118.

and starb den 7. Aug. 1616. æt. 53. am Durchlaus. Erst 1612. hatte et noch gehenrathet, und zeugte einen Sohn und eine Lochter. — Seine Schriften sind classisch: Parergorum ad Pandectas Lib. II. Altd. 1664. 8. — Disputationes VII. de iure publico populi rom. ib. 1662. 8. — De iurisdictione Lib. III. Francos. 1613 8. (12 gr.) — De coniurationibus Lib. II. Hanov. 1602. 8. — De donationibus inter virum & uxorem. Lib. IV. Francos. 1604. 4. — De erroribus testamentorum &c. Argent. 1669. 8. — Annotazioni sopra la Gerusalemme liberata di Torqu. Tasso. Leyda. 1586. 8. &c. — Opera omnia. Neap. 1763-69. VIII. 4. (20 st.) vollståndig und schön. u)

Benedict Carp 300, der jungere, geb. den 27. Mai 1595 au Mittenberg, wo fein Bater gleiches Ramens als Prof. juris 1624 æt. 59. farb. Er wurde, nach vollendeter Reise durch Deutschs land, Italien, Franfreich, Engelland und holland, ju Leipzig Affeffor im Schoppenftubl und Dberhofgericht , furfurfilicher Rath; Affeffor im Appellationsgericht und hofrath zu Dresben; ferner Prof. iuris ju Leipzig, endlich Geheimerrath ju Dreeden; begab fich aber megen hohem Alter wieder nach Leipzig, und ftarb bafelbfe ben 30. Aug. 1666. - - Schriften : De lege regia f. de capitulatione casarea Germanorum. Lips. 1694. 4. (2 fl.) nicht grundlich; enthalt viel unnothiges. - Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium. Wittenb. 1638. und ed. VII. Lips. 1739. fol. (3 Ehst.) Bu feiner Zeit, ben feinen Rehlern, brauchbar. Det. Bort hat fie in ein Compendium gebracht. Hagæ C. 1681. und Lipf. 1686. 8. -Definitiones consistoriales s. Jurisprudentia ecclesiastica. Hanoveræ 1645. fol. Dresdæ. 1723. fol. (3 Thir.) sonft mehr gedruckt. Der Berfaffer brachte zwar bas protestantische Rirchenrecht bier zuerft in Ordnung, aber zu papistisch, nach der alten Tribonianischen Des thode, ohne die gehörige Ginficht. Dazu gab, ohne das Bert gu verbeffern, Andr. Beyer Additiones &c. 1718. fol. und 30b. Chr. Start schrieb Synopsin Jurisprud, eccles, s, consistor, Bened. Carpzovii, 1722. 8. — Jurisprudentia forensis Romano - Saxonica &c. Francof. 1638. fol. Lips. 1721. fol. (4 Thir.) Er bat darinn über

u) FREHERI Theatr. P. II. p. 1010 fq. — Magiri Eponym. h. v. — Car. Seb. Zeidler Vitæ professor, juris acad. Altors. p. 106 - 140. — Juglers Beptr. jur jurist. Biogr. 6 B. p. 146-168. — Niceron. 11 Th. p. 118-126. — Bayle h. v.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 127

4000 Rechtssprüche gesammelt. Dazu gab Goswin an Esback Notas & Additiones &c. Francos, 1703, fol. und Joh. Heinr. Schroeter Synopsin &c. Lips. 1668, und 1713, 8. (40 fr.) — Processus iuris in foro Saxonico &c. Lips. 1652, 1708, fol. (2 Ths.) wird sehr geschaßt. Bon Paul Baumann hat man Synopsin &c. Jenz. 1694, 8. — Opus decisionum illustr. Lips. 1733, fol. (2 Ths.) — Responsa iuris electoralis. ib. 1709, fol. (3 Ths.) — Disputationes hist, polit, iuridicæ, Lips. 1710, fol. x)

Bermann Dultejus, geb. den 16. Dec. 1555. gu Better in heffen. Er ftubirte ju Marburg und Deidelberg anfange die Theologie, hernach die Rechtsgelahrtheit; wurde nach feiner Ructunft aus Italien 1580. Prof. gr. L zu Marburg; 1582. Prof. iuris ord. Snudicus ber Afademie und Benfiger ben bem bechften Gericht: 1605. Protangler, und 1611. Assessor Consistorii; 1630. Comes Palatinus, faiferlicher Rath mit ber abelichen Burde; farb ben 31. Jul. 1634. æt. 79, nachdem er in feiner 53 jahrigen Che 13 Rinder ges seuat batte. Er wurde ju verschiedenen Gefandschaften gebraucht, und verbat fich viele auswartige Bocationen. - - Schriften: De feudis eorumque iure Lib. II. Francof. 1595. fol. ib. 1629. 8. (12 gr.) Ben der lettern Ausgabe ift feine Exegesis iuris feuvorzüglich. dalis. - Jurisprudentiæ rom. Lib. II Marb. 1590. 8. Hanov. 1652. 8. grundlich. (1 Thir.) ed. J. G Estor. ib 1748. 8. (3 fl.) -Tr. de judiciis. Cassel. 1654. 4. (18 gr.) - Comment. ad Institut. Instin. Marb. 1613. 4. (1 Thir.) - Consilia iurid. Francof. 1652. V. fol. (10 Thlr.) 2c. y)

David Mev, geb. 1609. zu Greisswalde, wo sein Nater, Friderich, Prof iuris war; wurde auch daselbst Frof. iuris: hers nach Syndicus zu Stralsund; endlich Nices Prasident zu Wismar, wo er den 17. Sept. 1670. starb. —— Schristen: Comment. ad ius Lubecense. Francos. 1700. sol. (3 Thlr.) treslich. — Decisiones tribunalis Vismariensis, s. Codex Mevianus. P. IX. Francos. 1681.

<sup>2)</sup> FREHERI Theatr. — Reimmanns Hift. litt. T. VI. p. 284 fqq. — Bibl. fiuris Struvio-Buder. p. 400. — Stolle Anleit. dur jurift. Gel — Jugo lers Beptr. 1 B. 2 St. p. 280 fqq. — Putters Litt. bes beuts. Ctaater. 1 Eh. p. 220 fq.

<sup>7)</sup> Vita eim per Joh. Phil. Kuchenberer. Marb. 1730. 8. - Frehert Theatr. - Reimmanns 1, c, T. VI. p. 323 fqq. - Stolle 1. c.

fol. Mogunt. 1703. u. 1740. III. fol. c. supplem. (18 Shir.) -Consilia posth. Francos. 1680. fol. (4 Shir.) 18. 2)

Johann Otto Tabor, geb. den 3. Sept. 1604. zu Bauzek in der Oberstausis. Er studirte zu Leipzig, Jena, Strassburg und Gens; machte eine Reise durch Schlesten, Bohmen, Rahren und Oesterreich; wurde, nachdem er in den damaligen Kriegsunruhen vieles ausgestanden hatte, Syndicus in seiner Vaterstadt, hernach Pros. iuris zu Strassburg; 1656. Kanzler zu Gustrow; endlich 1659. Kanzler der Universität zu Giessen und Hessen; Darmstadtisscher Hosrach, und starb den 12Dec. 1674. zu Krantsurt. Er haßte den Conring so sehr, daß er dessen Ramen nicht hören konnte. — Schristen: Decisiones & consultationes. Francos. 1706. sol. (4 Thr.) — Additiones & analecta ad Aug. Barbos Thesaurum Argent. 1670. sol. Lips 1691. sol. — Viele gründliche zu ristische Abhandlungen. — Opera. Lips. 1718. II. sol. (5 Thr.) a)

Christoph Philipp Richter geb. den 26 Aug. 1602. zu Eist seld in Franken, wo sein Vater, Balthasar, Superintendent war. Er studirte zu Jena und Altdorf; wurde zu Jena 1632. Hosge richts: Advocat; 1637. Prof. iuris; 1644. Comes Palatinus und Rath; starb den 31 Dec. 1673. —— Schristen: De successione ab intestato. Jenæ. 1673. 4. (14 gr.) — De testamentis. ib. 1652. 4. (16 gr.) — De privilegiis creditorum, ib. 1668. 4. (18 gr.) — De signiscatione verborum in iure usitator. ib. 1666. 4. (1 Lhlr.) — Expositio avthenticarum codicis Justinian. Norimb. 1661. 4. (1 Lhlr. 12 gr.) — Velitationes acad. de materiis iuris publ. & civ. Jenæ. 1667. fol. (3 st.) — Consilia & responsa. Jenæ. 1668. II. fol. (8 Lhr.) — Decisiones iuris. P. III. Gothæ. 1689. fol. (3 Lhr.) — Viele gelehrte Differtationen. b)

Christoph for finer geb. 1598. im Desterreichischen. Er wurde anfangs Gräflich Sobenlobischer Rath, bernach Vicekans ler, endlich Rangler der Grafschaft Mompelgard, und starb 1667. Man brauchte ibn zu vielen wichtigen Geschäften. Ben ben Fries

E) FREHERI Theatr. - Stolle 1. c. - Putters Litt. bes beutf. Stanter. I Eb. p. 241 fqg.

a) BAYLE h. v.

b) Freheri Theatr. - Zeumeri Vitz Professor, Jeneal - Witten Diarium biogr.

## 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 129

densunterhandlungen zu Munster zeigte er so viele Geschicklichkeit, daß ihn der kaiserliche Bevollmächtigte, Graf von Trautmannss dorf, dem Raiser zum Reichshofrath empfahl. —— Schriften: Notz polit. in Corn. Tacitum. Argent. 1650. 8. (I Thlr.) sehr gut. — Eristolze de pace Osnabrugo - Monasteriensi, und de comitiss electralibus. 1631. — Andere Briese, die hie und da zerstreut stehen c)

Johann Christian von Boineburg, geb. ben 12. Apr. 1622. zu Eisenach; trat 1656. zur katholischen Religion; wurde kais serlicher und mainzischer Geheimerrath, auch Oberhof: Marschall; aber 1665. aller seiner Würden entsetzt und auf 5 Monate gesangs lich verhaftet; nach bewiesener Unschuld wieder frengelassen. Er lebs te hernach in Rube, theils auf seinen Gütern, theils zu Frankfurt, und starb 1673. — Wan hat von ihm Epistolas ad Jo. Conr. Dietericum, Norimb. 1703. 12. (15 fr.) sehr lesenswürdig.

Cafpar Biegler, geb. ben 5. Cept. 1621, ju geipzig, mo fein Bater Rathsconsulent und Affessor des Schoppenftuble mar. Er ftudirte anfangs die Theologie; weil ihm aber feine hofnung gu einer Predigerftelle vereitelt murbe, fo legte er fich erft in feinem 32ten Jahr mit fo gutem Erfolg auf die Rechte, baf er 1655. Doct. und Prof. iuris, auch endlich Appellations, und Confistorialrath in Bittenberg murbe. Er war nicht nur ein grundlicher Rechtsgelehrs ter, fondern auch fur die bamalige Zeiten ein guter Dichter, ber Die Madrigale querft in Ordnung brachte. Erft nach feinem 4oten Johr verebligte er fich dreimal, und farb, ba er noch furg vor feinem Zod das rechte Bein gebrochen batte, ben 16. Apr. 1690. an Steinschmergen. - - Schriften: Regicidium Anglorum, 12. -Notæ in Lancellotti Institutiones iuris canonici. Witteb. 1669. 4. Daben ist feine Dissertatio de ortu & progressu iuris canonici. -Tr. de episcopis corumque iuribus, privilegiis & vivendi ratione. Norimb, 1686. 4. ( I Thir. ) - De iuribus maiestaticis. Witteb. 1681. 1710. 4. (I Ehlr. 16 gr.) - De diaconis & diaconissis veteris ecclesiae, ib. 1678. 4. (12 gr.) - Superintendens ad normam consistorii eccles, in Elector, Saxon, ib. 1712. 4. (8 gr.) — De do-

e) Kounig I. e. — Magiri Eponymol. h. v. — Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 85 sq. — Morhof. T. I. p. 225. — Sein Elogium &c. von Johe Beinrich Bocler. Argent. 1669. 4. — Pütter L. c. 1 Ah. p. 202: (Dritter Band.)

te ecclesiæ eiusque iuribus & privilegiis. ib. 1722. 4. — De clerico renitente s. de muncris ecclesiastici suga. ib. 1706. 12. (3 gr.) — Notæ in H. Grotii lib. de jure B. & P. ib. 1666. 8. (10 gr.) — Jus canonicum notis enucleatum. Jenæ. 1723. 4. — Prælectiones in Decretales. Dresdæ. 1699. 4. — Disputationes. Lips. 1712. 4. (2 Shr.) — Madrigalgebichte x. d)

Johann Limnaus, geb. den 5. Jan. 1592. zu Jena, wo sein Bater Prof. Math. war, der seinen Geschlechtsnamen Wirn mit dem griechischen Liminaus vertauschte. Er studirte hier umd zu Altdorf; sührte zwen junge Patricier von Nürnberg nach Italien, Frankreich, Engelland und Holland; wurde Auditor ben einem Sächsischen Regiment; endlich Geheimerrath und Kämmerer zu Anspach, wo er den 13 Mai 1665. zt. 73. underheprathet stard.
—— Schriften: Notitia regni Franciz Lib. VII. Argent. 1655. und 1681 II. 4. (2 Thr.) — Jus publicum Imperii rom. Germ. opt. ed. cura Joh. Schiltkri. Argent. 1699. VI. 4. (10 Thr.) Zwar wichtig, aber ohne Ordnung, Auswahl und Beurtheilung; er daut zu viel auf das römische Recht, und zeigt zu wenige historische Kenntznis. — Observationes in auream bullam Caroli IV. id. 1686. und 1796. 4. (1 Thr.) gelehrt. — Capitulationes Imperatorum rom. c. n. id. 1688. 4. (1 Thr.) — Notz in Dan. Ottonis ius publicum &c. e)

Johann Schilter, geb. den 29. Mug. 1632. zu Pegan in Meissen, wo sein Bater ein wohlhabender Raufmann war. Nach dessen Tod besorgte sein Oheim, Johann Schilter, Hofs und Consistorialrath in Leipzig, als Bormund seine Erziehung. Er studirte zu Leipzig und Jena; practicirte 2. Jahre als Advocat zu Naumburg; wurde daselbst Archivar und Director von Suble; serner Hos Consistoral und Rammerrath zu Weimar; endlich 1686. Syndicus und Prof. iuris honor. zu Strasburg, wo er den 14. Mai 1705. 2t 73. starb. — Schriften: Exercitationes theoreticopractica ad Lib. I. Pandectarum &c. Jenze. 1672. 4. auch unter der Ausschrift: Praxis iuris rom. in foro germanico &c. ib. 1675. 84.

4. Francof 1732. III fol. (4 Thr. oder 9 fl.) wird hochgeschäst.

d) PIPPINGII Memotie. - Bibl. int. Struvio - Buder. - Hift. Bibl. Fabr. - Stolle 1. c. - Putter 1. c. 1 Eh. p. 258 fqq.

e) Witten Diar. biogr. — Reimmanns Hift. litt. T. VI. p. 408 fqq. — Bibl. iur, Struvio - Buder. — Stolle l. c. — Putters Litt. des deuts. Staatst. 1 Eh. p. 194-199. — Juglers Beptr. 2 Eh. 1 St. p. 141-154.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 131

- Praxis iuris civilis rom, circa tutelas in foro german ad Pandect. Lib. XXVI. & XXVII. Jenæ. 1681. 84. 4. - Institutiones iuris canonici &c. Jenze. 1681. 12. ed. III. Argent. 1721. 8 ' Beil bas Buch febr mangelhaft mar, schrieb Boehmer: Schilterum suppletum & continuatum. ib. 1712, 8. - Institut, iuris ex principiis iuris nat. gentium & civilis &c. Lips. 1685. 8. (I fl.) - Instit. iuris publici romano-germanici, Argent, 1696, 11. 8. (20 gr.) auct, sub tit. Jurisprudentiæ totius tam rom, quam german, elementa, ib 160%. 2. zwar brauchbar, aber nicht vollständig genug. - Inflieut, iuris eiv. Justinianei. ib. 1698, 8. - Introd. ad ius feudale german. & Longobard, ib, 1695, und 1721. 8. (8 gr. oder 8 fr.) Lipf. 1728. 8. und 1750. (30 fr.) grundlich. Gotel. Scineccius fchrieb barubet Animadversiones. Berol. 1742. 8. und frid. Carl Buri commens tirte barüber : Ausführliche Erlanterung des in Deutschland ublie den gehnrechts, ober Anmerfungen über Jo. Schilteri Inftirut. iuris fend, &c. Gieffen. 1732-1738. 5. Stucke. 4. Auch Vic. Gieron. Gundling : Ausführliche Erlauterung zc. Leips. 1736. 4. - De libertate ecclesiarum German, Lib, VII. Jenze. 1683. 4. (2 Shir.) - Codex iuris Alemannici feudalis, german, & lat. Argeht, 1696. III. 4. ib. 1728. fol: (5 fl.) - Scriptores rerum germanicar. a Kulpisio editi, c. n. ib. 1702. (3 Lblr.) - Thesaurus antiquitatum Teutonicar. Ulmæ. 1727. 28. 111. fol. (15 Thk.) - Consilia Argentoratensia. Argent, 1701, fol. (2 Thir.) - Dissertationes &c. f)

Johann Grrauch, geb. ben 12. Sept. 1612. zu Coldiz in Meissen. Er studite zu Leipzig, Wittenberg und Jena; wurde zu Leipzig Collegiat im groffen Fürsten-Collegio; 1648. Prof. L. lat. 1652. Prof. hist.; serner 1655. Prof. iuris zu Jena, Seheimetrath, Kanzler und Präsident des Consistorii; endlich 1676. Prof. iuris prim. und Profanzler zu Giessen, wo er den 2. Dec. 1680. starb. —— Schriften: Lexicon particularum iuris. Jenæ. 1671. 4. auct. a STRU-VIO. 1719. 4. (12 gr.) — Institutiones iuris publ. ed. Kulpistus. Francost. 1683. 8. Schabe! daß der in allen Theilen der Rechtss zelahrtheit gründlich gelehrte Verfasser sie nicht mehr ausarbeiten

f) Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 119 sq. — Juglers Beptr. jur jnrist. Biogr. 6 B. p. 72-104. — Neue Bibl. 2 B. p. 859 sqq. — Comment. de vista, obitu & scriptis eius. Argent. 1711. fol. — Reimmanns Hist. litt. T. VI. p. 465 sq. — Stolle 1. c. — Niceron. 9 Eh. p. 388-398. — Putter 1. c. 1, Eh. p. 289 sqq.

konnte. — Amoenitates iuris canonici. Jenæ. 1674. und 1718. 4. Sind Dissertationen, alle lesenswurdig. — Vitæ aliquot veterum JCtorum. Jenæ. 1723. 8. — Exercitationes exotericæ iuris publ. XIII. ib. 1666. auct. Francos. 1679. 8. treslich. — Dissertat. XXIX. ad ius Justinianeum privatum; und Dissertat. de diversis regulis iuris antiqui; Exercitationes VI. in L. decisiones; Programmata &c. alle grund. lich und lesenswurdig. f)

Diodor von Tulden von Herzogenbusch, wo sein Nater, Nicolaus, ein gelehrter Jurist und Mitglied des Naths war. Der Sohn war Prof. iuris prim. zu köwen, und zulest Nath zu Mecheln. Er starb den 19. Nov. 1645. — Schristen: De sui cognitione Lib. V. Lovan. 1631. 4. Jenz. 1706. 4. — Comment. in codicem. Lovan. 1651. fol. (2 Thir.) woben sein Leben. — Comment, ad Institutiones. ib. 1633. 4. — De principiis iurisprudentize Lib. IV. — Dissertat. socraticarum Lib. II. &c. — Opera, Lovan. 1702. IV. fol. (12 Thir.) g)

Reinerus ober Reinbard Bach ov, ber jungere, geb. 1575. ju Leipzig, wo fein Bater gleiches Ramens bamals Rathsberr mar. Er wurde 1613. Prof. iuris ju heidelberg , wohin fich fein Bater 1594, wegen der calvinischen Religion mit Berluft seiner Guter von Leipzig begeben hatte. In den Bohmifchen Uuruhen begab fich Der Sohn 1622. nach Seilbronn , fam aber balb wieder nach Beidel berg jurud, und erhielt, nachdem er vermuthlich aus Armuth Die katholische Religion angenommen hatte, seine Brofestion wieder. Da die Schweden 1635, heidelberg eroberten, fo befannte er fich fenerlich theils auf bem Rrantenbett , theils nach feiner Genefung in ber Rirche gur' lutherischen Religion. Gein Tobesjahr ift un: befannt. - - Schriften: Comment. ft IV. libros Institutionum. Francof. 1728. 4. (I Thir.) - Note ad Pandectas. Spirz, 1630. 4. (I Iblr. 12 gr.) - Notæ ad TREUTLERI Dissertat. sel. ad ins Justinianeum. Colon. 1698. III. 4. (4 Thir.) - Tr. de pignoribus & hypothecis. Francof. 1656. 4. (16 gr.) — Differtationes &c.

f) Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 46. — Heimmann l. c. p. 434 sqq. — Zeumeri Vitz Prof. Jen. p. 166 sqq. — Vita per Hambergerum. Jenz. 1714. 8. — Neue Bibl. 4 B. p. 700 sqq. — Stolle l. c. p. 27 sq.

g) Sweet Athena Belg. - Andrea Bibl. Belg.

Dionyfius Gottfried (Gathofredus) ber altere, geb. d. 17. Oct. 1549. ju Paris, wo fein Bater, Leo, Rath am Chatelet war. Er fludirte gu gowen , Coln und Beibelberg ; wurde 1572, nach ber Parifer Bluthochzeit Prof, iuris ju Genf; 1589. Parlamentes rath in Frankreich; 1591. Prof. Pand. & hift. ju Strafburg; 1600. Prof. iuris gu Beibelberg ; gieng 1601. wieder nach Strafburg; 1604. wieder nach heibelberg; 1620. wieder nach Strafburg, und farb baselbft ben 7. Sept. 1622. - - Schriften: Corpus iuris civilis c. n. opt. ed. cur. Sim. van Leeuwen. Amft. 1663. fol. Die gemeine Ausgabe, die in Gerichten angenommen ift. Diefer werben bie Saloandrifde und florentinifche entgegen gefett. - Praxis civilis ex antiquis & recentioribus auctoribus. Lugd. 166c. fol, (4 Thir.) - Antiquæ historiæ Lib. VI. Argent, 1604. 8. (16 gr.) - Hist. rom. Lugd. 1591. 8. (16 gr.) - Consuetudines civitatum & provinciarum Galliz, - Notz in IV. Lib. Institutionum. - Notz in Ciceronem; in Alex, ab Alexandro dies geniales; in CUIACII Paratitla &c. - Disputationes &c. Deffen bende Sohne Theodor und Jacob, des Theodors Gohn Dionysius der jungere, mach: ten fich vorzüglich berühmt.

Theodor Gottfried, geb. den 17. Jul. 1580. zu Genf; studirte hier und zu Straßburg; bekennte sich 1602. zu Paris zur katholischen Neligion; wurde Parlamentsadvocat; 1632. k. Historios graph mit einem Jahrgeld von 3600 Livres; 1634. Nath von Nancy; 1643. Staatsrath, und karb den 5. Oct. 1649. als Gesandschaftes Secretär ben den Friedenshandlungen zu Münster. — Schriften: Hist. de Charles VI. — Memoires concornant la preseance des Rois de France sur les Rois d'Espagne; dasur erhielt er vom König ein Jahrgeld von 600 - 1200 Livres. — Edirte des Auton Hist. de Louis XII. des Jaligny Hist. de Charles VIII. &c. Dessen Sohn

Dionysius Gottfried, geb. den 24. Aug. 1615. zu Paris; wurde 1640. f. historiograph mit einem Jahrgeld von 3600 Livres, welche 1650. mit 2000 Pf. erhöht wurde. Er beforgte für den König viele wichtige Unterhandlungen, und starb den 9. Jun. 1681. zu Rossel. — Schristen: Memaires de Phil. de Comines. Bruxelles. 1706. Il. 8. — Hist. de Charles VI. — Hist. de France &c.

Jacob Gottfried, geb. ben 13. Sept. 1587. ju Genf; wurs de daselist 1619. Prof. iuris, 1629. Nathsherr; ferner Burgers

meister und Scholarch, und starb den 24. Jun. 1652. —— Schristen: Codex Theodosianus cum comment. ed, Ant. Marville. Lugd. 1665 VI. fol. (20 Lhsr.) — Cum variorum & suis observationibus recognovit & emendavit Jo. Dan. Richter, Witteb. Lips. 1736-1745. fol. (30 st.) — Opnscula varia iuridica, politica, hist. crit. Genevæ. 1654. 4. — Opera minora iuridica. Lugd. B 1733. fol. (6 Lhsr.) — Animadversiones in sus civ. Genev. 1628 4. — De diversis regulis iuris antiqui, ib. 1653. 4. (1 Lhsr. 16 gr.) — Leges XII. tabularum. ib. cod. 8. — Libanii (rationes IV. c. n. — Philostorgii Hist. eccles. c. n. &c. h)

Beorg Mbam Struve, geb. ben 27. Gept. 1619. ju Dage beburg, mo fein Rater, Barthold, Mollenvogt war. Er ftubir te ju Jena und helmftabt; wurde 1645. Benfiger bes Schoppens fruhle ju Salle; 1646. Prof. iuris ord. ju Jena; 1667. Sofrath ju Weimar; 1672. Geheimerrath; 1680. Prafident der Regierung gu Jona, und ftarb dafelbft den 15. Dec. 1692. æt. 73. an einem Steckfluß. Mus 2. Ehen erlebte er 26. Rinder und 30. Enfel. Uns ter seinen Sobnen machten fich Burthard Gotthelf und friderich Gottlieb burch Schriften berühmt. - - Schriften: Jurispendentia rom german, forenfis. Jenæ, 1670. 8, ed. XIV. cum additionibus Luderi Menkenii. ib. 1713. 8. Dazu verfertigte Jo. Gottfr. SCHAUMBURG &c. Annotationes, ib. 1737 8. cum n. SCHAUMBURGII & addit: L. MENKENII. Francof 1760. 4m. (3 fl.) cum observat. HEINECCII. Bamberg. 1767. 4m. (2 fl. 30 fr.) - Syntagma iurisprudentiæ fecundum ordinem Pandectarum, c. addit, Mülleri. Francof 1738 III. 4m. (22 fl.) — Syntagma iuris feudalis. ib. 1666. 4. C. n. SENKENBERGII, Francof. 1734. 4. (3 fl.) Man bat über 11. Ausgaben von diefem unfterblichen Bert. Mic. Chr. Lyns fer fchrieb Analecta &c. und Schilter Unmerfungen baruber. Ge. Conr. Beyers Discours vom beutschen Lebenrecht über Struvs Synt, ift eine fabe Compilation. - Syntagma iuris civilis. Francof. 1701. und 1718. III. 4. (12 Ihlr.) - Decisiones sabbathina s. Comment ad Leg. 3. Decret. Jenæ. 1717. 4. (16 gr.) - Disputat.

h) KOENIG I. c. — MAGIRI Eponym, h. v. — FREHER Theatr. T. II. p. 1121. — BAILLET T. II. p. 221. — Hift, Bibl. Fahr. P. I. p. 3:5 fq. P. v. p. 539. — MORHOF. T. II. p. 565. 567 fqq. 572 fq. 592, — NICERON Mem. T. 17. 20.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 135

oriminales XVI. ib. 1671. 4 (12 gr.) — Tr. de eo quod instum est circa vestitus civium. Halæ. 1724. 4. — Biele gelehrte Differs tationen und Abhandlungen. i)

Abaeverus fritich, geb. ben 16. Dec. 1629. ju Dicheln im Amt Frenburg. Er war Erbherr auf Mellingen, Comes Palat. Graft, Schwarzburg : Rudelftadtischer Geheimerrath und Rangler. Brafident Des Confiftorii und Ephorus der Alymnen; wurde in vielen Staatsgeschaften , Conferengen , Unterhandlungen u. ges braucht, und durch viele Widerwartigfeiten gepruft; daher er, nes ben feinen andern gelehrten Werfen, viele Erbauungefchriften gu Beforberung ber Andacht verfertigte. Er farb ben 24. Aug. 1701. -- Schriften: Erotemata iuris civ. Jenæ. 1671. 4. (20 gr.) -Notee ad tabulas pacis Ryswic., Hamb. 1699 4. (16 gr.) - Notee ad tab. pacis Westphalicæ, ib. 4. (I Thir.) - Manuale iuris publ. Jenze. 1699. 8. (16 gr.) entbehrlich. - Jus eccles, tripartitum. ib. 1672. III. 4. (2 Thir.) Eine brauchbare Sammlung von mehrern ju biefem Rach gehörigen Schriften. - Jus fluviaticum, rom, german. Hamb. 1672. 4. (I Ehlr. 12 gr.) - Exercitationes iuris publ. P. IV. Rudolft. 1667-70. 4. (3 Thir.) und Volumen novum. Francof. 1675. 4 P. II ib. 1679. 4. - Sylloge tractatuum &c. Jenz. 1666. II. 4. (1 Ehlr. 16 gr.) - Consilia & responsa. Lips. 1676. II. fol. (3 Thir.) - Corpus iuris venatorio forestale. Lips, 1702. III. fol. Francof. 1736. fol. (4 Ehlr.) - De iure Archivi & Cancellariæ. Jenæ. 1664. 4. - Opuscula. Norimb. 1732. II. fol. (5 Thir.) - Jac. Aprers bistorischer Proces, mit Anmerkungen. Krantf. 1680. 91. 4. Rurnb. 1717. 4. statt bag er bas gottlofe Buch , worinn die Bibel mighandelt wird , hatte verbrennen follen. -Evangelische Liebes, und Andachts: Flammen. - Geelen: Gefpras che zc. III. 8. und IV. 8. - Zufällige Andachten, unter bem Das men Gottlob 2c. k)

Wolfgang Adam Lauterbach, geb. ben 22. Dec. 1618. ju Schlait im Bogtlande. Er ftubirte ju Jena, Leipzig, Bafel und Strafburg; wurde 1648. Prof. iuris ju Tubingen; 1658. Geheimerz tath und Directoe des Consistorii ju Stuttgard; ftarb, als er von

i) Vita &c. per B. G. Struvium. Jenz. 1705. 8. — ZEUMBRI Vitz Prof. Jen. — Reimmann I. c. T. VI. p. 180 fqq. — Bibl. Struvio-Buder. — Stolle 1. c.

k) Pippingii Memoriz. — Stolle l. c. 1 24. p. 244.

ba nach Tübingen reiste, den 18. Aug. 1678. zet. 60. zu Baltens buch. — — Schriften: Collegium theoretico - practicum ad Pandectas. Tudingæ. II. 4. 1711. III. 4. id. 1725. IV. 4. cum indice. (5 Thst.) id. 1763-65. III. 4. (9 fl.) Ed. VI. id. emend. 1784. III 4 (12 fl.) Das Orafel der Juristen: Ein gründlicher Commentar über sein Compendium Pandecturum, das wegen seiner Brauchs barteit oft, am besten 1686. und 1694. 8. gedruckt, und zu Vorslesungen gebraucht, auch vorzüglich von Sam. Stryk in seinen Annotationibus &c. Lips, 1701. und 1727. 4. tressich erläutert wurs de. — Disputationes. Tud. 1728. und 1731. IV. 4m. (8 Thr. oder 20 fl.) — Consilia iuridica. Tud. 1732-1736. VI. fol. 1)

Johann Jacob Wissenbach, geb. den 8. Oct. 1607. zn Frohnshausen im Rassausschen. Er studirte zu Herborn, Francker und Gröningen; reis'te, da er 1634. zum Prosessor nach Heidelberg berusen war, nach Frankreich und Engelland; wurde 1640. Pros. iur. extraord. 1643. prd. und 1647. Pros. Pandect. prim. zu Francster, und starb den 16. Febr. 1665. Er gehört unter die beste jus ristische Kritiser. — Schristen: Disputationes ad ius civ. Franck. 1648. 4. (1 Thir. 12 gr.) — Disputat ad Institut. ib. 1666. 4. (2 Thir.) — Disputat, ad Pandectas. ib. 1661. 4. (2 Thir.) — Prælectiones in Codicem. ib. 1701. II. 4. tressich. (4 Thir.) — Emblemata Triboniana &c. Halæ. 1736. 8m. (40 fr.) — Compend. iuris seud. &c. m)

Ulrich & u ber, geb. den 13 Marz 1636. zu Dokum in Krießs land. Er siudirte zu Francker und Utrecht; wurde 1657. Prof. hist. & eloqu. hernach Prof. iuris zu Francker, wo er den 8. Nov. 1694. starb. Er hielt oft von Morgens 6. die Abends 8. Uhr Bors lesungen. — Schriften: Digressiones iuris Justinianei. Leovard. 1677. 4. (I Thlr.) — Evnomia rom s. censura iuris Justin. Amst. 1724. 4. (2 Thlr.) — Evnomia rom s. censura iuris Justin. Amst. (I Thlr. 20 gr.) — De iure civitatis. Lugd. B. 1667. 4. (I Thlr.) — Prælectiones iuris civ. secundum Institut. & Digesta. Franck. 1701. Ill. 4. (4 Thlr.) Lips. 1707. 35. 49. 4. — Prælect. sec. Institut. & Pand. Amst. 1728. 8. (I Thlr.) — Positiones ad Institut. & Pand.

<sup>1)</sup> WITTEN Diar. Biogr. - Stolle 1. c. - Bocks Gefch. der Univers. Lub. p. 130 fq.

m) Beimmann 1. o. - Stolle 1. c.

23. Amfang 11. Fortgang d. Gelehrsamk. 137 Franck. 1682. 8. Thomasius ließ sie 1684. mit seinen Anmerkum

gen wieder auflegen. — Opera minora. Trai. 1746. II. 4. &c. Alles lefenswurdig. n)

Johann Brunnemann, geb. den 7. Apr. 1608. ju Coln en der Spree. Er ftudirte anfangs die Theologie gu Bittenberg, hemach wegen schwacher Stimme, die Rechte; wurde 1636. Prof. Log. 1640. Prof. iuris ju Frankfurt an der Oder, und farb den 5. Dec. 1672. Ein frommer, gelehrter und gewiffenhafter Mann. Er verwendete ben Ioten Theil seiner Ginkunfte ad pias causas. --Schriften: Comment, in Pandectas, Francof. 1670. fol. Witteb. 1731. II. fol. (4 Thir.) Lips. 1714. fol. nicht vollständig genug. -Comment, in Codicem. Lipf. 1717. II, fol. (4 Thir.) grundlich mit ben gehörigen Quellen verfehen. - De iure ecclesiaftico, opus pofth. Francof. 1709. 4. (1 Ebir. 12 gr.) mit Anmertungen und Supples menten von feinem Schwiegersohn, Sam. Stryf. 3ob. Gabr. Wolf brachte es in ein Compendinm: Institutiones iurisprud. eccles. Halz. 1713. 8. - Processus civilis & criminalis. Francof. 1716. (16 gr.) 1737. 4. (1 Thir. 12 gr.) - Processus inquisitorius. Halz. 1706. 4. (16 gr.) - Exercitat, XXXII. Justinian. in quibus tractatur ius controversum. Halæ. 1696. 4. (10 gr.) - Decision, centurize V. ib. 1674. 77. 88. 1704. 4. - Consilia & responsa. Francos. ad V. 1704. fol. (3 fl. 45 tr.) - Meditat. ad ductum evangeliorum dominicalium. Halz, 1700. 8. (8 gr.) Deutsch, Baugen. 1730. 8. (12 gr.) 1c. 0)

Peter Miller, geb. ben 16. Jul. 1640. zu Nordhausen. Er studirte zu Jena, Giessen, Erfurt und Helmstadt; wurde Syndicus zu Bleicheroda; Nath zu Stolberg; Prof. iuris zu Jena; endlich 1693. Ranzler ben den Grasen von Neuß, auch Prasident des Conssistorii und Prof. iuris am Gymnasio zu Gera, und starb den 31. Rai 1696. — Schriften: Jurisprud. elementaris ad ordinem Institut. Jenæ. 1683. 4. (20 gr.) — Jurisprud. feudalis. — Jurisprud.

n) Stolle 1. c. p. 94 sq. — Thomasens Monategesprache. 1 Et. p. 733-742. 862 sqq.

e) Koenig l. c. — Freheri Theatr. P. II. p. 1200 sq. — Magiri Eponymol. h. v. — Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 158-160. — Mornor. T. II. p. 583. 586. — Reimmann l. c. T. IV. p. 104 sqq. — Stollt l. c. — Jugiers Beptr. jur jurist. Bisgr. 4 B. p. 330-347.

criminalis. p) — De regulis iuris. Lips. 1679. 4. (I Thir.) — Different. sel. Jenz. 1679. 4 (20 gr.) ib. 1681. 4. (12 gr.) — Biele andere lesenswurdige Differtationen und Abhandlungen.

Anton David Alteferra, De Hauteserre, aus einem adelichen Geschlecht, geb. 1602. zu Cahors; wurde 1640. Prof. iuris ju Toulouse, und farb bafelbft 1682. Er verband Die schos nen Biffenschaften und die Geschichte mit ber Rechtsgelahrtheit, und wurde badurch fehr berühmt. - - Schriften: De origine & statu feudorum pro moribus Galliæ, Par. 1619. 4. - De ducibus & comitibus provincialibus Galliæ Lib. III. Tolofæ. 1643. 4. Francof. 1731. 8. ed. Jo. GE. Estor. (30 fr.) - Rerum Aquitanicar. Lib. X. Tolofæ. 1648. 57. II. 4. rar; ber 3te Theil oder bie 5. ubrigen Bucher blieben jurud. - De fictionibus tractatus VII. Par 1659. 79. II. 4. Halz. 1769. 8m. (I fl. 24 fr.) - Expositio Institut. Justin. Par. 1666. 4. - Comment. in Decretales &c. ib. eod. fol. - Afceticum s. originum rei monasticæ Lib. X. ib. 1674. 4. rar. - Recitationes quotidianze in Cl. Tryphonii Lib. XXI. disputationum & varias partes Digestorum & Codicis. Tolosz. T. I. 1679. T. II. 1684. 4. febr rar; bie 3 übrigen Banbe liegen noch ungebrudt. - Comment, in libros Clementinarum, Par. 1680. 4. rar. - Dissertat. iuris Canon, Lib. IV. Tolof. 1651. 4. Lib. V. VI. 1654. 4. rar. - Notze in X. libros hift, Francorum GREGORII Turon, ib. 1679. 4. -Notæ in Anastasium de vitis Pontificum rom. Par. 1680. 4. und in der Ausgabe des Anastasius, Rome. 1718. fol. &c. q)

Christoph Befold, geb. 1577. zu Tübingen, wo er auch 1610. Prof iuris wurde. Nach dem Nordlinger Ereffen 1635. trat er zur fatholischen Kirche, und fam als Prof. cod. & iuris publ. mit dem Character eines faiserlichen und turbanerischen Naths nach Jugolstadt, wo er den 15. Sept. 1638. starb, ehe er den Ruf nach Wien oder Bononien annehmen fonnte. Man weiß die Ursache seines Abfalls nicht. Er selbst gab deswegen christliche und ers bebliche Motiven 2c. Ingolst. 1637. 8. heraus, die aber von Tob. Wagner in der evangelischen Censur der vermeynten Mos

hift. T. I. p. 221 fqq.

P) ZEUMERI Vitz Prof. Jenens. — Reimmann 1. c. — Stolle 1. c. q) Joechers Gel. Lexic. von Abelung verbessert. — Stolle 1. c. — Juglers Beptt. jur jurift. Biogr. 5 Th. p. 51 sq. — CLEMENT Bibl.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 139

tiven 16. Lübingen. 1640. 8. widerlegt wurden. — Schriften: Prodromus vindiciarum ecclesiasticarum Wirtenbergicarum, s. succincta demonstratio, quod monasteria in Wirtenbergia sint libera & Ducum iurisdictione immunia. 1636. 4. — Documenta rediviva menasteriorum præcipuorum in Ducatu Wirtenbergico sitorum &c. Tubinge. 1636. 4. — Virginum sacrarum monumenta in Principum Wirtenberg, ergastulo litterario detenta &c. ib. eod. 4. Alle sehr rar, weil sie vom Reichshosrath verbotten wurden. — Documenta concernentia ecclesiam collegiatam Stuttgard. ib. eod. 4. rar. — Documeccles. colleg. in Bakenang. ib. eod. 4. rar. — Thesaurus practicus, cum addit. & contin. L. Dietheri. Ratisbonæ. 1740. II. sol. (8 fl.) — Opera &c. Argent. 1641. II. 4. — Sein Leben von Joh. Jac. Specioel ist der Synopsi rerum ab O. C. gestarum, Ingolst. 1639.

Sieronymus Brüfn'er, geb. den 16. Febr. 1639. zu Ers furt, wo sein Bater, gleiches Namens, als Sothaischer Hofrath lebte. Er studirte zu Helmstadt und Leipzig; reis'te durch Deutschs land, Holland und Engelland; hernach als Informator mit den Sothaischen Prinzen durch die Schweiz nach Senf; ferner nach Danemart und Schweden; wurde 1671. Lehen Sccretar zu Gotha; endlich nachdem er 1685. aus den Meiningischen Diensten entlassen war, Hose und Consisterath, und starb den 11. Febr. 1693. zu Sotha. —— Schriften: Decisiones iuris matrimonialis controvers. Gothæ. 1724. 4. (I fl. 45 fr.) Enthalten seltene Casus. — Notz ad W. Ign. Schüzzi Manuale pacificum, in Lehmanns Tr. de pace religiosa, unter dem Namen Heyderi Borromæi Riccorrato &cc. s)

Seinrich Canisius, ein Neveu des Jesuiten Peter Canis sus, von Rimwegen; studirte zu Lowen, und lehrte hernach das zeistliche Recht zu Ingolstadt; starb 1609. — Schriften: Le-

3) Goetten. Jettleb. gel. Europa. 2 Eh. p. 396 fqq. — Bibl. Struv. Byder. p. 547. — Stolle I. c.

r) Reimmann l. c. T. V. p. 159 sqq. — SCHRLHORNII Amoenit. T. II. p. 342. T. V. p. 165 sq. — Stolle l. e. — MAGIRI Eponym. h. v. — kisk. Bibl. Fabr. P. V. p. 223. 539 sq. — Mornor T. II. p. 596. — Juglers Beptr. jur jurist. Biogr. 1 B. p. 82-126. — Bocks Gesch. der Univers. Tub. p. 110 sq. — Vogrii Cat- libror, rar. p. 81 sqq. — Putter l. c. 1 Th. p. 200.

ctiones antique, s. Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum & listinoricorum. c.,n. & observat. J. Basnage. VII. 4. Antw. (Amst.) 3724. 25. IV. med. fol. (50 st.) Eine tressiche Sammlung von alten Geschichtschreibern. — Summa iuris canonici. Ingolst. 1606. 8. Colon. 1660. 12 sonst mehr gebruckt. — Comment. in regulas iuris canon. — Comment. in Lib. III. Decretalium &c. — Opera iuris canon. Lovan. 1649. Colon. 1662. fol. t)

Johann Baptista a Costa, eigentlich LA Costa, von Carbors, wo er so wie zu Bourges studirte; wurde 1594, Prof. iusis zu Cahors; 1599, zu Toulouse; 1631. wieder zu Cahors, wo er den 23 Aug. 1637. starb. — — Schriften: Now ad Institutiones, opt. 'ed. Lugd. B. 1719. 4. werden sehr geschätzt. — Comment. ad Decretales. — Mehrere Tractate. u)

Johann Doujat, geb. circa 1609. ju Louloufe, aus einem berühmten Geschlecht. Gein Bater war bier Parlamenterath; er felbft murbe 1637. und 39. Parlamente, Aboocat, hier und zu Baris; ferner 1650. Mitglied der frambfischen Atademie; 1651. Prof. iuris canon, im t. Collegio, und 1655. Doct. regens ber Juris Ken : Racultat ju Baris. Er unterrichtete den Dauphin , jog vers Schiedene betrachtliche Penfionen , und ftarb den 27 Det. 1682. zt. 79. Er verftund, nebst ber lat. und griechif. auch die bebr. und turfifche, und viele lebendige Sprachen. Daben war er febr bes fcheiden, uneigennutig und frengebig. - - Schriften: Dictionnaire de la langue Touloufaine. Toulouse. 1638. 8. ohne seinen Mas men. - Synopsis conciliorum & chronologia Patrum, Pontificum, Imperatorum. Par. 1671. 12. - Abregè de l'hist. rom. & gr. traduit du latin de Velleius Paterculus &c. ib. 1672. 12. - Hift, du droit canonique &c. ib. 1675. 12. - Hist, iuris civ. Romanorum &c. ib. 1678. 12. - LANCELLOTTI Inftitut iuris canon, c, n, ib. 168c. II. 12. - Prænotionum canon. Lib. V. ib. 1687. 4. - LIVIUS c. supplem. Freinshemii, in usum Delphini. ib. 1679. VI. 4. -THEOPHILI Institutionum Lib. IV. c. n. ib. 1681. II. fol. - FRANCA FLORENTIS Opera canon & iuridica, ib. 1679. Il. 4. - MARTINI Bracarensis Episcopi, Collectio canonum orientalium, c. n. in ber

t) SWEERT Athena Belg. - ANDRES Bibl. Belg. - Stoffe l. c.

u) Sein Leben 1c. butch Joh, d'Avegan, feinen Schaler. - Vitte clariff. BCtor. Jene, 1722. 8.

3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 141

Bibl. iuris canon, veteris Voelli & Justelli, ib. 1661. Il. fol, -Mehrere frangof. und lat. Gedichte at. x)

Johann Bifenbard, geb. ben 18 Det 1643. gu Errieben in der Alemarf; ftubirte ju helmftadt, wo er leof. juris extraord., hernach hist. & poel ord ; ferner moral. Institut, Panded, & Cod, murbe, und ben 9 Mai 1707. an Steinschmerten forb. - - Chriften: Inftitut, iuris naturalis Helmft. 1684 12. -Tr. de fide historica. ib 1679 8. - Comment, de metallifodinarum iure &c. - Dehrere Differtationen. y)

Bulderich oder Ulrich von Eyben, geb. den 20 Mov. 1629. ju Rorden in Offriefiland ; feudirte ju Rinteln , Marburg und Bieffen; murbe Prof. iuris ju Gieffen, hernach ju helmftabt; enbe lich 1678. Affeffor bes Rammergerichts ju Spener, auch 1680. fail. Rath , und ftarb ben 25. Jul. 1699. - - Schriften: Electa iuris feudalis, Giessa. 1669. 4. treflich. - Observata theoretico-practica. - Differtationes. - Opera, ed. Jo. Nic. Herrius, Argent, 1708. fol. 2)

Carl Bannibal fabroti, geb. 1580. ju Mir in ber Bros vence. Er wurde bafelbft anfangs Parlaments : Abvotat , und bat te ben Parlamenterath Deirefe sowohl, als ben erften Brafidens ten Wilb. du Dair ju befondern Gonnern. Diefer verhalf ibm 1609, ju einer Professorstelle ju Mir, und nahm ihn 1617. mit fich nach Paris, mobin du Dair als Siegelbewahrer berufen mar. Rach deffen Lob tam fabroti in seine Baterstadt ju feinem Lehrs amt jurud, und ftarb ben 16 Jan. 1659. æt. 79. Er war nicht mur in der schonen Litteratur, fondern auch in den bornehmsten Theilen der Rechtsgelahrtheit febr erfahren. - - Schriften : Balilisorum Libri LX, gr. & lat, c. glossis veterum JCtorum. Par. 1647. VII. T. fol. Dan schreibt bavon 40 Bucher dem Bafilius Mace: 1404. do, und 20 feinem Gohn Leo gu. Jener konnte das Juffiniant iche Recht eben fo wenig , als Buftinian ben Codex Theodolionus vertragen. Er fuchte alfo beibe ju verbeffern, und nach feinem Lob feste Leo Die Arbeit fort. - THEOPHYLACTI SIMOCATTE Hiftoriarum Lib. VIII. ib. 1647. fol. — LAONICUS CHALCONDYLAS

<sup>1)</sup> PELLISSON Hift. de l'Acad. franc. - Miceron. 12 Rh. p. 251 - 359.

y) Koenig Bibl. V. & N. h. v.

<sup>2)</sup> Bibl, Struvio - Buder. p. 441. - Stolle L. c.

de origine ac rebus gestis Turcarum Lib. X. ib. 1650. fol. — Constantini Manassis Synopsis histor, ib. 1655. fol. — Theophili Institutiones c. n. ib. eod. fol. — Panegyrici veteres. ib. eod. II. 12. — Jac. Cujacii Opera &c. ib. 1658. X. fol. — Einige geschrte Abhandlungen, die in Ottonis Thes. iuris rom. stehen a)

Prosper Farinaccio (Farinacius) geb. den 30 Oct. 1544. zu Rom, wo er, nachdem er zu Padua studirt hatte, Advocat, und hernach pabstlicher Fiscal wurde, und den 30 Oct. 1618. starb. Er lebte sehr verschwenderisch und lasterhast, expresse ungerechtes Geld, und war sehr streng gegen die Verbrecher, besonders gez gen die unseuschen, ohngeachtet er selbst am meisten wider die Reuschheit sündigte. Daher psiegte P. Elemens VII. von ihm zu sagen: Das Wehl ist gut, aber der Saftaugt nichts. —— Schriften: De immunitate ecclesiarum; Repertoria; Decisiones criminales. Norimb. 1720. fol. (2 st. 30 fr.) Consilia &c. — Opera &c. Romæ. 1616. XIII. fol. auch Opera criminalia. Norimb. 1676. IX. fol. Francos. 1597. und 1616. fol. werden hochgeschäst. b)

Wishelm Goes geb. 1611. zu Leiden; war daselbst ein gelehrter Rathsherr, und starb den 13 Oct. 1686. æt. 75. — Schrifzten: Scriptores rei agrariæ c. n. Amst. 1674. 4. — Notæ in Petronium, ed. P. Burmann. Trai. 1709. 4. — Coniectanea in Suetonium. — Antiquitates agrariæ. — Pilatus iudex. Halæ, 11677. 4. (30 fr.) — De mutui alienatione contra Salmasium. ib. 1768. 8m. (45 fr.) c)

Desiderius Serault (Heraldus) war ein gelehrter Parlas ments: Abvocat und Kritifer zu Paris, starb 1649. — Schrifsten: Observationes ad ius atticum & romanum. Paris. 1650. fol. — Animadversiones in Tertulliani Apologeticum pro christianis. — Notæ in Jamblichum de vita Pythagoræ. — Adversaria Lib. II. Paris. 1599. & — Notæ in Arnobium, Min. Felicem, & Marcialem. —

<sup>1)</sup> NICERON Mem. T. XXIX. p. 355 sqq. — Stolle I. c. p. 118 sqq. — Juglers Beptr. jur jurift. Biogr. 2 B. p. 114 sq.

b) ERYTHREI Pinacotheca. p. m. 238 fqq. - Stolle-1.-c.

c) Kobnig I. c. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 464. — Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 404. — Jugiers Septs. jur jurifi. Biogr. 2 98. p. 326-330.

#### 28. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 143

Observationes & emendationes cum tr. de rebus iudicatis, steben in Ottonis Thes. iuris rom. &c. d)

Johann Georg de Bulpis geb. den 19 Dec. 1652. zu Alssfeld, wo sein Bater damals Rector war. Er studirte zu Giessen und Straßburg; wurde hier 1683, Prof. iuris und Stadt: Consustent; 1686. Director des Consistenti und Seheimerrath zu Stutts gard; 1694, vom Raiser geadelt; wohnte 1697. als Murtenbergis scher Gesandter den Friedens: Unterhandlungen zu Answis ben, und starb den 2 Sext. 1698 - — Schriften: Collegium Grotianum, Disputt. XV. Francos. 1682. 4. Stuttg. 1697. und 1701. 4. ed. VI. Francos. 1722. 4. (30 fr.) — Comment. in Sever de Monzambano de statu imperii german id. eod. 8. — Aenes Sylvits Hist. Frid. III. Imp. c. n. Jo. Henr. Boecleri Argent. 1684. fol. — Jul. Lampadius de republ. romano-german. c. supplem. ib. 1686. 8. — Dissertationes acad. ed. Jo. Schilter. Argent.

Johann Andreas van der Muelen, Erbherr von Nincop und Portengen, geb. den 6 Dec. 1655. zu Utrecht, wo sein Bater, Wilhelm, Rathsherr und Prator war. Er wurde Doctor iuris, Amtmann und Kammerrath ben dem Grafen von der Lippe, zulegt Affessor, des Lehnhofs von Brabant im Haag, und starb dasclbst nach 1702. zet. 47. — Schriften: Forum conscientize s. ius poli &c. in 3 Theilen. — Statuta & consuetudines dioeceseos Viannensis &c. f)

Algernon Sidney, der 2te Sohn Roberts, Grafen von Leicester, geb. circa 1622, Sein Bater, der sehr für seine Erzies hung sorgte, nahm ihn 1632. mit sich nach Danemark, da er als Besandter dabin geschickt wurde; und 1636. an den französischen hof. Bermuthlich studirte er ben seinem lebhasten Wiz die Rlassfer der Briechen und Romer. Da die Rebellion 1641. in Irland aussbrach, so erhielt er das Commando über eine Compagnie Reuter ben dem Regiment seines Baters, der damals Lordszieutenant

d) WITTEN Diar. biogr. - BAYLE h. v. - Stolle l. c. p. 58.

e) Hist. B.bl. Fabr. P. IV. p 143. — Mosen Bibl. iuris publ. p. 26 sqq. — Stolle l. c. — Jugler l. c. T. I. P. I. p. 1-23. — Putter l. e. 1 Lb. p. 254 sqq.

f) BURMANNI Traiectum eruditum.

Diefes Konigreichs war. Er erwarb fich burch fein fluges Betras gen Sochachtung. Rach feiner Rucktunft 1643. nothigte ibn bas Barlament, ein Commando ju London gu übernehmen. Er diente mit Ruhm in verschiedenen Keldzugen als Dberft, und erhielt das für den fenerlichen Dant bom Barlament. Mls ein eifriger Me publikaner wohnte er als Richter Carls I. 1648. den Berfammlungen nicht ben, in welchen bas traurige Schicffal bes Ronigs ent fchieden wurde. Er gieng 1659. nach Stockholm , ben Frieden zwischen Schweden und Danemart herzustellen , und Engellands Intereffe zu beforbern; machte bernach eine Reife nach Atalien; bielt fich 1665. ju Augsburg und in holland auf, aus Furcht vor Carls II. Rache, ber ben 8 Man 1660. als Konig eingefest mur be. Erft 1677. ertheilte ihm ber Ronig, burch Bermittelung feines Abgefandten am frangofischen Sof, Die Erlaubnig, nach Engelland Doch war ihm ber hof entgegen, da er fich zurückufommen. 1678. und 79. um einige Parlamentsstellen bewarb. Man beschul bigte ihn endlich 1683. des Hochverraths. In einem tumukuari fchen und gang wiberrechtlichen Proceff unter bem graufamen und unmenschlichen Oberrichter Jefferies wurde ber unschuldige Side ney, dieser brittische Cassius, jum Tode verurtheilt, und ben 7 Dec. 1683. auf einem zu Tower : Sill errichteten Schaffot enthaup: tet. - - Wir haben von bem groffen Mann, nichts im Drud, als fein vortrefliches Wert über burgerliche Regierung, eines ber ebelften Bucher, bas ber menschliche Berftand je hervorgebracht hat, bas ben Berluft von Cicenonis Lib. VI. de republica reich: lich erfett. Samfon beforgte bavon eine frangolifche Ueberfetung: Discours sur le gouvernement. Haye, 1702. III. 8. Amst. 1756. IV. 8. (6 fl. 30 fr.) neuefte Ausgabe von 1772. - Berfchiedene grund, liche Tractate in englischer, lat. und italienischer Sprache liegen noch im Manuscrivt. g)

Wilhelm Temple, Baronet und Herr von Speene, des Johann Temple Sohn, der als Mitglied des Geheimenraths ju Dublin 1677. æt. 77. starb, geb. 1628. zu London; studirte zu Cambridge; reis'te 1648. nach Frankreich, Holland und Deutsch

g) Burnets Geschichte. 1 B. p. 572. — Bume Gesch. von Großbrittanien.
2 B. p. 343. — Deutscher Merfut 1778. 1 B. p. 279 - 284. 2 B.
p. 187-192.

## 33. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 145

land; wurde Parlamentsglied in Irland; wohnte ben Kriedenss unterhandlungen zu Achen und Nimwegen ben; erhielt die Stelle eines Geheimenraths; lebte endlich fern vom Hofe auf seinem Landgut in Ruhe, und starb 1698. — Schriften: Miscellanen &c. englisch 3 Theile. — Memoirs of what past'd in Christendom &c. 3 Theile. — Lettres &c. in 3 Banden; auch französisch und bostandisch übersetzt. 2c. Alle zierlich und scharffinnig; nur ift er zu sehr gegen die Franzosen eingenommen. h)

Daul Matthias Wehner. geb. den 24 Febr. 1583. ju helde burg im herzogthum Coburg, too fein Bater, Stephan, Amts Er ftudirte ju Coburg, Jena, Ingolffadt, Altborf, Strafburg und Bafel; machte eine gelehrte Reife nach Italien · und durch die Schweiz nach Frankreich; erhielt zu Orleans 1605. Die Doctorwurde, und lies fich ju Spener in ben Berrichtungen bes Rammergerichts belehren. Rach feiner Rudfunft in bas Bas terland mablte er Rigingen zu feinem Aufenthalt. Dier beforgte er in feinem Privatleben die wichtigften Proceffe. Furften braudyten ihn als ihren Consulenten , und R. Rudolph II. ertheilte ihm die Murbe eines Comes Palatinus. Er farb ben 24 Dec. 1612. - -Seine Schriften werden fehr geschaft : Tomus VI. Symphorematum ADR. GYLMANNI, de modo appellandi in Camera Imperii. 1608. fol, die 5 erstern Theile kamen 1601 - 1603, heraus, welche Undr. Bailius gröftentheils verfertigte. - Practicarum iuris observationum selectarum liber &c. opt. ed. V. cura Schilteri, Lips. 1701. 4. (2 ff. 30 fr.) sehr wichtig. - Consilia Franconica. Francof. 1615. fol, enthalten 110 Bedenfen von ungleichem Werth. - Observationes practicæ & feudales, 1610, fol. Mit Rudis gers Observat. wieder aufgelegt. Basil. 1735. II, fol. (4 fl. 30 fr.) über Die 1575. ju Manng gedruckte Rothweilische hofgerichtse ordung. i)

Anton le Brun geb. 1600. zu Dole aus einer alten angeses benen Familie. Er war General procurator des Parlaments zu Dole, und wohnte als gevollmächtigter spanischer Minister 1643.

h) Sein Leben, englisch durch Jonath. Swift. Lond. 1714. 8. und 3n-

i) Miceron. 19 Th. p. 66-74. — Putter l. c. 1 Th. p. 161.

bem Congreff ju Munfter ben , half auch ben Frieden zwischen Spanien und holland schlieffen; gieng als Spanischer Gefandter nach holland, und ftarb 1654. im haag. - - Schriften: Bibliotheca Gallo - Suecica f. Syllabus operum selectorum, quibus Gallorum Suecorumque tempestate belli proferendi, pacis evertendæ studio publice exhibentur; unter bem Mamen Erasmi Irenici. Utopiæ. 4. bald hernach vermehrt in 4. ohne Jahr. Gine bittere Sature gegen Kranfreich. - Amico-critica monitio ad Galliæ legatos, Monasterium Pacis tractandæ titulo missos; unter bem Namen Adolph Sprenger, Francof, Antw. Mediol. Viennæ, Genevæ, 1644. 4. Dagegen erschien: Amico-critice monitionis litura calamo ducta. 1645. 4. wahrscheinlich von Maubaus de Morques. - Spongia Franco-Gallice liture; unter dem Namen Wilh. Rud. Bemberlathii, Insbrut, 1646. 4. und Oratio libera, unter bem Mamen Wolfg. Ern. a Dapenbaufen. Begen beibe erschien : Bruni Spongia &c. f. Ant. Bruno, declamatori furiofo. 1647. 4. und Rud. Gemberlakhii Spongia exters. 4. Einige Gedichte in den Delices de la poësie Françoise. 1620. 8, &c, k)

Justus Sinolt von Schütz, aus der Wetterau, geb. 1592. Er studirte zu Sieffen, Marburg und Coln; practicirte hernach zu Speier; wurde Prof. iur. zu Marburg, dann zu Gieffen, wo er 1657. als Kanzler starb. — Sein Hauptwerf: Collegium publicum de statu rei romanæ, Marb. 1640. 53. II. 4. besteht aus Differtationen. 1)

k) Le Long Bibl, hist. de la France. — Joecher 1. c.

<sup>1)</sup> Putters Litt. des D. Staater. 1 Eh. p. 219 fq.

# Mathematifer des fiebenzehnten Jahrhunderts.

Erbard Weigel geb. ben 16 Dec. 1625. ju Meiba im Rords gan. Dit feinen Meltern, Die megen ber Religion fluchten mußs ten, tam er nach Monfiedel, und legte fich sowol hier, als auf bem Gomnafio zu Salle, und bernach zu Leipzig mit fo gutem Ers folg auf die Mathematif, daß er nicht nur andern Unterricht geben fonnte, sondern auch 1653. als Prof. Mathes. nach Jena berufen, som herzog zu Beimar jum hof , Mathematicus und Dber , Bauf birector, ferner gum faiferlichen und Pfalg: Gulgbachischen Rath ernennt wurde. Seine legten Jahre brachte er mit Reifen an verschiedene Sofe gu. Er ftarb den 21 Marg 1699. gu Jena. Man hat ihm die Berbefferung des himmels : Globus, die Erfindung vieler nutlicher Maschinen, und die Berbefferung des Calenders ju verbanten. - - Schriften: Philosophia mathematica, - Physica pansophica. - Cosmologia. - Globorum correctorum descriptia. - Pancosmus ætherens s. machina nova totius mundi superioris & inferioris phænomena exprimens. Jenæ. 1671. fol. (15 fr.) -Arithmetische Beschreibung ber Moral, Beisbeit, nach ber Untha goreifchen Creuggahl eingetheilt. Jena. 1674. 4. 1c. 1c. m)

Johann Wallis geb. den 23 Nov. 1616. zu Ashford in der Grafschaft Kent, wo sein Bater Prediger war. Er studirte zu Cambridge; wurde daselbst Mitglied des Collegii der Königin; serner Prediger zu London, wo er durch seine gelehrte Bersamme lungen zu Errichtung der k. Gesellschaft Anlaß gab; 1649. Prof. Geometr. zu Oxford; 1657. Eustos des afademischen Archivs, und starb den 28 Oct. 1704. æt. 88. Er hatte sich auch auf die Theos wie und auf die Dischistir: Kunst gelegt, wegen welcher ihm der Kursusst von Brandenburg eine goldene Kette mit einer Medaille zuschiefte; daben war er einer der startsten Gegner des Sobbes.

— Schriften: Tr. de percussione. Oxon. 1669. 4. — De Mochanica & motu. ib. 1670. 71. III. 8. — Ptolemæi Harmonica gr. & lat. c. n. ib. 1682. 4. (1 Thr. 16 gr.) — Porphyrii Com-

m) Hift, Bibl. Fabr. P. VI. p. 17 fq. - Ctolle Ankeit. sur Sift. ber Gelehrsamfeit.

ment. in Harmon. Ptolem. gr. & lat. — ARCHIMEDES de circuli dimensione, gr. & lat. c. n. ib. 1670. 8. — ARISTARCHUS de magnitud. & distantiis solis & lunæ, gr. & lat. c. n. — Mathesis universalis s. arithmeticorum opus integrum. — Arithmetica infinitorum. — De sectionibus conicis. — De Algebra. — Commercium epistolicum &c. — Opera mathematica. Oxon. 1695-99. III. fol. (16 Shr.) — Opera miscellanea &c. — Biele Abhandsungen in Den Transactionen. n)

Wilhelm Franz Anton de l'hopital (Hospitalius) Ritter und Marquis von St. Memme und Montellier, Graf von Andres mont ze. geb. 1661. auß einem alten adelichen Geschlecht. Er war eine Zeitlang Rittmeister, aber wegen seinem schwachen Gesicht verließ er die Kriegsbienste, und legte sich ganz, ohne fremde Answeisung auf die Mathematik, und besonders auf die Geometrie, darinn er es so weit brachte, daß er die schwersten Probleme aus loste, und nicht nur allgemeine Hochachtung erwarb, sondern auch 1693. als Sprenmitglied in die Asademie der Wissenschaften ausgenommen wurde. Er starb den 2 Kebr. 1704. zu Paris. ——Man hat von ihm: Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des ligne courdes. Paris. 1715. 4. m. K. (3 Thk.) — Tr. analytique des sections coniques & de leur ulage, ib. 1707. u. 1740. 4. m. R. (6 Thk.) und Commentar darüber, ib. 4. (2 Thk.) o)

Jacob Bernoulli geb. den 27 Dec. 1654. ju Bafel, wo sein Bater, Vicolaus, Bensitzer des Gerichts und der Nechnungskams mer war. Wider seinen Willen mußte er die Theologie studien; denn seine ganze Seele war zur Mathematik so sehr gestimmt, daß er sich anfangs ohne Benhilse der Lehrer und Bücher, aber heims lich, damit beschäftigte. Nach vollendeten Studien machte er 1676. gelehrte Neisen nach Italien, Frankreich, Holland und Engelland, und kam 1682. nach Basel zurück. Hier beschäftigte er sich mit seinem Lieblingskach. Da man ihn 1684. als Prof. Mathes, nach Peidelberg verlangte, so wurde er durch eine vortheilhaste Heprath mud durch günztige Aussichten an seine Baterstadt gebunden. Er

n) Wood Athenz Oxon. — Koenig Bibl. V. & N h. v. — Montucla Hift. Mathel. T. II. p. 299. — Morhof. T. I. p. 718. 728. 748.

<sup>•)</sup> MONTUCEA Hift, Mathef, T. II. p. 358.

## . B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 149

solate 1687, auf Det, Megerlin als ordentlicher gehrer der Das thematif; verwaltete sein Umt mit so groffem Ruhm, daß viele Fremde feinem Unterricht ju lieb nach Bafel tamen, und ftarb ben 16 Aug. 1705. zt. 51. an einem ausgebrenden Ficher. Er war Muglied der f. Atademien ju Paris und Berlin. - - Schriften : Conamen novi systematis cometarum. Amst. 1682. 8. (8 gr.) Et behamtet barinn, bag die Cometen bestandige Weltforper fenen, Deren Rucktunft borbergefagt merben tonne. Doch hielt er den Regermachern ju Gefallen, den Schweif fur eine gottliche Bornruthe. Cogitationes de gravitate ætheris. ib. 1683. 8. (1 fl.) - Ars coniectandi, c. tr. de seriebus infinitis. Basil. 1713. 4. (20 gr. ob. 2 fl.) Er bestimmt darinn durch algebraische Rechnung die verschiedene Stuffen der Gewiftheit und der Wahrscheinlichfeit. - Biele ges lehrte Abhandlungen theils im Leipziger Journal, theils in dem Journal des Scavans, theils in ben Mem. de Trevoux und in ber Hist. de l'Acad, des sciences. - Alle jusammengebruckt: Opera omnia collecta, edita atque inedita &c. Genevæ. 1744. II. 4m. c. fig. (15 fl.) p)

Johann Repler geb. ben 27 Dec. 1571. ju Beil im Burs tembergischen aus einem alten abelichen Beschlecht. 7ten Monat zur Welt, und bielt fich von feinem 4ten Sahr an gu Leonberg auf, wo fein Mater, Seinrich, als Befehlsbaber über einige Burtembergische Rriegsviller fich niedergelaffen hatte , bers nach aber, ba er fein Bermogen als Burge fur einen Freund gus gefest hatte, Gaftwirthschaft trieb. Der junge Bepler fam 1586. in das Rloster zu Maulbron, und 1589. in das Collegium zu Tus bingen. hier ftudirte er nebft der Philosophie und Theologie die Rathematit unter Mich. Mastlin so grundlich daß er 1593. als Prof. Mathel. & Moral. nach Gra; in Steuermart berufen murbe. Begen der Unruhen begab er fich nach Ungarn, und auf Ersuchen bes Tycho Brabe, ber ihm viel versprach, 1600. nach Prag, Unter den Raifern Budolph II. Matthias und ferdinand II. war er f. Mathematicus, boch erhielt er die verfrrochene Befols bung nicht immer cichtig. Auf Befehl bes Raifers bielt er fich

p) Eloge &c. par Fontenelle, in tessen Cours diverses, 1724.
T. III. p. 78-95. — Athenæ Rauriem. p. 418-429. — Miceson. 274.
p. 266-281.

bernach ju Ling, und endlich ju Regenspurg auf, wo er ben 15. Mob. 1630. &t. 59. als ein Lutheraner farb. Bon feinen 2 Deis bern, mit welchen er nicht gludlich mar, hinterlies er einige Rins Er entbectte guerft bie mabre Urfache von ber Schwehre ber Rorper, und die Regel, nach welcher fich die Planeten bewegen; machte viele wichtige Entbeckungen in ber Dotif; auferte ichon eis nige Winke von den Wirbeln der himmelsforper und von ber magnetischen Rraft ber Sonne; lehrte bie Mathematit auf die Ras turlehre anwenden, und war überhaupt bes Cartefius Borlaufe ... - Cchriften: Prodromus Differtationum cosmographicarum &c. Tubingæ., 1596. 8. auch unter ber Aufschrift: Mysterium cosmographicum &c. Francof. 1621. fol. (2 Thir.) baben Apologia pro Harmonia mundi. Daburch grundete er feinen Ruhm; er felbst pflegte ju fagen : Er nahme nicht bas Rurfurftenthum Gachfen fur Die Ehre ber in diefem Buch befindlichen Entbedungen. - Aftronomia nova f. Physica cœlestis de motibus stellæ Martis. Heidelb. 1609. fol, - Dioptrice &c. Aug. Vind. 1611. 4. - Nova Stereometria doliorum vinariorum &c. Lincii, 1615. fol. (1 Ehlr. 12 gr.) auch beutsch, ib. 1616, fol. - Eclogæ chronicæ &c. Francof, 1615. 4. (8 gr.) - De vero anno nativitatis Christi &c. ib. 1614. 4. (8 gr.) Daben ift eine Untwort auf Die Epiffel bes Geth. Calviffus über Diese Materie. - Ephemerides novæ motuum coelestium ab A. 1617-1630. Partes III. Lincii. 1616-1630. 4. - Epitome Aftronomize Copernicanæ Lib. VII, ib. T. I. 1618. Francof. T. II. 1621. 8. und Francof, ed. II. 1635. 11. 8. — Harmonia mundi Lib. V. c. Append. ROB. FLUDD, Lincii, 1619, fol, (2 Thir. 16 gr.) - De Cometis Lib. III. Aug. Vind 1619. 4. - Chilies Logarithmorum &c. c. supplem, Marpurgi, 1624. 25. II. 4. - Tabulæ Rudolphinæ toting Astronomicæ scientiæ a Tych, Braheo primum conceptæ, continuatæ & absolutæ, Ulmæ, 1617. med, fol. c. fig. (2 Ihlr. 16 gr. ober 3 fl.) - Somnium s. opus posthum, de Astronomia lunari, ed. LUD. KEPLER, fil. Francof. 1634. 4. - Epistolæ &c. c. vita KEP-LERI a MICH. GOTTL. HANSCH editæ. Lipf. 1718. fol, med. c. bg. (6 Thir. ober 9 fl.) Das Leben ift febr vollstandig und gen.u. Banfch verfprach die Replerischen gebructe und geschriet ne Merte in 22. Folianten berauszugeben. Es blieb benm Bers fprechen. 9)

q) Magiri Eponym. h. v. - Montucla Hift. Mathef. T. II. p. 205 fq.

# Plasius Franz Pro 10 Tagan

Gs.

4 4

7

. − { Э₫~

•

. .

•

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 151

Imael Boullfaud (Bulialdus) geb. ben 28 Gept. 160g. ju gaudun von calvinischen Aeltern. Er trat bernach zur fatholis fchen Religion; ftudirte ju Paris die Philosophie, und ju Boitiers die Rechtsgelahrtheit; legte fich hernach auf die Theologie und bes fonders auf die Mathematif und Affronomie. Er bielt fich ju Bo ris len dem f. Bibliothefar Dupuy, und nach deffen Tod in dem bule bes Brafibenten de Thou auf. Diesen begleitete er nach bolland , ba er als Befandter babin reif'te. Rach biefem machs te er noch gelehrte Reifen nach Italien, Deutschland, Polen und in die Levante. Der Konig in Bolen Joh. Capmir erneunte ibn p feinem Agenten in Solland in bem Schwedischen und Bolnie Endlich begab er fich 1689. in Die Abtei St. Bictor ju Baris, und ftarb den 25 Dov. 1694. mt. 89. - - Cchriften : Philolaus f de vero systemate mundi. Amst. 1639. 4. - Astronomia Philolaica &c. Parif. 1645. fol. - Aftronomize Philolaicze fundamenta &c. Par. 1657. 4. — De lineis spiralibus, ib, cod. 4. — Opus novum ad Arithmeticam infinitorum Lib. VI ib. 1682, fol. — THEO-Wis Smyrnzi Mathematica, gr. & lat. c, n. ib, 1644. 4. - MANI-LII Aftronomicon, c. n. Argent. 1655. 4. — Exercitationes geometr. III. Parid. 1657. 4. - Catalogus Bibliothecæ Thuanæ &c, ib. 1679, Il. 8. febr fchon geordnet. 2c.

Johann Baptista Riccioli, ein gelehrter Jesuit, geb. 1598. W Ferrara. Weil er glaubte, Loyola habe ihn in einer Krantheit gerettet, daß ihm das Bein nicht durfte abgenommen werden, so that er ein Selübd, und trat in den Jesuiterorden. Er lehrte ders nach die Theologie zu Parma und Bologna, wo er den 25 Jul. 1671. 2t. 73. starb. In der Mathematif und Astronomie zeigte er viele Kenntnisse. — Schriften: Almagestum novum, Astronomiam veterem & novam complectens. Bonon. 1657 Il. sol. (12 Elst.) — Astronomia resormata. ib. 1665 II. sol. (4 Ehst.) — Geographia & Hydrographia resorm. Lib. XII. ib. 1661. sol. Venet. 1672.

<sup>-</sup> Bavle h. v. — Chaupepié h. v. — Mornor. T. II. p. 244.

- Bruckeri Hist. cr. philos. T. V. p. 632-634. T. VI. p. 916. — Vossius de scient. mathem. p. 198 sq. 237. 315. 340. — Niceton. 13Ch. p. 321-342. — Replets Monument in Regenspurg 16. von Joh. Oftertag. Regensp. 1786. 4

r) Perrault Hommes illustres. - Miceron. 2 Eh. p. 151 - 156.

fol. (4 Lhlr.) - Chronologia reform. ib. 1669. III. fol. (7 Lhlr.) - Profodia reform. Mogunt. 1659. 8. (1 Ehlr.) &c. Alle Schathar. Epistolæ, &c. s)

Otto von Guerike geb. ben 20 Nov. 1602. ju Magbe burg. Er ftudirte ju Leipzig, Belmftadt und Jena die Rechte, ju Leiden Mathematit und befonders Geometrie und Mechanit: reif'te nach Franfreich und Engelland; biente eine Zeitlang als Dber Singenieur ju Erfurt; murbe 1627. Ratheherr ju Dagber burg , 1646. Burgermeifter und Brandenburgifcher Rath , und Karb den 11 Man 1686, ju hamburg, wo er feine Freunde befuchs Geiner fleinen unansehnlichen Statur ohngeachtet wurde er m michtigen Ungelegenheiten gebraucht. Der Bobel bielt ibn nach bamaliger Gewohnheit, wegen feinen phyfitalifthen und mathemes tifchen Renntniffen, fur einen Zauberer. Man bat ihm bie Erfins bung ber Luftpumpe zu verdanken. Diefe fowol, ale feine übris ge mathematische Erfindungen find in feiner Gammlung: Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio. Amst. 1672. fol. (1 Thir. 16 gr.) enthalten. Seine Hift, civitatis Magdeburgenfis occupatæ & combustæ, liegt noch ungedtudt. t) Deffen Cohn

Otto von Guerife geb. den 23 Oct. 1628. ju Magdeburg, ftubirte 3 Jahre die Rechte ju Wien; reif'te nach Italien, und bes fab die vornehmften Stadte Deutschlands; war zu Dagbeburg Cas nonicus, und farb als Preuffischer Geheimerrath und Refident ben 26 Jan. 1704. zu hamburg. Man hat von ihm: Epistolas de observationibus quibusdam cometicis, in STEPH. LUBIENICII Theatro cometico. - Eine Lebensbeschreibung von feinem Bater.

Christoph Scheiner geb. 1575. ju Bald in Schwaben ohn weit Mindelheim. Er trat 1595. in den Orden der Jesuiten; lehrs te an verschiedenen Orten die bebr. Sprache und Mathematit; und farb ben 18 Jul. 1650. ju Miffa als Mathematicus und Beichts pater bes Erzherzogs von Defterreich. - - Schriften: Oculus f. fundamentum opticum ex accurata oculi anatomia. Lond. 1652. 4.

t) WITTEN Diar. biogr. - MOLLERI Cimbria litt. - MORHOF. T. II. p. 288. - Paschius de Inventis nov-antiquis. Car. VII. 6. 29. -Stolle Unl. jur Sift ber Bel. p. 581 fq.

s) Alegambe Bibl, Scriptor S. J. - Stolle Unl. gur Sift. ber theol-Gel. p. 334 fq. - Ang, Fabront Vita Italorum doctrina excellentium. T. II. p. 359-378.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 153

(1 Thir. 12 gr.) — Rosa ursina s. sol varius &c., Romæ. 1630. sol. (5 Lhir.) Darinn er von den Sonnenstecken handelt, deren Entdeckung ihm einige zuschreiben, da diese Ehre eigentlich dem Galidi gebührt. Der berühmte Christi. Wolf lobt dieses Werksehr. — Pantographice s. ars delineandi res quaslibet per paralelogrammum &c. ib. 1631, 4. rar. 2c. u)

Bernhard Varenius, Doctor med. zu Amsterdam, aus Engelland gebürtig, schrieb Geographia generalis &c. opt. ed. Canado. 1712. 8. Lond. 1736. 8. brauchbar. — Descriptio regni Japonici, Amst. 1649. 12. (6 gr.) x)

Bobann Chriftoph Sturm geb. ben 3 Rov. 1635. ju Sips poltftein im Pfalg & Deuburgischen. Er studirte mit weniger Unters fügung zu Jena, Leiden und Leipzig nebft der Theologie die Mas thematik; hielt zu Jena Borlesungen; wurde 1664. Prediger zu Deiningen im Detingischen; 1669. Prof. Math. & Phyl, an Mit dorf, wo er 34 Jahre mit vielem Ruhm lehrte, und ben 25 Dec. 1703. ftarb, als ein Freund ber eclectischen Philosophie. - -Schriften: Philosophia eclectica f. Exercitationes acad. Altorf. 1608. Il. g. (20 gr.) ber fectirischen Philosophie, Die er gu verbannen suchte, entgegengesett. - Physica eclecta, Norimb, 1722. c. fig. II. 4. (2 Thir. ober 5 fl.) - Collegium experimentale curiosum. ib. 1702. Il. c. fig. 4. (1 Thir. 16 gr. ober 2 fl. 45 fr.) wird noch geschatt; er war der erfte , der die Erperimentals Physit in Bang brachte. - Mathesis invenilis, ib. eod. II. c. fig. g. (Iff.) quet beutsch. - Mathelis enucleata. ib. 1705. 8. (12 gr. ober 1 fl.) -Mathess compendiaria in tabulis. Coburg. 1714. fol. (16 gr.) beutsch. ib. 1717. fol. (1 Thlr.) &c. - Uebersette Die Schriften Des Urs dimedes ins Deutsche, Rurnb. 1670. fol. y)

Ehrenfried Walther von Cichirnhaufen, herr von Riss lingswald und Stolzenberg, geb. ben 10 Apr. 1651. zu Rislingss wald ohnweit Gorlig in ber Ober? Laufiz aus einem alten abelichen

n) alegamen 1. c. — Reimmanns Hist. litt. T. IV. p. 221 fq. — Stolle 1. c. p. 325.

x) Stolle 1. c. p. 335.

y) Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 212 fq. P. V. p. 531 fq. — Stolle 1. c. p. 581 fqq. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Brucken Hift. crit. philof. T. IV. p. 769-772.

Geschlecht. Sein Lieblingeftubium war von Jugend auf Die Das thematif, worauf er fich zu Leiden mit allem Gifer legte. Er diens te pon 1672. an 18 Monate als Frepwilliger unter den hollandis schen Truppen, und wohnte ber Belagerung von Befel ben; bielt fich in Engelland, Frankreich, Italien, Sicilien, auf der Infel Maltha, und in Deutschland besonders am hof des R. Leopold au Mien auf. Heberall beschäftigte er fich mit den Wiffenschaften und portuglich mit der Mathematik. Zum 3tenmal gieng er 1682, nach Paris, feine neue Erfindungen, befonders feine neue Brennfpiegel, bie bon ihm ben Namen behielten, ber Afademie porgus leden, und wurde zum Mitglied aufgenommen. Bon ba begab er fich wieder nach holland, und bann auf feine Guter in Sachfen. Die Dytif gu verbeffern errichtete er 3 Glashutten, und lieferte ben seinen Berfuchen wunderbare Producte fur die Dioptrif und Bhyfit; erfand auch bas Gachfifche Porcelain. Er fchlug verfchies bene Chrenftellen aus, um gang rubig fur die Wiffenschaften leben zu konnen, und ftarb ben II Det. 1708. æt. 58. an Steinschmers sen, als furfachlifcher Rath, als ein Beifer, Philosoph und Chrift, nachdem er mit manchen Unglucksfällen, und 5 Jahre lang mit Gors gen und Berbruflichteiten gefampft hatte. - - Schriften : Medicina mentis & corporis. Amft. 1687. 8. auct Lipf. 1695. 1705. und 1722. 8. (1 Thir.) Eine grundliche Logit, aber fur ben Mathemas titer : anch deutsch : Curibse Medicin zc. Luneburg, 1705. II. 12. ber ate Theil, womit der Verfaffer das Buch vermehren wollte, blieb megen beffelben Lod jurud. - Anleitung ju nuslichen Bil fenschaften , befondere ju der Mathematif und Bhnfit. ed. III. Beipt. 1712. 8. - Bu munichen mare es, baf wir von feinen angeftelten Bersuchen, auf welche er einen groffen Theil feines Ber mogens verwendete, mehrere Rachricht hatten. z)

Christian &uygens (Hugenius) geb. ben 14 Apr. 1629. im Haag, wo fein Bater, Constantin Suygens herr von Zuplichem Gecretar ben 3 Prinzen von Oranien war. Sehr vorbereitet in

<sup>2)</sup> Leben ic. Gorlig. 1709. 8. — Neue Bibl. 1 B. p. 328 fqq. — FONTENELLE Eloges hift. de tous les Academiciens morts. Т. II. — Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 516-519. — MONTUCLA l. c. T. II. p. 343 fq. — Ваискелі Ній. ст. philof. Т. V. p. 598-602. Т. VI. p. 911. — Монов. Т. I. p. 128 fq. 149. 390. — Менкен Bibl. doctor, militum. p. 455-458. — Viceton. 17 Ch. p. 271-280.

## 23. Anfang 41. Fortgang d. Gelehrsamt. 155

ber lat. und gefech. Sprache fowohl, ale in der Mufit, Geographie und Mathematit, die seine Lieblingswissenschaft blieb, gieng er 1645. nach Leiden, und das folgende Jahr nach Breda, wo er fich vorzüglich auf die Mathematif und Aftronomie legte. Da er 1649. nach dem Daag juruckfam, fo reif'te er im Gefolg bes Grafen von Raffau nach Solftein und Danemart, hernach vor fich nach frutreich und Engelland. Colbert verschafte ibm ein groffes Jahrs seld, um ihn ju Paris juructzuhalten. Er blieb auch in Diefer Stadt von 1666 - 1681. Aber bie Luft war ihm hier nicht gunftig. Er reil'se baber verschiebenemal nach holland, und starb ben 8 Jun. 1695. mt. 66. im Saga. Er war Mitglied der t. Gocietat zu Lons don; und der Afademie der Wiffenschaften zu Paris. n die Einsamkeit liebte, so war er boch in Gesellschaften ohne Bere fremme munter. Er entbeckte zuerft ben Ring und einen britten Erebanten bos Gaturns; erfand die Denduls Uhren, verbefferte die Arngloser und machte noch mehrere nubliche Entdeckungen. - -Echriften: Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis & circuli &c. Lugd. B. 1651. 4. - De circuli magnitudine inventa. ib. 1654. 4 (6 gr.) - De usu horologiorum ad inveniendas longitudines, parft hollandisch, 1657. hernach lateinisch. — Horologium. Hagæ. C. 1678. 4. Er lebrte barinn die Berfertigung einer neuen von des Galilai gang verschiedenen Verpendiculubr. — Horologium oscillawium f. de motu pendulorum. Parif. 1673. fol. (42hlr.) Er zeigt hir das Mittel die Uhren zu berichtigen, daß der Schwung vers mittelft eines Berpendiculs und einer Radlinie gleichformig gemacht wird. — Systema Saturnium L de causis mirandorum Saturni & comite eius planeta novo. Hagæ C. 1659. 4. (6 gr.) - De terris welestibus earumque ornatu. ib. 1698. 4. (12 gr.) Deutsch, Leipf: 1703. 4. (6 gr.) Franzosisch, Paris. 1702. 12. — Diese und andes te intereffante Schriften find in 3 Sammlungen zusammengebruckt; Opuscula posthuma. Lugd. B. 1707. 4. (4 Ehst.) und Opera varia, ed. JAC. WILH, GRAVESAND C. vita auctoris. ib. 1682. IV. P.4. 1724. IV. 4. (10 Thir.) enblich Opera reliqua, eod. ed. Amst. 1728. II. 4. (4 fl.) a)

i) Montucla 1. c. T. II. p. 66 fq. — Chaupepie h. v. — Lebensbefche. von einigen vornehmen Mannetn, in hollandischer Sprache. P. II. p. 227-232. — Niceron. 15 Th. p. 183-200.

1668. Er gerieth darüber mit Suygens in einen gelehrten Streit. — Exercitationes geometricæ. 1668. — Auffaße in den Philos. Transact. k)

Robert booke geb. 1635. auf der Insel Wight aus einer ans gesehenen Familie. Go ungestalt fein Korper mar , so viele Bor juge hatte fein Geift. Mit groffem Benfall bielt er mechanische Borlefungen ju London, murde Professor der Geometrie und Dit glied ber f. Gocietat. Er veranlafte die Philosophical Transactions, erfand die Satuhren, ba man bisher nur groffe und Pendul : 116 ren hatte; verbefferte die Bergrofferungeglafer und machte viele herrliche Entbeckungen in der Raturlehre und Naturgeschichte. Er entwarf einen Blan, nach welchem die Stadt London groffen. theils erbaut murde. Man ernennte ihn burch eine Parlamentsacs te jum Intendanten ber Stadt, wodurch er ein groffes Bermos gen sammelte. Er ftarb ben 3 Mary 1703. - - Schriften: Micrographia ober Beschreibung der fleinen Rorperchen, durch Bers grofferungsglafer beobachtet. fol. - Opuscula mechanica. 4. beide in englischer Sprache. - Lectiones Cutlerianze. - Philosophicz collectiones. - Opera posthuma. &c.

Edmund Mariotte vermuthlich aus Burgund geburtig, war Prior zu St. Martin ohnweit Dijon, und seit 1667. Mitglied ber k. Akademie der Wissenschaften. Er starb den 12 May 1684.

—— Schriften: Essais de la vegetation des plantes. — De la nature de l'air. — Du chaud & du froid. — De Logique. — De la percussion, — De la nature des couleurs. — Tr. du mouvement & des eaux & des autres corps fluides. &c. Alle durch die Vers'anstaltung des Phil. de la Sire zusammengedruckt, Lugd. B. 1717. II. 4.

Johann franz Viceron geb. 1613. zu Paris. Er trat 1632. in den Minimerorden, und legte sich nebst der Theologie auf die Mathematik und vorzüglich auf die Optik, wo er vortress liche Runstwerke lieferte. Er starb den 22 Sept. 1646. æt. 33. zu Nix in der Provence. — Schriften: L'interpretation des chiffres &c. Paris. 1641. 8. aus dem italienischen des Unton Masria Cospi übersett. — Tharmaturgus Opticus s. admiranda Opti-

k) Chaufepié h. v. — Joecher l. c. — Montucla l. c. T.II. p. 67 - 69, 328,

3. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 161

ces, Catoptrices & Dioptrices. ib. 1646, fol. nur ber erffe Theil; die 2. noch übrigen blieben wegen bem frühzeitigen Lod zurück. 1)

Michael Angelus Ricci geb. 1619. ju Rom. Ben feinen geingen Glücksumständen — benn er hatte 7 Früder und eine Schwester — legte er sich under Ansührung des Corricelli auf die Rachematik, und seine Lehrer schäfte ihn sehr. P. Alexander VII. medte ihn zum Consukor S. officii, und Innocenz XI, 1681. jum Cardinal. Er starb 1682. — Schriften: Geometrica executatio. Rome. 1666. 8. — Epistolæ, &c. m)

Caspar Schott geb. 1608. zu Königshosen ohnweit Burzsburg; trat 1627. in den Orden der Jesuiten; lehrte die Theologie' und Mathematif etliche Jahre zu Palermo in Sicklien, endlich zu Burzburg, two er den 22 Man 1666. starb. — Schriften: lter ecstaticum Kircherianum c. scholiis. Herbip. 1660. 4. — Cursus mathematicus. ib. 1661. fol. — Physica curiosa f. Mirabilia naturæ & artis. ib. 1662. II. 4. ed. III. ib. 1697. II. 4. c. sig. en. Biele leichtgläubig zusammengestoppelte Spielwerte und Zaubersgrillen. — Technica curiosa f. mirabilia artis. ib. 1687. 4. — Magia optica Lib. X. ib. 1671. 4. auch deutsch. 20. n.)

Daniel Schwenter geb. den 31 Jan. 1585. zu Mürnberg. Er studirte zu Altdorf, wo er 1608. Prof. hebr. L. 1624. Prof. LL. orient auch Inspector des Collegii und Bibliothesar, endlich 1628. Prof. Mathes. wurde, und den 19 Jan. 1636. zet. 51. starb. — Schriften: Geometria practica nova Lib. IV. Norimb. 1667. 4. — Nathematische und philosophische Erquisstunden. ib. 1636. 4. Darinn er 663. arithmetische, geometrische, physikalische u. a. Ausgaben vorträgt. Ge. Phil. Sarodorfer versertigte dazu den 2 und 3ten Tom, ib. 1651. 53. 4. und legte darinn 1000. solche Ausgaben vor. 2c. — Einige Dissertationen. 0)

<sup>1)</sup> Miceron. 7 Eh. p.232-236.

m) Aug. Fabroni l. c T. II. p. 200 - 221.

a) Kornig 1. c. h. v. — Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 531. — Mornos T. II. p. 465. — Stolle 1. c. p. 583.

o) Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 61q. — FRRHERI Theatr. p. 1530 sqq. — Brimmann Hift, litt. 49. p. 129 sq. — Stoffe I. c. p. 318.

<sup>(</sup>Dritter Band.)

Boangelifta Corricelli geb. ben 15 Oct. 1608. gu Fajene ld, wo fein Battr ein guter Burger war. Er legte fich unter Ans führung bes Bened. Caftelli, ber ein Schuler bes Galilai und Mbe in Monte Caffino war, auf die Mathematit, und fam 1641. auf beffen Empfihlung in das Saus des Galilai nach Florent, wo er aber mur'3, Monate unter der Aufficht biefes groffen Mannes mara denn Galilai fart den 8 Jan. 1642. Rach deffen Tod wollte Corricelli wieder nach Rom zurückfehren. Aber der Großberjog ferdinand II. ernennte ihn wegen feinen Berbienften gum Prof. Mathol. und ju feinem Mathematifer; auch beschenfte er ihn nicht war mit einer groffen Gelbfumme, fondern auch mit einer golde nat Dalblette, Er-wiedmete fich neben feinen mathematischen Bes fcaftigungen gang ber Raturwiffenschaft ; verbefferte die Bergroß ferunge ; und Fernglafer; machte wichtige und nutliche Berfuche mit bem Queffilber , und erfand bie Betterglafer fowohl als einen Tubus, bie noch ihren Ramen von ihm haben. Man hatte noch weit mehr von ihm erwarten fonnen, wenn er nicht den 25 Oct. 1647. zet 39. ju Floreng gestorben mare. - - Schriften: Opera geometrica. Florentiæ. 1644. 4. Gie enthalten 7 gelehrte Abhand/ sungen, de sphæra, de metu &c. - Lezioni academiche. ib. 1715. 4. Daben feine Lebensbeschreibung von Thomas Bonaventuri, einem abelichen Florentiner. — Epistoln; III. 8. — Biele gelehrte Abhandlungen in ital. Sprache noch ungedruckt. p)

Sebastian le Prestre herr von Vauban geb. den 10 May 1633, zu St. Leger de Foucheret in Burgund. Er trat in seinem 17ten Jahr in Kriegsbienste und stieg durch seine Berdienste, bes sophers in der Kriegsbaufunst, zu den höchsten Stuffen. Er wurde 1668. Gouverneur der Citadelle zu Lille; 1678. General Coms missarius der Bestungswerfe in Frankreich; 1699. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften; 1703. Marschall von Frankreich, und starb den 30 Marz 1707. zt. 75. zu Paris. Er hat 300 Plaze nach seiner eigenen auswestischen Art bevestigt, und 53. Belageruns gen dirigirt. Bon seiner Bertheidigungskunst gab er keine Proben 7

p) Koenig I. c. — Montucla I. c. T. II. p. 278-281. — Chaufepie h. v. — Montucla I. Ch. p. 104-108. — Angeli Fabroni, Academiz Pisanz curatoris, Vita Italor. doctrina excell. Szc. XVII. & XVIII. T. I. p. 345-399.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 183



Dincenzio Diviani geb. den 5 Apr. 1622. ju Sloren; aus einem abelichen Gefchlecht. Wit groffem Gifer und mit fo gutem Erfolg findirte er die Mathematit, daß ihn Galilai 1639. ju fich nahm, und ihn als feinen Gobn betrachtete. Er bielt fich ben Diefem groffen Lehrer vom 17ten bis ins 20te Jahr auf; beschäftige te fich hernach vorzuglich mit ber Geometrie; murbe 1666. pom Geosherzog Gerdinand II. ju feinem erften Mathematicus, und 1699, vom Ronig in Franfreich jum auswartigen Mitglied ber Mademie ber Wiffenschaften mit einem Jahrgelb ernennt. Er ftarb Den 22 Gept. 1703. &t. 81. in bem von feinem Sahrgelb erfauften Dans zu Rloreng febr chriftlich. - - Schriften: Divinatio in Ari-Azum &c. Florent, 1701. 8. Er ergangte bier febr finnreich bie 4 Bucher des Aristaus de locis solidis f. de tribus sectionibus conicis, bie verloren gegangen maren. - De maximis & minimis geometrica divinatio in quintum lib. Conicorum Apollonii Perget adbuc delideratum. ib. 1659. fol. Da man bas arabifche Manus feript in der Bibliothet ju Florenz entdectte, und Abraham Edels Lenfis es in das lateinische übersetzte, so fand man, daß Diviant ben Apollonius in Diefer Materie weit übertraf. - Quinto libro degli elementi d'EUCLIDE &c. ib. 1674. 4. f)

q) Papillon Bibl. des auteurs de Bourgogne. T. II. p. 247 fq. - Menken Bibl. decter. militum. p. 461 fq.

r) Koenig l. c. — Miceron. 172h. p. 289-299. — Fabroni Vist. Italor. T. I. p. 307-339.

#### Dichter

#### des fiebengehnten Jahrhunderts.

friederich Taubmann geb. den 16 Man 1565. ju Bonfes in Kranten, mo fein Bater ein Sandwerfer und Burgermeifter mar. Sein nachmaliger Stiefvater, ein Schneiber, wollte ibn gu feinem Dandwert anhaften; aber ber jenge muntere Caubmann geigte mehr Luft jum gernen. Man schickte ihn also 1577. in die Schule nach Culmbach, wo er fich 4 Jahre lang fummerlich auch fogar mit Betteln fortbringen mußte. Bu Beilbrun , wo er 1582. in bas nenerrichtete Gomnafium als Schuler aufgenommen wurde, ftudirte er 10 Jahre, und erhielt von Meliffus den forbeerfrang. Et febte bernach 3 Jahre feine Studien ju Bittenberg fo rubmlich fort, daß man ihm 1595. Die offentliche gehrstelle ber Dichtfunft und ber iconen Wiffenschaften baselbst übertrug. Er befleibete biefe Stelle mit allgemeinem Benfall , und farb ben 24 Dars 1613. 2t. 48. an einem bosartigen Rieber , nachdem er in feiner aludlichen Che '3 Cobne und 2 Lochter gezeugt hatte. Immer zeige te er einen muntern Dig, und er fchien jum Scherzen geboren gu fenn. Doth war er baben fehr bienftfertig und fromm. Er batte, wie er felbft fagt, Die Bibel 19mal Durchlefen. Bon feiner grunds lichen Gelehrsamteit zeugen feine Schriften: - - Comment. in Plautum, Francof. 1605. 4. ib 1612. und 1621. 4 (2 Thir. 16 gr.) Patav. cura Vulpri, 1724. 8m. (1 Thir.) wird febr gefchatt, ber vielen Drudfehler ohngeachtet; benn er bat nicht nur ben Lert gludlich verbeffert, fonbern auch alles, was einer Erflarung ber durfte, grimdlich belenchtet. - Virgilii opera c. comment. Cularen. 1618. 4. (2 Thir.) auch voll Druckfehler, aber mit guten Ertlas rungen. - Metodefia f. Epulum Museom &c. Lipf, 1507. 1616. 1622. 8. (10 gr.) Eine Sammlung von lefeuswurdigen Gedichten, barunter die Inrischen bie vorzugliche find. - Schediasmata poetica, Witteb. 1604. 10. 19. 8. — Sched. posthuma, ib. 1616. 24-8. — Taubmanniana &c. Leips. 1703. 12. find feine luftigen Eins falle, die bie und ba den Boblftand beleidigen. - Orariones, Differtationes &c s)

s) FREHERI Theatr. P. IV. p. 1508. - ADAMI Vita philos - MAGIRI

frang de Malberbe geb. circa 1555, in Coen, wo fein Bater ein Benfiger des Raths war, und aus einem vornehmen Sefchlecht abstammte. Der junge Malberbe bogab fich in feinem Tren Jahr in Die Provence, und trat in Die Dienfte Des Geinrichs won Angouleme, eines natürlichen Cohns R. Seinrichs II. Grospeiors von Frankreich, und blieb ben ihm, bis er 1586. von Altoviri ermordet wurde. Er henrathete Die Lochter eines Braffs benten, und zeugte mit ihr mehrere Rinder, die aber vor ihm farben. Auf Empfehlung des Cardinal du Derron wurde er dem R. Beinrich IV. befannt, ber ihn 1605. ben feiner Antunft ju Pos ris gnadig aufnahm, und dem Beren bou Bellegarde enwfahl, bis auf weitere Berforgung. Diefer nahm ihn ju fich; gab ihm frene Lafel, ein Pferd, und 1000 Livres Behalt. Bom Konig ers bielt er nichts. Erft nach beffen Tob ernennte ihn die R. Marin von Medicis jum f. Kammerjunker mit 500 Thakern Jahrgeld. Er ftorb 1628: 23: 73. ju Paris. In frinem Leben zeigte er wenig Beligion, und wenig Soflichfeit. Gein ganges Augenmert war auf die Reinigkeit der franzosischen Sprache und auf Die Berfeiner rung der frangofischen Dichtfunft gerichtet; so daß man ifim in biefem Betracht vieles ju banten bat. Er übertraf alle frangofische Dichter, Die vor ibm lebten. Aber megen feiner fcblechten Ause sprache wollte ibn niemand gern boten. - .- Oouvres. Paris. 2666. 8. ib. 1689, am besten und schonften mit den Anmertungen bes Menage und Chevreall , ib. 1722. III. 12. (2 Thir. 16 gr.) ib. 1764. 8. ben Barbou; daben fein geben von Racan. Gie enthale ten Paraphrafen ber Pfalmen, Den; Sonnete, Sinngebichte. Stanzen zc. Briefe, und einige fchlechte Hebersegungen. Die Bries fe find auch besonders gedruckt, Paris. 1645. 12. (12 98.) 1)

Johann Omen, (Audoönus) geb. ja Armon in der Grafischaftischernarban des herzogishums Wallis. Erstudirte ju Opford bie Nochte; wurde aus Armuth 1591: Schulmeister zu Trhlegh 7 und 1594: ju Warwit. Ein seicher tatholischer Better enterdie ihn

Eponym. h. v. — POPE-BLOUNT. p. 901-903. — BAILLET, T. II. p. 209. T. IV. p. 162. — MORHOF, T. I. p. 1068. — WITTEN Memoriz philosophorum. — Ticeron. 12 Th. p. 1-8.

t) BAILLET. T. II. p. 354. 433 fq. T. IV. p. 193-201. — BAYLE h. v. — Zicenon. 7 2h. p. 185-150.

aus Bisotterle; dagegen nahm sich Ich. Williams, Bischof von Lincoln und Großstegelbewahrer, seiner anz der ihn auch, da, Er notzu, starb, in der Paulskirche zu kondon begraben ließ. Man het nur von ihm Kpigrammatum Lid. IIL Land. 1606, 8. Amst. 1630. 150, 12. Vratisk 1705. 12. (15 fr.) Basil. 1766. 8. (1. st.) soust oft gedruckt. Die meisten sindemissis. Sie kamen wegen einis gen antipapistischen Ausbrücken in den Index libror, prohibitorum; murden aber dagegen in verschiedene Sprachen übersetz; englisch durch Ioh, Vicars, Land. 1619. 8. durch Tho. Deke, id 1659. 8. und durch Tho. Here, id 1659. 8. und durch Tho, Harry, Fan, 1709.

12. Deutsch, Hand. 1661. 12. Spunisch durch de la Toure, Madrit. 1674. 82. II. 4. u) Ein anderer

Johann Owen, ein Sohn Seinrich Owens, Statthakters von Stasham in Oxfordshire; studirte zu Oxford die Theologie; wurde daselbst Ochant im Collegio &dis Christi, Bice, Kanzler und 1653. Dock theol., aber unter Eromwel als ein Independent undgesest, und starb den 24. Aug. 1683. &t. 67. —— unter sebnen vielen Schriften, die grossentheils zierlich und mit vieler Bescheidsünheit verfaßt sind, merken wir: Theologumenn f. de natura, wru & progressu verw theologiæ. Bremæ. 1684. 4. (16 gr.) Frankelt. 1700. 4. (1 Chlr.) — De institut div. contra Sociatanos. Oxon. 1653. 8. — Mehrere Streitschriften in sateinischer und engestischer Sprache 2c. 8)

Marchias Casimir Sarbie wski, (Sarbievias,) ein Polnisteller Jesuit, geb. 1595. Er lehrte eine Zeitlang zu Bilna; wurs
del Doctor theol., endlich k. Hofprediger, und starb den 2 Mer.
1640. zu Warschan. — Man hat von ihm: Lyricorum Lid. IV.
cum lid. Epodon & Epigrammatum, Lond. 1684. 12. Antw. 1632. al.
Golop. Ubiar. 1648, 24. (8 gr.) soust oft yedruckt. Man sest
his dem, poraz an die Seite; uur sind die Ausdrucke niche innest
rein zenug.: Die Oden haben den Bargug. Dazu kamen ans dem
Manuscript Oder VII, que in libris Lyricorum non habentur. Vilnx. 1747. 12. y)

и) Magiri Eponym. b. v. — Baillet. T. IV. p. 163. — Wood Athena Oxon. — Снаитерів b. v. — Молнот. Т. І. р. 1060: — Улісегоп. 12 26. р. 262-266.

x) WOOD I. c. - POPE-BLOUNT. I. c.

y) Kornig 1. c. - Baillet. T. IV. p. 226 fg. - Alegamer Sibl.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 163

mill on

Dincenzio Diviani geb. den 5 Apr. 1622, ju Floreng aus einem abelichen Gefchlecht. Wit groffem Gifer und mit fo gutem Erfolg findirte er bie Mathematif, daß ihn Balilai 1639. ju fich nahm, und ihn als feinen Gobn betrachtete. Er bielt fich ben Diefem groffen Lehrer vom 17ten bis ins 20te Jahr auf; beschäftige te fich bernach vorzuglich mit ber Geometrie; wurde 1666. pom Beotherzog Ferdinand II. ju feinem erften Mathematicus, und 1699, vom Ronig in Rranfreich zum auswartigen Mitglied Der Mademie ber Wiffenschaften mit einem Jahrgelb ernennt. Er ftarb ben 22 Sept. 1703. æt. 81. in bem von feinem Jahrgelb erfauften band in Alorens febr chriftlich. - - Schriften: Divinatio in Arifram &c. Plorent. 1701. 8. Er ergante bier febr finnreich bie 4 Bider des Ariftaus de locis solidis L de tribus sectionibus conicis, hie verloren gegangen waren. - De maximis & minimis geometrica divinatio in quintum lib. Conicorum Apollonii Pergant adhec desideratum. ib. . 1659. fol. Da man bas arabische Manus femt in der Bibliothet ju floreng entbedte, und Abrabam Edels kensis es in das lateinische übersetzte, so fand man, daß Diviani ben Apollonius in dieser Materie weit übertraf. — Quinto libro degli elementi d'EUCLIDE &c. ib. 1674. 4. 1)

<sup>1)</sup> Papillon Bibl, des auteuts de Bourgogne. T. II, p. 247 fq. - Menkrn Bibl, decter, militum. p. 461 fq.

r) Koenig I. c. — Miceron. 17 Ah. p. 289-299. — Fabroni Vini Index. T. I. p. 307-339.

#### Dichter

#### des febengehnten Jahrhunderts.

friederich Caubmann geb. den 16 Man 1565. ju Bonfes in Franken, wo fein Bater ein Sandwerfer und Burgermeifter war. Sein nachmaliger Stiefvater, ein Schneiber, wollte ihn gu feinem Dandwert anhalten ; aber ber junge muntere Canbmann geigte mehr Luft zum Bernen. Man schickte ihn alfo 1577. in die Schule nach Enlmbach, wo er fich 4 Jahre lang fummerlich auch fogar mit Betteln fortbringen mußte. Bu heilbrun , wo er 1582. in das nenerrichtete Gomnafium als Schiffer aufgenommen wurde, ftudirte er to Sabre, und erhielt von Meliffus den forbeerfrang. Et febte hernach 3 Jahre feine Studien ju Wittenberg fo rubmlich fort, bag man ihm 1595. Die offentliche gehrffelle der Dichtfunft und ber iconen Wiffenschaften baselbft abertrug. Er befleidete biefe Stelle mit allgemeinem Benfall , und ftarb ben 24 Marg 1613. 2t. 48. an einem bosartigen Fieber , nachbem er in feiner gluctlichen Che 3 Cohne und 2 Tochter gezengt hatte. Immer zeige te er einen muntern Dig, und er fchien jum Scherzen geboren ju fenn. Doit war er baben fehr bienftfertig und fromm. wie er felbft fagt, bie Bibel 19mal durchlefen. Bon feiner grund lichen Gelehrsamteit zeugen feine Schriften:' - - Comment in Plautum, Francof. 1605. 4. ib 1612. und 1621. 4 (2 Thir. 16 gr.) Patar, cura Vulpri, 1724. 8m. (1 Thir.) wird fehr gefchaft, ber vielen Drudfehler ohngeachtet; benn er bat nicht nur ben Lept gludlich verbeffert, fonbern auch alles, was einer Erflarung be durfte, grundlich beseuchtet. - Virgelii opera c. comment. Cularen. 1618. 4. (2 Thir.) auch voll Druckfehler, aber mit guten Ertla rungen. - Melodesta f. Epulum Muskom &c. Lips. 1597. 1616. 1622. 8. (10 gr.) Eine Sammlung von lefeuswurdigen Gebichten, Darunter die Iprischen die vorzügliche find. - Schediasmata postica. Witteb. 1604. 10. 19. 8. - Sched, posthuma, ib. 1616. 24-8. - Taubmanniana &c. Leipt. 1703. 12 find feine luftigen Eine fälle, die bie und da den Mohlstand beleidigen. - Orationes, Disfertationes &c 8)

s) FREHERI Theatr. P. IV. p. 1508. - ADAMI Vita philos. - Magisi

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 16

frang de Malberbe geb. circa 1556, ju Coen, wo fein Bater ein Bepfiger bes Rathe war, und aus einem vornehmen Befchlecht abstammte. Der junge Matherbe begab fich int feinem rien Sabr in Die Beobence, und trat in Die Dienfte Des Geinrichs von Angouleme, eines natürlichen Cohns R. Seinrichs II. Grodriors von Frankreich, und blieb ber ihm, bis er 1486. von Moviei ermordet wurde. Er heprathete die Lochter eines Prafis benten, und geugte mit ihr mehrere Rinder, die aber vor ihm karten. Auf Empfehlung des Cardinal du Derron wurde er dent 2. Seinrich IV. bekannt, der ihn 1605. ben feiner Ankunft zu Bos ris gnadig aufnahm, und dem herrn von Bellegarde empfaht, bis auf weitere Berforgung. Diefer nahm ihn ju fich; gab ihm frene Lafel, ein Pferd, und 1000 Livres Gehalt. Bom König ers bielt er nichtst. Erft nach beffen Tob ernennte ibn bie R. Maria son Medicis zum f. Kammerjunker mit 500 Thalern Jahrgeld. Er fart 1628, 201: 73. 14 Darid. In frinem Leben zeigte er wenig Belieien, und wenig Soffichteit. Gein ganges Augenmert war auf die Reinigkeit ber frangofischen Sprache und auf Die Berfeiner ums ber frangofischen Dichtfunft gerichtet; so bag man ein in bidem Betracht vieles zu banten bat. Er übertraf alle frangofifche Dichter, die vor ibm lebten. Aber wegen feiner fchlechten Ausfrache wollte ibn niemand gern boten. - - Oouvres. Paris. 1666. 8. ib. 1689, am besten und schonften mit den Anmertungen bes Menage and Cherreaux ib. 1722. Ill. 12. (28hlr. 16.gr.) ib. 1764. 8. ben Barbou; daben fein geben von Macan. Gie enthale te Baraphrafen der Mfalmen, Den, Gaunete, Ginngebichte. Stamen 2c. Briefe, und einige fchlechte Ueberfegungen. Die Bries k find auch befondere gedruckt, Paris. 1645. 12. (12 at.) t)

Ichanes Gron, (Andoönus) geb. zu Arnton in der Grafi ficht Caernarban des Herzichthung Wullis. Er fludirte zu Orford die Andec; wurde aus Armuth 1592: Schulmeister zu Erslegh; und 1594. zu Warwit. Ein deicher tatholischer Better enterdie ihn

Remym. h. v. — POPE-BLOUNT. p. 901-903. — BAILLET, T. II. p. 209. T. IV. p. 162. — MORHOF, T. I. p. 1068. — WITTEN Memoriz philosophorum. — Miceron. 12 Ch. p. 1-8.

t) Baillet. T. II. p. 354. 433 fg. T. IV. p. 193-201. — BAYLE h. v. — Qiccoon.: 7 Eb. p. 135-150.

aus Bigotterie; dagegen nahm sich Ish. Williams, Bischof von Lincoln und Großsiegelbewahrer, seiner anz ber ihn guch, da Erst. stade, sin der Paulskirche zu London begraben ließ. Wan het nur von ihm Kpigrammatum Lib. III. Lond. 1606. g. Amst. 1630. 30x 12. Vratist. 1705. 12. (15 fr.) Basil. 1766. g. (1 st.) sonst off gedruckt. Die meisten sind missig. Sie kamen wegen einis gen antipapistischen Ausbrücken in den Index libror, prohiducrum; wurden aber dagegen in verschiedene Sprachen übersetz; englisch durch Ioh, Vicaro, Lond. 1619. g. durch Tho. Deke, id 1659. g. und durch Tho. Sarvey; französisch durch Le Brun. Par. 1709. 12. Meutsch, Hand. 1661. 12. Epunisch durch de la Toue. Madrie. 1674. 82. II. 4. u) Ein anderer

Johann Owen, ein Sohn Seinrich Owens, Stutthalters von Gtasham in Orfordshire; studiete zu Orford die Theologie; wurde daselbst Ochant im Collegio ædis Christi, Bice: Kansler und 1633. Doct theol., aber unter Cromwel als ein Independent abgesest, und starb den 24. Aug. 1683. æt. 167. — nuter setz nen vielen Schriften, die gröstentheils zierlich und mit vieler Bescheidsmheit verfaßt sind, merken wir: Theologumenn f. de navere, wird & progressiv verw theologiæ. Bremæ. 1684. 4. (16 gr.) Franklik u.vo. 4. (18 ft.) — De institut div. contra Sociaimos. Oxon. 1653. 8. — Mehrere Strettschriften in lateinischer und enny lischer Sprache 20. 18.

Mischias Casimir Sarbiewski, (Sarbievins,) ein Pot Mischer Jesuit, geb. 1595. Er lehrte eine Zeitlang zu Bilna; wuis dei Doctor theol., endlich f. Hofprediger, und starb den 2 Mir. 1640. zu Wirkstan. — Man hat von ihm: Lyrioorum Lib. IV. cum lid. Epodon & Epigrammatum, Louid. 1684. 12. Antw. 1632. d. Colon. Ubiar. 1648, 24. (8 gr.) soust oft vedruckt. Man sest bib. dem. Soras an die Seite; uur sind die Ausdrücke niche inwitten genug. Die Oden haben den Bargug. Dazu kamen aus den Manuskript Oder VII. quie in libris Lynicorum non habenan. Villag. 1747. 12. y)

m) Magiri Eponym. h. v. — Baillet. T. IV. p. 163. — Wood Athense Oxon. — Chaupepie h. v. — Morhor. T. I. p. 1060: — Miceron. 12 2h. p. 262-266.

x) Wood I. c. - Pepe-Blount. L. c.

y) Konnig 1. c. - Bailler. T. IV. p. 226 fg. - Alegamen Sibl.

Esteran Manuil De Villegas, 1845 ja Naxera, i Alley Vilin gelove, good willig who will vrif, this. Til in Madrid and Salamensa , and is brofigto upon in 15: lafor in Analonen as unform A: A goong is they to blite in 200 lufer in Apolita wefored, Righ met sup for for ind signets for Son Brings Alfily; III. So willings Mills sutfalls, die for fing find, hall may wift by wift, mis for hand to Employ he has upithis from , for bought abought for Differ who life and things, in briefs to fif very bun in in sie lynglifel Ant und man It was now go, vings fileton in from Hotal land less, in a fain Thomstimes and y filologists Arbita in laterings Smith Yours il wrights / for New 1669 Vis well Tigo aum of fain Galift fat for Shift if in the framings letterston; his let to the Harling for with frages will be away man and Vienen and any Piller galunger; In wings in who gif he should be place wend for this his it is unfo all im With with to flif . - Sports Ametoriar de D. Erteb. Manuil de Villegas. 8. Nacera 1620. / may to high gith at 1617.

serschafte er fich vornehme Gonner, boff er nicht nur 1672, vom Philig ein Jahrgeld von 2000 Livres arhielt, sondern auch 1684. in die Afademie der Inscriptionen und der franzofischen Sprache aufgenommen wurde. Bot feinem Zob ; ben ben 13. Mary 1711. w. 74. gu Baris erfolgte, beraubte ihn eine gangliche Saubheit des gewöhnlichen Umgangs feiner Freunde. Gein Chargeter war edel und rechtschaffen. Geine Gedichte find meiftenhaft und origie nell; nur batte er bie Alten nicht bie inne ba zu febr nachahmen follen. Er arbeitete mubfam, nicht mit einer erhitten Ginbilbungse fraft; Daber beerficht überall Dednung und Richtinkeit in ben Ges banten, Bierlichteit, Wolflang und Reinigleit im Ausbruck, Geine Begner, bei Mt Corin., Desmarets , Bonnecorfe , Boner faults 20 - schadeten feinem Ruhm nichtagen - Schrifteng Satyres VII. Par.: 1666. 12. erfte Ausgabe g verwehrt, ib. 2674. A. -Epittes XII. - Art poétique auf XII. - Le Lutrin, über eine Amis Riafett megen bes Bults eines Cantors in einer Egpelle ju Paris, fn: 6. wißigen Gefangen. - Doen und Sinngebichte. - Reflexione fur Longin &c. und eine frangofische Hebersetung bes Conging .-Oeuvres &c. Par. 1694. II. 12. vollständiger, ib. 1695. II. 12. Amft, 1701. II. 12. in welcher bie Stellen ber lat. Dichter, welche Bois leau nachahmte, bengebruckt find; und Die legte vom Berfaffer Bes forgte Ausgabe, Par. 1701. 4. noch vollftandiger : ib. 1713. II. 4. und 12, von Verrier und Boivin vermehrt; Amft. 1713. IL R. Roch beffer mit dem gelehrten Commentat bes Claude Brofferte. Abpotaten zu Lion, Geneve. 1716. II. 4. nachgebruckt, Amit. 1717. IV. 12. febr schon; ib. 1718 II. fol. und II. 4. mit Rupfern von Dicart, febr prachtig; Haye, 1722. IV. 12. mit Rupf. Amkliffgo. II. fol. und II. 4. mit Rupf. Par. 1726. IV. 8. und mit Anmerfrins gen und Berbefferungen von 3. B. Souchay, ib. 1740 IL 4. Mit Ammerfungen von Gaint : Marc , Par. 1747. V. 8. ib. 1772. V. 8. mit prochtigen Rupfern. (20 fl.) Dresde. 1956. IV. 8. unb 1787. IV. gm. mit Rupf. febr fcon; Ama, 1772. unb 1775. V. 8. (13 fl.) Direcht. 1768. II. 12. (I fl. 30 fr.) - La guerre des anteurs atrciens & modernes. Haye, 1671, 12. Boileau war ju febr fut ble 2 eingenommen. c)

e) Vie &c. par MSr. de Maizeaux, Amft. 1712. 12. — Baillet. T. H. p. 52. 271. 464. III. 68. IV. 370-374. — Chaupepie h. v. — Grove

Marin Opis von Boberfeld, geb. den 29, Sept. 1597. Bunglan in Schleffen. Dachbene er bier ben Grund imter Ber meifung ber benben Rectoren Chr. Opig, feines Baters Brubens, und Andr. Senfricbens, gelegt batte, fo gieng er 1618. auf die umaftat gu Arantfurt a. b. Ober; von ba nach Seibelberg, Strafe hmy mo Lubingen. Wegen des Religionstriegs flüchtete er 1620. 1622. # Professor an bas neuerrichtete Symnasium zu Meissenburg, in Subenburgen; wurde 1624. Rath ben ben Bergogen von Liegnit Bring; fam nach Sachfen, we et fich burch feine Gebichte beliebt machte; und 1625. nach Wien, wo ihn der Raifer ferdis mand II. zum Bichter fronte, und unter dem Mamen von Bobers feld obelte. Er trat 1626. als Gecretar in die Dienfte bes faifer ..... 921 Man Miniffere und Generale Burggrafen von Dobna, auf beffen .... 8 Berenfaffung und Roften er 1630. nach Paris reif'te, wo er mit Dags Grotins Freundschaft machte. Rachdem er feinen Wolthater durch den Lod, verloren hatte, fo begab er fich nach Prenffen, und wurr de auf des Grafen von Donhofs Empfehlung vom Polnischen R. Madislaus ju feinem Gecretar und hiftoriograph ernennt. farb ben 20, Hug. 1639. umberehligt ju Dangig, an ber Peft, und binterlief den Ruhm eines Wiederherfiellers der deutschen Diebts? timft, eines Berbefferers ber beutschen Sprache, und eines veriff minftigen Runftrichters. - - Schriften : Variæ lectiones. Dantifci. 1637. 4. (18 gr.) - Geiftliche und weltliche Gedichte, erfte Mogabe, Straft. 1624. 8. Amft. 1646, Ill. 12. (1 Thir. 16 gr.) Bust. 1690. 8. (1 Thir.) — Lobgedichte. Zurich. 1755. 8m. (1 fl. 30 fr.) von Bodmer und Breitinger beforgt. — Die volls Bindigfte Ausgabe von famtlichen Gedichten mit Trillers Anmers tungen: Deutsche Bedichte, Frankf. 1746. IV. 8m. mit Rupf. (10 fl.) - Silvarum Lib. III. - Epigrammata &c. d)

Auleit. fur hift, ber Gel. — Schröth Abbild. und Lebensbeichr. berühmter Och 2 B. p. 157-220. — Niceron, 22 Th. p. 340-391. — Saxit Onem, P. V. p. 614.

<sup>4)</sup> Stin Leben 26. von Christoph Coler, 1665. 8. — Koenig L. c. — Frehen 1. c. P. II. p. 1087-1099. — Baillet, T. IV. p. 221. — Lindners Racht. von Opinens Leben und Schriften. Leipt. 1740. 41. II. 1. — Meisters Character ber beutschen Dichtet. 1 B. p. 145-160. — Monnes Hist. litt. 3 B. p. 450-487. In Italian fichialist. In Italian Collection Comments of the Collection of Collection Collection. In Italian Collection Collection. In Italian Collection Collection. In Italian Collection.

Paul flemming, geb. ben 17. Oct. 1606. ju hartenfin in ber Schonburgifchen Graffchaft im Bogtland. Er finbirte auf ber Surftenfchule ju Meiffen und ju Lelpzig bie Argneifunft. Die Kriege unruhen nothigten ihn 1633, nach holftein ju flieben. Da ber ber jog eine Gefanbschaft an seinen Schwager Mich: Federbertz nach Mofcau, und 1635, eine noch gablreichere an den Schach Gof in Perfien schicke, fo entschloß fich flemming, ba er 24. Jahre alt war, die Reise mitzumachen. Er kam unter vielen Beschwer Sichfeiten und Sturmen , Die er in feinen Gebichtelt befchreibt, 7639. gurud, verlobte fich gu Reval, und wollte fich ju Dambutg nieberlaffen; empfieng 1640. ju Leiben ben Doctorbut, und fart ben 2. Apr. 1640. æt. 31. ju hamburg als Brautigam. Morbof will ibn dem Opis noch vorziehen. Er hat zwar mehr Reuer, aber er wufte es nicht mit Berftand ju maffigen ; er fcbreit f gegwungen, und nicht fo rein, wie Opics. In Sonnetten war er gludlich. - - Schriften: Rubella f. Snaviorum liber; eine Semm lung lateinischer Gebichte 1641. 8. - Ein lat. Gebiche von 700 Berfen auf die Geburt des Erlofers. - Epigrammata, Amft. 1649. B. (8 gr.) - Geine beutschen Gebichte find unter ber Aufschrift: Poctische Walber, jusammengebruckt, Samb, 1648. 8. ber mehrt, Raumburg 1666. und Merfeb. 1685. 8. ( 18 gr. ) Gein Reifegefahrte Mdam Olearius ober Deblichlager beforgte bie Musgabe. e)

Daniel Caspar von Lohenstein, Erbherr zu Kitsau, Reisau und Roschkowis, geb. den 25. Jan. 1635. zu Nimptsch in Schlessen. Er ktudirte zu Leipzig und Lübingen; besuchte mehrere Kürstenhöse in Deutschland; rets'te durch die Schweiz, auch nach Holland, wo er sich besonders zu Leiden und Utrecht aushielt; von da nach Wien und Ungarn; wurde kaiserlicher Kath und Stadtspndicus zu Breslau, und start den 27. Apr. 1683. am Schlag, Schon in seinem 15ten Jahre versertigte er mit mamp licher Beredsamkeit die Trauerspiele Ibrahim Bassa, Ugrippina und Epicharis. Die italienische, französsische und spanische Sprosche lernte er bennabe ohne Lehrer, und übte sich in allen Itten der Dichtsunst. Aber er brachte zuerst den schwällstigen verdorber

p) Reimmanus I. c. p. 462 fqq. — Morhof I. c. p. 426. — Stolls I. c. Mileiller. I. c. T. D'pi. 260 - 180.

me Geschmack in den Stil, Nog'zu hoch und verlor sich in den Molien. Ueberdieß sind seine habe Geistesgeburten mit zu vielen Schulgesehrsamseit vollgepfropst, und zu dunkel, daß sie ben dem jett verseinerten Geschmat nicht leicht mehr gelesen werden. —— Schisten: Sammtliche Gedichte. Bresl. 1889. 1701. 1724. und 1748. (I Thir. oder 2 st.) daben sein Leben. — Urminius oder damann, webst seiner durchlanchtigen Thusnelda 2c. Leipz. 1689. 1731. IV. 4m. (8 Thir. oder 15 st.) Eine schwülstige, gar zu gesichte, ermädende Helbengeschichte. Benjamin Vieukirch lieserte den zien Theil , da Lohenstein nach der Ausarbeitung des ersten Theils starb. Von Joh. Chr. Männling haben wir Aminius wucketus &c. Stargard. 1708. II. 8. (16 gr.) und Lohensteinins smeniosus &c. Stergard. 1710. 8. (8 gr.) — Lobrede auf den lezten Hissischen Herzog Georg Wilhelm zu Liegniz, Bries und Bohs lau; auch auf den Herrn von Sossmanswaldau :c. f)

Christian von Sofmanswaldau, geb. 1617. zu Brede inn. Er studirte zu Danzig und Leiden; reif'te durch Engesland, Frankreich und Italien; wurde kaiserlicher Nath und Präsident bes Stadtrachs zu Breslan, wo er den 18 Apr. 1679. starb. Er batte sich die meissen europäische Sprachen bekannt gemacht, und seinen Geschmack durch Lesung der besten Gedichte gebildet. —— Schristen: Deutsche Uebersetzungen und Gedichte, Vresl. 1704. und 1717. 8. (18 gr.) Unter den Nebersetzungen sind hauptsächlich besahnt des Guarini Pastor sido, und des Theophile Socrate monnant. Die Gedichte sind sinnreich und sanst. — Deutsche Nedsübung. Leipz. 1702. 8. (16 gr.) — Seine und anderer Sedichte. ib. 1709. und 1734. VII. 8. (3 Thlr.) Man hat ihm einige falsche sicht ge

Andreas Gryph, geb. den 2. Oct. 1616. zu Glogau in: Schlesien. Er ftudirte zu Fraufadt und Danzig; wurde ben dem Rechtigelehrten und Comes Palatinus. Georg Schönborner zu Franfadt, Hanslehrer, der ihn 1637. nicht nur zum Dichter fronte, sonden ihm auch den Adel ertheilte, wovon er aber, wie billig, kinen Gebrauch machte. Das folgende Jahr gieng er nach Leis

f) Reimmann 1. g. — Stolle L. c.

t) Reimmann 1, c. — Stolle 1, c.

den', wo. er mit den berühmtesten Gelehrten Bekanntschaft machte. Er reis'te 1644. mit einigen Abelichen durch Engelland, Frankreich und Italien; hielt sich eine Zeitlang in Gwastung anf, und kam 1647. nach Frankfadt zurück. Er schlug den Nunf als Prosessen nach Heidelberg, Franksurt a. d. Oder, und nach Schneden and; wurde Syndicus den den Gloganischen Laudständen, und kard mitten in ihrer Versammlung den 16 Jul. 1664. plohlich am Schlag. — Schriften: Trauerspiele und andere Gedichte; am vollständigs sten, Brest. 1698. 8. Weder Plan noch Ausdruck sind dariun ims mer richtig und edel; die Verse oft hart; im tragsschen liebt er die Allegorie; im komischen das wilde und niedrige, nach dem damaligen englischen Geschmack. Seine Denkschriften und Trauersreden, sein Peter Squenz und Horribilicribrisar ze. werden nicht mehr gelesen und bewundert. h.) Dessen Sohn

Christian Gryph, geb. ben 29. Sept. 1649. zu Frausfadt in Polen. Den gewöhnlichen Schulunterricht empsieng er von seis nem Vater, studirte hernach zu Jena und Strasburg, nehst den schönen Wissenschaften die Nechtsgelahrtheit; wurde 1674. Prok. eloqu. am Klisabethano zu Bressau, hernach 1686. in eben dieser Stadt Rector am Magdaleneus hmnasso, auch 1699. Ribliothetar, und starb den 6. März 1706. æt. 57. am Schlag. Er konnte die griechische Sprache sehr fertig sprechen. —— Schriften: Entwurf der geist und weltlichen Nitterorden. Letpt. 1697. und vermehrt 1709. 8. — Poetische Wälder. ib 1698. 8. — Apparatus de skiptoribus historiam seculi XVII. illustrantibus. ib. 1710. 8. schähder.— Vom Akterthum und Wachsthum der deutschen Sprache. Bress. 1708. 8. — Deutsche Neden 1c. — Sylloge vitarum sel. illustrium viror. Uratisl. 1711. und 1739. 8. (45 fr.) i)

Friderich Audolph Ludwig von Cania, geb. den 27. Nob. 1654. zu Berlin, aus einem fehr alten adelichen Gefchlecht. Er begab fich, zu Fortsetzung seiner Studien, 1671. nach Leiden, und 1673. nach Leipzig; hielt sich 1675. zu Berlin auf; reis'te in eben diesem Jahr nach Italien, wo er sich am langsten zu Benedig, Reapel, Rom und Florenz aushielt; reis'te ferner nach Frankreich,

h) Act. cit.

i) Jo. Theod. Leubscher de doctis Gryphiis. 1702. 2. — Stoffe l. c. — Niceson. 2 Eh. p. 319-22 2.

# 23. Anfang u. Fortgung b. Gelehrsamt. 175

Engelland nied holland; wurde nach feiner Ruckfunft Lammers imter ju Berlin ; folgte 1677. und 78. dem Mommerifchen Felde 183, und 1679. bem Sof nach Preuffen. Er überlieft bierauf feine Ammerjunterftelle einem andern; erhielt dagegen von dem Rurs finft bie Amtshauptmannichaft ber Memter Boffen und Erebbin; wurk bald: barauf zum hof und Legationsrath erneunt, und an die fufuflichen Bofe am Rhein geschickt. Da feine Unterhandlungen glidlich waren, fo belohnte ihn der Rurfurft mit den Amtshaupte mamichaften Mublendorf und Mullenbeck. Er gieng als Gefands m nach Coln , nach Rieberfachsen , Wien und Ungarn. Frides rich III. erhob ihn 1688. zum Geheimenrath, und 1697. zum wirks lichen Gebeimenrath, fo wie der Raifer Leopold 1698. in den ftenhermstand. Er verfah noch mehrere wichtige Gefandichaften, und farb, nachdem er fich zweimal vermabt hatte, ben 11. Aug. 1609. zt. 45. ju Berlin. Gein Character war ebel. - - Geine fliesende und geistreiche Gedichte gab der hofrath Konig am bes fen herand. Berl. 1727. gr. 8. (1 Thir.) ib. 1765. gr. 8. (2 fl. 30 fr.)... Daben fein Leben. k)

Bacob Cats, geb. ben 10. Nov. 1577. ju Brouwershafen in Reland. Rachdem er zu Leiden, Orleans und Paris fludirt batte, fo practicirte er und ubte fich in Staatsgefchaften, theils im have, theile zu Diddelburg fo ruhmlich, daß er Benfionarius von Dorbrecht und Middelburg, ferner 1634. Penfionarius der Staden von holland und Westfriefland, und 1648. Groffiegel bewahrer und Lebenstatthalter murbe. Balb hernach legte er alle biefe Memter aus Liebe zur Ruhe nieder. Doch reifte er noch in finem 74ten Jahr als Gefandter ju Cromwell nach Engelland. Er farb ben 12. Sept. 1660, æt. 82. auf feinem Landaut Goravliet ben bem Sagg. Gin belefener, fehr berftandiger und in mehreren Brigden erfahrner Mann. Geine finnreiche, flieffende und lefende wurdige Gedichte find oft, und am vollftandigften ju Amfterbam 1726. IL, fol, mit feiner eigenen Lebensbeschreibung in hollandischer Sprache zusammengedruckt, mit Rupf. (13 Thir.) - Singreiche Berfe und Gebichte, aus bem hollandischen überset. 1710-17, VIII. 8m. mit Rupf. (7 Thir. oder 13 fl.) 1)

k) Meisters Charafteriftit ber beutschen Dichter. 1 B. p. 225-257.

<sup>1)</sup> Kornig 1. c. — Sweert Athens Belg. p. 358. — Forrens Bibl. Belg. T. I. p. 507. fq.

Booft van der Dondel, geb. 1587. Erft in feinem goten Jahr lieff er fich in ber lat. Sprache, und im soten in ber Los gif unterrichten. Wenn er ben feinen treflichen Raturgaben die als ten Claffifer von Jugend auf ftubirt batte, fo mare er einer ber gröften Dichter worden. Er war in der Secte der Anabastiffen erzogen; trat hernach zu den Arminianern, endlich zur romischen Rirche, und ftarb den 5. Febr. 1679. æt. 92. Man nennt ibn ben hollandischen Virail und Seneca. Geinen Gedichten fehlt die Richtigkeit und ber eble Geschmack. Geine Gatpren find ju beftig und higig und mit groben Schmahreben angefullt. - Er überfette den Virgil und Borag und Davids Pfalmen in hollandische Berfe; schrieb Trauerspiele , welche Dav. boogstraaten ju Amsterbam 1720. 11 4. gusammendrucken ließ. Unter benfelben balt man ben Palamedes ober die unterdructte Unichuld für ein Meifterfiud. Beil er barinn ben Olden Barneveld vertheibigte , und gegen ben Pring Moriz sowohl, als gegen bie Spnode von Dorbrecht ju heftig loszog, fo wurde er nur um 300 fl. gestraft. m)

Johann Milton, geb. den 9. Dec. 1608. ju London, wo fein Bater gleiches Ramens, ber aus einem alten abelichen Ses schlecht in Oxfordshire abstammte, aber von feinen Beltern enterbt worben war, weil er fich gur fatholifchen Religion gewendet batte, bamals als Motarius fich aufhielt. Der junge Milton wurde in feines Baters haufe und in der Paulsschule wohl unterrichtet. Er tam schon in feinem 15ten Jahr nach Cambridge, wo er nebft bem philosophischen Studio fich mit ben schonen Biffenschaften und mit ber Dichtfunft fo rubmlich beschäftigte, daß er viele les fenswurdige engl. und lat. Gedichte verfertigte. Da er von feinem Izten Jahr an gewohnt war, bis um Mitternacht zu ftubiren, fo fcmachte er fein von Natur schwaches Geficht unter beftigen Ropfs schmerzen fo fehr, daß er ein Aug verlor, und endlich 1651. ganz erblindete. Nachdem er Cambridge verlaffen hatte , fo brachte er 5. Stabre in feines Baters Saufe mit Lefung ber griechif. und lat. Clafffer fowohl, als mit Erlernung ber Rufif und Rathematif gu. Er reif'te 1637. nach Frankreich und Stalien , wo er mit ben pornehmften Gelehrten Befanntschaft machte. Zugleich lernte er Die italienische Sprache fo fertig, baf er in berfelben schone Berfe

m) WITTEN Diar. biogr. - Stolle 1. c.

byfretigte. Da er nach 15 Monaten von feiner Reife gurucktams b ernhtete er feiner Schwefter und einiger guter Freunde Rins bem m lieb zu London eine Schule, in welcher er nebft ben Great om und fconen Wiffenschaften Die Geschichte und Mathematik leint. Ben ben burgerlichen Unruhen, Die in Engelland andbras da, exflarte er fich gegen die Bifchoffe, und als ein beftiger Res militaner wider ben Ronig , in mehrern Schriften, bie ihm wes nig Gre machten. Er heprathete 1643. Maria Dowel, Die Loche trimes Chelmanns aus Onfordehire. Die junge grau lief nach tiem Monat ju ihrem Bater gurud, mit ber Erflarung, fie molle nicht mehr zuruckfehren. Da aber Wilton wirkliche Anstalten jus Shefcheidung vorfehrte, fo bat fie febulich um ihre Bieberaufnahme. Er ließ fich erbitten, und zeugte mit ihr 3. Löchter. Rach ihrem Es schritt er gur aten und zien henratht, ohne mehrere Kinder # jengen. Bis nach dem Tod R. Carls I, der 1649. enthauptet burbe, beschäftigte er fich in einem fleinen Sauffe in holbrunn mit Smbiren. Bernmehlich brachte ers burch feine Schriften vom alls semeinen Recht ber Boller gegen die Tyrannen dabin , daß ibn ber bom Parlament, ober vielmehr von Cromwell errichtete Smistath zu seinem Secretar wahlte. Er nahm biefes Amt und triber Bedingung an , nun bie lateinischen Briefe und Andfertis Amen beforgen zu durfen. Go lang Cromwell am Ruber faff, batte Milton gute Zeit. Aber unter Carl II, bielt er fich verbors m, bis die allgemeine Amnestie angefündigt war. we einen Frenbrief, fo febr er auch mit zugellofer Berwegenheit ben unglucklichen Carl L und beffen vertriebene Ramilie angegeiffen butt; aber er wurde von allen öffentlichen Nemtern ausgeschloffen. Im arbeitete er in feinem boten Jahr fockblind an feinem vers immen und wieder eroberten Paradies, und farb ju Bunbill ben 15, Rop. 1674. æt. 66. - - Schriften: Bon ber Berbefferung bet Rirchenzucht in Engelland zc. engl. Lond. 1641. 4. gegen bie Bischoffe. — Vom Ursprung der geistlichen Herrschaft wider bie Bifchofliche Bralatur; engl. ib. 1641. 4. wider Uffer; und noch einige Streitschriften in Diefem-Gefecht. - Don Erziehung ber Rins ber; engl. ben seinen Poetical-Works. Lond. 1731. 8. taugt nicht. viel. — Eine Sammlung, engl. und lat. Gedichte. ib. 1645. 8. ib. 1673. 4. und 1695. fol. - Das Recht ber Konige und ber; Dbrigkeiten , barinn bewiesen wird , bag ein Tyrann vor Gericht? (Dritter Band.) W

geforbert, abgefett und jum Tobe verurtheilt werben tonne; emal. ib. 1649. 4. Er fellt barinn verabschemmgewirdige und alle Staes ten gerruttende Grundfage auf. - Jonoclaftes ober Biberlegung bes Buchs Jon regia &c. engl. 1649. 4. franzos, sthlecht, Lond. 1652. g. Diefe lettere Schrift: Joon regin dec. wovon nicht Carl I., fons bern Bauden, ber Bifchof ju Excefter, Berfaffer mar, erregte ben Den Ponigsmorbern Auffeben, und beunruhigte felbft ben Croms well. Milton mußte es auf beffen Befehl wiberlegen; aten ce befolgte ben Auftrag mit folcher Deftigfeit, daff viele Bresbucerias mer und auswärtige Gelehrte ihren Abscheu zeigten. verbaud er eine andere Schrift: Acht und vierzig Anmerfungen über Die Sinrichtung Carls I; engl. - Defensio pro populo Anglicano. Lond, 1651, fol.; auch in 4. und 12. (16 gr.) rar. Wider bes Gr. SALMASIE Defensio regia &c. in einer gierlichen Schreibart; für die Monarchenfeinde grundlich verfaßt, fo baf man zu fagen pflegte: Saumaife habe eine gute Cache fchlecht, und Milton eine folimme Sache gut vertheibigt. Milron empfieng war 1000 Mf. Sterl. jur Belohnung, aber fein Buch wurde als aufruhs nia ju Paris und Loulouse burch ben Scharfrichter verbrannt. Da ben biefer Gelegenheit bon einem Anonymo (bem Ergbifchof 30b. Beamhall) heraustam: Pro rege & populo Anglicano Apologia. contra Johannis Polypragmatici, alias Miltoni, defensionem destructio vam regis & populi Anglicani, Antw. 1652. 12. fo feste Militons Schwestersohn entgegen: Joh. Philippi Responsio ad Apologiam anonymi culusdam tenebrionis pro rege & populo Anglicano infantissimum. Lond. 1652. 12. - Secunda defensio pro populo Anglicas na &c. ib. 1652. 12. Gehr beleidigend gegen den Mer. Morus, ber bes Der. du Moulin Schrift: Clamor regii sanguinis ad coolum &c. mit feiner Borrebe drucken ließ. Da Morus fich in ber Heinen Schrift : Fides publica &c. vertheibigte , fo fcbrieb noch Milton: Desensio pro se contra Alex. Morum. Hagæ. 1655. Me Diefe ben der Enthauptung Carls I. gewechselte Streitschrifs ten find fehr felten; am wenigsten in einer vollstandigen Samme lung ju haben. - Paradife loft; das verlohrne Paradies. Lond. 1669; 4. ib. 1674. 8. Die zwei einzige Ausgaben, welche Milton ben feinem Leben beforgte. Die erfte bogtelft 10; Die zweite (weil bes 7te und 1ote in 2. Bucher getheilt murben) 12. Bucher. Die fdionften engl. Ausgaben von biefem veiginellen meifterhaften Bes

bide find; Lond. 1688. fol. mit Lunf. und mit Sumes Aumerfung gen, ib. 1695, fol. guch febr prachtig mit Rich. Benelevs in frie tifden Mamertungen , ib. 1732. fol. und am vollftanbieften von Us. Viewton, ib. 1790. II. 4m. daben auch Addisons und Ris derbions Anmentungen , nebft Milsons Leben von Coland; Birmigham. 1759. II. 4m. Much Poetical Works. Lond. 1788. IV. In. (7 fl. 30 fr.) Merfwurdig ift es, baf Milton für feine Arbeit von dem Berleger nur 15 Pf. Sterl. erhielt. Man bat von biefem treffichen epifchen Gebicht mehrere Ueberfegungen: Deutfc burd Ernft Gotel, von Berge. Berbft. 1682. & ter, weil fie der Heberseher, auf feine Roffen verlegte; eine andere von einem Uns genannten. Frantf. und Leipt. 1732. 8. beffer mit Unmerfungen von Joh. Jac. Bodmer. Zurich , 1742. 8. ib, 1754. 59. und 69. 8. (1 fl. 20 fr.) In reimlofen Berfen und mit Ammerfungen won frid, Wilb. Zacharia. Altona, 1762, 63. II. gr. 8. mit Rups. (5 fl.) Frangofisch von Dupre mit Abdisons Anmerkungen. Par. 1729. III. 12, Haye. 1730. III. 12. (1 Shr. 16 gr.) Much bollandisch in reimlofen Berfen, Sarlem, 1728. 4. und in italienis schen Berfen von Rolli Auf - Paradise regaind &c. Das wiederger funbene Barabies, in 4. Burchern. Lond. 1670. und 1688. 8. mit Amf. Frangofisch , burch ben Jefuiten Det. de Marenil. Pur. 1730. 12. (16 gr.) Deutsch. Basel, 1732. 8. Das verlorne und 44. wiedergefundene Paradies in lat. Berfen, von Wilb. Sog, einem Schottlander , 1690, 4. Das lettere Gebicht fieht bem erftern weit nach, ob es gleich Milton aus Comachheit bes Alters ober and einer übereilten Porliebe bem erftern portog. - Befcbichte von Freibrittanien, pon feinem erften Urfbrung bis auf die Eroberung der Pormanner; engl. Lond. 1670. 4. find Bruchftucke. - Bon ber mabren Religion, von der Reteren, ber gottesbieuflichen Abe. fenderung, ber Dulbung ber Religionen und von ben Mitteln, mos burch bem Babftum am meiften gefteuert werden fann; engl. Lond. 1671. 4. - Epistolæ familiares, ib. 1674. 8. (12 gt.) - Littera fenatus Anglicani, Cromwelli & aliorum nomine ac justu scriptæ, ib. 1676, 12. Lipf. 1690, 12. &c. Seine engl. und lat. Werte wurs ben insammengebruckt, Lond. 1699, III. fol. beben sein Leben von Coland; poliständiger von Tho. Birch, ib. 1738. II. fol.

n) Bein Leben von Joh. Coland, engl. Lond. 1699. 8. - Wood Fafti Oxen. T. L. p. 262 - 266. - Goular Bibl. françoffe, T. VIII. p. 192-Largaro Papoi.

Johann Ludwig Gog, herr von Balgac, geb. 1594. in Angouleme, Rach einer in feinem Iten Stahr gemachten Reife nach Solland trat er ben dem Carbingl la Valette in Dieufte, und Sielt fich als beffen Agent 18 Monate in Rom auf. Rach feiner Ructunft feste er fich auf fein Landgut Balget, und reif te bisweis Ien nach Paris, in hofnung, burch ben Cardinal Richelien, ber fonft fein Freund mar, fein Glud ju machen. Da ihm aber feine Dofnung fehlichling, weil er fich nicht genug buchen wollte ober Comte, fo begnugte er fich mit seinen mafigen Ginfunften. Doch erhielt er endlich ben Litel eines t. Staatsrathe und hifforiographen mit einem, Jahrgelb von 2000 Livres , bie thm aber nicht richtig ausbezahlt wurden. Er nennte diefe Gnade magnifiques bagntelles. Auch wurde er ben Errichtung ber Academie françoise 1614. als Mitglied aufgenommen. Wegen einiger Stellen feiner Briefe, wels de bie Monde aufbrachten , gerieth er in einen bestigen Gtreit ober Rebernfrieg: Doch lebte er endlich eubig auf feinem kands ant, und farb ben 18. Rebr. 1654. æt. 60. Er vermachte bem Hofpital zu Angauleme, wo er begraben senn wollte; 12000. givres, und fette einen Preif von 100 Kranfen aus, der alle 2. Cabre für die beste Rede über eine erbauliche Materie in der französichen Mabemie foute gegeben werben. Dhuftreitig batte er groffen Mins theil an Berbefferung ber frangofifchen Sprache, fo baff man ibn für ben Bater ber frangofischen Beredfaufeit halten fann. Schriften wurden ju feiner Zeit mit Bewunderung gelefen; boch to belte man mit Recht feine zu gefünstelte, mehr wortreiche, als ge-Danfenreiche Schreibart und übertriebene Ausbructe. Saumaife sflegte fie der fettifes harmonieuses ju nennen. - - Schriften : Carmina lat. Lib. III. & epistolæ selectæ; ed. Aegid. Menagius. Par. 1650. 4. rar. - Epistolæ selectæ. ib. 1651. 12. rar. - Lettres: choisies. - Lettres a MSr. Conrart. - Lettres a MSr. Chapelain. - Entretiens &c. - Oeuvres &c. Par. 1665. Il. fol. Amft. 1684. III. 12. 0).

MORHOF. T. I. p. 301 fq. 1070. — Miceron. 3 fc. p. 1-22. — Matrichten von Miltons Leben und poetischen Werten, von Peck. Lond. 1740. 8.

<sup>6)</sup> POPE-BLOUNT. p. 1031-1033. — BAILLET. T. IV. p. 264 fq. — BAYLE h. v. — MORNOF T. I. p. 1014 fq. T. II. p. 21. —

La mainen Palzai pland im XIX Inf. Le desnier le les rie privée Phy. Sio logie du mariage in Les Cert iontes de locatiques, collège es abbaier de Touraine et mis en lumière pour l'esbattement de Pantage taganelistes et non autres. 1º digain. Paris; foiselin 1832. 8° [6.fr.]

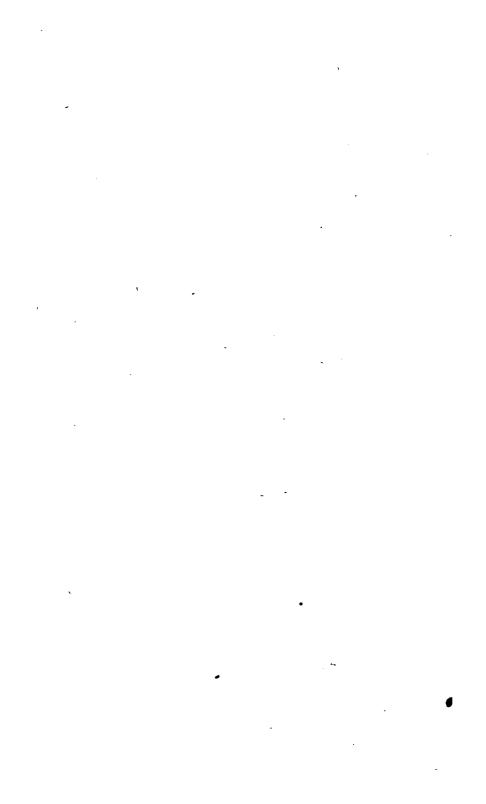

Edmund Bourfault, geb. 1638. ju Muffe l'Eveque, eie ner fleinen Stadt in Burgund, aus einem angeschenen Geschlecht. Sein Bater , ber feine Jugend im Goldatenleben zugebracht batte. und mordentlich lebte, tummerte fich wewig um feine Erziebung. Edmund batte bie lateinische Sprache nicht gelernt, und redete, Da er 1651. nach Baris tam, nur bie gemeine Burgunbifche Spras de. Er legte fich auf die Dichtfunft,' und lernte in 2. Jahren bie Bierlichfeit und Reinigfeit ber frangofifchen Sprache nach ihrem gangen Umfang. Als Secretar der Bergoginn von Angouleme fcrieb er eine Zeitung in Berfen, Die ben Sof fo febr beluftigte, daß der Ronig ibm, nebst frenem Tisch ben Dofe, ein Sabrgeld bon 2000 Livres verwilligte. Aber er verlor alles, und follte for gar in die Baftille mandern , weil er fich uber ben Bart eines folgfenden Capuginers, ben eine Stickerinn in ben Bart bes beil. Franciscus flictte , in feiner hofzeitung fo luftig gemacht hatte , dag ber Ronig und Die Roniginn mit bem gangen Sof berglich barüber lachten. Gin fpanischer Kranciscaner rachte fich und rugte der Koniginn als Beichtvater das Gewiffen. Der Kangler Seguier befrente noch den Dichter von der Bastille. Doch erhielt Bours fault die Erlaubnif eine andere Zeitung (Muse enjouée) monate lich fur den Dambin zu verfertigen. Auch diefe wurde ibm unters fagt , weil ihm einige harte Ausbrucke gegen ben Pringen Wils belm von Dranien entfuhren. Er wurde endlich Steuereinnehmer ju Montlugon, und ftarb ben 15. Sept. 1701. æt. 63. an der Cos-Man schatte ibn sowohl wegen feiner gefälligen guten Sitten. als wegen feines lebhaften und scharffinnigen Berftanbes. Er zeuge te zwei Gobne und eine Lochter. - Geriften : Pièces de theatte. Par. 1694. 12. ib. 1701. 12. Amft. 1721. II. 12. und am besten Par. 1725. III. 12. daben fein Leben. Ginige, besonders feine Comedie fans titre, ober Mercure galant und Poisson, wurden sebr wohl gufgenommen. La Satyre des fatyres erregte ibm einen Streit mit Boileau; boch wurden fie wieder die besten Frennde. - Letwes de respect, d'obligation & d'amour, ib, 1666, 12. Sie sind auch befannt unter ber Aufschrift: Lettres a Babet, und wurden, wegen ihrer naturlichen, gierlichen und einfaltigen Bergenssprache

Stolle Anleit. jur Sift. ber Gel. p. 158 fg. - CLEMENT Bibl, hift. T. II. p. 389 fq. - GERDES-Floril. p. 32 fq. - NICERON Mem. T. 23.

wit allgemeinem Beyfall gelesen und ost gedruckt, besonders zu Paris, 1738. III. 12. — Nouvelles lettres, accompagnées des sidles, de Contes, d'epigrammes, de remarques &c. Par. 1697. 12. verméptt, d. 1699. II. 12. anch schon und lesenswürdig. — Le veritable étude des Souverains. ib. 1671. 12. Wenn der Versasser lateinisch gewußt hatte, so wäre er von Ludwig XIV. dem dieser Aufsas vorzüglich gesiel, zum Unter: Präceptor sur den Dauphin gewählt worden. — Artemise & Poliante. ib. 1670. 12. — Le Marquis de Chavigny. ib. sod. 12. — Le Prince de Condé. ib. 1675. 12. ed. III. 1681. 12. Sind 3. sehr lebhaste und sehr zierliche historische Erzählungen. — Ne pas croire ce que l'on voit. ib. 1675. II. 12. Eine angenehme und in einer muntern Schreibart versasse Liebest geschichte. p)

Samuel Butler geb. ben 12 Kebr. 1612. (1600,) ju Streuss Sam in Borceftershire, wo fein Bater Pachter von dem herrn Diefes Orts war. Er flubirte ju Borceffer und Cambridge, boch, wegen Armuth, ohne bie gewöhnliche Gradus anzunehmen; wurde Secretar ben dem Ariebensrichter von Carlscroom, wo er fich in feinen vielen Rebenstunden auf die Dichtfunft , Diftorie , Duft und Malerei legte. hernach war er Gecretar ben ber Elifabeth, Brafin von Rent, Die Die Gelehrfamteit fchatte; ferner ben Gas muel Lufe, einem Officier ben ber Cromvellischen Armer und Eromwelle Anbanger; endlich ben Richard, Grafen von Carburn, Statthalter des Fürftenthums Balles. Er ftarb 1680. 22t. 68. (80.) ju London. - - Schriften: Budibras, ein fatprifches Ge bicht wiber bie Schwarmer und Independenten unter Carl I. in 9 Sefangen, englisch Lond 1710. 12. 1744. II. 8. 1757. III. 8m. m. R. Deutsch von Bodmer, Leipz. 1737. 8. und von Wafer, Samb. 1765. 8m. m. R. (2 fl.) Die Ueberfesung ift bart, mit fcweigerischen Provinzialifmen burchtvebt. - Mola alinaria; 2 Brie fe, und einige ungebrudte Gebichte tamen unter ber Aufschrift: The posthumous Works &c. heraus, Lond. 1730. III. 12. 9)

Chomas Brown, ber Sohn eines begüterten Landmanns in Shropshire; flubirte ju Orforb; entlief nach London, und wurde

p) Niceron. 11 Eh. p. 56-72.

g) Sein Leben bepm Subibras. - WOOD Athenu Oxon. - CHAUPEPIK v. Hudibras. - Miceron. 10Ab. p. 147-153.

and Mangel eine Zenkang Schullehrer in Ringston; kam wieder nach kondon, seiner ungebundenen Lebensarf nachzuhängen; schrick und Brod, und starb 1704. Durch seine wisige und launigte Schreibart verschafte er sich vielen Benfall, aber er war ost zu beleidigend. — Man hat seine Dialogues, Essays, Declamations, Suines, Letters, Translations, Amusements &c. zusammengebruckt: Vocks &c Lond, 1707. IV. 18. r)

Peter Calderon de la Barca, ein fpanischer Comodiene Schreiber , Ritter des Jacobs Drben und Canonicus ju Loledo. Seine Comodien wurden ju Madrid 1685 - 94. IX. 4. jufammen gedendt, und fanden in Spanien groffen Benfall. G. Antonia Bibl. Hilp. fin got thebrof them on Good roughin 1815 in Moche , , - Georg Villiers Bergog von Buckingham geb. ben 30 Jane 1627. Er ftubirte ju Cambridge, und machte hernach eine Reise nach Frankreich. In ben bamaligen burgerlichen Unruben bielt et es mit bem Ronig; er begleitete ben Dringen Carl nach Schott land, und wohnte 1651. bem Ereffen ben Worcefter ben; mufite aber bas Reich verlaffen. Doch fehrte er bald wieder jurud, unb fam, nachdem er fich 1657. mit ber Tochter und Erbin bes Lord Sairfar verheprathet batte, in ben Befit feiner eingezogenen Gib ter. Rach bes Ronigs herstellung wurde er beffen Rammerherr. Beeimerrath, Lord , Lieutenant von Portsbire und Stallmeifter. Er mußte aber wegen beschuldigten aufruhrischen Unternehmungen 1666. fliehen; da er fich bald unterwarf, so fam er 1667. wieber in seine Stellen. Er wurde 1671. Rangler ber Universitat Camb bridge, und reif'te in eben bicfem Jahr als Gefandter nach Frank reich; legte 1674. Die Ranglerstelle nieder, und farb ben 16 2or. 1687. in gröfter Armuth, ohngeachtet er 50000 Pf. jahrliche Eins funfte hatte; benn er lebte febr ausschweifend, und zeigte ben feit. uem Wig die unebelfte niedrigste Gemuthsart. - - Chrifter The Rehearfal a Comedy. Lond. 1671. 8. fein bestes Stud. - 168 Demonstration of the above Duty. - Epitaph on Thomas Lord PAIRFAR; oft gebruckt. - Biele wizige Cathren, Gebichte, Bries fe und Reden zc.

<sup>1)</sup> CIBBER Lives of Engl. Poets. T. III. p. 204 sq. — Joechers Gd. Lex. von Abelung verbessett, h. v.

<sup>2)</sup> CIRRER 1. c. — Biogr. Britann, v. VILLIERS. — Joeder 1. c.

Johann Chapelain (Capellanus) einer von den Blerzigwert der Acad. françoile, Historiograph und Rath ben dem Herzog voer Longueville, starb den 22 Febr. 1674. xt. 79. zu Paris. Er war so zeizig, daß man ihm aus Spott den Namen eines Chevalier de l'Ordre de l'araignée benlegte. Richelieu, ben dem er sich durch eine schone Ode in Gunst seize, verschafte ihm eine Pension mit dem Auftrag, er solle ein Heldengedicht auf das Madchen von Orleans versertigen. Erst nach 20 Jahren lieferte er die erste Helfte in 12 Büchern, Paris. 1656. fol. Das übrige liegt noch in der k. Bibliothet ungedruckt. Die Arbeit hatte so wenig Benfall, das der Requetenmeister Monmor das Urtheil des Publicums in den bekannten 2 Versen versaste:

Ista Capellani dudum expectata puella

Post tanta in lucem tempora prodit anus. Bon Camusat hat man Melanges de litterature, tirès de lettres MSt. de MSr. Chapelain. Paris. 1727. 8. t)

Peter, Corneille geb. den 6 Jun. 1606. ju Rouen, wo fein Bater Ober : Forstmeifter war. Nachdem er ben Grund in ber Schule der Jesuiten gelegt hatte, fo wiedmete er sich ber Rechts gelahrtheit, und murde wider feine Reigung General : Abvocat ben bem Gericht ber Marschalle ju Paris, moben er fehr wenig ju thun hatte. Durch eine Liebesbegebenheit ju Rouen murbe er veranlaßt, fein erftes Luftfviel Melite 1625. ju liefern, bas mit groffem Bens fall aufgenommen war, weil es ber Schaubuhne einen neuen Schwung machte. Jest fühlte er fich als Dichter, und gab auch bem Trauerspiel einen feinern Geschmad. Er ftarb ben I Oct. 1684. æt. 78. als Dechant ber frangbfifchen Afabemie, in welche er 1647. aufgenommen wurde. Seine folge und frepe Seele wußte nichts von Berfiellung und Arglift. Er war, obgleich im auferlichen Aufzug nachlafig, boch ein guter Chegatte, Bater und Freund. Er liebte weber ben Sof, noch offentliche gebundene Geschäfte. Er liebte ben Reichthum, aber die Dube nicht, fol chen ju erwerben und ju erhalten. Er verband mit feiner Redliche feit eine ungeheuchelte Frommigfeit. - - Schriften : Melanges poétiques. Paris, 1632, 8. - L'imitation de Jesus Christ, traduit &

t) Koenie I. e. — Menagiana. P. I. p. 15 fq. P. II. p. 4. — Saxii Onom. T. V. p. 29 fq.

sumphrales en vers françois, Bruxelles. 1657. 12. fouft oft in 4 n. 12. mit und ohne Rupfer gebruckt. - Biele (33) Luftspiele und Traners wiele. Unter biefem machte bas vermischte Schausviel le Cid bas meife Auffeben; es murbe eben fo fehr bewundert, als fcharf teis tifit. Mile famen gusammengebruckt 1663. II. fol. bernach in 4 mb 12. in mehrern Theilen beraus. Die beften Musaaben find Pris. 1682. IV. 12. und mit den Berfen feines Bruders, ib. 1722. X, 12, ib. 1738, XI, 12. ib. 1758. X. 12. (12 fl.) Amft, 1764. VIIL 9. m. R. (17 fl.) Les oeuvres dramatiques de Pierre & Tho. Comeille, mit Voltair's Anmertungen und mit Rupfern, Genève. 1764. XII. 8m. (20 fl.) u)

Thomas Corneille, des vorigen Bruder, geb. ben 20 Aug. 1625. ju Rouen. Er hatte mit jenem gleiche Erziehung und gleis de Anlage zur Dichtfunft; wurde nach beffen Tob in die franzofische Afademie, und 1701. in die Atademie ber Inschriften aufgenoms men. Beide benratheten 2 Schwestern, und zeugten gleiche Anzahl von Kindern. Er wurde einige Jahre vor feinem Tobe blind, und farb ben 8 Dec. 1709. 24, 84. ju Andeln in der Rormanbie. -- Schriften: Theatralische Berfe, theils einzeln (Le Theatre. Amst. 1716. V. 8. und 1754. m. R. (9 fl.) Poëmes dramatiques. Paris, 1748. V. 8.) theils mit ben Werfen feines Brubers gufame mengebruckt; fie erhielten, wie jene, groffen Benfall. - Dictionnaire des arts & des sciences. Paris. 1694. II. fol. Ein Supplement in bem Dictionnaire de l'Acad. franc. - Dictionnaire universel geographique & hift, ib. 1708. III. fol. - CL. FAVRE DE VAUGEL'AS Remarques fur la langue francoile, mit Inmerf. Amst. 1690. II. R. Paix, 1728. III. 12. — Ovids Berwandlungen und Briefe, in Berse übersett, a Liège. 1698. III. 8. x)

Abraham Cowley (Couleius) geb. 1618. ju London. Schon in feinem Toten Jahr bilbete er auf ber Schule ju Beftmunfter burch Lesung ber englischen Gebichte bes Spencers feinen bichtes rifchen Geschmack; noch mehr zu Cambridge, wo er fludirte. In ben burgerlichen Unruhen begleitete er nicht nur ben R. Carl L. nach Orford, sondern auch deffen Mitwe, Senrietta Maria, nach Paris, und hielt fich ben thr 10 Jahre lang als Secretar auf.

w) Baillet. T. IV. p. 316- 337. - Mornop. T. I. p. 1011. - Per-RAULT Hommes illustres. T. I. p. 186. — Miceron. 11 Th. p. 267-299.

<sup>2)</sup> NICERON Mem. T. 23. - BAILLET. T. IV. p. 259 fq.

Bon ba machte er einige Reifen nach Flanbern und in bie Schweit; Sam auch auf Befehl ber Lomgin beimlich nach Engelland; wurde aber nach feiner Entbedung gefangen gefest, und unter einer Burge Schaft wieder losgelaffen. Rach Eromwels Tob gieng er nach Franfreich , und 1660. mit Carl II. nach Engelland jurud; lebte in Rube, und durch bes herzogs von Bufingham und bes Grafen son S. Alban Frengebigfeit, im Heberflug. Immer blieb er bes allen gegenseitigen Berfprechungen bem f. Saufe getreu, und farb ben 28 Jul. 1067. æt. 49. Der herzog von Butingham lies ibm an Mefimunfter awischen ben Dichtern Chaucer und Spencer ein Grabmal errichten. Dan bat von ihm englische und lateinische Bebichte, in welchen viele Allegorien und findische Wortspiele eine gemifcht find. Db er beffmegen ben fom bengelegten Ramen eines englischen Dinbard verbiene, mogen Renner ber Dichtfunft entscheis ben. - - Schriften: Poetical blossoms, und tragical history of Pyramus und Thisbe, Lond. 1633. 4. Daben ift auch bas Schafers gebicht: Rathfel ber Liebe, welches Cowley in ber Beftmunfter. Schule verfertigte. — Berliebte Gebichte, englisch ib. 1647. 8. nebft andern Gedichten, ib. 1656. fol. - Plantarum Lib. II. ib, 1662. g. Bon ben Rraften ber Rrauter in schonen Berfen. - Poomata latina, quibus continentur plantarum Lib. VI. & unus miscellaneorum, ib. 1668. 2. - Alle diefe und noch andere Gedichte find gufammengebruckt, Lond. 1707. Il. 8. Daben fein Leben von Tho. Sprat. y)

Johann Dryden geb. den 9 Aug. 1631. zu Oldwinkle in Huntingtoushire, aus einem adelichen Geschlecht. Er studirte in der Wessmünsterschule und zu Cambridge. Er erhielt, wie er es verdiente, 1668. den dichterischen Lorbeerkranz; trat unter Jacob II. zur katholischen Religion, der ihn zu seinem Historiographen ernenute; starb den 1 Man 1701. zu London, ahne Neichthum, und wurde in Wessmünster, wo sein Grabmal steht, prächtig bewegeset. Seine Werte sind zwar schön und sliesend geschrieben; weil er aber ums Brod schreiben muste, so schle die letzte Feile. Dem Laster gestattet er, statt Strase, Belohnung, und die Ausbrücke sind nicht züchtig genug. — Echristen: Religio laici or a Layman's Faith. Lond. 1683. 4. — Essay of dramstik poösie, ib. 1693. 4. — Fables ancient and modern &c. ib. 1713. 8. — Missel-

y) WITTEN Memoriz philos. oratorum &c. decas IX. — Biographia briminica. T. III. 2. 1497 - 1505. — Ticcron. 9 Eh. p. 300-306.

lany posms &c. ib. 1716. VI. 8. — Somers Jliabe, Cheocries Ibysten, Goids Berwandlungen, Virgil, Invenal und Perflus, englisch überseit. — Comodien, Tragodien, Opera ze. zusammens gedruckt. Dramatical Works, Lond. 1701. II. fol. ib. 1755. VI. 8. — Der Stand ber Unschuld und Fall des Menschen, aus dem Englischen, nebst des Berkassers Leben. Franks. 1754. 8. (20 fr.) id. 1761. gr. 8. (24 fr.) z)

Johann fletcher, der Sohn des Richard fletcher, Lordbis schoft von London, geb. 1576. in der Graffchaft Nordhampton. Et sudiete zu Cambridge, und zeigte eine groffe Anlage zur Dichtunk. Bon da gieng er in den Inner Lempel, die Nechtsgelahrtheit zu lernen. Aber diese war nicht nach seinem Geschmack. Er und sein herzensfreund Joh. Beaumont vereinigten sich, für das Theatet zu arbeiten. Sie wurden allgemein bewundert. Fletcher karb 1625. At. 49. zu London an der Pest. Er nebst Johnson und Shas kespear sind unter den Engländern die 3 ersten berühmteste dramatis sche Dichter. — Fletcher und Beaumont Works. Lond. 1750. X. 8. 1780. X. 8. Johann von Beaumont, der unter der R. Elisaberh lebte, und 1628. (1615.) starb, war einer der gröffen tras gischen Dichter in Engelland. Beide dichteten mit gleichem Feuer. a)

Johann Amonides van der Goes geb. den 13 Mpr. 1647. zu Goes in Seeland von nicht sehr bemittelten Mennonitischen Aeltern. Auf Kossen des Diererichs Buizero studirte er zu Uts recht die Arzneigelahrtheit; erhielt ben der Admiralität eine Bedies nung, und starb den 18 Sept. 1684. als einer der besten nieder, ländischen Dichter. David van Soogstraren beforgte nebst dessen deben die Sammlung seiner Gedichte, Amst. 1714. 4.

Johann Baptssta Guarini, ein Urenkel in Gnarini von Berona, geb. 1538. ju Ferrara. hier wurde er ben dem Herzog Alphons II. Secretar, der ihn an die Republik Benedig, nach Polen, und an die Pabske Gregor XIII. und Paul V. als Abges sandten schiekte. Nach dessen Tod kam er als Secretar zu dem Herzog von Mantua, zu dem Großberzog von Florenz und zu dem Herzog von Urbino. Er hielt sich hernach zu Padua und Ferrara auf, wo er die griechische und lateinische Sprache und die Mos

<sup>2)</sup> CHAUPEPIÉ h. v. - SAXII Onomaft, P. V. p. 635 fq.

<sup>2)</sup> Wood Athenn Oxon. — Zoffe Biographien 26, 2 B. p. 268 - 274. — Chaupepin h. v. — Joecher l. c.

ral's Philosophie lehrte. Endlich reif'te er wegen eines Processes nach Benedig, und ftarb daselbst 1613. - - Schriften: Il pastor fido, eine Tragi . Comobie, Die er auf bas Benlager bes Berions von Savonen Carl Immanuel, mit der Spanischen Jufantin Catharina perfertigte, und wohurch er fich einen unfterblichen Ruhm erwarb. Sauptausgaben: Venet, 1602. 4m. mit schonen Rupfern; Lond. 1728. 4. ohne R. Cambrigi. 1734. 4. Verona, 1737. 38. II. 4. m. R. Glasgov. 1763. 8. Lipsia, 1768. 8. m. R. (2 fl.) fonft wurde das schone Gedicht febr oft gedruckt, auch von bem Abt Torce ins frangoffsche, von Dotter ins hollandische, von Abschaz und Sofmanswaldau in beutsche Berse übersett. Ohne geachtet zu feiner Zeit ber italienische Wig noch tandelte, so wufte Buarini boch nach Detrarche Geschmack die Einfalt der schonen Ratur nachzuahmen. Lächerlich sett es Aubert le Mire unter die Erbauungsbucher, und glaubt, es fen ein Unterricht von den Pfliche ten eines Pfarrers. - Sonetti & madrigali. - Il segretario. Lettere &c. Mile zusammengebruckt, Verona. 1737. 38. IV. 4m. (20 fl.) b)

Peter Salle ober Salley geb. den 8 Sept 1611: zu Bapenr in der Rormandie. Er ftudirte ju Caen die Philosophie, die Reche te und die Theologie. Durch feine Gedichte fowohl, als durch feine Gelehrsamkeit erwarb er fich so groffen Ruhm, daß man ihm nicht nur in seinem 24ten Jahr bie offentliche Lehrstelle ber Beredsamfeit ju Caen übertrug , fondern bag ibn auch die Univerfitat ju Paris aus eigener Bewegung zu ihrem Mitglied ernennte. 5 Stellen , Die man ihm gu Paris antrug , mablte er Die im Colles gio von Sarcourt. Sier lehrte er anfangs die Sprachen, hernach Die Redekunft mit aufferordentlichem Benfall. Der Ronig ernennte ihn 1646. ju seinem Dichter mit einem Jahrgeld von 1200 Livres, und 1654. jum f. Professor bes canonischen Rechts mit 1000 Lie bres Befoldung. Er mar in allen feinen Berufsgeschäften uners mudet, und ftarb ben 27 Dec. 1689. æt. 78. - - Schriften : Institutiones canonicæ. Parif. 1685. 12. zierlich und gelehrt. Dissertationes de censuris ecclesiasticis &c. ib. 1659. 4. - Scholz

b) FREHERI Theatr. p. 1509. — ERYTHEEI Pinacoth. p. 95 fq. — Imperialis Museum hist. p. 126 sqq. — Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 119. — Moreri h. v. — Bayle h. v. — Stolle Anseit. jur hist, der Gel. p 202 sq. July 2017 Al. 588.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 189

iuxis encumia, ib. 1656. 4. smd Neden. — Orationes & posmata, ib. 1655. 8. sehr lesenswurdig. •)

Ancon Salley geb. 1593. ju Bajanville in der Mieder: Row mandie. Er lehrte schon im aaten Jahr die Humaniora auf der Universität zu Caen, wo er auch hernach k. Prosessor bamseit und Principal des Collegii du Bois wurde; er starb den 3 Junj 1676. æt. 83. zu Paris. Seine lat. Gedichte tamen 1675. 8. heraus, und hatten vielen Benfall.

Carl Sopfins wurde als ein englischer Dichter von Drys den und vielen Bornehmen fehr hoch geschäft. Er ftarb im 36cen Jahr, und hinterlies: den kurzen Prospect, ein trefliches Ges dicht; Briefe an den Grafen von Dorfet; Elegien z. In den Leidenschaft der Liebe zeigte er seine gröste Starte.

Benjamin John fon, der wizigste, gelehrtefte und regele mafigfte bramatifche Dichter in Engelland, eines Maurers Gobm in Befiniunfter. Er follte ben feinem Stiefvater , ber auch eitt Maurer war, wegen Armuch bas Sandwerf lernen; da man aber feinen muntern Geift fowohl, als feine groffe Deigung zu den Bis senschaften bemerkte, so wurde er von einigen Krenmben unters fügt, daß er feine Studien gu Cambridge fortfegen fonnte. Dan bewunderte ihn allgemein zu London. Der König und viele Bors webme gaben ibm Jahrgelber , theils aus Buneigung , theils baff er fie in feinen comischen Borftellungen, worinn er eine vorzügliche Starte zeigte, schonen mochte. Er ftarb ben 16 Aug. 1637. Et. 63. Man fette ibm in der Abtei Bestmunfter Die furge Grabfchrift: Orare Benjamin Johnson! — — Er schrieb piele Comodien und Tras gobien; übersette Borazeus Dichttunft ins Englische, und Bas cons Consilia politica ins Lateinische. 2c. - Works. Lond, 1716. VI. R. d)

Friederich von Logan, ein Zeitgenoffe bes Opis, und so wie er, ein Berbefferer ber beutschen Sprache und Dichtunft, geb.; 1604, ju Liegniz. Er bekleidete die Stelke eines Kanzleiraths ben bem Perzog zu Liegniz und Brieg; wurde 1648, als Mitglied in die fruchtbringende Gesellschaft unter dem Namen des Verkleinerns

<sup>1)</sup> Niceron. 4 Th. p. 40-44.

d) WOOD Athenz Oxon. - WITTEN Diar. biogr. - Boffs Biographics 36. 1 B. p. 295-304.

den aufgewommen, und ftark 1655. — Er gab unter dem Bas men Salomo von Golau 1634. einen Band von mehr als 3000 Sinngedichten herans, in welchen oft die Gedanken schöner, als die Ausdrücke find. Rammler und Leffing beforgten 1759. L. (1 fl. 30 fr.) eine neue, aber etwas veränderte Ausgabe, mit Auswertungen über die Sprache des Dichters. Man verwechselt den Bater bisweilen mit dem Sohn. c)

Johann Peter Lotich, Christians, des P. Lotichius ses cundus Bruders, Enkel, geb. 1598. zu Hanau. Er lehrte die Arzneikusk zu Ninteln und Marburg, war den verschiedenen Färsten Leibarzt, auch R. Ferdinands III. historiograph, und starb 1652. zu Marburg. — Schristen: Bibliotheca poëtica, P. IV. Francof. 1625 - 1628. IV. 8. — Cent. II. Epigrammatum. — Comment. in Petronium, Francof. 1629. 4. — Consisiorum & observationum medicinalium Lib. V. — Rerum germanicar, sub Matthia & Ferdinandia II. & III. ab A. 1617-1643. comment. IV. sol. — Vita, obitus & memorabilia Imperatorum rom. a Julio Cæst. ad Ferdinandum II. — Lib. XIII. epistolarum vitor, clarist, ad se datarum. &c. f)

Jacob Charpentier (Carpentarius) herr von Marigny, zeb. zu Marigny, einem ben Nevers gelegenen und seinem Bater zugehörigen Dorf: Er lebte im geistlichen Stande, und genoß viele Benesieien. Durch seine Renntnisse, die er auf seinen Reissen nach Italien, Deutschland, Schweden, Holland z. gefammelt hatte, machte er sich eben so, wie durch seinen Wiz und muntern Umgang besonders ben dem Prinzen von Conde und ben dem Carsdinal Reiz besliedt. Er stard 1670. zu Paris. —— Man hat guste Sedichte, unter welchen le pain beni vorzüglich besannt ist, und schone Briese von ihm, die 1655. im Haag gedruckt wurden. Sinige schreiben ihm auch den Tr. politique contre le tyrans zu, in welchem behauptet wird, es sep erlaubt, einen Tyranmen zu töden.

Johann Baptifta Marino geb. ben 18 Oct. 1569. gu Rea pel, wo fein Bater ein Rechtsgelehrter war. Er follte wider feinen

e) Meisters Character ber beutschen Dichter. 1 B. p. 190-205.

f) Koenig I. c. — Bayle h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 468. — Mornof. T. f. p. 885. — Freytag Anal. litt. p. 540 fq. — Chaupepié h. v.

Millen bie Rechtsgelahrtheit finbiren; ba er biefe vernachlafigt, und fich der Dichefunft beimlich gewidmet hatte, fo jagte ihn fein Bater von fich. Aber einige Gebichte, wodurch er fich befaunt gemacht batte, verschaften ibm Gonner und Befchuger. Info be Sacrara, Derzog von Bovino, nahm ihn ju fich. Rach 3 Jahr ren fam er als Secretar ben Marthaus von Bapua, Bring bon Conca, Grosadmiral bes Konigreichs Reapel in Dienften. Beil er in die Liebesbandel eines Areundes verwickelt war , fo flob er nach 6 Jahren, aus Rurcht por ber Strafe nach Rom. Dier nabm in Wield. Crefcentio ju erft auf; hernach machte ihn ber Carb. Perer Mobrandino, B. Clemens VIII. Repote, ju feinem Rame merjunter, mit 50 Thalern monatlicher Befoldung. Er begleitete den Cardinal nach Navenna und Lurin. Am Luriner hof wurde er befonders wegen feines Lobgebichts auf ben herzog Carl 3ms manuel fo fehr geachtet, baf ibm berfelbe bas Ordensfrens bes h. Mauritins und lagarus ertheilte. Run batte et , wie gewohns ich, Reinde und Reiber. Gin gemiffer Dichterling und Gecretar bes' herzogs, Cafp. Murtola, fuchte feinem Ruhm burch Bers kenndungen in fchaden. Marino rachte fich durch beiffende Gons nete. Sie fochten mit Berfen gegeneinander. Marino donnerte mit &1 Sonneten ans feiner Murtoleide; und Murtola fanonirte mit 30 Sonneten aus feiner Marineide. Endlich fchof biefer in ber beftigften Raferei mit 5 Rugeln aus einer Piftole nach feinem Begs ner. Er verfehlte und fam ind Gefangnif, aber auf bes beleibigs ten Gegners Borbitte wieder los. Endlich mußte Marino gu feiner Sicherheit Zurin berlaffen. Er gieng nach Baris, wo ihm die R. Maria von Medicis ein Jahrgeld von 1500. und bald barenf von 2000 Pfund gab. Er reif'te 1622. nach Rom, und bas folgende Jahr nach Reapel, wo er den 25 Mary 1625. zt. 56. an ber Strangurie farb, nachbem er noch einige feiner allzuverliebten Bebichte batte verbrennen laffen. Sein Umgang war angenehm . eber oft gu fren. In feinen Gedichten, Die von vielen fo fehr bes .wundert wurden, herricht mehr eine fenrige, wizelnde Einbildunges freft, als eine richtige Beurtheilung; baber jagt er nach Untithes fen und Spigfindigfeiten , wodurch er den guten , naturlichen, vetrarchischen Geschmack verberbte. - - Schriften : Rime (fleine .. Sebichte) Venet, 1602, 1605, 1608, 1629, 16. - La lira, ib, 1614. 16. - La geleria &c. ib. 1620. Il. 16. enthalt gabeln, Erzählungen, Gemalbe, Jupromtus zc. Dagu lieferte Daganin Gane dengio Bufage, Erlauterungen und Berbefferungen, Pila. 1648. 8-- La Murteleide, fischiate del Marino, con la Marineide, rifate del Martola, Françof, 1626. 4. Die Auspfeiffereien bes Marino bes fteben in 81 beiffenden Gonneten, und bas hohngelachter bes Murtola in 30. - Il padre nafo &c. Paris. 1626, 14. Eine bucs leste Lobichrift der Rafe; daben find feine beibe Gefangenfchaf ten, die ju Regrei, burlest in Berfen; und die ju Turin, ernfis baft, in Bruse. - L'Adone &c. (Adonés) Paris. 1603. fol. und 16. Venet. 1623. 4. Amft. 1651. H. 16. und mit Rupfern ib. 1678. IV. 16. Sein wornehmftes Gebicht, bas febr fcbarf fritifit') aber auch von mehrern vertheibint wurde; voll Unflatereien. Im gen Gefang giebt er unter bem Ramen fileno von feinem Leben Rachricht. - La sampogna (die Riote) ober fleine Dabrgen und Schäfergebichte. Paris. 1620, 121 - Strage degl' innoventi &c. bet Rindermord ju Bethlehem. Roma, 1633, 12. Venet. 1683. 4. nebfe feinem Leben von Phil. Camola; lateinisch übersett von Bofeph Prefcimoni pon Françaville in Sicilien, Panormi. 1691. 8. mb lgteinisch paraphrafirt in henametern , von Domin, Amsti :: Neap. 1711. 4. in beutschen Berfen nebft bem Original, von Brofce, Damb. 1734. 8. - Lettere &c. Venet. 1627. 8. 1673. 12. &c. g)

Johann Bapeista Pocquelin von Moltere geb. 1620. paris, wo sein Batte ein Lapezierer und Rammerdiener R. Ludn wigs XIII. war. Bis in sein 14tes Jahr lebte er in dem Kramstaden seines Baters, der nebenher mit alten Reidern handelte, misschuldig und unwissend. Sein Grosvater, auch ein Tapezierer, nahm ihn mit sich in die Comedien; dadurch wurde seine Reigung zu den Schauspielen immer mehr angefacht; er bat dingend, man mochte ihn studien lassen. Er zieng ben den Jesuisch in die Schule, und lernte die Philosophie ben dem berühmten Gassendi. Beiler seinem Bater adsungirt war, so muste er ben dessen Krantlichteit 1641. dem König nach Narbonne solgen. Nach seiner Rückstunft widmete er sich, seiner Reigung gemäs, zun; dem Theater.

g) Sein Leben von Joh. Bapt. Bajacca. Milano. 1626. 12. von Joh. Franz Loredano. Venet. 1633. 4. von Franz Ferrart. ib. eod. 4. — Exythem Pinacoth. p. 34 kg. — Miceron. 24 Nd. p. 100. 220.

Er brachte eine Gefellschaft von jungen Leuten gufammen , bie man bernach l'illuftre theatre nemte. Gie fpielten in Der Borftabt St. Bermain und im Quartier St. Paul. Jest veranderte Docquelin feinen Damen und nennte fich Moliere. Er fand aber nicht groffen Benfall, und irrie, vermuthlich wegen ber burgerlichen Unruben, bet 1648 - 1658. in den Provingen berum. Er führte guerft feinen Landi, fein erftes regelmafiges Stud, 1653. ju gyon auf; fpielte immer mit mehrerm Benfall zu Beziers, Grenoble, Rouen zc. und fam endlich nach Baris jurud. Der herzog von Orleans ftellte ibn bem Ronig vor. Moliere spielte mit Bolgefallen bes Sofe, erhielt 1663, eine Benfion von 1000. Liv. und wurde 1665, mit feis ner Befellschaft in f. Dienste genommen. Er wufte Die Charactere und Sitten lebhaft ju fchilbern, und machte bie Detitsmaitres, henchler, unwiffenden Merate, Die berrichenden Rebler und Saffer Seine junge eitele Frau', Bejart, erregte ibm Gifera Geine lette Arbeit war der Lingebildete fucht und Berdruff. Branke, ein Luftspiel in Profa. Ben der zten Borftellung, ba er feine ohnehin geschwachte Bruft bis ju Convulfionen anftrengte, wurde er vom Theater nach Saufe getragen, und ftarb an bemfele bigen Sage den 17 Rebr. 1673. æt. 53. am Blutsturg. tomte man bom Erzbischof die Erlaubnif auswurfen, ihn in ges wenbte Erde begraben ju durfen. Er hinterlies eine Lochter. Beine Mitme beprathete den Comodianten Guerin. Mon feinen 30 Luffpielen, die er verfertigte - Tragische Borftellungen maren feine Sache nicht - find le Misanthrope, le Tartuffe, les Femmes scavantes, l'Avare, le Festin de Pierre, le Bourgeois gentilhomme, le mecieuses ridicule und le Malade imaginaire Meisterstucke. - Oeuvres, Paris. 1682. VIII. 12, ib. 1730. VIII. 12. 1734. VI. 4. 1739. VIII. 12. 1770. VIII. 12. (9 fl.) ib. c. n. par MSr. LE BRET. 1772, VI. 8. ib. 1775. VI. 8. (7 fl.) 1778. VIII. 12. (12 (10.): Amil, 1713. 1735. IV. 12. 1766. VIII. 12. m. R. (9 fl.) Deutsch. Samb. 1752, IV. 8m. (4 fl. 30 fr.) verbeffert, ib. 1769. IV. 8m. m. R. (5 fl. 30 fr. ) Stalienifch von Vlic. di Caftelli, Gecretar des Rurf. von Brandenburg, Leipz. 1698. IV. 12.

h) Vie &c. par Luonor de Gallois, Sieur de Grimaret. Paris. 1705. 12. D. Augsp. 1711. 12. — Vie &c. par MSr. de la Serre, bep der Ausgabe seiner Berke in 4. — Vie &c. par Voltaire; D. (Pritter Band.)

Johann Gloham geb. ben 9 Aug. 1653. in Glocestershire, eines Predigers unter den Rons Conformisten Sohn; er studitte zu Oxford, wo er sich vorzüglich auf die Dichetsunst und schone Bissenschaften legte; war eine Zeitlang Lehrer ben einigen jungen herrn; lebte endlich zu Loudon in guten Gesellschaften, als ein Bertrauter des Dryden u. a. und starb den 9 Dec. 1683. an den Kinderblattern. Man schätzt seine Uebersetzungen von Somer, Soraz x. so wie seine sämtlichen Gedichte, besonders seine Satyren auf die Jesuiten sehr hoch.

Thomas Orway geb. ben 3 Marz 1651. zu Trottin in Guffer. Er studirte zu Winchester und Oxford; widmete sich hernach zu London dem Theater; verfertigte nicht nur Schauspiele, sondern spielte auch Rollen mit, und starb den 14 Apr. 1685. Seine Trauerspiele werden vorzüglich geachtet, und unter denselben be sonders der Waise, das gerettete Benedig und Don Carlos. Sonst schrieb er auch Comddien, Uebersehungen in Prose und Bersen. 2c.

Johann Racine geb. ben 21 Dec. 1639. ju Ferté- Milon. Er wurde, da fein Bater, ein pormaliger Cadet der f. Leibwache, frub ftarb, in der Abtei Port - Royal des Champs erzogen. las er die alten Claffter, Somer, Sophofics, Euripides u. mit unglaublicher Begierde und Fertigfeit. Er ftudirte bernach ju Paris, und machte fich burch feine Gedichte fo beruhmt, dag ibm der Konig für eine Ode auf seine Vermälung 1660. nicht nur 100 Louisd'or überschickte, sondern auch ein Jahrgeld von 600 Liv. Jest verfertigte er feine vortreflichen Schauspiele, wodurch er sich dem Corneille an die Seite geschwungen hat. Er faufte fich eine Schazmeifterftelle in ber Generalitat Moulins; wurde f. Secretar und Rammerjunter; 1673. Mitglied der frand fischen Atademie, und farb den 22 Apr. 1699. æt. 59. an einem Lebergeschwur. - - Schriften : 10 Trauerfpiele , unter welchen Britannicus, Iphigenia, Dhadra und Arbalia die beften find. - Les plaideurs, ein gufffpiel. - Cantiques spirituels - Rpigrammes. - Lettres. - Hift. de Portroyal, nur ber erfte Theil. -Eloge de Corneille. — Oeuvres. Paris. 1676. IL 12. Amft. 1722.

Leips. 1754. 2. — Baiblet. T. IV. p. 205. 210. — Baybe h. v. — Niceson. 19 Th. p. 75. 104.

i) WOOD Athena Oxen.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 196

1. 12. mit des Dichters Leben; haßlich und fehlerhaft nachgedruckt Paris. 1728. 11. 12. aber sehr schon und kostbar m. R. Lond. II. 4. auch vollständig Paris. 1760. III. 4. ib. 1769. VII. 8m. sehr schon m.R. (33 fl.) ib. 1785. V. 12. m. R. Haye. 1727. VI. 12. Deutsch duch Goersched, Leipz. 1751. gr. 8. und theatralische Schriften, Brannschw. 1766. II. 8. (2 fl.) k) Dessen Sohn

Ludwick Racine geb. den 2 Nov. 1692, ju Baris. Er wurde bit in fein 7tes Jahr noch von feinem Bater, und nach beffen Lod von dem berühmten Rollin gebildet. ! Dach dem Willen feiner Rutter fomobl, als nach bem Rath bes Boileau mufte er gegen feine dichterische Reigung Die Rechte flubiten. Er hielt fich 3 Jahr te ben ben Batern bes Oratorium auf; fam in bas Sans bes Rangier Dagueffean ; murbe 1719. Mitglied ber Acad. des belles leures, und ber Acad, françoise; julest burch bie Borforge bes Card. fleury, Generalinspector des Pachts, ba er fich alsbenn m Marfeille, Galins, Moulins, Loon, und 15 Jahre zu Goiffon aufhielt. Er ftarb ben 29 Jan. 1763. nachdem ihn wegen bes une gludlichen Lodes feines Gobnes, der in einem Sturm ben Cabix, ettrant, 1761. der Schlag gerührt batte. - - Schriften: Memoires fur la vie & les ouvrages de Jean Racine; febr vollstanbig. -La religion ; ein treffiches Gebicht in 6 Befangen. - Odes faintes XXII. auch 7 gemischte Oben. - Lettres. Deutsch. Bien, 1776. 8. (50 fr.) - Remarques sur les tragèdies de J. Racine. &c. - uebers sette auch Miltons verlohrnes Paradies. — — Oeuvres &c. Amft. 1750. VI. 12. m. St. (7 fl. 30 fr.) 1)

Maturin Regnier geb. den 21 Dec. 1573. ju Chartres. Er trat 1582. in den geistlichen Stand; reif'te 1593. mit dem Card. Joyeuse, und 1601. mit dem französischen Gesandten nach Nom; ethielt 1604. an der Cathedralfirche zu Chartres ein Canonicat, anch von einer Abtei 2000 L. jährliche Einkunste, und starb den 22 Oct. 1613. zu Rouen. Der erste französische Satyren, Dichter, der aber eben so obscoen dichtete, als er gelebt hatte. Man hat

k) Perrault Hommes ill. T. II. p. 185 fqq. — Baillet. T. IV. p. 374-387. — Chaupepië h. v. — Stolle l. c. p. 195 fq. — Viceron. 13 Eh. p. 278-305. — Eloge &c. per MSr. de la Harpe. Peris, 1772. 2.

<sup>1)</sup> Reues gelehrtes Europa. 21 Eh. p. 634 - 650.

bon ihm 17 Sathren u. a. Gedichte, die oft, und besonders in gondon 1729. und zu Genf 1731. 8. jusammengebruckt wurden.

Johann Rift geb. den 8 Marz 1607. zu Dinneberg. Schon in Mutterkibe widmete man ihn der Theologie. Er studirte solche, nebst der Mathematif und Medicin, zu Ninteln, Nostof, Utrecht und Leiden; wurde 1635. Prediger zu Wedeln in Stormarn; 1644. Comes palatinus und Messenburgischer Kirchenrath; 1647. Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft unter dem Namen des Küssigen, und starb den 13 Aug. 1667. — Er schrieb viele erbauliche Ges dichte, auch einige Kirchenlieder, und Tragodien 2c. die aber nicht

Leicht mehr gelefen werben. n)

Johann Baptifta de Santeuil ober Santeul (Santolius) geb. ben 18 Man 1630. ju Paris aus einer angefebenen Kamilie. Er legte fich bier nebft ben schonen Wiffenschaften auf Die Dicht funft. Durch seine treflichen Gebichte machte er fich fo beruhmt und beliebt, daß ihn nicht nur viele Bornehme, und unter benfelben besonders die beiden Pringen von Cande, Bater und Sobn, bes wunderten, sondern daß ihm auch R. Ludwig XIV. ein Jahrgeld Er begab fich unter die regulirte Chorheren von Gt. verwilligte. Bictor, und wurde von bem Orden von Elugny wegen feiner icho nen Rirchenliedern als Cohn aufgenommen. Endlich begleitete er den Bergog von Bourbon zu der Versammlung der burgundischen Stande nach Dijon, und ftarb dafelbst, da er eben die Rudreife nach Paris antretten wollte, den 5 Aug. 1697. æt. 66. an der So lif. - - Man hat von ihm viele Inschriften, die ju Paris auf ben öffentlichen Brunnen fteben; hymnen; Grabichriften zc. alle in einem ebeln, erhabenen, harmonischen Ausbruck, ohne Worts spiel. - Oeuvres &c theils lateinisch, theils frangofisch, Paris. 1694. und 1698. 8. (1 fl.) o)

Johann Franz Sarafin geb. zu hermanville ohnweit Caen, wo fich fein Vater als Schazmeiffer von Frankreich aufhielt. 3u Caen fette er beym Studiren fein ganzes Vermögen zu. In der Bolge heprathete er ein reiches, aber altes, hafliches und verdrieß

m) NICERON Mem. T:-XI;

n) MOLLERI Cimbria litterata.

o) Baillet. T. IV. p. 365 - 368. — Menagiana. T. I. p. 98. 269. T. II. p. 192. 249 - 277. 347. 378 - 384. — Stolle Anl. sur Hig. ber Gel. p. 233 fq.

al Tandis the use han gal it sum fo sials fife De la Martinière in 10 à Sail works Malas faither Me ego fum vater = Qui Supero sanos Zenonis Coboles Val Et pohit Cynici qui medior interpers elle pretertoto no Dra helals : I dolpar 1 the grad Di sight from Baffaithen: In figure 12 to and Das fraint 3 to Fund Di Noviles Ind inffallings for Di Tacks diding d. Diklagan Wailon e, Majogafalla wall groupes, cois al fispieus al about free of Then P. 1 aboutpin It Maak 475 Thead. laylon

bon ihm 17 Sathren u. a. Gedichte , die oft, und besondets ju gondon 1729. und zu Genf 1731. 8. zusammengedruckt wurden.

Johann Riff geb. ben 8 Marz 1607. zu Vinneberg. Schon in Mutterkibe widmete man ihn der Theologie. Er studirte solche, nebst der Mathematik und Medicin, zu Ninteln, Nostok, Utrecht und Leiden; wurde 1635. Prediger zu Wedeln in Stormarn; 1644. Comes palatinus und Meklenburgischer Kirchenrath; 1647. Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft unter dem Namen des Köstigen, und starb den 13 Aug. 1667. — Er schrieb viele erbauliche Ses dichte, auch einige Kirchenlieder, und Tragodien 2c. die aber nicht leicht mehr gelesen werden. n)

Johann Baptista de Santeuil ober Santeul (Santolius) geb. ben 18 Man 1630, ju Paris aus einer angefebenen Familie. Er legte fich hier nebft den fchonen Wiffenschaften auf die Dicht tunft. Durch feine treflichen Gebichte machte er fich fo beruhmt und. beliebt , daß ihn nicht nur viele Bornehme, und unter benfelben besonders die beiden Prinzen von Conde, Bater und Cohn, bes wunderten, sondern daß ihm auch R. Ludwig XIV. ein Jahrgeld Er begab fich unter die regulirte Chorherrn von Gt. permilligte. Bictor, und wurde von bem Orden von Elugny wegen feiner icho nen Rirchenliebern als Cohn aufgenommen. Endlich begleitete er den Bergog von Bourbon zu der Versammlung der burgundischen Stande nach Dijon, und ftarb bafelbft, ba er eben die Rudreife nach Paris antretten wollte, den 5 2lug. 1697. at. 66. an der 20% lif. - - Man bat von ihm viele Inschriften, die zu Paris auf ben offentlichen Brunnen fteben; hommen; Grabichriften zc. alle in einem ebeln, erhabenen, harmonischen Ausbruck, ohne Worts fpiel. - Oeuvres &c theile lateinisch, theile frangofisch, Paris. 1694. und 1698. 8. (1 fl.) o)

Johann Franz Sarafin geb. zu hermanville ohnweit Caen, wo fich fein Vater als Schazmeiffer von Frankreich aufhielt. 3u Caen fette er benm Studiren fein ganzes Vermogen zu. In der Polge heprathete er ein reiches, aber altes, hafliches und verdrieß

m) NICERON Mem. T.-XI.

n) MOLLERI Cimbria litterata.

o) BAILLET. T. IV. p. 365 - 368. — Menagiana. T. I. p. 98. 269. T. II. p. 192. 249 - 277. 347. 378 - 384. — Stolle Anl. sur Hig. ber Gil. p. 233 fq.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

1745. einige Sticke in einer frangofifchen Heberfetung 4118. x) Soutel on A. W. Softrant 1747 - 1810, Bin and 1822. soming! Jacob Shirley, geb. 1594. ju London; Aubirte ju Orford; wurde Arrdiger ju St. Albans in herfordshire; wurde fatholifch // und nahrte fich in London theils mit Comodienschreiben at theils mit 1831

Unterrichtung der Jugend, und farb 1666. Einige feiner theatralis fchen Stude murben wohl aufgenommen.

Merander Taffoni von Modena, dafelbft Rath benm gur ften, und Mitglied ber humoriften, ftarb 1635. - - Schriften; Annotat. in Homerum, Petrarcham & Boccacium, Mutina. 1711. 8, 76/1 9.60 Er machte fich bamit wenig Ehre. - Annot. in vocabularium Aca, 1870. /9. demicorum della Crusca, ital. Venet. 1698. fol. - Pensieri diversi, Lib. X. ib. 1646. 65. 4. — Sechia rapita (der geraubte Baffere cimer) Par. 1622. 8. Lond. 1737. 8. c. n. Gasp. Salviani; am beften von Barthol, Soliani, mit Anmerfungen, Modena, 1744, 4m. mit Rupf. (6 fl. 30 fr.) und von Conti, Par. 1766. II. 8. mit schönen Rupfern niedlich gedruckt; auch frangolisch burch Det. Perrault , 3. Bande in 8. Gin fomifches helbengebicht, barinn er ben Rrieg 1325, swifchen ben Bolognefern und Modenefern febr laderlich befchreibt, und fich dadurch am meiften berühmt machte. Die Bologneser wurden nach verlornem Treffen ben Zappolinol fo muthig verfolgt, daß bie Sieger in die Stadt drangen, und benm Ruckzug, jum Zeichen ifres Sieges, Die Rette bes Stadt hores und einen Eimer aus bem Stadtbrumen mit fich nahmen. - Hift, eccles, a nato Chr. - Sæc. XV, barinn er vom Baronius lebr abweicht.

Lopes de Dega, ober Lope , felir de Degas Carpio, geb. 4 1562 gu Madrid, aus einem vornehmen Geschlecht. Er war Doctor ber Theologie; Diente verschiedenen groffen herren als Gecretar'; M machte fich auch durch Baffen berühmt; trat endlich, ohngeachtet / er freimal verehligt war , in ben Malthefer Drden , und farb /6.

<sup>1)</sup> CHAUPEPIE h. v. - Gein Leben vor feinen Berten. - Wilh. Mi charbfon über bie wichtigften Charactere Chatespears, aus dem Englifden von C. Z. Schmid, Leipz. 1775. 8. — Zoffs Biographien x. 1 A P. 285-295.

y) Wood Athena Oxon.

<sup>2)</sup> Sein Leben durch Lud. Ant. Muratori. — Exythami Pinacoth. p. s 18¢ - 189.

Cornelius Schon aus von Gouda gebürtig, war Nector ber Schule zu harlem, und starb den 28. Nov. 1611. æt. 71. —— Er ist wegen seiner Elegien, Epigrammen u. a. Sedichten, besond ders wegen seiner frommen Comodien; in welchen er nach Lerenzis schem Stil biblische Vorstellungen aufführt, bekannt. Diese letztere sind zusammengedruckt unter der Aufschrift: Terencius christianus s. Comoediæ sacræ. Amst. 1629. Francos. 1672. 8. sehr end behrlich. 1)

Georg von Scudery, (vormals Scutifer, hernach Scubler) geb. 1601. zu havre de Grace, aus einem alten adelichen Geschlecht. Er hielt sich in seiner Jugend zu Apt in der Prospence, woher seine Familie stammte, hernach zu Paris auf, und legte sich auf die französische Dichtfunst. Durch diese machte er sich den dem Cardinal Richelieu beliebt, daß er 1650, in die Academie françoise aufgenommen, und Gouverneur von Notre Dame de sa Garde in der Provence wurde. Er starb den 14. Mai 1667, wet. 66. zu Paris, und hinterließ einen Sohn, der in der Folge Abt war. —— Schristen: 16. theatralische Stude, größentheiß Tragis Comödien. — Bossies diverses. Par. 1649. 4. werden von Bossleau nicht sehr gelobt. — Alaric ou Rome vaincue, ib. 1654. fol. mit schonen Rupsern; ib. 1656. 12. niedrig und nachläßsig. — Observations sur le Cid de Corneille. ib. 1637. 8. 8) Dessen Schwester

Magdalene de Scudery, geb. 1607. zu havre de Grace. Sie wurde zu Paris erzogen, und erwarb sich durch ihre Romanen und andere witige Schriften einen so groffen Ruhm, das nicht nur die berühnteste Gelehrten mit ihr einen Briefwechsel unterhielten, sondern das man sie auch die Sappho ihrer Zeit nennte, und das der Card, Mazarin sowohl, als der König ihr ein groffes Jahr geld ertheilten. Sie starb den 2. Jun. 1701. zt. 94. und wurde noch nach ihrem Tode wegen ihrer vorzüglichen Geistesgaben und wegen ihres edeln Herzens geehrt. — Schriften: Ibrahim ou illustre Basta. 1'ar. 1652. IV. 8. Italienisch, Venet. 1684. II. 8. Sie setzte aus Bescheidenheit ben dieser und ben den 3. solgenden Schriften den Namen ihres Bruders vor. — Femmes illustres ou

f), ANDREE Bibl. Belg. - SWEERT Athena Belg.

g) PRLISSON, Hift. de l'Acad. franc. — Miceron. 11 Eb. p. 179 - 196.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 199

les harangues heroiques, ib. 1665, II, 12. — Artamene ou le grand Cyrus, ib. 1653, X. 8. — Eletie, histoire romaine, ib. 1660, X. 8. — Almahide, ou l'esclave Reine, ib. 1660, VIII, 8. — La promenade de Versailles & l'hist, de Colamire, ib, 1669, 8. — Conversations sur divers sujets, ib. 1680, II, 12. — Conversations nouvelles sur divers sujects, ib, 1684, II, 12. — Convers, morales, ib, 1686, II, 12. — Nouvelles convers, de morale, ib, 1688, II, 12. — Entretiens de morale, ib, 1692, II, 12. Diese 10. Bande Gesprache oder unters redungen sind ihr bestes Wert, in einer reinen und sliessenden Schreibart, mit volsigen Gedansen und grosser Mannigsaltigseit versasse. Nouvelles sables en vers, ib, 1685, 12, &cc, t)

Joh. Renaud (Reinald) de Segrais, (Segræsius) geb. den 22, Aug. 1624 ju Caen , wo er hernach in ber bafigen Jeftitenschule ftus bitte. Er wurde in feinem 20. Jahr burch die Empfehlung bes Grafen bon Fiesque Rammerjunter ben der Pringeffin von Orleans. Da fie ihm aber 1672. seinen Gehalt entzog, so nahm ihn die Grafin de la farette auf, und der Bergog de Longueville gab ibm als ein Beichent 200 Piftoletten. Endlich murbe er ber groffen Melt übers bruffig; er begab fich nach Caen; beprathete 1679. eine reiche Bits we, und ftarb als erfter Schoff, und feit 1662. als Mitglied der Academie françoise, ben 25. Marg 1701. æt. 77. Er war ein anges nehmer , bescheibener und Dienftfertiger Mann. Geine Gebichte u. a. Berfe murben, wegen ber guten Schreibart, mit verdientem Benfall aufgenommen. - - Schriften: Athis, ein Scharfergebicht, Par. 1653. 4. — Les nouvelles françoises &c. ib. 1657. II. 8. rar; ib, 1722. II. 12. - Poesses, ib. 1658. 4. - L'Eneide de Virgile, traduite en vers fr. ib. 1668. 81. II. 4. Amst. 1700. II. 8. — Le Georgiques de Virgile &c. Par. 1712. 2. Beibe lebersegungen find wohl gerathen. — La Princesse de Cleves. ib. 1678. IV. 12. 1700. IL 8. Gin aut geschriebener Roman. — Auch batte er Antheil an bem Roman : Zayde, hist. Espagnole, ben die Gr. de la Sayette berfertigte. - Segraisiana, ou melange d'hist, & de litterature &c. Eclogues &cc. Haye. 1722, 8. Amít. 1723. 12. u)

ì

t) BAILLET. T. IV. p. 284-286. - Miceron. l. c. p. 196-212.

n) BAILLET. T. VI. 362, V. p. 326. — HUET Origines de la ville de Caen. — Stolk l. c. — Miceron. 12 Rh. p. 9-21. — FREYTAG Anal. litt, p. 845.

· \* \*,

Wilhelm Shakespear, geb. 1564. ju Stratfort in Bar witshire, wo fein Bater ein angesehener Bollenhandler und gulet Amtmann war; auch 1599, einen abelichen Mappenbrief erhalten Der Gohn genof eine gemeine Erziehung, und wurde, ebe er noch die geringe Studien in der Frenschule vollendet batte, jut Mollenhandlung bestimmt. Schon in feinem ibten Sahr beprathes te er die Lochter eines reichen kandmanns, und brachte nicht nur ihr Bermogen, fondern auch fein eigenes burch. Run perband et fich mit einigen Junglingen , einem ganbebelmann fein Bilb ju rauben. Er wurde angehalten; und fatt ber Genugthuung verfers tigte er eine Ballade, ober ein Gaffenlied, feinen erften Berfuch in der Dichtfunft. Er mußte nach London flieben. Sier gerieth er aus Reigung und Mangel auf die Schaubuhne. Er machte mit ge ringen Rollen den Unfang; schwung fich immer bober; verfaßte Chauspiele, und wurde Director des Cheaters. Man beehrte ibn und feine Gefellichaft mit dem groften Benfall. Ben ber Ronigin Blifabeth fowohl, als ben ben Bornehmen ftund er in Achtung, to daß fie ihm die groften Geschenfe zuschickten. Endlich begab er sich 1610. nach Stratfort; lebte ruhig und glucklich, und ftarb ben 23. Apr. 1616. æt. 52. und hinterließ zwo Tochter. Man bes grub ihn in die Rirche, wo man ihm eben fo, wie 1742. in der Abtei Beffmunfter, ein prachtiges Dentmal errichtete. - - In feinen Werten, die aus Trauer: und Luftspielen, und aus gemifch ten Gedichten bestehen, ift lauter Driginalitat und Unregelmafigfeit. Er tannte Die bramatischen Werte bes Alterthums nicht; ließ fic burch feine Regeln binden; hatte feinen eigenen Gang, und machte Deniefpringe. Ben allen Fehlern, die er hat, trift man groffe Gerachonheiten, fubne, erhabene und witige Gedanten an. Er mar fum bramatischen Dichter geboren. - - Works &c. Lond. 1749. And 1752. VIII. 8. ib. 1765. VIII. 8. ib. 1778. X, 8m. und Sups Mothent , ib. 1780. II. 8m. Edinburg. 1769. VIII. 12. find bie ber in Ausgaben mit Wilh. Warburtons fritischen Anmerkungen und Berbefferungen; beutsch von Chr. Mart. Wieland, Burich, 1762.66. VIII. 8. (12 fl.) beffer durch Joh. Joach. Eschenburg, XII. 8. (18 fl.), wozu 1782. ein breizehnter Band Je fant, ber 7. neue Stude theils gang , theils im Auszug ent a balt; verbeffert. Strafburg, 1778 - 80. XX. 8. (8 fl.) MSr. La PLACE Der ouch des Dichters Leben beschrieb gab

Lit 1. 1830. Init Britall

# V. Anfang u. Fortgung d. Gelthrfamt. 201

1745. einige Sincke in einer französischen Uehersetung her: (1806. x) Folge m. N. N. Softend 1797 — 1818. Her 1822. ergang m. N. N. Softend 1797 — 1818. Her 1822. ergang m. n. N. Softend 1797 — 1818. Her 1822. ergang m. n. N. Softend 1822. ergang m. n. n. N. Softend 1822. ergang m. n. N. Softend 1822. erg

Alexander Caffoni von Modena, bafelbft Rath benm gur: a fien, und Mitglied der humoristen, starb 1635, - - Schriften; S. M. Annotat. in Homerum, Petrarcham & Boccacium, Mutina. 1711. 8. 761. 9. 61 Er machte fich damit wenig Ehre. — Annot, in vocabulatium Aca, 670. demicorum della Crusca, ital. Venet. 1698. fol. - Pensieri diversi, Lib. X. ib. 1646. 65. 4. - Secchia rapita (Der geraubte Baffer: cimet) Par. 1622. 8. Lond. 1737. 8. c. n. GASP, SALVIANI; am befim von Barthol, Goliani, mit Anmerfungen, Modena, 1744, 4m. mit Rupf. (6 fl. 30 fr.) und von Conti. Par. 1766. II. 8. mit schönen Rupfern niedlich gedruckt; auch frangosisch burch Pet. Perrault, 3. Bande in 8. Gin fomisches helbengebicht, barinn er ben Rrieg 1325, swifchen den Bolognefern und Modenefern febr laderlich beschreibt, und sich dadurch am meisten berühmt machte. Die Bolognefer wurden nach verlornem Treffen ben Zappolinol fo muthig verfolgt, daß bie Sieger in die Stadt drangen, und benn Ruckzug, jum Zeichen iftres Sieges, Die Rette bes Stadts hotes und einen Einer aus bem Stadtbrunnen mit fich nahmen. - Hist, eccles. a nato Chr. - Szo. XV. barinn er vom Baronius febr abweicht. z)

Lopez de Dega, ober Lope: Felir de Vega: Carpio, geb. 15/2 ju Madrid, aus einem vornehmen Geschlecht. Er war Doctor 1562 ju Madrid, aus einem vornehmen Geschlecht. Er war Doctor 1562 ju Madrie; biente verschiedenen groffen herren als Secretar; 1600. 1600 machte sich auch durch Wassen berühmt; trat endlich, ohngeachtet 1600. 1600 in in in in den Maltheser: Orden, und farb 1620. 1900

<sup>1)</sup> CHAUPEPIE h. v. — Sein Leben vor seinen Werten. — Wilh. Riq. darbson über bie wichtigsten Sharactere Shakespears, aus dem Englischen von C. 3. Schmid, Lerps. 1775. 8. — Zoffs Biographien zc. 1 B. P. 185-295.

y) Wood Athenæ Oxen.

<sup>2)</sup> Sin Leben durch Lud. Ant. Mucatori. — Exymami Pinnosth. p. m. 185 - 188.

bollandische Schriften in gebundener und ungebundener Rebe; vies le Uebersetzungen von ihm, die aber füglich ungelesen bleiben. Wenn er nicht für die deutsche Sprache merkwürdig ware, sphatte ich seinen Namen verschwiegen. f)

# Philosophen

### . des fiebenzehnten Jahrhunderts.

5 Thomas Campanella, (frangofifch Clochette), geb. Den C. Gept. 1568, ju Stilo, einem Martiflecten in Calabrien: Er folls te zu Reapel die Rechtsgelahrtheit ftudiren; trat aber in feinem ioten Sahr gu Stilo in den Dominicanerorden, und legte fich bers nach mit allem Fleif auf die Philosophie. Er las die alten und neuen philosophische Schriften, und machte fich, gegen bas noch. geltende Anfeben bes Ariftoteles, ein eigenes Lehrgebaube. Durch feine neue Meinungen, Die er in feinen Schriften und ben offents lichen Difputationen frenmuthig vortrug, jog er fich, befonders ju Reapel und Rom, Feinde und Berfolger ju. Er hielt fich auch ju Alorens und Padua auf, wo er sich mit dem Unterricht einiger jungen Benetianer beschäftigte. Bu Regpel tam er 1599, als ein Staatsverbrecher ins Gefangniß, wal er gegen die fpanifche Des gierung einige aufruhrische Reden follte gesprochen haben. mußte in feiner 27 jahrigen Gefangenschaft 7 mal die Folter auss fteben; fam aber auf Borbitte des P. Urbans VIII. 1626. wieder fren; boch mußte er noch bis 1629, zu Rom im Inquisitions Gefangniß figen, und murde übrigens gelind behandelt. Beil er in Italien nicht mehr ficher war, so entwich er 1634. heims lich nach Frankreich. Richelieu verschafte ihm ein Jahrgeld von 2000 Livres. Zu Paris brachte er feine übrige Lebenszeit ju, und farb den 21. Mai 1639. æt. 71. im Dominicaner Rloster. Man kann nicht laugnen, daß er manche widerfinnige Gage aus Reues rungssucht, ausgeheckt bat. - - Schriften : Philosophia fensibus demonstrata &c. Neap. 1591. 4. febr rar. Bas Telefio von Cos fent in seinem Bert: De rerum natura iuxta propria principia Lib. IX. Neap. 1587, fol. gegen ben Ariftotelischen 3mang ber Scholaftifer behauptet hatte, wollte Campanella, von der philosophischen Rrena

f) WITTEN Diar. biogr. - MOLLERI Cimbria litt. -

beit gang begeiftert, noch weiter ausführen. Aber fein jugendlicher Stolz verurfachte ihm Reinde. - Prodromus philosophiæ instauran. dæ, i. e. Dissertationis de natura rerum compendium secundum vers principia &c. Francof, 1617. 4. rat. - De sensu rerum & magia Lib. IV. &c. ib. 1620. 4. rar. Par. 1636. 4. Er eignet allen ges fcaffenen, auch ben tobten Korpern Empfindung, ben Thieren Berfand und eine eigene Sprache gu. Dagegen fchrieb Arbangs fius, ein Rhetor und griechischer Priefter aus Conftantinopel, ein griechtsches Wert, bas Coielin in Auszug brachte : Anti-Campanella in compendium redactus. Par. 1655, 4. - Apologia pro Gafileo, Mathematico Florentino. Francof. 1622, 4. rat. - Realis philosophize epilogisticae partes IV. h. e. de rerum natura, hominum moribus, politica & oeconomica &c. ib, 1623. 4. rar. — Atheismus triumphatus f. contra Antichristianismum, Romze. 1631. fol. erste Busgabe; fehr rat. Par. 1636. 4. Gollte, nach Conrings Urtheil, Atheismus triumphans benennt fenn, weil bie ftariffen Ginwurfe' forach beantwortet find. - De gentilismo non retinendo; bart gegen ben Aristoreles: De prædestinatione, electione, reprobatione & auxiliis div. gratiæ, cento Thomisticus; bende ben bem Atheilmus triumphatus. Par. 1636. 4. rar. In Der lettern Abbande lung verwirft er bie Meinung des Mugustinus und Chomas, und behauptet, ber Mensch tonne burch bie richtige Anwendung ber Maturfrafte Die Gnabe Gottes empfangen. - Aftrologicorum Lib. VI. Lugd. 1629, 4. und Lib. VIII. Francof. 1630. 4. rgr. Mirologische Traumerenen nach der damaligen Mode. - Medicinalium iuxta propria principia Lib. VII. Lugd. 1635. 4. rar. Er wollte anch ein Argt fenn. - Philosophiæ rationalis partes V. f. operum T. I. Par. 1638. 4. Disputationum in IV partes philosophize realis Lib. IV. f. operum T. II. III. ib. 1637. fol. Universalis philosophiæ f, metaphyficarum rerum iuxta propria principia Lib. III. operum T. IV. ib. 1638. fol, rar; alle bedeuten nicht viel. - Monarchia Messia. Aesii. 1633. 4. sebr rar. — De libris propriis & recta ratio. ne studendi Par. 1642. 8. rar; Amst. 1645. 12. - Noch andere ungebruckte Berte ic. g)

E) POPE-BLOUNT. p. 936-938. — BAILLET. T. V. p. 69 fq. — MAGIRI Epenym. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 470-472. — Enythere Pinacoth. p. m. 41-45. — MORHOT T. I. p. 96 fq. 245. 265.

Rolas &c. Bonomia 1640, 46, 47, 48, 50, VII. 4, find gelehrte Briefe. - De luminis natura Lib. III. Utini. 1640. 4. - De annulis antiquis, ib. 1645. 4. - Hieroglyphica &c. Patar. 1653, fol. - De propriorum operum hist. Lib. II. ib. 1634. 4. Darinn fommen einzelne Umftanbe feines Lebens vor ic. k)

Christoph Scheibler, geb. 1589. ju Armsfeld im Baldefis fchen. Er ftudirte zu Gieffen; wurde bafelbft 1610. Prof. gr. L. Log. & Metaph. hernach 1614. Padagogarch; enblich Superintens bent und Inspector ber Schulen ju Dortmund, wo er den 10 9200. 1652, ba er eben predigen wollte, am Chlag farb. - - Schrife fen: Opus logicum. Giesse. 1634. 4. (1 Ehlr.) - Opus metaphysieum. ib. 1666. 4. (1 Thir.) - Opera philosophica: ib. 1665. 4. (1 Silr. 16 gr.) 2c. Lauter scholaftisches Zeug, das nun auffer ber Mode ift. 1)

Blafins Dafcal, (Paschalis) eigentlich Blasse Pascal, Sieur d'Ettonville, geb. ben 19. Jun. 1623. ju Chermont in Muverane, wo fein Bater, Stephan Pafcal, Prafident der Steuerfammer mar. Er wurde von biefem, ba er ein febr gelehrs ter Mann mar, befonders in der Mathematit unterrichtet und foras faltig erzogen. Den Berftand und bas Berg feines Cohnes, ber fo groffe Bahigfeit zeigte, befto beffer zu bilden, hatte fich der Bas ter 1631, ju Paris mit feiner Familie niedergelaffen. Der junge Dascal lernte von seinem 12. Jahr an die lat. und griechis. Spras che, hernach bie Philosophie und Naturlehre. 3m 16. Jahr machs te er sich schon burch einen gelehrten Tractat de sectionibus conicis. und im 19ten burch eine von ihm erfundene Rechenmaschine bes rubmt; im goten verließ er auf Zureben feiner Schwefter, die im Rlofter Portroyal fich anfhielt, Das Studium ber profanen Gelebrs ' famfeit, und beschäftigte fich mit frommen Betrachtungen und mit Leftung der beil. Schrift. Er ftarb den 19. Aug. 1662. æt. 39. gu Paris. - Durch feine scharffinnige und gelehrte Schriften er: marb er fich unfterblichen Rubm. Die vorzüglichsten find: Lettres provinciales Par. 1656. 57. 4. erfte Ausgabe; hernach oft gebruckt. am besten mit Anmerfungen von Wilh. Wendrock (Deter Vicole)

k) Tomasini Gymnasium Patavinum. - Baillet, T. V. p. 270. -Miceron. 24 Th. p. 181-195.

<sup>1)</sup> WITTEN Memoria.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 209

Amft. 1740. IV. 8. (5 Eblr.) lat. von Wendrock (Micole) Colon. 1658. IV. 8. Deutsch: Provincialbriefe über die Stetenlehre und Politit der Jesuiten 20., nebst Dascals Leben. Lemgo. 1773. 74. III. gr. 8. (2 fl.) Arnauld und Vicole lafen die Briefe immer burch, ebe fie in Druck famen. Sie enthalten bes scharffinnigsten und redlichften Mannes treffendfte Schilderung von der leichtfinnigen Sittenlehre und Denkungsart ber Jesuiten. - Pensees fur la religion. Amft. 1709. 8. Deutsch, mit Anmerfungen von 3. R. R. Bremen. 1776. 8. (1 Thir.) Ift die Grundlage ju einem groffern Bert, barinn die Bahrheit ber driftlichen Religion gegen bie Gotteslaugner, Frengeister und Juden ausführlich bemiefen wers ben folite. - Oeuvres &c. Haye. 1779. V. 8. Die erfte volls Kandige Sammlung, daben fein geben und das Bergeichnif feiner Schriften m)

Dincentius Placcius, geb. ben 4. gebt. 1642, ju Sams burg , wo fein Bater ein Arst war. Er ftubirte zu helmftabt und Leinzig die Rechtsgelahrtheit; besuchte bernach die italienische, franzoniche und hollandische Universitaten. Dach seiner Rucktunft 1667. practitirte er in seiner Baterftadt vor Gericht; wurde bafelbft 1675. Prof. mor. & eloqu. und farb ben 6. Apr. 1699. æt. 59. ant Schlag, ledig, nachdem er von Hypochonbrie, Rollf und Dodas gra febr geplagt war. Seine Bucher (4000) vermachte er in bie offentliche Bibliothet ju hamburg , und fein übriges Bermogen ju . Unterhaltung einiger Studenten. Er war febr befcheiben , guts thatig, mahrheitliebend und redlich. Geine Schreibart ift bunfel. -- Chriften: Atlantis retecta f, de navigatione CHR, COLUMBE, poema. Hamb. 1659, 8. - Carmina puerilia & iuventlia Lib. IV. Amft. 1667. 12. — De scripcis & scriptoribus anonymis & pseudonymis. Hamb. 1674. 4. weitlaufiger und vollftandiger unter ber Aufe forift: Theatrum anonymorum & pseudonymorum. Hamb. 1708. fol. (4 3blr.) Ben allen feinen Fehlern branchbar; viele Mifrologien und munite Digreffionen. - De augenda morali scientia &cc. Francof. 1676. 8. (24 fr.) - De arte excerpendi. Hamb. 1689. 8. - Phi-

m) Koenig Bibl. V. & N. h. v. - Baillet. T. V. p. \$8-91. - Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 196-198. - Bayle h. v. - Chaufepie h. v. - MONTUCLA Hift. Mathef. T. II, p. 53 fq. (Dritter Band.)

losophiæ moralis fructus. Helmft. 1677. g. Mehrere juriftische n. a. Abhandlungen. n.)

Johann Joachim Becherer, geb. 1645. ju Speper, von Heltern arm. Et flubirte Theologie, Mathematif, Medicin, Ches mie, Rechtsgelahrtheit und Staatsfunft groffentheils als Autodidactus. Nachdem er bie fatholische Religion angenommen hatte, wurde er 1660. Prof. Med. und furfurfilicher Leibargt ju Maing; 1666, faifert. Kammer: und Commercienrath zu Wien, wo er eins ge Manufacturen anlegen half; er fiel burch ben Reib einiger Dis nifter in f. Ungnade, irrte 10 Jahre herum, tam nach Sarlem, und endlich nach London, wo er 1685. ftarb. Gin unruhiger Ropf, boll Projecten, eigenfinnig, rubmredig, rachgietig. Er erfand bie Bolnchreftpillelen. - - Schriften: Physica subterranea Lipf. 1738. 4. (20 gr.) — Oedipus chymicus. Francof. 1720. 8. (8 gr.) — Novum organum philosophicum. ib. 1674. 8. (16 gr.) - Parnessus medicinalis ober Thiers Rrauters und Bergbuch. 114. 1663. fol. (3 Thir.) — Chymisches Laboratorium. Frartf. 1680. 8. (20 gr.) - Conmischer Gluckshafen ac. Leipz. 1755. 4. (3 fl.) - Marrifche Meisheit und weise Narrheit. Hamb. 1705. 12. (4 gr.) enthalt allerlei gute Borfcblage. - Bom Auf: und Abuehmen der Stabte. Sena. 1721. 8. (20 gr.) vermehrt mit Anmertungen von G. &. Bink. Belke. 1759. 8. (3 fl.) — Scripta chymica raciora, sufamment gedruckt, Murnb. 1719. 4. 2c. 0)

Johann Baptista van Selmont, herr von Merode, Moyenborch ic. geb. 1577. zu Bruffel, aus einem abelichen Gesschlecht. Er legte sich ganz auf die Ruturlehre, Raturgeschichte und Arzneizelahrtheit, und widerseize sich den Meinungen des Ausstoreles und Galens, ohne sich vor ihren blinden Anhängern zu fürchten. Schon in seinem 17. Jahr hielt man ihn für geschickt, zu köwen in der Chirurgie öffentlichen Unterricht zu geben. Nachsdem er alle Wissenschaften durchtosfen, und keine Beruhigung sür seinen schwärmenden Geist gesunden hatte, so blieb er endlich bep

ni) Hist. Bibl. Fabr. P. III, p. 136 - 172. — Miceron. 1 26. p. 452-459. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Morhof T. I. p. 184.

e) Bon seinem Leben und Schriften hat D. 11rban Gottfr. Bucher 1722.

3. Nachricht gegeben. — Neummanns Hift. litt. 3 Eh. p. 526 sqq. — Beumenbachti Introd. in hist. med. litt. p. 289.

### B. Anfang u. Fortgang.d. Gelehrsamt. 211

her Shomie keben, die ihn ganz beschäftigte. Er neunte sich nun Philosophum per ignem, curirte die Armen umsonst, half vielen zu ihrer Gesundheit, doch ohne einen Kranken selbst zu besuchen; liebte, als ein gelehrter Schwärmer, das Paradore, und stard den 30. Dec. 1644. At. 67. in Holland, nachdem ihn der Kaiser Kusdoh II. vergeblich zu sich berusen hatte. — Schristen: De maneilea vulnerum curatione. — Febrium doctrina inaudita. — Ortis Medicinse. — Tumulus pestis, woben sein Leben von ihm seldsk seschen. — Archaus saber. — Gas aqua. — Blas humanum. — De stativus. — Complexionum sigmentum. — De victus ratione &co-Opera &c. ed. sil. Hasnise. 1707. 4. (2 st.) Amst. 1648. 4. und 1702. 4. (2 st. 30 str.) 1667. sol. (2 Chlr.) Französisch, Lyon. 1671. 4. Deutsch, Nürnberg. 1683. sol. p) Dessen Sohn

franz Mercur van Selmont, geb. 1618. Er legte fich then so, wie sein Bater, auf die Medicin und Chomie, war eben so parador, eben so schwärmerisch; lernte viele Kunste und Hands werte, so daß er, was zu seinen Bedürsnissen nöthig war, beys nahe alles selbst verfettigte. Zu Amsterdam stund er in grossem Anssichen; er hielt sich aber meistens ben dem grossen Mäcen, dem Kalgrassen von Sulzbach auf; kam endlich auf Berlangen der Königinn von Preussen nach Berlin, wo er 1699, set. 62. starb. — Schriften: Cogitationes super IV. priora capita Geneseos, Amst. 1697. 8. sehr parador. — Aiphabeti vere naturalis hebraici delineatio, Sulzbaci. 1657. 12. Er hält die hebrässche für die Natursprassche. — Observat, eirea hominem eiusque mordos, Amst. 1692. 12. — De inserno &c. Er glaubt die pythagorische Seelenwanderung und viele andere Grillen 2c. q)

David de Rodon, (bisweilen Derodon) aus Damphine; lestie die Philosophie zu Die, Orange und Nimes; muste wes su feiner besondern Meinungen 1663. aus Frankreich entweichen; besonde sich zu Genf zur reformirten Religion, und starb daselbst 1670. — Schriften: Tombeau de la messe. Genève. 1662. 8.

P) Witten Memorial &c. — Pope-Blount. — Memorial &c. . — Pope-Blount. — Memorial &c. 3 %. 64. 8. p. 73 fqq. — Blumenbach 1. c. p. 218 fq.

<sup>4)</sup> Reimmanus Hist. liet. 3: Th. p. 448. — Felleri Otium Hanov. p. 226 sqq. — Morhof. T. I. p. 734 sq. — Stolle l. c. p. 84 sq. 571. — Blumenbach i. c. p. 219 sq.

nuiste deswegen aus Frankreich. — De supposito; darinn er den Vleskorius vertheidigt. Das Parlament zu Toulouse ließ das Buch verbrennen. — L'Atheisme convaincu. — La lumiere de la rasson opposée aux tenèbres de l'impieté. — Logica, Metaphysica &c. — Zusammengedruckt: Opera philosophica, Genevæ, 1659. 8. 1)

Balthafar Gracian, ein Spanischer Jesuit, von Calatanub ober Bilbilis in Arragonien ; lehrte die schonen Biffenschaften , Die Philosophie und Theologie in feiner Gefellschaft; war Rector bes Collegii gu Zarracona, und ftarb bafelbft ben 6. Dec. 1658. æt. 54. - - Schriften; alle in Spanischer Sprache, in erhabenem Stil und mit Scharffinn verfaßt: Le Heros; von dem Jesuit Courbe ville frangofisch übersett. Par. 1725. Rotterd, 1729. 12. (12 gr.) -Reflexions politiques sur les plus grands Princes & particulierement fur Ferdinand le Catholique; von eben bemfelben. Par. 1732, 12. (36 fr.) und von dem Requetenmeifter und Rangler Gilbotrette. ib. 1720. 30. Amft. 1731. 12. Deutsch burch Lobenstein. - L'hom. me universel, von Courbeville, Par. 1723. 12. (16 gr. ober 1 fl.) Daju famen Maximes &c. avec des reponses aux critiques de l'Homme universel. ib. 1730. 12 (1 fl.) - l'Homme de cour, burch Amelor de la Soussape, Par. 1685. 8. (16 gr.) Rotterd, 1729. 12. (12 gr.) auch bon Courbeville unter der Aufschrift: Maximes &c. Lateinisch, Francof. ad V. 1731. 8. (6 gr.) Deutsch, Augsp. 1710. 8. (8 gr. ober 30 fr.) Deutsch und Spanisch, Leipi. 1715. III. 8. (1 Thk.) - l'Homme detrompè, ou le Criticon, von Mauney überfest. Haye. 1734. III. 12. (2 Thir. oder 2 fl. 30 tr.) Deutsch durch Casp. Gottschling 2c. s)

Radulph Cudworth, geb. 1617. ju Aller in Sommersetzshire, wo's sein Bater gleiches Namens Prediger und Licentiatus theol. war. Er studirte zu Cambridge; wurde hernach Rector oder pastor primarius zu Nords Cadbury in Sommersetzhire; 1644. Borsteher von Clarehalf zu Cambridge; 1645. Prof. hebr. L. ferner 1651. Doct. theol. endlich 1654. Principal des Christ Collegit, und starb den 26. Jun. 1688. æt 71. zu Cambridge. Er war Litsterator, Archaolog, Mathematiser und ein scharssinniger Philossoph; aber sein Stil ist dunkel. — Schriften: Systema intel-

T) BAYLE h. v.

s) Antonii Bibl. Hifp. - Aleganbe Bibl. feriptor. S. J.

### 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 213

lectuale huius universi &c. cum reliquis opusculis; ex anglico latine vestit, recensuit variisque observationibus & dissertationibus illustravit & auxit Jo. LAUR. MOSHEIM. Jene. 1733. II. fol. (6 Ehir.) nen aufgelegt und mit Mosheims binterlaffenen Bufaben vermehrt, Lugd, B. 1773. Il. 4m. (12 fl.) Driginglausgabe, engl. Lond. 1678. fol. Inter den fleinern Werken des Cudworrbs ift die vortreffis de und grundliche Abhandlung de vera notione Coenze Domini &c. der lat. Uebersetung bengefügt. Bochart, Spencet, Selden, Dfaff zc. ertheilen ihm bieffalls bas grofte gob. Ju bem Syftems te int. felbft werden die Meinungen der Alten von den Atomen, die Lebrfate der alten Gottesläugner und ihre Zweifel gegen bas Das fenn Gottes, gegen die Schopfung aus nichts, gegen die Unfterbe lichfeit ber Seele, gegen bie Borfehung zc. angeführt und grunds lich widerlegt. Mosheims Commentar ift febr grundlich und ges lehrt. Bayle bewunderte das unfterbliche Werf; und Mosbein erwerb sich noch mehr, als Cudworth, dadurch einen unsterblis den Rubm. Thomas Wise machte einen Auszug in englischer Sprache: Biberlegung ber Grunde und der Philosophie ber Got tesläugner ze. Lond. 1706. Il. 4. Er erklart und vertheibigt barinn ben Cudworth mit vieler Gelehrsamfeit. - Tr. de zterna & immutabili rei moralis s. iusti & honesti natura &c. steht auch ben ber Mosbeimischen Ausgabe des Syft. int. — Roch sehr vieles in Mas miscript, befonders eine anssubrliche Abhandlung von dem moralis ichen Guten und Bofen zc. Bon der Krepheit und Rothwendige Bon der Bahrheit der driftlichen Religion wider die feit xc. Inden 2c. t)

Johann Seinrich Alsted, geb. 1588. zu herborn in der Grafschaft Nassau. hier und zu Weissenburg in Siebenburgen lehr; te er als Professor die Philosophie und Theologie, und starb am lettern Ort 1638. æt. 50. Er hatte der Synode zu Dordrecht bengewohnt. Seine viele Schriften zeugen von seinem ausserordente lichen Fleiß. — Theologia naturalis. Francos. 1615. 22. 4-(1 Thlr.) — Theologia catechetica. ib. 1622. 4. (1 Thlr.) Hanov. 1722. 4. (45 fr.) — Theologia scholastica. ib. 1618. 4. (1 Thlr.) — Theol. didactica. ib. 1627. 4. (1 Thlr. oder 30 fr.) — Theol.

t) BRUCKER Hift. crit. philof. T. IV. p. 437 fq. T. VI. p. 757. — Ernefti Renefte theol. Bibl. T. III. 19 Eh. p. 340-258.

polemica. ib. eed. 4. (I Thir. ober 30 fr.) — Theol. prophetica. ib. 1622. 4. (I Thir.) — Theol. casuum. Hanoviæ. 1630. 4. (16 gr.) — Encyclopædia philosophiæ. Herbornæ. 1630. II. fol. (4 Thir.) — Encyclopædia omnium scientiarum. Lugd. B. 1640. IV. fol. (12 Thir.) — Triumphus biblicus. Francos. 1642. 8m. (12 gr. ober 30 fr.) — Prodromus religionis triumphantis. Albæ Juliæ. 1635. fol. rar. — Paratitla theologica. — Logica, Physica harmonica, &c. u)

Franz Piccolomini von Siena, wo er eben fo, wie pa Padua, mit vielem Ruhm die Philosophie 53 Jahre lehrte, und 1604. æt. 84. ftarb. Ben seinem Begrabnif betrauerte ihn die gant ge Stadt. — Seine Commentare über den Aristoteles werden wegen ihrer Deutlichkeit und wegen des Scharffinns geschäst.

Benedict (Baruch) von Spinofa, geb. ben 24: Rop. 1632. gu Umfterdam von judifchen Meltern, die ihn Baruch nennten. Beil er groffe Sahigteit zeigte , und fich ben ber Sandlung fein groffes Glud verfprach , fo widmete er fich ben Biffenfchaften. Er lernte bie lat. Sprache unter Anführung des Arites Frang van den Ende, der aber feinen Lehtlingen atheiftische Jrrthumer bem brachte, und beswegen nach Franfreich entweichen mußte, me er 1674. mit dem Strang hingerichtet murde, weil er fich in die Bers schworung und Landesperratherei des Ritters von Roban permis feln ließ. Spinofa flubirte in ber Folge bie Theologie, und aus ben Schriften bes Carrefius die Philosophie. Jest miffiel ibm ber rabbinifche Unfinn. Er befuchte felten die Synagoge, und fuch te ben Umgang ber jubifchen Lehrer zu vermeiben. Es lag ben Ju ben alles daran, ihn bengubehalten. Sie boten ihm 1000 fl. Gehalt, Die er ausschlug. Ein Meuchelmorber fiel ihn , ba er aus ber Synagoge gieng , mit bem Dolch an ; der Stich burchbohrte aber nur bas Rleib , ohne ju verwunden. Spinofa trennte fich mun bon ber judifchen Gemeinschaft, und wurde feverlich in ben Bann gethan. Er lernte, um fich ben nothigen Unterhalt zu verschaffen, das Zeichnen und Glasschleiffen; lebte bernach ju Rhinsburg ber Leiden , ju Boorburg ben bem Saag , und endlich in dem Saag

u) Baillet. T. II. p. 95. — Hist. Bibl. Fabr. P. II. p. 205 sq. IV. p. 84. — Bayle h. v. — Morhof. T. I. p. 356 sq. 359 sq. 400 sq. 707 sq. T. II. p. 465. 513. 515 sq. — Freytag Appar. litt. T. III. p. 146. — Clement 1, c. T. I. p. 219.

felbft, in philosophischer Einsamfeit, wo er ben 21. Rebr. 1677. zt. 45. pon feinem Birth tod gefunden wurde. Er follte 1673, als Prof. philol. pach Beibelberg fommen, aber bie Bedingung gefiel ibm nicht, daß er burch seine Freiheit im Philosophiren, die durch bie Befete bestättigte Religion nicht fibren follte. Er lebte febr maffg und so fill, daß er fich oft 2. bis 3. Tage in seinem Itms mer berfchloffen hielt. Sonft tvar er im Umgang gefprachig, bienfb fertig, uneigenmutig, ehrlich und bescheiben. Ohngeachtet er fich bemubte, ben Atheilmus in ein Sufem zu bringen, fo findet man boch in feinen atheistischen Schriften lauter abgeschmachte und gotte lofe Gapo, ohne Ordnung und Zufammenhang, wie es Bays le felbst gefiehen muß, der doch so gern paradore Reinungen und Brithumer auf Roften feines Scharffinnes vertheibigte. - -Schriften, alle rar: Renati Descartes Principia philosophise more geometrico demonstratz &c. Amst. 1662. 4. Dier scheint er noch richtige Begriffe zu haben; aber er schrieb anders, als er basite. - Tracingus theologico - politicus, continens differention, aliquot, quibus oftenditur, libertatem philosophandi non tantum falva pietate & reip. pace posse concedi, sed candem, nisi cum pace reip. ipsague pietate, tolli non posse. Hamb. (Amst.) 1670. 4. Buch wurde auch unter verschiedenen feltfamen Aufschriften ges brudt: 1.) Dan, Huinsii Operum hist. collectio. Lugd. B. 1672. 2. richtiger, als die erfle Ausgabe. 2.) FR. HENRIQUEZ DE VIL-LACORTA &c. Opera chirurgica &c. Amst. 1673. 1697. 8. einerlen Ausgabe mit ber vorigen, nur mit veranbertem Titel. Es wurde franzofisch überfett von einem hollandischen hamptmann und nache maligen Zeitungsschreiber ju Amfterbam, einem Bertrauten bes Eninofa: La clef du fanctuaire. Amft. 1078. 12 hernach veranderte man ben Ditel : Traite des ceremonies superstieuses des Juifs, tant anciens que modernes; enblich: Reflexions curieuses d'un esprit desinteresse sur les matières les plus importantes, au salut tant public que particulier; rar. hollandifch: Der vernunftige und flaatstuns bige Gottesgelehrte , burch Joh. Seiner. Blafemaker. Bremen, 1694. 8. Spinosa bestreitet in diesem atheistischen Mert die gotts. liche Offenbarung jum Umfturg ber chriftlichen Religion. Er wurs be von vielen grundlich widerlegt. 1.) frang Cuper, ein Socinias ner, schrieb: Arcana Atheismi revelata, philosophice & paradoxe refutata &c, Roterod, 1676, 4. 2.) Johann Bredenborg, ein Burg

ger ju Motterbam : Enervatio Tractatus theologico - politici &c. . 20. 1675. 4. porzüglich. 3.) Johann Muf.ns, Prof. theol. ju Jena: Tractatus theol. polit. ad veritaris lumen examinatus. Jense. 1674. 4-4.) Der. Ynon, ein Labadifi; l'Impiete convaincue &c. Amft. 1681. 8. &c, - Opera posthuma, (Amst.) 1677. V. P. 4. Der erfte Theil enthalt: Ethica ordine geometrico demonstrata &c. Der zweiste Tractatus theol. polit Der britte Tract, de intellectus emendatiome &c. Der wierte Epistolæ. Der fünfte Compend, grammatises Li hebr. - Spinoga's philosophische Schriften, 1. 3. Gera, 1787. 8. (I Thir. 4 gr.) gut überfett. - Ralfchlich werben ihm juges fchrieben: Philosophia Scripturæ interpres &c. Eleutherop. 1666. 4. und Lucii Antistii Constantis de iure ecclesiaficorum liber; von benden ift Ludw. Meyer, ein Argt zu Amfterdam und Ans banger des Spinofa, Berfaffer. - - Ich befige in Manuscript: La vie & l'esprit de MSr. Benoit de Spinosa, ben ber eben sol fambsen Schartefe; Les trois imposteurs &c. Bende erhielt ich von meinem vormaligen Lehrer, bem Rangler Dfaff, in Tubingen. Bende toms men dem Innhalt nach überein. Doch ift bas erftere noch abscheus licher, als bas lettere. \*)

Anton le Grand, ein Franzos und eifriger Cartesianer, lehrte eine Zeitlang als Professor zu Donay, hielt sich hernach meisstens in Engelland auf. — Man hat von ihm: Systema philosophiæ Cartesianæ &c. 5te Musgabe 1711. 4. (2 st. 30 st.) — — Hist. naturæ, variis experimentis & ratiociniis elucidata. Norimb. 1702. 4. (1 st.) — — Le sage des Stoiques ou l'homme sans passion, selon les sentimens de Seneque, — l'Epicure spirituel, ou l'empire de la volupté sur les vertus &c.

Johann Clauberg, geb. den 24. Febr. 1622. ju Golingen im herzogthum Bergen in Weftphalen. Er ftudirte zu Bremen,

Sein Leben von Joh. Coler. Haag. 1706. 12. — KGENIG I. c. — BAILLET. T. 11. p. 34. — BAYLE b. v. — BRUCKER I. c. T. IV. p. 682-696. T. VI. p. 922 fq. — Lebensbeschreib. von einigen vornehmen Manuern, holldnbisch, P. II. p. 291-301. — MORHOP. T. I. p. 46. 72 fq. T. II. p. 118. 484. 530. — WOLFII Bibl. hebr. T. I. p. 239-242. T. III. p. 145 fq. — FREYTAG Anal. litt. p. 896. — SAKII Onomati. P. V. p. 77 fq. — Rachrichten von einer Halls, Bibl. 1 Th. p. 47-131. — Miceron. 1 Th. p. 265-283. — Wolche Einleit. In den Kel. Streitigt. ausser der lutherischen Kirche. 5 Th. p. 65-70. 101 fqq. 149 fq. 169-173.

Gröningen, Sammur und Leiden; reif'te nach Engelland; wurde 1649. Prof. philos. ord. & theol. extruord. zu Bremen; 1651. Prof. philos. zu Duisburg; endlich 1655. Dock theol. und flarb den 3x. Jun. 1665. — Seine Scheisten: Physica contracks; Disputationes physics; Logica; Note in Cartesii principia philosophise &cc. wurden zusumengedruckt: Opena philos. cura J. Th. SCHALBRUCHIL. Amst. 1691. II. 4. (3 Thie. oder 6 st.) woben sein Leben von Seiner. Chr. Sennin.

Johann Baptista du Samel geb. 1624, ju Bire in bet Rieber : Mormanbie. Er flubirte gu Caen und Baris vorzüglich die Philosophie und Mathematif; trat 1643. in die Gefellschaft bes Oratorii; wurde 1653. Pfarrer ju Revilly an der Marne; legte 1663. fein Amt nieber; wurde 1666. ben ber neu errichteten Mabemie ber Wiffenfchaften ju Paris beftanbiger Gecretar; begleis tete 1668. den frangbfifchen Gefandten jur Friedenshandlung nach Sachen, und hernach nach Engelland, wo er mit den berühmteften Begen Kranflichkeit legte er Belebrten Befanntschaft machte. 1697. fein Secretariat nieber, und farb ben 6 Mug. 1706. et. 83. els f. Professor ber Philosophie. Immer hatte er wegen feiner Belehrsamfeit und Rechtschaffenheit allgemeine Sochachtung. Er reinigte die Naturlehre von den vorber üblichen Spigfindigkeiten, und trug fie vernunftig in einem gefälligen Stil bor. - - Schrife ten: Astronomia physica, Paris. 1659. 4. (I Thir.) - De consensu veteris & novæ philosophise, ib. 1683. 4. - Philosophia vetus & nova. ib. 1678. IV. 12. vermehrt ib. 1681. VL 12. 1684. II. 4. Amft. 1709. VI. 12. (3 Lbir.) Norib. 1681. II. 4. (2 Lbir.) wurde mit verdientem Benfall aufgenommen. - Opera philosophica. Norimb, 1681. II. 4. enthalten nebft ben 2. erftern bier angezeige ten, noch 4 Abhandlungen. - Theologia speculativa & practica. Parif. 1691. VII. 8. (7 Ehle.) scholaftisch spatriftisch. — Institutiones biblice &cc. ib, 1694. II. 12. fritisch, mit guten Anmertungen über ben Pentateuch. - Biblia sacra c. n. ib. 1706. fol. - Comment, in Pfalmos, ib. 1701. se. - Annot, in libros Salomonis &c. ib. 1703. 12. - Regiz scientiarum Acad. historia. ib. 1698. 4. auct. 1701. 4. X)

x) BRUCKER L.c. T. IV. p. 760-762. — CHAUPEPIÉ b. v. — MORHOF. T. II. p. 266. 339 (q. 380. 399. — Du-Pin Bibl. des auteurs cecles.

Deter Gilpapus Regis geb. 1632, ju Salvetat de Blanquefort in der Graffchaft Agenois Er flubirte ju Cahors und Paris bors inglich die Eartofianische Philosophie; lehrte solche hernach zu Low tonfe mit allgemeinem Benfall, fo baff er von ber Obrigfeit ein Sahrgeld erhielt. Chen fo bielt er ju Montpellier Borlefungen; and ju Paris, wohin er 1680. jurickgelehrt war; ba ibm aber folde nach einem halben Jahr burch Neranstultung bes Erzbischofs unterfagt wurden, fo legte er fich ben feinem Studien auf bas Bacherschreiben, in bem Saufe bes Bergogs von Roban, wo er ben II San, 1707, ale Mitglieb ber Atabemie ber Wiffenschaften (feit 1699.) farb. Er genos nur ein maffiged Jahrgelb,, fo febr er auch von allen Bornehmen geschatt war. - Geriften: Système ober Cours de la Philosophie, contenant la Logique, la Metaphysique, la Physique & la Morale, Paria, 1640. III. 4. ver mehrt Amst. 1691. III. 4. sehr beutlich und cartesianisch grundlich. - l'Usage de la raison & de la foi, ou l'accord de la soi, & de la raison, Paris, 1704. 4. richtig und beutlich. - Cinige Streitschrifs ten gegen Buet, bu Bamel und Malebranche wegen ber Cartestanischen Philosophie. y)

Vicolaus Malebranche geb. ben 6 Aug. 1638. zu Paris, wo fein Bater k. Secretar und Schatzmeister war, und wo er auch studirte, und 1660. in die Sesellschaft des Oratorii trat. Er legte sich ansangs, nach dem Rath des Pater le Coince, auf die Ries chengeschichte, hernach auf die Philosophie, well er zu einem aus dern Fach weder Neigung noch Fähigkeit hatte; wurde 1699. Mits glied der Mademie der Wissenschaften, und starb den 13 Oct. 1715. zt. 77. Ein sehr bescheidener, billigdenkender, sanster, tieß denkender Mann. — Schriften: De la reokerche de la veries, ou l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme, & de l'usage, qu'il en doit faire, pour eviter l'erreur dans les sciences. Paris. 1674. 74. III. 12. ib. 1700. III. 12. 1712. IV. 12. am besten ib. 1712. II. 4. (4 Thr.) mit Zusügen; lateinist, durch Lenssant: De inquirenda veritate &c. Geneva. 1691. 4. Deutsch, mus richtig, Halle. 1776- 80. IV. gr. 8. (2 Thr. 16 gr.) auch englisch

T. XVIII. p. 297-299. — RICH. SIMON Critique de la Bibl. des A. B. T. II. p. 290-396. — Micron. 2 Ap. p. 84-92. y). Micron. 7 Ap. p. 86-95.

und micht gut hollandisch. Das Wert, welches die Jerthämer ausbeckt und bestreitet, ist sehr gründlich und in einer zierlichen und nachderuklichen Schreibart versast. — Tr. de la nature de de la grace. Amst. 1680. 12. vermehrt Rotterd. 1684. 12. gegen Ars nauld und Disesnel. — Tr. de la morale. Rotterd. 1684. 12. (16 gr.) Er versindet darinn die endlichen Geister mit der Gotts beit zu genau. — Tr. de l'amour de Dieu. Paris, 1698. 12. Lyon, 1747. 12. gegen die Mysisser. — Meditations chretiennes de metaphysiques, ib. 1683. 12. — Einige Streitbriese ic. — Oenvres den. Paris. 1712. XI. 12. (8 Ehst.) 2)

Johann Ray oder Wray (Raius) geh. 1628. in Blate Rots lep in der Graffchaft Effer. Er flubirte ju Cambridge Die Theolos gie, und murbe jum Prieften geordnet. Beil er aber bie lebrfate ber Spifcopaltirche nicht gang annehmen mollte, fo tonnte er gu feiner Pfrunde gelangen. Er legte fich alfo, feiner Reigung gemas, mit allem Gifer auf Die Raturtunde; Durchreif'te, feine Reuntuiffe m bereichern, Engelland und Schottland, Solland, Deutschland, Italien und Frantreich; wurde 1667. Mitglied ber f. Gesellichaft ju kondon, und farh 1706. æt. 78. ju Blat: Rothley, wo er jus lett privatifirte. Er binterlies ben Rubm eines gelehrten, ehrlis den, befcheidenen, Leutfeligen, bienftfertigen und arbeitfamen Pans nes. - - Chriften: Historia plantarum, Lond. 1693 - 1794. III. fol. (20 Thir.) - Catalogus plantarum Anglize & Hibernize & insubrum adiacentium. ib. 1677. 8. ( I Thir.) - Methodus plantarum nova, ib. 1733. 8. (16 gr. ober 24 fr.) - Stirpes Europæz extra Britanniam nascentes, ib. 1694. g. (I Thir.) - Synopsis methodica Airpium Britannicarum, ib. 1724. II. 3. (1 2hlr. 16gr.) — Synopsis method, animalium quadrupedum & serpentini generis, ib. 1693. 1729. g. (126kr.) - Synopsis meth, avium & piscium. ib. 1713. 8. c. f. (12hlr. 16gr.) — Historia insectorum &c., ib. 1710. 4. (1 Thle. 16gr.) - Spiegel der Beisheit und Allmacht Gottes tc. ans dem Englischen von Calvoer überfett. Goslar. 1717. 4. (1 Thir. 12 gr.) - Betracht. über ber Belt Anfang , Beranberung und Untergang ic. aus b. E. von Th. Arnold. Leips. 1732. und

<sup>2)</sup> BRUCKER I. e. T. V. p. 588-598. T. VI. p. 909-911. — CHAUPE. PIÉ h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. HI. p. 485 fq. — Ticeron. 2 ED. p. 355-366.

1756. m. R. 8. (10 gr. ober 40 fr.) — Aufmunterung zur Gettses ligfeit ic. gegen Bayle, der behauptete, eine Nepublik von lauter wahren Christen könne nicht bestehen. — Bermischte Abhandlungen über keologische Materien, englisch Lond. 1692. 8. — Eine Samms lung philosophischer, lesenswürdiger Briefe Lond. 1718. 8. englisch. — Select Romains, ib. 1760. 8. daben sein Leben. 2c. Alle diese Schristen sind gründlich und scharssimig und mit vieler Geleher samkeit versasst, auch gröstentheils sehr erbaulich. — Ueberdies brachte er Francisci Willughbei Ornithologie Lib. III. in Ordsmung, und besörderte sie zum Druck. a)

franz de la Mothe le Dayer geb. 1588. zu Paris, aus einem ansehnlichen Geschlecht. Er fludirte Die Rechtsgelahrtheit, porzüglich aber die schonen Wiffenschaften; wurde Lehrer ben Dhilipp, Bergog von Anjou, nachmaligen Bergog von Orleans, bem einzigen Bruder R. Ludwigs XIV. (den er auch ein Jahr lang unterrichtete); ferner 1639. Ditglied ber frangofischen Afabes mie; hifforiograph und Staatsrath, und farb 1672. 2t. 84. ju Baris. Sein Umgang war angenehm und munter. In feinen nicht gang zierlichen und ausgefeilten Schriften zeigt er mohr Belefens beit, als Urtheilstraft. Man halt ihn eben fo unrecht fur einen Res ligionsspotter, als für unteusch und ausschweisend, ob er gleich hie und da einige verdachtige und unteusche Ausdrucke unbedachts fam hinwarf. Er liebte bie Einsamfeit , und verfagte sich auch die erlaubteffen Ergoblichkeiten. Da er die alten Philosophen in feiner Lebensart nachaffte, fo bielt man ibn fur einen wunderlichen Dens schen. - - Schriften: Considerations fur l'eloquence françoise. Paris. 1638. und 1647. 8. - De la vertu des payens. ib. 1642. 4. permehrt 1647. 12. — La geographie du Prince. Paris, 1651. 8. — La rhetorique du Prince, ib. eod. 8. - La morale du Prince, ib. eod. 8. - L'oeconomique du Prince. ib. 1653. 8. - La politique du Prince, ib. 1654. 8. — La logique du Prince, ib. 1655. 8. — La physique du Prince, ib. 1658, 8. - Petits traités en forme de

<sup>2)</sup> Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Chaupepié h. v. — Osmont Dict. typogr. T. II. p. 132 fq. — Morhov. T. I. p. 137. — Halleri Bibl. Botan. T. I. p. 500-506. Ej. Bibl. Anat. T. I. p. 589 fq. — Niceron Mem. T. 41. — Blumenbachti Introd. ad hift, med. litterar. p. 269 fqq.

### V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 221

lettres &c. ib. 1647. 8. und Nouveaux traités &c. ib. 1660. 8. und Derniers petits traités en forme des lettres, ib. eod. 8. — Prose chagrine, ib. 1661. III. 12. — La promenade, dialogue &c. ib. 1662. 63. IV. 12. — Homelies academiques, ib. 1654. 63. 66. III. 12. — Hexmeron rustique &c. ib. 1670. 12. Amst. 1680. 12. etwas schüspsteig und unseuschen. — Neuf dialogues faits a l'imitation des anciens, par Orasius Tubero. Francs. 1606. 4. ib. (Trevoux) 1716. II. 12. Amst aubern Duodes Ausgaben hat man die schlüpsteissten Stellen weggelassen. — Opuscules &c. Paris. 1643. 44. 47. IV. 8. (2 Epix.) — Oeuvres &c. ib. 1653. sol. 1656. 11. sol. vollständiger ib. 1662. III. sol. (16 Ehlr.) noch besser, ib. 1684. XV. 12. Amst. 1699. XV. 12. (12 Ehlr.) Dresde, 1756. VII. 8m. (18 - 22 st.) b)

Johann de la Bruyere geb. 1644. in einem ben Dourban gelegenen Dorf. Er taufte die Schapmeifterftelle ju Caen; wurde aber hernach Lehrer bes herzogs von Bourbon in ber Geschichte, mit einem Jahrgeld von 1000 Thalern; lebte in beffen Sauffe bis an feinen Tod, und ftarb den 10 Man 1696. zt. 52. ploblich am Schlag ju Berfalles. Er war feit 1693. Mitglied der frangofischen Mademie. Sein groffes Bergnugen waren Freunde und Bacher. Er lebte als fin Beltweifer vernunftig und ohne Stolt, ohne Ehrs fucht, ohne jemand zu beleidigen. - - Schriften : Les characteres de Theophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les meeurs de ce fiecle. Paris. 1687. 12. am besten, unter allen folgenden Ans achen, ib. 1776. Il. 12. Amft. 1720. 8. Die Schreibart ift rein und ebel; aber, da er fich ju furz faft, find Die Schilderungen oft nicht naturlich genng. Er hatte baher ben feinen Bewunderern auch viele Ladler. Unter den Fortsetzungen der Charactere, deren mehrere jum Borfchein famen, weil man in der Belt gern nache affe, ift die beste: Suite des caractères de Theophraste & des moents de ce siecle. Paris, 1700. 12. welche Aleaume, ein Abvocat an. Rouen, perfaste. - Dialogues sur le Quietisme, ib. 1699. 12. Du Din ergänzte baran das noch mangelnde. c) .

Benelm Digby geb. den 11 Matz 1605. Er fludirte ju Drs forb. Ohngeachtet fein Bater wegen der Pulver : Verfchworung

b) Koenie L. c. — Bayle h. v. — Brucker l. c. T.: IV. p. 547-552. T. VI. p. 772-774. — Morhof, T. I. p. 22, 158. T. II. p. 510, ...— Niceron. 15 Eb. p. 102-117.

e) Pabricia Bibl, gr. Vol. II. p. 241. — Piceron. 15 %h. p. 2642 169.

enthamtet, und alle feine Guter confiseirt worden waren, fo ets langte er boch ben bem R. Jacob I. wieder Snade, und fam uns ter Carl I. ju ben wichtigften Bebienungen. Er murbe f. Rath .. Pammerherr und Abmiral über eine fleine Flotte, welche er gegen Die Benetianer rubmlich anführte. Die Witwe Carle L ernennte ibn ju ihrem Rangler, und schickte ihn nach Rom. Beil er fich aber jur katholischen Religion gewendet batte, so mußte er nach Aranfreich entweithen. Er bielt fich ju Montpellier auf; tam ber nach ninter Carl II. nach Engelland juruck, und ftarb in Loudon ben 11 Mart 1665, æt, 60. als Mitglied ber englischen Societat ber Biffenfchaften. Er hatte fich auf Mebicin, Bhofif, Dathes matit und Chymie gelegt, und verfertigte einige Arzneimittel, bes fonders ein simmathetisches Bulber ju Beilung der Bunden, womit er umfonst biente. - - Schriften: Demonstratio immortalitatis animat rationalis. Francof. 1664. 8. (I fl.) - Institutionum peripateticarum Lib, V. - Medicina experimentalis. - Anmerfungen über Browns Religio medici. &c. d)

Traian Boccalini, ein geborner Romer, einer ber witigften. aber auch burch feine Unvorsichtigfeit ungludlicher Satprifer, lebte unter B. Daul V. ju Rom, und war über einige Derter im Ries chenftaat Befehlshaber. Da er in feiner Pietra del paragone politico ben fanischen hof angrif, so mußte er nach Benedig flieben, wo er endlich von 4. verlarvten Jaunern auf feinem Zimmer mit Sandfaten fo jerfchlagen tourde, daß er gleich darauf farb. - -Schriften: Li Ragguagli di Parnasso. Venet. 1624. 4. Amst. 1669. Dentfch, Relationes aus bem Parnaffo, famt dem politifchen Probierftein. Frankf. 1655. 4. Er feste biefe Rachrichten unter ber Aufsehrift fort: Secretaria di Apollo, barinn er den Avoll ben ben Berichtstagen auf dem Parnag die Rlagen der Welt anboren und entscheiben lagt. - Pietra del paragone politico: Cosmonoli. 1675. 12. (24 fr.) oder politischer Probierftein ; hat ibn wegen feiner Frechbeit bas Leben gefostet. — Comment, sopra Cornelio Tacko. Cosmopoli. (Amft.) 1677. 8. verrathen viele Staatstumbe. — Opere &c. 1678. III. 4. e)

Open der volument

d) Wood Athense Oxon. — Bayle h. v.

a) Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 489 sq. — Bayle h. v. — Erythrai
Pinacoth. p. m. 271 sq. 765 sqq. — Mornor. T. I. p. 80. T. III.
p. 498. — Stolle uni. sur hist. bet philos. Ga. p. 252. 751 sq.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 223

Michael von Cervantes Gaavebra neb. ben 7 Det. 1947. an Mala de Benares. Er liebte von Jugett auf Die fcbonen BBB fenfchaften und befoudets bie Dichtfunft. Du te abet wegen feis mer Armuth fich nicht genug unterflußen tomme is fo gieng er als 1570. Remmerer in bie Dietift bes Cardinals Mentebboa nach Rom. Mich einiger Beit blinte et als Golbat, efton bis in fein 40tes 15 7/25 Sabr, Hab foche tabfer in bem Seefreffen bei Levanto, wo ibm & Die litte Santfelgefchoffen wurde. F 3u Algier mußte er fechethale Jahre febtiachten; et tam nach Cpattlen guruck Eund farb 1616. an bet Bafferflicht in Mabelb, arm, wie ein Dichter. -Schriften; Galaten, ein Schafte : Roman, in Profit und Berfen, wovon aver 1584. mm der erfte Theft herauskam. A Man tadels Baran bie git baufige Enffoben und bent affecturen Stil. - Vida Hechos del ingeriofo hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid 1605. 4. Det erfie Bhelly obet die erften 2 Banbe. Che noch bie beiben lieteri erfchentn, fo maren fcon 12000 Erempfare von Diefer Mifflahr betfatife , . Die Liffaboner , Balengier und Antwerper, Rachbelite obngerecitiet. Go grof war ber Benfall , ben bas Buch achteffi etfließt. Jebermann wollte ben Don : Duizotte les fen. Ruffilet bon bilbribet Mit bearbeiteten Gegenftanbe aus bem Dons Diffotte, and ber drliche Cervantes nunfte bennabe verbungern. Statt ihn fit belohnen, wurde er aits Reit verfolgt. Da er mit ber Ausgabe bes aten Theils , ober ber a legitern Bans be ibgerte, fo lieferte ein Arragonier unter bem erbichteten Das men Monfo fernandez de Avellaneda die mar launichte, aber langweilige Fortsehung; Tarragona. 1614. 8. Dief veranlafte ben Ceroantes , fein Bert felbft fortjufepen , und mit mehrerer Rritif und Benauigfeit es gu beendigen. Er gab 1616. den aten Theil beraus. Die schonfte Ausgabe in spanischer Sprache ift min Lond. 1738. IV. 4m. mit prachtigen Rupfern. Le Gage bat ibn frans ibfifch, aber ju fren, überfest, Amft. 1717. und 35. 19. VI. 12. m. R. (5 Thir.) auch bes Avellaneda Fortsegung, Lond, 1707. IL. 12. Man hat bernach biesen Roman in Frankveich bis auf 14 Theile langtveilig gedehnt, Paris. 1741 - 43. XIV. 12. m. R. (10 Thir.) Rupfer dazu von Picard, Haag. 1746. 4. (15 Thir.) fol. (18 Thir.) mit Erflarung. Deutsth burch ein Mitglieb ber fruchtbringenden Gefellschaft: Die abentheurliche Befchichte bes icharffinnigen Lebus; und Ritterfaffen Junter Darnifeires and Re:

tenland ze. durch Pabsch Basteln von der Soble. Frants. 1669. 12. mur bis jum agten Capitel. Beffer : Des berühmten Ritters Dons Quirotte von Mancha, luftige und finnreiche Geschichte. Leiph. 1734. U. 8. am beften von frid. Juftin Berruch: Leben und Thaten des weifen Junfers Dons Omrotte von Mancha, aus dem Spanischen des Cervantes und Avellaneda. Beimar. 1775. 76. VI. 8. Leipz. 1780. VI. 8. (3 Thir.) Endlich Italienisch am besten von franciofini. Die Absicht biefes tomischen Romans ift, bie Rittergrillen ber bamaligen Zeiten, welche ber Bergog von Lerma, Philipps III. erfter Staatsminifter, und die franischen Ebelleute traumten, lacherlich in machen. Cervantes that es mit vieler Laune; begieng aber, wie er felbst gesteht, einige Angehronis men, und mischte zu lange Spisoden ein. Bermuthlich beftellte ber Beriog von Lerma, fich zu rachen, den verfapten Avellaneda - Novelas exemplares, Madrid, 1613. 4 find mehr moralische Grs sablungen, und oft beiffende Satyren auf die verdarbene manische Sitten, als fabe Liebesgeschichten, nach ber bamaligen Dobe ber 9 frangofischen und italienischen Rovelenschreiber. - Viage del Parna. 00. Com. fo, (Reise auf den Parag) ib. 1614. 8. Ein wiziges Gedicht, barinn bie Dichter feiner Zeit ohne Schonung gemuftert werben. Les trates Ocho Comedias &c. ib. 1615. 4. 1749. 11. 4. Lauter Saturen Maglauf den verdorbenen Geschmack der spanischen Schaububne. -Perfie Trabajos de Perfiles y Sigismunda, ib. 1617. 8. ein erufthafter ician de Roman. f.) for philosopy 30. john frak in aber bis ungt sie Hause Remarkelle frak fint, bell Argel in Samuelle fall sie sie gestien frak fint per partie. Fraktalle Easpar Dornau (Dornavius) geb. den 11 Oct. 1577. zu Naudl Biegenruf im Bogtland; war anfangs Rector des Gymnasii zu Goerlig, hernachzu Beuthen, endlich Liegnig sund Briegischer Rath umb Leibargt; farb ben 28 Sept. 1632. - - Schriften: Amphitheatrum sapientize socraticæ ioco-seriæ. Hanoviæ. 1619. fol. Francof. 1670. II. fol. (4 fl. 30 fr.) Eine Sammlung fleiner Abhandluns gen bom gob nichtswurdiger, und bon Berachtung ruhmwurdiger Dinge. - Menenius Agrippa f, corporis hum, cum republica comparatio. - Orationes. Gorlizii, 1677. II. 8. - Carmina. &c.

f) Sein Leben ben den angeführten Ausgaben bes Don : Quirot's, vom Gregor Mayans, f. Bibliothetar; franzofifc, Amft. 1740. II. 12. — Catal. Bibl. Bunav. T. I. Vol. II. p. 1569. Vol. III. p. 2113.

g) WITTEN Diar. biogr.

F. I Shing girling with if you put and Freeze Is la less you in Pifory with and freeze of the Suffer Suf

### 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 225

Carl'de Saine Danie herr von Saint Evremend gebben 1 Mbr. 1612, auf feines Raters Lambnut St. Deuts le Snaff in ber Meber : Mormandie, aus einem abelichen Gefchlecht, . Et findite gu Egen und Paris nebft ber Philosophie die Rechtsgelahrte beit; mablte aber in feinem 16ten Jahr ban Golbatenleben; und flieg vom Kahnrich bis auf ben Marechal be Camp. ben mehrern Belagerungen und Schlachten groffe : Lauferteit., ber fenders 1644, ben ber Belageming von Arendurg, und 1646, in bem Breffen ben Rordlindens Ben bem Derzog von Enguien, nadmaligen Bergog von Conde sowol, als ben dem Bergog von Candale und bem Cardinal Mazarini war en febr betiebt. Aber feine Cature gegen ben ürftern, und ein unvorfichtiger Brief gegen ben lettern brachte ibn in Ungnade, und ubthigte ibn 1661. durch bie Normandie nach Hollend, und von da riach Enstelland zu flier hen. Die Luft zu verändern, da die Best in Engelland ausstrach : und fich von feiner Hopochondrie zu befrenen, begab er fich-1665. wieber nach Solland, und weiter nach Span und Bruffel; febete der auf Berlangen Carls II. der ihm ein Jahrgeld von 300 BE St. jufagte, nach Engelland jurud. Er herunte. fich oft ;" bie Ridicht nach' Rranfreich ju bewürfen , aber immer vergeblich. Endlich ba er bie Erlasbniff erhielt, wollte er Engelland nicht mebr wildfen. Er flarb ben 20 Sept. 1703, set. 99. burch einen Meine wait entraftet; obuverebligt zu London-, und wurde obne Bracht m Bestminger begraben. Er war immer munter und angenehmis williamb liebte bie Gature ... aber qulett ; .. ba fia ihnt : aufchabet hatte, mic Bebutfantiet; war großmuthig schiffig und fanfundthie in thelicher Meitmann, ohne fich um eine frenge Sittenlebre an befinimern : benn er fiebrer ein molluftigest Leben. Die fatheiliche Angion; ju ber er fich immer befannte, feste er in ben auferlichen Billimb. Rint feinen Schriften , Die im einem amar witigent und minte, aber etthad dunteln und getwungenem Geil verfaft find, wist er eine galante Gelehrsamfeit. In ber Profe war er glucklis der, als ine ben Merken, die metber Geberung und Maltlang, moch bichterifches Reuer baben: - - Soine Berte bestehen aus Ges bibien; Rabeln , Samren Dialogen , philosophischen Abbandlung Su n. Die porzüglichste Ausgaben find : Deurres melces &c. Per th. 16587 Mi-4: Land. 2009. H. 4. mit Anmerkingen von Was Haur. Amk. 1706. V. 12. basu fam Melange eurieux des meilleurs (Dritter Band.) **93** ...

plèces &c., ib., eod. II. 12. daben, ist. die von des Maiztang berserigte Lebensbeschreibung. Noch bosser und schöner ist die ste Musgabe, Amst. 1726. VII. 12. mit Runfern von Bernard Okart; und die 5te ib. 1739. VII. 8. auch Pavis, 1740. X. 12. und 1753. XII. 12. Man hat von diesen Werten eine englische Webersehms durch eben den des Maizeaur, Lond. 1728. III. 8. unter den Schriften in una stehen auch Saint-Evremoniana &c. Amst. 1701. Iz. nach dem gewöhnlichen Schlag. h)

Seinrich Oldenburg, oder durch Berfehung der Suchke ben Grubendol, ein bremischer Ebelmann, war unter Eromwell dinige Jahre Consul des Riedersächsischen Rreises zu London. Sowerichtung der k. Gocietät der Wissenschaften daselbst wurde er ihr Secretär und Mitglied. Er starb 1678. zu Charlton in der Proving Rent. Wit Kobert Bople unterhielt er eine bestäudige vertraute Breundschaft, und er hatte mit vielen Gelehrten einen Briesweckssel. — Er edirte die philosophische Trandactionen der 4 ers stell Jahre in 4 Quartbanden, von Nro. L. 1664. bis N. CXXXVI. 1667.

Roger Rabnein Braf von Buffy geb. ben 3 Apr. 1618. ju Epiry in Bourgogne, aus einer ber altesten gamilie. von feinem 12ten Jahr an unter feines Baters Regiment, mb wurde endlich zu Belohnung feiner Lauferkeit Maitre de camp bet der leichten Renterei, auch 1665. Mitglied der franzöfischen: Made mie. Begen feiner Hiftoire amoureule des Gaules, barinn Die fier beshandel zweier vornehmen Danten am Sofe zu beleidigend ber schrieben waren", mußte er 1665. in die Baftille wandern ; fam aber nach einigen Monaten wieder fren; murbe bis 1621; auf feine Guter verwiefen , und ftarb , nachdem er etlichemal wegen Barten gung feiner Kinder wieder nach Paris gefommen war, ben gupt. 1693. ju Mutun. - - Schriften : Memoires &c. Aufft. 1721. III. 12. (2 fl. 30 fr.) Darinn er feine eigene Begebotibeiten ergabit. -Lettres &cc. Paris, 1711. V. 12, Amft, 1731, VI. 8, Halle, 1764, 2. (50 fr.) febr unterhaltent. - Discours du bon plage des affichions & des adversités; wurde 1720. beatsch übersest: - La

h) Chaupepie h. v. — Preytag Airil litt. p. 800 fq. — Membenisaum Bibl. virg. militis & feriptis illustrium. p. 899 - 408. — Nigrou. 7 % p. 236 - 269.

i) Wood Athena Oxon.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 227 illustres malheureux. — Hist, de Louis XIV. R. de Fr. and beutsch. 22. k)

Samuel Sorbiere geb. den 17 Dec. 1615. in St. Umbroie son protestantischen Actern. Geiner Mutter Bruder, Samuel Derit, ein reformirter Brediger, forgte fur feine Erziehung, ba er feine Meltern in der garten Rindheit verler. Ben bicfem fafte er die Anfangsgrunde in den schonen Wiffenschaften, und ftubirte ju Paris anfangs die Theologie, hernach, weil ibm die scholafis fche Brillen miffielen, Die Arzneitunft. Er begab fich 1642, nach Bolland, mo er fich 1646, verbenrathetes. Er murbe 1650. Lehrer oder Principal am Collegio von Orange; nahm 1653. ju Baison Die fatholische Religion an, und erhielt vom Ronin Ludwig XIV. vom Cardinal Mazarini, vom P. Alexander VII. und von der frangonichen Geiftlichkeit, Jahrgelber und Beneficien. Er reif'te nach Rom, und nach Engelland; wurde aber wegen feiner Reifebes febreibung nach. Meintes verbannt, und ftarb ben 9 Apr. 1670. im mer unufrieden über fein Glud. Rabelais, Charron und Mons tagne waren feine Lieblingsfchriftsteller. Mit bobbes und Bailene Di mechselte er Briefe. - - Schriften: Lettres & discours fur diverses matieres curieules, Paris, 1660. 4. Gine lefenswurdige Samme bung pou perschiedenen philasophischen Materien. - Discours de l'excés des compliments, de la critique, de la solitude &c. Lyon. 1675. 12. - Relations, lettres & discours sur diverses matières enrienfes. Paris. 1660, g. unbedeutend; enthalten eine Rachricht van feiner Reife nach Solland , Rlagen über feine durftigen Umftende Relation d'un voyage fait en Angleterre, Paris, 1664, 12. Bie machte viel Auffeben, und jog ihm bie Berweifung gu. - Er iberfette bes Cobbes Elementa philosophica de cive, und bes Cho. Morus Utopia ins Frangofische. 2c. - Sorberiana f. exterpta ex ore Sam. Sorbiere, opera FRANC. GRAVEROL. Parif. 1694 12 1)

Julius Cafar, ober nach feinem eigentlichen Caufnamien, Lucilio Vanini, ben er hernach in Julius Cafar veranderte,

k) Bayle h. v.

1) Koenig Bibl. v. & N. h. v. — Mornov. T. I. p. 245 fq. T. II.
p. 153. — Freytas Anal, litt. p. 250-282. — Miceron. 4 Sh.
p. 255-278.

deb. 1585. ju Laurofano im Meapolitanifchen Gebiet von Otranto. Er fludirte ju Rom, Reapel und Padua die Philosophie und Theo: Togie, die Physik, Medicin und Aftrologie, inlest noch bie Rechte fehr fummerlich. Rach vollenbeten afabemischen Stubien fies er fith jum Briefter wenhen und fleng an ju prebigen. Doch ba ibm Diefes nicht gefiel, fo beichaftigte er fich blos mit feinem Privat: fludio, und las vorzüglich die Schriften des Averrocs, Ariftores les, Cardanus und Domponatius, aus welchen er feine gebeis flifchen Grethumer eingefogen hat. Bu Reapel foll er fich mit 12 andern verbunden haben ; Die Athelfterei in ber gangen Belt gu verbreiten. Er burchreif'te Deutschland, und Die Rieberlande; fam nach Genf und knon. Bon bier mußte er wegen feiner Ger-Tehren nach Engelland entweichen, wurde aber 1614. gu London ins Gefangnif gebracht, und nach 49 Lagen wieder longelaffen. Dierauf begab er fich nach Genua, nach Lyon und Paris, wo ibn ber Marschall von Baffompierre gu feinem Mumofenier mit einem Gehalt von 200 Thalern annahm. Er verlles 1617. Paris, weil bie Sorbonne feine Dialogos jum Fener verbammt hatte, und aieng nach Louloufe, wo er medicinische, philosophische und theologische Borlefungen hielt. Sobald man borte, bag er ben Schalern feine Brrthumer bepbrachte, fo wurde er gefangen gefest, und durch einen Schluß des Parlaments in Louioufe 1619. 2t. 34. "lebendig verbrannt, nachbem man ihm vorher die Junge, womit er Gott und Chriftum lafterte, herausgefchnitten hatte. Er ftarb in ber aufferften Betyweiffung. - - Schriften: De admirandis na--ture regime, Dezque mortalium, arcanis Dialogorum Lib. IV. Parti. 1616. 8. - Amphitheatrum zternz providentiz divino-magicum. "christiano - physicum, nec non astrologico - catholicum, adversus veteres philosophos, Atheos, Epicurens, Peripateticos, & Stoicos, Luga. -1614. 8. beide fehr rar; dem Anscheinen nach will er bie Atbeis ften widerlegen. - Man hat eine Apologiam pro J. C. Venino. 1712. 8. pon Arpe.

m) Koenig I. c. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 517-519. — BRUCKER. Hit. . . 1 hilof. T. IV. p. 185 fq. T. V. p. 470-682. T. VI. p. 922. — Chaupepi h. v. — Freytag Anal. litt. p. 1030 fq. — Morhof. T. I. p. 3; T. II. p. 55 fq. 531. — Vogti Catal. libror. far. p. 698 fqq. — La vie & les sentimens de Lucilio Vanini, von Durand, Ret-

# 33. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 229

Bonorius d'Urfé, Graf von Chateauneuf, Marquis von Balromern, geb. ben 11 Febr. 1567. ju Marfeille. Nachdem er bier und ju Lournon feine Studien geendigt hatte, murde er (wie man fagt') wegen ber Benrath feines altern Brubers, bem er bine berlich zu fenn schien , nach Maltha geschickt. Er tam aber wies ber nach Fores jurud, wo feine Familie fich aufhielt. Beil fein Bruber 1596. ben geiftlichen Stand mablte, fo henrathete er 1601. Deffen von ihm getrennte Chefrau, Die Diana von Chevillac von Chateaumorand , um ihre reiche Buter an fich ju bringen. Aber fie war schon 40 Jahr alt, und lebte fehr unreinlich in Ges fellichaft ihrer Dunde. Daher verlies er fie endlich und begaß fich nach Diemont ohnweit Turin. Er ftarb zu Billes Franche 1625, zet. 58. an Der Schwindsucht. - - Schriften : I'Aftree. Paris. 1610. 20. 24. 27. 1V. 8. italienifc, Venet. 1637. 4. Dagu murben noch der ste und 6te Theil geschmiedet. Gin fehr finnreis, der, und der erffe regelmafige Roman, der mit allgemeinem Benfall aufgenommen murde. Er befchreibt darinn mahre Begebenheis ten mit Erdichtungen vermifcht. - Epitres morales, ib. 1603. 12. Lyon. 1620. 12. itglienisch, Bologna. 1603. 12. begreift febr gemeis ne Cachen. zc. - Geine Gebichte, j. B. le Sireine &c. Paris, 1618. g. find geringfügig, n) \_ Uriel (fonft Gabriel) Acofte geb. ju Parto in Portugal ... end einem abelichen Gefchlecht. Geine Borfahren waren jur tasthalifiben Religion gezwungen worden, und fein Bater war, ein ein friger Rathalif, lies es auch , da er reich und angesehen war, aus einer guten Erziehung feines Sohnes nicht fehlen. Diefer ftubirte. in feinem 22ten Sahr bie Rechte , und wurde im 25ten Schagmeis fer ben einer Collegialtirche. Er fühlte anfangs 3meifel uber die Obrenbeicht; fafte endlich, nachdem er die Dofaliche und Dros weische Schriften burchftudirt halte, ben Entschluß, jum Judens thum überzugeben. Er brachte feine Mutter und Bruber ju gleis dem Entschluß, und schiffte mit ihnen nach Amfterdam. Dier lies er fich befchneiben, und veranderte nun feinen Ramen Gabriel in Uriel. Bald hernach tabelte er feine neue Glaubensbruder,

terd. 1717. 8. — NICERON Mem. T. 26. — Walche Einl. in die Rel. Streitigl. ausger ber Luth. Kirche. 5 Ab. p. 61 sqq.

a) Aiceron. 6 Ch. p. 232 - 243.

baß fie von Mofis Gefet gang abgewichen fenen. Er machte ben ben Vorgesetten ber Ennagoge Vorstellung. Man brobete mit bem Bann. Diefer brach wurflich los, ba er fich nicht Beruhigen' wollte. Er mußte barinn 15 Jahre schmachten. Er gieng in feis nen Traumereien noch weiter, und laugnete nicht nur bie Unfterbe lichfeit der Geele, fonbern bielt auch bas Gefet Mofis und beffen Bucher für eine menschliche Erfindung. Darüber wurde et balb mit Gefangnif und 300 fl. Gelbftrafe, bald mit nochmaligen 7 fabe rigem Bann, und endlich mit 39 Streichen und Safftritten in bee Spriagoge gezüchtigt. Beil er nun glaubte, fein Bruber bber Bets ter fen an feinem Unglud Schuld, fo fuchte er ihn mit einem Di ffolenschuf zu toben. Der Schuf versagte. Er jagte fich , ba man ihm zu Leibe geben wollte, 1645, bie Rugel felbft burch ben Ropf. - Chriften : Examen traditionum pharifaicarum, (nicht philofophicarum, mie es fogar ben CLEMENT heifft ) collatarum ctun lege scripta contra anima immortalitatem, Amit. 1624. 4. 3ft tigetis Ich Spanifch geschrieben, und nicht Lateinisch überfest worben: rar. Gegen ihn fchrieb ein Argt, Samuel da Gylva: Tr. da immortalitade da Alma, ib. 1623. 8, in welchem Acofta als em Epifurer febr bart mitgenommen wurde. Diefer fcbrieb bagegen: Examen das tradiçõems Pharifeas Conferidas com a Ley escrita &c. ib. 1624, 8. febr rar, weil die Eremplare confisciet wurden. -Exemplar vitze humanæ &c. bas er furt por feinem 200 perfet tigte. Er ergabit barinn feine eigene Chitofale. Dbil. a Line borch lies ben Auffat feinem Buch : Collatio amica de vellents religionis christianæ, Goudæ, 1678. 4. benbructen.

<sup>9)</sup> BAYLE h. v. — CLEMENT Bibl. hift. T. I. p. 41. — CLERC Bibl. univers. T. VII. p. 328 sq. — Mollert Cimbria litt. T. II, p. 954 sq. —Hoffe Biographien 20. 4 B, p. 154-165. — Sein Leben (english) was Cho. Whiston. Load. 4740. & — Joeder t. c.

# Aerzte

#### des fiebengehnten Jahrhunderts.

Mortellus Malpickhi geb. den 10 Mars 1628, ju Erevale diete bed Bologna in Stallen. Er finbirte ju Bologna bie Argnob dunf , und wurde bafelbft 1656. Prof med. Der Grofbergog bon Moveng beruf ibn noch in eben blefem Jahr nach Bifa; weil ihm det bie Buff Rhablich War, fo lebete er 1659. nach Bologna gur ruet. Er gieng 1662. Wieber nach Pifa, und nach 4 Sabren wier Det nach Belogina; wurde 166h. Mitglieb ber f. Gefellfchaft gu London ; and 1694. Der Atabernie ber Arcabier in Rom; 1691. after Leibarge bes B. Innotenz XII. und ftath ben 29 Mou. 1691. fet. 61. am Schlagfing. Gein Leichnaft wurde nach Bologna debrucht. Ein treflicher Met, Botoniter und Anatomiffer! - -Schafften: De pulmonibus epistolæ II. Bononize. 1661. fol. und mit bes Tho. Battholin Tr. de pulmonum substantia & motil. Mantia. 1664. 2. Er fellt barinn neue ben Anatomitern porber noch interfantite Sopothefen duf. - Tetras anatomicarum epistolirum. Bonon. 1665. 12. Amft. 1660. 12. Die 2 lettern Briefe find von Carl fracaffati; alle 4. enthalten wichtige Entbectuns gen. — De viscerum structura, Bonon, 1666. 4. Amst. 1669, 12. — De bombyoe, Loud. 1673. 4. mit 50 Zeichnungen und 12 Rupfers blatten. - De formatione pulli in ovo. ib, 1673. 4, m. R. Beide franzastisch, Paris. 1686. 12. - Anatome plantarum. Lond. 1675. 79. H. fol. Enthalt trefliche Bemertungen. - Opera &c. Lond. 1686, II. fol., m. R. (8 Thir.) - Opera posthuma. ib. 1697, fol. m. R. heffer Amst. 1698. fol., (6 Thfr.) ib. 1700. 4m. m. R. (5.ff.) Daben des Berfaffers eigene Lebensbeschreibung. - Confultationum medicinalium centuria I. Patav. 1713. 4. Venet. 1747. 4 nicht acht genug. p)

p) Koenig I. c. — Ang. Farronii Vite Italor. doctrina excel'a Devaill. p. 232-267. T. III. p. 128-193. — Chaupepie h. v. — Moranor. T. II. p. 426. 439 kg. 444 653 kg. — Halleri Bible Botan. T. l. p. 582 kg. Ej. Bibl. Anat. T. I. p. 486-496. — Miceron. 4 Eh. p. 231-240. — Blumenbachti Introd. in hist. medicine litt, p. 261 kg. — Grumers Almanach for Merste und Richtagte fore Jahr 1783. p. 17 kg.

# 238 Annie Bierte: Abtheilung.

Daniel Sennert geb. ben 25 Nov. 1572. ju Bieflau, wo fein Bater ein Schufter mar. Er ftubirte gu Bittenberg Die Bbis losophie und Medicin ; befuchte noch, die Universitaten zu Leipzig. Jena und Frankfurt an ber Dder; gieng 1661. wegen Erlerming . Der praceischen Argueifunst nach Beelin; wurde 1602, Prof. med. 20; Dittenberg, und furfürflicher, Leibarga, Er farbiten &1; Stal. 3637. : 201. : 65, an der Pest. Durch die Somnie : sowahl e als. bierch feine neue heilart erlangte er groffen Ruhm; auch bag;er bie water fich freitenbe galenische und chemische Gerten ju vereinigen fuchte. Er hatte fich 3mal nerhenrathet... Der berühmte Mbilolog, Ane dress Sennere, mar fein Gohn. - - Gehriften & Die gimen Schat von Gelehrsamteit enthalten, Qualtiones medica controverfee Witteb. 1609. 10. f. - Inftityte mediese Lib. V. ih, 1611. 4. such ed III, ib, 1667. 4. (1 Thir. 16 gr. over 2 ft. 30 fr.) - De febribus Lib. IV., ib. 11619. 8. 14653. 41 (I.fl. 130 fg.) - Tr. de segrbuto. ib. 1624, 8. Jenæ, 1661. 4. (20 gr.) - Medicina prastica Lib. VI. Witteb. 1628 - 1635, VI, 4, (6261r.) - Tr. de dysenteria. ib. 1629. 8. - Hypomnemata physics. Francof. 2635. 36 4. - Epistolæ. &c. - Opera &c. opt. ed. Lugd. 1476. VI. fol, 48 Thir, daben fein Leben. 9)

Ter danials danischen Provinz Schonen, wo sein Bater, Chomas, Prediger war: Er zeigte von Jugend auf viele Fahigsteit, so das er in seinem exten Jahr lateinische und griechische Reden verser tigte, und sie mit vielem Anstand öffentlich declamirte. Er studicte und Pheologie, sernach mit vollem Eiser die Arzneigelahrtheit; reis durch Deutschland, Flandern, Holland, nach Engelland, und wonda, nachdem er die zu Neapel ihm ungebottene austomische Lehrstelle ausgeschlas gen hatte, nach Frankreich. Bon da kehrte er nach Italien zurück, um sastel erhielt er 1610, die Doctorwürde, und zu Mittenberg Bu Basel erhielt er 1610, die Doctorwürde, und zu Mittenberg

A) ERBHREI theser. -- WITTEN Memerie medicor, Dec. I. p. 88 sqq. -- Barle h. v. -- Miseron. 10 Ah: p. 273+381. -- Stolle Ani, sut his der Med. Gel. p. 268 sqq. -- Blemenback i. c. p. 217, -- Oruner. 1. q. 1785, p. 11.

# B. Anfang ui Fortgang D. Gelehrsamt. 233

note er bie Argnettunft, bis er 1643. in fein Baterland gurudbet rufen tourde. Der R. Christian IV. ernennte ihn ginn Prof. lat. IL In Roseinagen, und balb barauf jum Prof. med. - Que; por fes nem Bob erhielt er 1624, wegen eines Gelübbes die alebigte then Logiste Ocofeffion, und fart ben 13 Jul. 1629. 22. 45. 30 Gora Man beschuldigte ihn bie und da des gelehrten en ber Rolif. Diebftable. - - Schriften: Syftema phylicum, Mufniz. 1628. 4. (13Mr.) iff eine Sammlung von 10. einzeln gebruckten fleinern Merfen. - Inflitteiones anatomica &c. Witteb, 1811. S. Goslarist. 1622. 8. ( I Thir. ) auch mit Bufaben unter der Aufschrift: Anstomia reformata (... Hafn... 1648. 8. (1 Thir. 16 gr.) Amit. 1686. 8. { 2 Bhir. 18 de lund fonft oft gebruckt; auch ins frangofische über fest durch Morribu Peat, Paris. 1647. 4. und hollandisch durch Tho. Staffart, haag. 1658. 63. 8. — Exercitudones miscellanen (IX.) varii argumenti imprimis anatomici. Lngd. B. 1575. 8. Exercitat, anatomico de partium structura & usu. Hafniz, 1602, 06. 4. - Spenimen historiae anatomicae &c. Amst. 1701. 4. - De tibis veteruni: Lib. III. c. f. Rome. '1678, 12. Amft. 1679, 12. (12 gr.) - Debtere theologische und philosophische Geriften und Abhande lungen, die aber ben weitem ben Werth nicht, wie die anatomis fche ; haben. m) Deffon Golin --

Thomas Bartholin geb. den 20 Oct. 1616. zu Ropenhas gen. Her und zu Leiden findiste er nebst der Philosophie und Theologie hamptsächlich die Medicin, nebenher auch die arabische Spräche und die Mechekgelährtheit. Er hielt sich hernach 2 Jahre zu Padva auf, um sich sie der Anatomie sowohl, als in der Botanif und in der practischen Arzueigelahrtheit weiter zu üben: Man beehrte shi zu Padva mit dem Procectorat der Universität. Er reis te weiter nach Neapel, Sicilien und Maltha. Zu Bastl erhielt er 1645. die Doctorwürde; wurde 1647. Prof. Mathem. zu Kopenhagen, zugleich 1648. Prof. Anat. ferner 1654: Prof. Med. Wegen anhaltendet Schwächlichkeit erhielt er 1661. als l'rof. honorat: seine Entlassung; und kauste das Landzut Hagested ohnweit Kopenhägen. Da ihm über 1670, sein

r) WITTEN Mem. med. — Joechers Gel. Lexic von Abelung neb beffent, h. v. — Viceton & Eh, p. 240-249. — Stolle Anl. jur fife. der Meb.ein. Gel.

Schloff mit feiner Bibliothet und mit aften feinen gefehrten Sandfchriften verbrannte, fo machte ibn nicht nur ber Ronia pon glien Mbgaben fren , und ertheilte ibm , nebft einem farten Bebalt , bie Murbe eines & Rath's und Leibarges, fondern bie Univerfitat abererng ihm auch die Aufficht über ihre Bibliothek. Er farb den a Dec. 1680. at. 64. nachdem er in feinet Che a Sohne und 4 Lock ter gegengt hatte, an ben Jolgen ber Striffemergen und an einer Unterdructung bes barns. Men bet ibm bie Entbecfung ber Dilthgefaffe und ber lymphatischen Gefaffe gu verbanten. .. Aus befonderm Abergiauben enthielt er fich bes Blutes ber Thiere. -- Schriften; alle fibr gelehrt, woll von nutlichen Erfahrungen and Entheefungen: De luce animalium bib. Illight. B. 1627. 3. mick: Hafn. 1669: 8. gelehrt und lefenswurdig, aberidicht grundlich genut. - De gemillie veterun, prælettim Danorum, Hafn, 2643. g. Amit, 1676. 12. vollständig. - Collegium anatomitum XVIII. Distantat, adornatum, Hasin, 1652. 4. - De oruce Christi &. ib. 1651. 8. Amft. 1671. 12. - De lactris thoracicis in homine bratisque observatis. Hafn. 1652. 4. Lond. 1852. S. Lingd. B. 2654. 12. — De lacteis thoracicis dufiia anathunica &c. Hafin. 1641."4. -Vafa lymphatica in animalibus invests. ib. eod. 4. - Vafa lymph. in homine inventa ib. 1654. 4. - Befenso valorum lacteurum & lymphaticorum. Hafn. 1655. 4. 1110 Examen lactearum &c., ib. eod. 4. - Spicilegium L ex valis lymphaticis, ib. eod. 4. Spicil. II. ib. 1660 4. — Alle susammengebruckt: Opuscula nova anatomica de lacteis thorac, & valis lymph. Amft. 1670. 8. (12 pr.), febt wichtig. - Hist. anatomicarum centurize VI, Hafn. 1654. 57. 61. III. 8. -Epistolar. medicinalium centurize III. ib. 1663. 67. III. 8. Haga., 1740. IV. 8. (4 fl.) fehr lefenswurdig. - Tr. de pulmenum subfantia & motu. ib. 1663. 8. - Anatomia reformata. Hagne. C. 1666. 8m. c. fig. (Ifl. 30 fr.) - Acta medica-& philosophica Hafnienfia c. f. Hafn. 1673. 75. 77. 80. Vol. V. 4. treffich. - Orationes. 3b. 1668. 8. follen, nach Morhofs urtheil, zierlich fenn. — De morbis biblicis. ib. 1672. 8. &c. &c. — Biele grundliche Mbs bendlungen und Differtationen, s.).

Johann Baubin geb. 1541. ju Bafel, mobin fich fein Bas ter, ein Argt, von Amiens als Sugenot geflüchtet hatte. Er lege

s) Miceron. 6 Ab. p. 249-270. - Stolle l. c. - Blumenbach l. c. p. 203 sqq. - Gruner l. c. 1782, p. 42.

# 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 235

te fich, nach bem Benspiel seines Waters, auf die Arzneigelahrts heit, und besonders auf die Botanik; wurde 1566. Prof. eloqu, zu Basel; 1570. Leibarzt des Herzog Ulrichs von Wirtenberg, und starb 1613. at. 73. zu Mömpelgard. —— Schristen: De plantis a divis sanctisque nomen habentibus. Basil 1591. 8. — Hist. suporum aliquot radidorum. Montisdeligardi. eod. 8. französisch, ib. eod. 8. — De plantis absinthii nomen habentibus. ib. 1593. 8. — De aquis medicatis Lib. IV. ib. 1605. 1607. 1612. 4. — Hist. plantarum &c. Ebroduni. 1650. III, fol. — Jones & sciagraphiæ stirpium, Genev. 1677. sol. t)

Cafpar Banbin, bes vorigen jungerer Bruber, geb. ben 17 Jan. 1560. in Bafel. Er flubirte bier und in Babus und Monts vellier die Mebicin, und vorzüglich die Angtomie und Botanit : wurde 1581. Prof. gr. L. ju Bafel; 1588. Prof. Anat. & Botan. endlich to14. Prof. med. und erfter Stadtargt, und farb ben 5 Dec. 1624. æt. 65. Geine Claffification und Befchreibungen in ber Botanit find zu nachläfig und unbestimmt. - - Schriften ! De corporis hum partibus externis, f. Anatomes Lib. I. Basil. 1588: 8. Lib. II. ib. 1591. 8. — Anatomica corporis virilis & muliebris hiftoria, fb. 1609. 8. - Institutiones ariatomicze, Bernze. 1604. 8. -Phytopinax f. enumeratio plantarum (2460.) &c. ib. 1596. 4. (3 Shir.) - De corporis hum. fabrica Lib. IV. fb. 1600, 8. auch unter det Aufschrift: Theatrum anatomicum &c. Francof. 1605. 8. rar; auch, 1621, 4. (3 Thir.) - De compositione medicamentorum &c. Francof. 1610. 4. (1 Thir.) - De hermaphroditorum monstrosorumque partuum natura &c. ib. 1629. 4. - Pinax theatri botanici &c. opus XL, annorum, ib. 1623. 4. - Theatrum botanicum &cc. Bafil. 1658, fol. ift mur bas Ite Bach, ic. u. u)

Cafpar bofmann geb. ben 8 Nov. 1972. pu Gotha. Er fubirte ju Leitzig, Strafburg, Altborf und Pabua; wurde 1606. Peft-Mebicus ju Rurnberg, nachdem er ju Bafel die Doctorwürde

t) Miceron. 13 Th. p. 123-127. — Stolle l. c. — Blumenbach l. c. p. 166 sq.

<sup>\*)</sup> Miceron. 13 Eb. p. 127 - 134. — Stolle l. c. — Athene Rauricap. 183 - 187. 234 fq. 362. — Blumenbach I. c. p. 167 fq. — Gruner l. c. 1782. p. 42 fq. — Chaupepie h. v. — Halleri Bibl. Botan. T. I. p. 384 - 386. — Clement Bibl. hift. T. II. p. 497.

erhalten hatte; 1607. Prof. med. zu Altborf, wo er ben 3 Rev. 1648. at. 71. ftarb. Ein ftarfer Griech und eifriger Beripatetifer ; ein groffer Berehrer des Galens, bon beffen Berten er eine neue Musgabe veranstalten wollte; ein Feind der chemischen Arzneien und aller Reuerungen. Er wußte an den berühmteften Mergten viele Fehler gu finden, und verachtete alle damals gemachte neue Entbedungen. - - Schriften : Variarum lectionum Lib. VI. Lipf. 1619. 8. rat. - Comment. in Galenum. Francof. 1625. fol. (I Eblr.) - Praxis medica curiosa, s. Galeni methodus medendi Lib. XIV. ib. 1680. 41 (Iff.) - De usu lienis cerebri, & de ichoribus, Lips. 1682. 12. (20 fr.) - Institut med. Lib. VI. Lugd. 1645. 4. C12 gt.) - De medicamentis officinalibus tam fraplicibus, quam compositis. Paris. 1646. 4. Lugd. B. 1738. 4. (1 Thir. 16 gr.) -Pathologia parva. &c. x)

Wilhelm gabricius, Hildanus, geb. ben 25 Jun. 1560. in Silben ben Coln; er ftubirte ju Coln, nachdem er fich ben Chiurs gen und Apothetern in ihrer Runft treffich umgesehen hatte; reit'te burch Franfreich und andere Lander; practicirte nach feiner Rucks funft ju hilden, Coln , Laufanne und Bern; wurde ben dem Marts grafen von Baben und Sochberg, und 1614. ben ber Stadt Bern Leib: Stadt: und Bunbargt; machte trefliche chirurgifche Ruren, und farb ben 14 Febr. 1634. æt. 74. - - Schriften: Oblervat. medico-chirurg, centuriæ VI, Francof. 1627. 4, (12 gr.) Lugd. B. 1641. 4. (20 gr.) Argent. 1713. 17. Il. 4. (1 Thir. 16 gr.) Deutsch, Blensburg. 1781. 8. - Tr. de gangræna; de dysenteria. &c. - Opera Francof. 1682. fol. (5 Ehlr.) - Deutsche Schriff ten , ib. 1652. fol. (3 Thir.) y)

Sicronymus fabricius, bon feinem Geburteort AB AQUA-PENDENTE, geb. 1537. ju Mquapendente im Loscanischen. Er flubirte, ju Padua unter Sallope ; murde dafelbft 1565. Prof. Amat? und farb ale emeritus 1619. æt. 82. nachdem er fein Amt über 50 Sabre mit vielem Ruhm befleibet hatte. Die Republif beebrte

y) Gein Leben von Chriffi. Palyc. Leporin , Quedlink. 1722. 4. - Stolle 1. c. p. 829 fq. - BLUMENBACH 1. c. p. 225 fq.

x) BAYERI Vitz Prof. Altorf. p. 36 fqq. - WITTEN Mem. Medicor. - FREHERI Theatr. - Stolle Mil. sur Deble. Gol. - BLUMEN-BACH 1. c. p 228 fq. - Gruner L c. p. 130 fq.

# 23. Anfang u. Fortgang ber Gelehrsamt. 237

ihn mit 1000 Goldgulden Pension, mit einer goldenen Rette, mit einer Ehrensaule 20. — Schriften: De venarum ostiolis Patav. 1603. fol. — De formato sætu ib eod. fol. — De formatione ovi & pulli, ib. 1621. fol. — De visione, voce & auditu. ib 1603. fol. — De motu locali animalium. ib 1618. 4. &c. — Opera omnia anat. & physiol. ed. Jo Bohn. Lips. 1687. fol. opt. ed Bernh. Sieger. Albini, Lugd. B. 1738. fol. daden des Bersastes Leben. — Opera chirurg. Venet. 1619. fol. Lugd. B. 1723. fol. z)

franz le Bois Sylvius geb. 1614. zu hanau aus einer alten abelichen Ramilie. Er flubirte zu Leiben , und veil'te nach Aranfreich ; practicirte gu hanau , 2 Jahre gu Leiben , und 17 Jahr re au Amfterdam; wurde 1658, Prof. med, ju Leiben, und ftarb bafelbft 1672, æt. 58. nachbem er viele nubliche Entbedungen in ber Anatomie gemacht hatte. Gin glactlicher Practicus! Beil er Die Schriften anderer nicht las, fo bielt er feine Ginfalle fur neu. Er erwarb fich durch Berbindung der Galenischen und Paracelfis ichen Gabe ein Ansehen. - - Schriften: Praxie modica Lib. IV. Lugd. B. 1667-74. III. 12. Amít. 1663, IV. 12. (a \$611.) - De morbis infantum Lib. IV. Amft. 1674. 8. - Collegium medico. practicum, - Observationes anatomico-medicæ. - Exercitat, medice de primariis corporis hum, functionibus naturalibus, - Difpueztionum med, decas, Amft, 1663. 12, &c. - Opera &c. Amft, 1681. 4. (3 Shir.) Geneva. 1693. fol. (3 Shir. 16 gr. ober 2 fl. 30 tr.) Venet. 1708 fol. a)

Cornelius van Bontekoe, eigentlich Decker, geb. (1646.) 1647. 3m Alkmar, wo sein Bater ein Gastwirth war. Er studirte ju Leiden; practicirte hie und da in holland; lies sich in hamburg nieder; wurde endlich Leidarzt ben Friederich Wilhelm, Rursursk. in Brandenburg, und starb 1685. zu Berlin durch einen unglücklichen Falk; als Märtyrer seiner Hypothese vom Richtaberlassen. Er machte den Thee, Casse und Tabas zu einer Universalmedicin; war ein eistiger Cartesianer, und vertheidigte seine Meynungen freymuthig, und mit vieler Geschwäsigkeit. — Schristen: kundamenta medica de alcali & acidi essectious. — De annis chimacte-

<sup>2)</sup> BLUMENBACH I. c. p. 192 fq.

<sup>2)</sup> WITTEN Diar. Biogr. — Stolle 1. c. — Blumenbach 1. c. p. 221 fq. — Gruner 1. c. 1785. p. 20 fq.

ricis. — Neues Gebäude der Chirurgie 2c. aus dem Hollandischen überseit, Frankf. 1697. 8. (50 kr.) — Von des Meuschen Leben, Gesundheit, Krankheit und Lod. Budissim. 1719. 8. (40 kr.) — Vom Thee, Cassee und Chocolate. 2c. — Alle philosophische, mes dicinische und chirurgische Werke sind in hollandischer Sprache zu sammengedruckt, Amst. 1689. II. 4. b)

Profper Alpini geb. den 23 Mov. 1553, ju Maroffica in vicentinischen Gebiet, wo fein Batce, Franz Alpini, ein berühm: ter Mrgt mar. Er studirte ju Padua, und erhielt dafelbft 1578. Die Doctomarde; wurde anfangs Arst in Campo G. Pietro obe weit Babug; reif'te , feine botanische Renntniffe gu erweitern, 1580. als Leibartt bes Benetianischen Confuls nach Aegypten, po er 3 Jahre blieb. Rach feiner Rucktunft nahm ihn 1586. Undr. Dorig, Gurft von Melfi und General ber Spanischen Armee, in feinem leibargt an. Bon Genna, wo er fich aufhielt, wurde er 1593. als Prof. Botan, und Demonstrator ber Pftangen, mit 750ff. Behalt , nach Padua berufen , mo er den 5 gebr. 1617. 2t. 64. farb, nachdem er fich amal verehligt, und 4 Cobne gezeugt batte. - - Schriften: De medicina Aegyptiorum Lib. IV. Venet. 1591. 4. rar; Paris. 1645. 4. rar und febr schatbar, wie alle folgende Schriften ; mieber gebruckt Lugd. & 1718. u. 1749. 4. (3 fl. 20 ft.) - De plantis Aegypti. Venet, 1991. 4. ib. 1992, 1629, 1633. 4. Patavij. 1618. 1640. 4. rar; Lugd. K. 1718. 4. nebst ber porigen; auch unter ber Aufschrift : Hilt, naturalis Aegypti, Pars II, ib. 1715. 4. - Hist. nat. Aegypti P. L. qua continentor Resum Aegyptiacaram Lib. LV. Lugd. B. 1739. 4. - De penfagionda vita & morte ægrotantium Lib. VII. Venet. 1603. 4. C. n. BOERRAVII & HIER, DAV. GAUBII, ib. 1735. 4: 11. 1754. (2 fl. 45 fr.) fee fchabbar. — De medicina methodica, Lib. XIII. Patav. 1641, fols L. B. 1719, 4. - De plantis exoticis Lib. II. Venet. 1627, 29, 4. - Dialogus de balfamo, Venet, 1691, 4. Lugd, B, 1718, 4, &c. c)

b) WITTEN 1. c. — Stolle 1. c. — Blumenback L c. p. 283 fq. — Genner 1. c. 1782. p. 56 fq.

e) Chauperich, v. — Tomasini Elogia. T. II. p. 201 sqq. — Miceon. 9 Eb. p. 285-292. — Joechers Gel. Lexic. von Abelung verbesert h. v. — Clement Bibl. hift. T. I. p. 211-213. — Stolle l. e. — Blumenbach l. c. p. 172. — Gruner l. c. p. 37.

### 23. Anfang it. Fortgang b. Gelehrsamt. 239

Loreng Bellini geb. ben 3 Sept. 1643. ju Floreng. Er fine birte gu Pifa, wo er bernach von feinem aoten - soten Jahr bie Philosophie, und Anatomie, ale Brofeffor lehrte. Bu Rlorens übte er die Arzneifunft, und war zulegt des Geofherzogs Cofinus III. erfter geibargt. Er farb ben 8 Jan. 1703. et. 60. - -Schriften: Tr. de ftructura & ulu renum. Florent. 1662. 4. Amft. 1665. 12. Lugd. B. 1711. 4. zierlich und enthalt wichtige Enthe fingen; sie sieht auch in Mangers Bibl. anat Genevæ 1683, fol, - Gustus organum novissime deprehensum, Bononize. 1665. 12, auch ben dem erstern Tractat. L. B 1711. 4. - De urinis & pulsibus, de missione sanguinis, de febribus, de morbis capitis & pectoris. Bonon. 1683. 4. L. B. 1711. 4. &c. alle grundlich. -Opera. Venet, 1708. 4. - Opuscula, de motu cordis, bilis & liquidorum per corpora animalium, de ovo, de fermentis & glandulis &c. Lugd. B. 1737. 4. (I fl. 45 fr.) d)

Vicolaus Blancard geb. 1624. ben II Dec. zu Leiben, wo er auch unter Borborn und Salmasius studirte; wurde 1644. Rath und Prof. hist zu Steinsurt; 1650. Prof. hist. & polit. zu Middelburg, auch Historiograph der Staaten von Seeland; endslich 1669. nachdem er als Arzt viele glückliche Kuren in Friesland gemacht hatte, Prof. hist. & gr. L. zu Francker, und starb den 15 Man 1703. —— Schristen: Curtius c. n. Lugd. B. 1649. & — Arriani de expeditione Alexandri M. hist. Lib. VII. c. n. Amst. 1668. & — Epicteti Enchiridion gr. & lat. c. n. ib. 1683. & — Florus c. n. — Th. Magistri Dictionum Atticarum eclogæ. Lugd. B. 1757. 8m. &c. e)

Stephan Blancard, eigentlich Blankaart, des vorigen Sohn, practicirte als Arst zu Amsterdam, und machte sich durch mehrere gründliche Schriften berühmt. — Manudustio ad Chymiam; Medicinæ Institutiones; Instit. chirurgicæ; Pharmacoposa, Praxis medica. &c. — Alle susammengedruckt: Opera medica theoretica, practica & chirurg. ed. V. Lugd. B. 1701. II. 4. c. sig. (5 fl.) — Lexicon novum medicum græco-lat. ib. 1702. 8. c. sig.

d) Miceron. 5 Th. p. 451-453. — Stolle 1. c. — Fabroni Vitz &c. Vol. IV. p. 6-71. — Blumbnbach 1, c. p. 267. — Gruner 1. c. p. 44.

e) Baillet. T. II. p. 263. - Emon. Lucii Vriemort Athere Frience. p. 504-511.

(5 fl.) ib. 1756. 8m. (4 fl.) ed. noviff, ed. Ifenflamm, Lipf, 1777. II. 8. Deutsch, Wien. 1788. III. gr. g. - Cossectanea medicophysica, oft Hollands Jaar - register der Genees - en Natuur - Kundige Aanmerkingen van gantsch Europa &c. Amst. von 1680. 8. - Ses Schichte ber Infecten ze. (honand.) Amft. 1688. 8. Dentich , Leibi. 1690. 8. - Anatomia practica rationalis &c. Amst. 1688. 12. (Iff.) - Anatomia reformata, Lugd. B. 1695. 8m. c. fig (4 ff;) f)

Theophilus Bonet geb. ben 5 Mart 1620. ju Genf, wo fein Bater, Undreas, ein berühmtet Urgt mar. Er wurde, nach: Dem er die berühmteften Universitäten besucht hatte, 1643. Doctor, hernach leibargt ben dem herzog von Longueville, herr von Reufchatel, und erwarb fich durch feine gluckliche Ruren groffen Ruhm. Bulest machte ihn eine gangliche Laubheit zu ben offentis den Geschaften untachtig. Er verfertigte in feiner gelehrten Duffe viele Schriften, und ftarb ben 29 Mart 1689. at. 69. an ber Baf ferfucht. Geine Gattin war eine Lochter bes altern friedr. Spans beims. Mit feiner grundlichen Gelehrfamfeit verband er eine groffe Bescheidenheit. - - Schriften: Pharos medicorum &c. Genevæ. 1668. 8. vollständiger unter der Aufschrift: Labyrinthi medici extricati s. Methodus errorum, qui in praxi occurrunt &c. ib. 1687, 4. handelt von den Grrthumern der gemeinen Mergte. - Anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis, ib. 1679. II. fol. auct, cur. J. J. MANGET, Lugd. 1700. III. fol. enthalt viele wichtige, fomobl eigene, als frembe Bemerfungen. - Mercurius compitalitius, & index medico - practicus per decisiones, cautiones, animadversiones, castigationes & observationes in singulis affectibus, ib. 1682, fol. Ift eine Cammlung bon Arzneimitteln und Bemerfungen ber beffen Mergte über die Rrantheiten. - Medicina feptentrionalis collatitia f. rei medicæ a medicis Anglis, Germanis & Danis emissæ sylloge. ib. 1684. 86. II. fol. c. fig. (10 fl.) Enthalt die treffichiten Beobachs tungen. - Polyalthes f. Thefaurus medico - practicus ex quibuslibet rei medicæ scriptoribus congestus &c. ib. 1690 - 93. III. fol. Ift ein vollständiger Commentar über Joh. Jonftons Syntagma &c. g)

f) Stolle 1. c. p. 333 fq. — Blumenbach 1. c. p. 243 fq. ;

g) Micron. 6 Ab; p. 11-15. - Stolle i. c. - Brunnbach I. c. p. 298.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 241

Thomas Browne geb. den 19 Nov. 1605. ju London. Er fubirte ju Orford und in holland die Arzneigelahrtheit; practicirte bemach ju Norwich, wo ihn R. Carl II, 1671, in den Ritters fand erhob, und wo er den 19 Dct. 1682. æt. 77. farb. -Edniften: Religio medici, englisch Lond. 1624. 8. mit Aumerf. von Benelm Digiby, englisch ib. 1643. 8. lateinisch übersett durch 36 Merryweather, Magister ju Cambridge, Lugd. B. 1644. 12 borguglich c. n. L. N. M. (Levin Niclas Moltke) Argent, 1652. & frangofisch mit Anmert. 1668. 12. hollandisch, Lugd. B. 1865. & and italienisch und beutsch ze. Deutsch mit Anmerkungen von 6 Vengty. Prenglow, 1746. 8. (30 fr.) Aus den vielen Auf lagen und Uebersetzungen fieht man, wie begierig bas Buch gele? kn wurde. Es enthalt treffiche Lehren, aber auch einige auffal lende Gage. - Pseudodoxia epidemica ober Untersuchung über bie gemeinen Itrthumer, englisch Lond. 1646. fol. auct. ib. 1673, fol: Deutsch burch Chrifti. Ander von Rosenroth unter bem Mamen Christo. Deganius, Murns. 1680. 4. auch hollandisch w. Das Beit ift febr fcon und unterhaltend. - Hydriotaphia ober Abi bandlung über die Urnen, Die man in Der Graffchaft Morfolt ges funden hat , englisch Lond. 1658. 8. - Bermischte Schriften i mglisch ib. 1684. 8. — Werte ic. englisch ib. 1686. fol. — Rach gelaffene Schriften zc. englisch ib. 1712. 8. - Falfch wird ibni begelegt: Das offene Cabinet ber Ratur, ober Entdeckung Der millichen Urfachen ber Metalle, Steine und verschiedenet Erde aren, englisch ib. 1657. 12. eine Compilation aus des Magirus Phofit. H)

Iohann Jacob Chifflet geb. ben 21 Jan. 1588. ju Befair, con, wo sein Bater Arzt und Burgermeister war. Er studirse zu Bais, Montpellier und Padua; machte berschiedene gelehtte Reis sen; wurde 1614. Stadenhysseus und Burgermeister zu Besauson, hernach Leibarzt ben der Statthalterin in den Niederlanden, ben Leblich ben dem Cardinal Ferdinand, Statthalter in den Niederlanden, und statb 1660. in Flandern. —— Schriften: De terra & lege Salica. Bruxellis, 1647. 4. — Stemma

<sup>1)</sup> Wood Athens Oxon. T. II. p. 714. — Kornig Bibl. V. & N. h. v. — Chaupepié h. v. — Morhop. T. II. p. 131. 532. — Gerdes Floril. p. 50 fq. — Niteron. 24 Ch. p. 154-159. — Stolle l. c.

Austriacum &c. — Vindiciæ Hispanicæ &c. — Insignia equitum aprei velleris. — Lilium Francicum &c. &c. und noch mehrere Mbs handlungen, welche die Geschichte der mittlern Zeiten erläutern. — Opera politico-hist, ad pacem publicam spectantia. Antw. 1649. 50. 11. fol. — Chisletiana Miscellanea s. Chisletiorum Opuscula varia, historiam & antiquitatem tam sacram quam profanam illustrantia. Amst. 1688. VII. 4. c. sig. i)

Anton Deufing geb. den 15 Dct. 1612. ju Meurs im Col nifchen. Er findirte zu harderwif und Leiden , nebft der Philofor phie und ben orientalischen Sprachen, die Arzneigelahrtheit; murs De 1638, Prof. Math. am Gnmnafio ju Meurs; 1639. Prof. Phyl. & Math. ju Harderwif, auch 1642. Prof. Med. endlich 1647. er fer Prof. Med. ju Groningen, 1649. Meltefter der Rirche Dafelbft, und noch 1652, erfter Leibartt ben Wilhelm friederich Graf von Maffatt, Gouverneur von Friegland, und farb den 29 Jan. 1666. æt. 54. ju Groningen, nachdem er fich amal verehligt hatte. -- Schriften: Naturæ theatrum universale &c Harderv. 1645. 4. - De mundi opificio. Groningæ. 1747. 4. (30 fr.) - Synoplis philosophiæ universalis. Groningæ. 1648. 12. — Synopsis medicinæ universalis. ib. 1649. 12. - Anatome parvorum naturalium &c. ib. 1651. 4. - Tr. de motu cordis & sanguinis; de lacte & nutrimento fætus in utero. ib. 1655. 12. - Tr. de peste &c. ib. 1658. 12. -Differtat, selectæ &c. ib. 1660. 4. — Oeconomia corporis animalis. ib. 1660. 61. V. 12. - Oeconomus corporis animalis &c. ib. 1661. 12. — Oeconomus corp., anim. restitutus &c., ib. 1662. 12. — Tr. de motu animalium &c. ib. 1661. 12. (20 fr.) - Einige unbofic de Streitschriften gegen den Sylvius u. a. zc. k)

Edmund Dikinson, Philosoph, Archdolog und Arit, aus fangs Mitglied des Collegii Mertonensis zu Oxford, hernach Leibe arzt ben K. Carl II. lebte zu London, und hatte eine starke Pragris, war auch ein groffer Liebhaber der Chymie. — Man hat von ihm: Delphi phænizantes; Oxon. 1695. 8. steht auch in: Caxwill Fascic. opuse, ad hist. & philol. S. spectantium. Roterod, 1693. 8. fasc, I. n. I. — Diatr. de Noze in Italiam adventu, und Dist. de

i) Sweet Athena Belg. - NICERON Mem. T. 25.

k) Vitz Prof. Groning. — FREHERI Theatr. p. 1403. — Miceron. 16 24. p. 161 - 175. — Stolle 1. c.

#### B. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 243

Druidum origine & nomine; beibe zusammengebruckt Francas. 1670. 8. (20 fr.) Im erstern Tractat behauptet er, die Heiden hatten thre Gebräuche und Fabellehre von den Juden geborgt. — Physica vetus & vera & de naturali veritate hexaemeri Mosaica; enthalt paradope Sage. 1)

Carl Drelincourt geb. ben 1 Jebr. 1693. ju Paris, wo sein Bater, gleiches Namens, ein berühmter Prediger war. Er studirte hier, zu Sammur und Montpellier die Philosophie und Medicin; wurde Leibarzt ben dem Marschall von Turenne, und uach geendigtem Krieg 1663. ordentlicher Arzt des Königs. Zu Paris practicirte er 10 Jahre glücklich und gieng als Prof. Med. & Anat. nach Leiden, wo er den 31 May 1697. At. 64. starb. —— Schriften: Opuscula, Lugd. B. 1680, 12. Eine Sammlung von 8. verschiedenen Abhandlungen. — Experimenta anatomica &c. id. 1681, 1684, 12. — De sominarum ovis &co. ib. 1685, 12. &c. — Alle Werfe zusammengedruckt: Opuscula medica &c. dabet sein Leben. Hagwe C. 1727. 4. (3 st. 30 st.) — Homericus Achilles, per convicia & laudes, Lugd. B, 1693, 1694, 1696. 4. seite gelebet. m)

Maerhias Glandorp geb. 1595. zu Edln. Hier und zu Padua ftubirte er; lies sich hernach zu Bremen mieder; wurde 1628. Leibarzt ben dem dasigen Erzbischof und Herzog von Hollstein, und ftarb eiren 1640. — Seine Schriften: Speculum chirurgorum; Methodus medendi paronychin; tr. de polypo narium &c. tous dem unter der Ausschrift: Opera omnia &c. Lond. 1729. 4. zu sammengedruckt, und eine Nachricht von seinem Leben von seitst. n)

Johann Jonft an geb. ben 3 Sept. 1603. zu Sambter in Groß: Polen. Er ftubirte zu Oftorog, Beuthen und Thorn; gieng 1622. nach Engelland und Schottland; und setze seine Stubien zu St. Andrews bis 1625. fort; kam nach Polen zuruck, und bee

m) Stolle 1. e.

<sup>1)</sup> BRUCKER Hift. cr. philof, T. IV. p. 617-620. - OSMONT Dict. ty-

m) Bayle h. v. — Paquot Mem. T XVII. p. 318 - 342. — Hallert Bibl. Chirurg. T. I. p. 370. Ej. Bibl. Andt. T. I. p. 510 - 513. — Ticeron. 11 Eh. p. 240 - 253. — Blumenbach I. G. p. 255.

fichte 1628. fqq. Die Univerfitaten Krantfurt, Leipzig, Rranefet und keiden, wo er fich eben so, wie zu Cambridge, auf Die Arts neifunft und Maturgefchichte legte; reif'te mit 2 jungen Bolafen von 1622 - 1636, nach Solland , Engelland , Franfreich und Stalien. Man bot ibm 1642, eine medicinische Lehrstelle ju grantfurt, und bernach ju Leiden an ; er jog aber bas rubigere Privatleben vor: Laufte fich bas gandgut Zibendorf im Aurftenthum giegnis, und Rarb daselbst ben 8 Jun. 1675, æt 72. - - Edriften: Idea universe medicinæ practicæ Lib. X. Amk. 1644. 12. hernoch vermehrt und verbeffert unter ber Aufschrift : Syntagma universæ medicine practice. Jene. 1673. 8. Es begreift Lib. II Hygienes, Lib. V. Therapevtices, und Lib. VII. Nosocomices. Man hat es oft ges druckt, 3. B. Lips. 1722 8m. (1'fl. 30 fr.) man hat darüber commentirt, j. B. Theoph. Bonet in feinem Polyalthes; man bat barüber Borlefungen gehalten. - Thavmetographia Amft 1672. 12. - Hist. universalis civilis & ecclesiastica, ab () C, ad A 1647. ed, II, auct. Lugd. B. 1638. 12. Francof. 1678 2. (12 fr.) -Polyhistor f. rerum ab exortu universi ad nostra usque tempora per Asiam . Africam, Europam & Americam, in sacris & profanis gellarum. Jenz. 1660. 8m (2 fl. 30 fr.) und Polyhistor continuarus a Carolo M. ad Albertum II. ib. 1667. 8. - Theatrum universale omnium animalium quadrupedum. Amst. 1718. II. fol. ed. Henr. Rnysch. Heilbronns. 1755. fol. c. f. (5 fl.) - Hift, nat. de avibus. ib. 1756. fol. c. f. (5 fl.) - Hift. nat. de infectis, ib. 1757. fol. (2 fl. 20 fr.) - Hist. nat. de serpentibus. ib. eod. fol. (50 fr.) -Hist. nat. de arboribus & plantis. Lib. X. ib. 1768. 69. II. fol. (16 fl.) - Hift. nate de piscibus & cetis, ib. 1767, fol. (6 fl.) -Hist. nat. de exsanguibus aquaticis. ib. eod. fol. (3 fl.) - Schediasma de festis Hebræorum & Græcor. Jenæ. 1670. 12, (12 gr.) steht unch in Gronovii Thef. A. gr T. VII. o)

Robert Morison, geb. 1620. zu Aberdeen in Schottland, aus einem guten Geschlecht. In seiner Vaterstadt studirte er aus fangs die Theologie, hernach die Botant und Medicin. Diese Studium seste er zu Paris fort; wurde, nachdem er 1648. zu

e) Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Chaupepie h. v. — Mornor; T. II. p. 321 fq. — Stolle l. c. p. 732 fq. — Blumenbach l. c. p. 211 fq.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 245

Ingere bie Doctormurbe erhalten hatte, Botanicus ben Gafton, Bergog bon Orleans, ber zu Blois einen Rrautergarten batte. Rach deffen Tod berief ihn 1660. R. Carl II. nach Engelland, und übergab ibm die Aufficht über alle feine Garten. Dernach wurs be er auch Mitalied im Collegio der Aerste ju London, und 1670. Arofeffor zu Oxford , too er mit groffem Benfall lebete. Er farb 8. 10. Nob. 1683, æt 63. hu London, wohin er wegen dem Druck einis ger Berte getommen war. Ein Stoff , ber ihm von der Deichfel es ner Rutsche auf ben Magen gieng, vermfachte feinen schleunigen 300. - - Schriften: Hortus regius Blesensis &c. P. I. Lond. 1696. g. - Plantarum umbelliferarum distributio nova per tabulas. Oxon. 16.2 fol. ift nur ein Berfuch einer allgemeinen Geschichte ber Pflans gen, wobon nur die zwei letten Theile ausgearbeitet berausfamen: Plantarum hist, universalis Pars II. ib 1681. fol Pars III, ib. 1699. fol. Bobart, Auffeber über ben medicinifchen Garten ju Orford, ergante ben britten Theil, und fette Morfons geben vor; am erften wurde nie gearbeitet, p)

Johann Khode, geb. 1587. zu Kopenhagen. Er studirte zu Marburg, und gieng 1614. nach Padua, wo er die Doctors würde erhielt, bis 1640. privatisirte, und die ihm 1631. angebots tene medicinische Lehrstelle ausschlug; dann kam er nach Kopens hagen zurück, lebte vor sich, und starb den 24. Febr. 1659, wet. 72. ohnverehligt und lahm. Mau schäft seine medicinische, botanissche u. a. Kenntnisse. — Schristen: Analecta & notw in Septalii animadversiones & cautiones medicas. Patav. 1652. 8. — Introd. ad medicinam &c. et Bibliotheca medica. — Scribonis Langs Compositiones medicæ, c. n. & Lexico Scriboniano. Patav. 1655. 4. — Epistokæ &c. — Dissertationes &c. q)

Andreas Rivinus, eigentlich Bachmann, geb. ben 7. Oct.
1600. zu halle in Sachsen. hier und zu Jena ftudirte er; befichte hernach die berühmtesten Universitäten in Frankreich, holland und Engelland; war 3. Jahre Rector am Symnasso zu Nordhausen;

p) Wood Fasti Oxon. P. II. p. 178. — Miceron. 14 Eh. p. 202-205.
Stofle T. e. p. 664 sqq. — Blumannach L. c. p. 271.

<sup>9)</sup> Ars. Bartholin de scriptis Danor, p. 87 sq. m. Molleri Hypomnemata &c. p. 300 sqq. — Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 127 sqq. — Stolle l. c. p. 256 sq.

wurde ju Leipzig 1634. Prof. poel. hernach Collegiat und Decembir; endlich 1655. Prof. med und ftarb den 4. Apr. 1656. Ein eben fo gelehrter Philosoph und Rritifer, als Argt. Er fchatte und findics te die alten Patres und driftliche Dichter worzuglich. - - Geis ne Schriften find groftentheils felten, weil er fie in menigen Abbris ten auf eigene Roften beforgte. - Veterum bonorum scriptorum de medicina collectanea. Lips. 1654. 8. - Rei hortensis & botanica scriptores metrici. - Florilegium diversorum epigrammatum veterum Græcorum &c. Lips. 1657. 8. — (Blash Africi, Kirani Kiranides, & ad eas RHYAKINI Coronides, lat. c n. ib. 1638. 8. Sandelt in 4. Theilen von Ebelgefteinen , Rrautern , Bogeln , Rifchen , viers fuffigen Thieren, und von ihrem magischen und medicinischen Ges brauch. Das Buch selbst ift ein Versisches Product, r) - Pervigilium Veneris, anonymi poëtse carmen de vere &c. c. n. ib. 1644. 4. c. n. v. Hagæ C. 1712. 8. - LACTANTII &c. carm. de Christi Jesu bene. ficiis & laudibus &c. c. n. Lips. 1652 8. - Drepanii Flori &c. Carmina facra, c. n. ib. 16,3.8. — TERTULLIANI Opera poëtica &c. c, n. Gothæ, 1651, 8. - VICTORINI utriusque Scripta facra, ib. 1652. 8. - DAMASI Carmina facra, c. n. Lips. 1652. 8. - DRA-CONTII & EUGENII Opuscula poëtica c. n. ib. 1651. 8. - ORIEN-TII, Illiberit. Epifc. Versus commonitorii &c. c. n. ib. 1651. 8. -CRESCONII CORIPPI, de laudibus Justini Aug. minoris Lib. IV. heroico carmine compositi, ib, 1653. 8, &c. - Dissertationes &c. s) Deffen Gobn

August Quirin Rivinus, geb. ben 9. Dec. 1652. zu Leips zig, wo er auch studirte, und 1691. Prof. physiol, & botan. serner 1701. Collegiat und Decembir; 1719. Prof. Therapeut. Decan, Profanzler, Præpositus templi & collegii Paulini, auch Mitglied ber k. Societat zu London, wurde, und den 30. Dec. 1723. zet. 71. am Seitenstechen starb. Durch die allzwiele astronomische Beobsachtungen hatte er seine Augen ausserventlich geschwacht. ——Schristen: Introd. in rem herbariam &c., Lips, 1690. sol. ib. 1720. 12. darinn er eine neue Ordnung angiebt. — Dissertationes medicæ &c. Lips. 1710. 4. — Ordines plantarum irreg. ib. 1690, sol, dazu Chr. Gottl. Ludwig, ein Supplement lieserte. — Censira

r) Fabricii Bibl. gr. T. I. p. 62 fqq.

e) Wirten Diar. biogr. - Stolle I. e. p. 277.

### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 247

medicamentorum officinalium, ib. 1701. 4. — Manud, ad chemiam pharmaceveticam, ib. 1718 8. — Bon seiner Bibliothek, die sich auf 7968 Stücke belief, kam das Verzeichnist nebst seinem Leben heraus: Bibliotheca Riviniana, Lips. 1727. 8. — Programmata &c., t)

Santori (Sanctorius) von Capo d'Istria; studirte zu Padua, wo er auch, nachdem er zu Nenedig eine Zeitlang practicirt hatte, 1611. Prof. wed. wurde. Nach 15. Jahren legte er seine Lehrstelle mit Bendehaltung des Gehalts nieder; begab sich wieder nach Ves nedig, wo er 1636. æt. 75. starb. Er machte viele wichtige Versus che mit der Transpiration des menschlichen Körpers, und leitete dit meisten Kranspiration des menschlichen Körpers, und leitete dit meisten Kranspiration daher. Sie sind in seinem Buch enthalten: De medicina statica aphorismorum sectiones VIII. Hagæ C. 1657. 64, 70. 8. Duisd. 1753. 12. (40 fr.) Lips. 1762. 8. (15 fr.) mit A. Kis digers Anmerkungen; auch französisch durch Vloguez, Par. 1723. II. 8. sonst wegen seiner Bortressichseit oft gedruckt. — Lid. XV. de methodo vitandorum errorum, qui committi in arte medica possunt. Venet. 1602 fol. — Comment. in P. I. aphorismorum Hippocratis. — Comment. in Galeni artem medicinalem. — Comment, in Avicennam &c. — Opera &c. Venet. 1660. IV. 4. u)

Vicolaus Steno, geb. den 10. Jan. 1638. zu Kopenhagen, wo sein Vater k. Goldschmidt war. Er studirte hier und zu Leiden die Medicin und Anatomie; besuchte auch die berühmteste Universitäkn in Deutschland; reis'te nach Frankreich, wo ihm Bossues eine Neigung zur katholischen Neligion beybrachte; nach Wien, Ungarn und Italien. Hier berief ihn der Großberzog zu Florenz zu seinem Leibarzt, und Cosinus III. bestellte ihn zum Lehrer seis nes Prinzen. Er trat 1669. seperlich zur römischen Kirche; kam aber doch 1672. mit vollkommener Gewissensheit als Prof. Anae. nach Ropenhagen. Weil aber seine Anwerbungen für seine neue Resligion fruchtlos waren, so begab er sich 1677. wieder nach Flostenz in seine vorige Bedienung; wurde bald hernach Priester, und unter P. Innocenz XI. Litular Sischof von Litiopolis in Grieschenland. Er greng hierauf zu Fuß, mit dem Litel eines apostos

t) Stolle l. c. p. 364 fq. - Blununnach l. c. p. 271 fq. - Gruner ... l. c. 1784, p. 32.

u) Stolle 1. c. — Vita &c. per Arcudium Capellum, Venet. 1750. 4. — Blumenbach 1. c. p. 196 fq. — Grunen 1. c. 1785. p. 4 fq.

lischen Bicarii in ben nordlichen Provinzen, an den Hof des Herzigs Joh. Friderichs, der auch katholisch worden war, nach Hans nover; mußte aber nach bessen Tod 1679, die Hannoverschen Lande verlassen. Er lebte hernach zu Munster, zu Hamburg, zu Messens burg streng, und starb den 25. Nov. 1686. zt. 49. — Schrift ten: De glandulis oris, und de glandulis oculorum &c. Lugd. B. 1686: 12. auch in Mangers Bibl. Anatom. Er machte hier neue anatomische Entdeckungen. — De musculis. Hasniz, 1664. 12. und in Mangere Bibl. so wie noch mehrere wichtige Abhandlungen, z. B. de cerebri anatome; Observat. anat. de ovis viviparorum &c. — Elementorum myologiæ specimen &c. Flurent. 1667. 4. — Einizge theologische Streitschriften. x)

Thomas Gydenham, geb. 1634. ju Binford : Cagle in Dorfetshire, aus einem abelichen Gefchlecht. Er ftubirte m Dr ford; hielt fich ju gondon auf, practicirte mit vielem Rubm in Bestmunfter, und farb den 29. Dec. 1689. æt. 65. Er liebte bie fühlende Methobe. - - Schriften: Methodus curandi febres &c. Lond. 1666. 4. auct. 1668. 8, (15 fr.) Frangofisch durch Devaur, Par. 1728. 12. hollandisch burch Beinr. Buygen, Harlem, 1714. 2. - Observationes medicæ circa morborum acutorum historiam & curationem. Lond. 1676. 8. Genev. 1683. 12. ben ber lettern Ausgabe find noch 2. Briefe de morbis epidemicis ab A. 1675 - 1680. und de luis venerez hist. & curatione. - Tr, de podagra & hydrope. Lond. 1683. 8. Amst. 1687. 4. Wezlar. 1773. 8. (45 fr.) - Tr.de curatione variolar. confluentium & de affectione hysterica. Lond. 1682. 8. (8 fr.) - Processus in morbis fere omnibus curandis. Lond. 1693. 12, Amft. 1694. 8. Deutsch : Antreifung jur Rur ber meiften Rrantheiten. Murnb. 1777. 8. (45 fr.) - Opuscula &c. Amst. 1683. 8. (1 fl.) enthalten die zwei erstern Schriften; Lond. 1685. 8. enthalten auch Die dritte Abhandlung, nebft einigen neuen Bemerfungen bes Bers faffere; nachgebruckt Amft. 1687. 8. - Opera &c. Genevæ. 1736. II. 4. (5 fl.,) Daben find mehrere nubliche Abhandlungen von anbern Cchriftstellern. y)

x) PABRONI Vitz Italor, T. III. p. 7-63.

у) Wood Athenæ Охоп. — Снаивирий h. v. — Ctolle l. c. — Miceton.
12 Rh. p. 185-189. — Виминвасн l. c. p. 290 fq. — Bruner l. e. p. 19 fq.

#### V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 249

Beorg Sieronymus Welsch, geb. den 28. Oct. 1624. zu Augspurg, wo sein Bater, Caspar, ein berühmter Apotheker war. Er studirte zu Tübingen, Straßburg und Padua; privatisirte, wegen seiner melancholischen Umständen, ohne den Doctortitel ans genommen zu haben, in seiner Baterstadt, und starb den II. Kov. 1677. Et war auch in den orientalischen Sprachen kehr ersahten, und, wenn man will, ein Polydistor. —— Schriften: Somnium Vindiciani f. Dosiderata medicinæ. Aug. Vind. 1676. 4. lesenswürdig.—Curationum & observationum medicinalium cent. VI. — Curationum propriarum & consiliorum decades X. — Curationum exotoricarum chiliades II — Consiliorum medicinalium cent. IV. — Epistolæ. — Einige Abhandlungen in den Miscell, naturæ curiosvum &cc. 2)

Thomas Wharton stammte aus einer alten abelichen Farmilie in Yorkshire; studirte in Cambridge und Orford, wo er auch hernach lehrte; kam 1650. als Mitglied in das Collegium medicorum zu London; hatte eine weitläusige und glückliche Praris, und starb den 14. Nov. 1673. Et. 63. Er entdeckte zuerst die duckus salivales in den glandulis maxillaribus, die auch duckus Whartoniani: geneput wurden. — Man hat von ihm: Adenographia C. glandularum totius corporis descriptio, Lond, 1656. 8. sie steht auch in des Manger Bibl, anatom. a)

Thomas Willis, geb. ben 6. Febr. 1622. zu Grealt: Bedwin in Wildshire. Er findirte zu Orford, wo er auch von 1660. an als Professer die natürliche Philosophie lehrte, und glücklich practischte, bis er sich 1666. in London niederließ. Er wurde hier Mitsglied der k. Gocietät und des Collegii medicorum, und starb den 12. Nov. 1675. æt. 54. zu London. — Schristen: Diatridæ II. medico - philosophicæ de sermentatione, & de sebribus. Hagæ C. 1659. Lond. 1660. 8. auct. 1662. 8. Lugd. B. 1680. 8. Daben ist seine Dissertat. de urinis. — Cerebri anatome &c. Lond. 1664. 8. ib. 1670. Lauch in der anatomischen Bibliothes des Manger. —

2) Wood Athene Oxon. - Stolle J. c. p. 483 fg. - Blumenbach L. c. p. 256.

z) Memoria Welschiana per Luc. Schrobk. Aug. Vind. 1678. 2. — Fran-Heri Theatr. P III. p. 1416 sq. — Kornig Bibl. V. & N. h. v. — Morhor. T. s., p. 81. 245. 249 583. T. II. p. 155. 285, 309. — Stolle I. c. p. 285 sq. — Gruner I. c. p. 38 sq.

Pathologize cerebri & nervoli generis specimen. Oxon. 1677. 4. Lond. 1668. 12. Amst. 1669. 12. — De anima brutorum &c. Lond. 1672. 8. Amst. 1674. 12. — Pharmacevtice rationalis &c. Oxon. 1674. 75. II. 4. Hagæ C. 1676. 12. — Opera &c. Genevæ. 1676. II. 4. Amst. 1682. II. 4. (4 st. 30 st.) Venet. 1720. fol. b)

Jacob Zwinger, des altern Theodors Sohn, der 1588. als Prof. med. zu Basel starb, geb. den 15. Aug. 1569. zu Basel. Nachdem ihn sein Vater grösseutheils selbst unterrichtet hatte, gieus er 1585. nach Italien, und studirte zu Padua. Er fam 1593. nach Basel zurück; wurde in die Jahl der Nerzte ausgenommen; wurde Prof. gr. L.; gab aber nebenher Privatunterricht in der Nerzwneisunst, und starb den 11 Sept. 1610. zt. 41. an der Pest. ——Er vermehrte nicht nur seines Vaters Theatrum vitz hum. 1606. und Physiologia medica, sondern schrieb auch: Examen principiorum chymicorum &c. Basil. 1606. 8. — Comment, in lib. Galeni de desinitionibus medicis. — Editte Jo. Scapulæ etymologicum magnum &c. g)

Diesen bisher genenuten Schriftstellern füge ich noch einige Lits teratoren und ein gelehrtes Frauenzimmer ben.

Joh. Vincenz Pinelli, geb. 1535. zu Reapel, aus einem vornehmen Geschlecht. Er brachte bennahe seine ganze Lebenszeit in Padua zu, und legte sich neben der Rechtsgelahrtheit auf die Medicin, Historie, Rumismarit, Mathematit, auf die schönen Wissenschaften und Sprachen. Sein ausgebreiteter Ruhm zog vierle Selehrte nach Padua, gegen die er sich sehr dienstsfertig bezeigte. Er flard den 4. Ang. 1601. zu Padua an Verhaltung des Urins oder am Stein. Seine schöne Sammlung von Büchern und Masnuscripten wurde nach seinem Tode zerstreut. — — Er gab des Theophrasti Lid. de animalidus, quæ repente apparent &c. und des Car. Sigonii 5. leste Bücher de regno Italico heraus; machte auch zu den Büchern, die er steissig las, gelehrte Ammertungen. d)

b) Wood l. c. — Miceron. 11 &h. p. 362-367. — Stolle I. c. — Blumenbach l. c. p. 258 fq.

e) Athenz Rauricz. p. 364 fq. — Hiff. Bibl. Fabr. P. III. p. 251. — FREHERI Theatr. P. III. p. 1324 fq. — Haller Bibl. med. pract. p. 333.

d) CHRIST. GRYPHII Vitz felectz. - POPE - BLOUNT. - Teiffier Eleges.

#### 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 251

Johann Baprista Din e Hi von Senua, aus einem abelichen Geschlecht geburtig, Mitglied der Acad. della Crusca, verstund nicht nur viele ausländische Sprachen, sondern war auch in mehrern Theilen der Geschrsamkeit bewandert. Er starb 1630. — Man hat von ihm: Carminum Lib. IV. Genus. 1605. 8.

Maphaus Pinelli, Auffeher der öffentlichen Druckerei zu Benedig, ftarb 1785. æt. 49. und hinterließ eine vortrefliche Büchers sammlung, wovon das von dem gelehrten Bibliothetar Jacob Morelli, Auffeher der Marcus Bibliothet, beforgte sehr nüglich geordnete und mit litterarischen Anmerkungen versehene Berzeichnis zu Benedig 1787. VI. 8m. gedruckt ist.

Micolaus Claudius fabri, herr von Deiresc, geb. ben I. Dec. 1580. anf dem Schlof Bougencier in der Probence, aus bem alten abelichen Gefchlecht fabri von Bifa. Er flubirte gu Air, Abignon, Cournon und in Italien, Frankreich, Engelland und Holland; erwarb fich groffe Renntnif in den Sprachen, Alters thumern, in ber Geschichte und Rritit; sammelte ein toftbares Mungcabinet, und murbe megen feiner Gelehrfamteit sowohl, als wegen feinem beften herzen von allen Gelehrten Europens allges mein hochgeachtet und geliebt. Er farb den 24. Jun. 1637. als Parlamenterath ju Mir. Micht leicht bat ein gelehrter mehr gu Ausbreitung ber Gelehrfamfeit bengetragen, als Deiresc. Er ers munterte und unterftutte fabige Ropfe; unterhielt mit ben bes rubmteffen Mannern in Europa einen ungeheuern Briefwechfel, und fammelte mit erftaunenden Roften die feltenften und nutliche Ren Dentmale bes Alterthums. Heberall zeigte er fich großmuthig (2 und frengebig. - - Schriften: Hist. Gallia Narbonensis. Lond. 3. 4 1682. 8. — Comment, rerum omnium memoria dignarum sua etate gestarum. - De ludicris naturæ operibus &c. - Observationes mathematicz. - Mathematica & astronomica varia. - Observationes in varios auctores. - Auctores antiqui gr. & lat. de ponderibus & mensuris. - Epistolæ, Inscriptiones, Poëmata, Elogia &c. e)

e) Sein Leben, durch seinen Wertrauten, Gassendi. — Vie &c. par MSr., Requier, Par. 1772. 12. — Pope-Blount. p. 960-962. — Baillet. T. V. p. 64-68. — Freheri P. II. p. 1079-1083. — Magiri Eponym. b. v. — Bayle h. v. — Mornof. T. I. p. 220. T. II. p. 153. — Dentscher Mertat, 1777. 4tes Quartal. p. 91 sqq.

Friderich Benedict Carpson, ein Sohn bes ättern Joh. Benedicts, der als Prof. theol. zu Leipzig 1657. ftath, geb. den r. Jan. 1649. zu Leipzig. Er legte sich neben der Rechtsgelahrts heit vorzüglich auf die schönen Wissenschaften; trat nach seiner Berberrathung in die Handlung; wurde Rathsberr und Baumeister zu Leipzig, und starb ben 20. März 1699. Er unterhielt nicht nur einen weitläusigen Brieswechsel mit auswärtigen Selehrten, und sammelte eine vortresliche Bibliothet, wovon das Verzeichnis zu Leipzig 1700, 8. (16 gr.) gedruckt wurde, sondern beförderte auch die Gelehrsamseit, die Ausgabe der Actor. eruditorum und vieler andern Bücher auf alle mögliche Weise, und seste denen Büchern, die er las, gelehrte Anmerkungen bey. f)

Unton Magliabecchi, geb. ben 28. Oct. 1633. ju flos Er fam in feinem 16ten Jahr bep einem Goldschmied in Die Lehre; aber feine Reigung jum Studiren mar fo heftig, bag er fein weniges Geld auf Bucher verwendete, die er beimlich las. Bleich nach bem Tobe feiner Mutter, die ihm immer Ginbalt ges than hatte, widmete er fich unter Anführung des Michael Ermis ni, Bibliothetars bes Card. von Medicis, gang dem Ctubio der Sprachen und ber schonen Litteratur. Dit feinem ungeheuern Ges bachtniß faste er alles, und so wurde er ein bewundernswurdiges Drafel der Gelehrfamfeit. Er ftudirte ohne Unterlag ben verschlof fenen Thuren, Die er nur bes Abends fur Die Belehrten ofnete, bie ihn fprechen wollten. Ein alter Mantel biente ibm bes Lags sum Schlafrod, und des Rachts jur Dede; ein ftroberner Subl mar fein Bett, auf den er fich warf, wenn ibn ber Schlaf gang befiel. Go lebte er als Philosoph unter seinen Buchern, als Biblios thefar in Diensten bes Prinzen von Toscana, nachmaligen Groß bergogs Cosmus III. der ihn immer bochschatte. Er lebte auf bie einfachste Urt, aber immer zerftreut, und farb den 14. Jul. 1714. æt. 81. Die bruftete er fich mit ben Lobfpruchen , die man ibm mundlich und fchriftlich beplegte. Die kounte er fich entschlieffen, in fremde Dienfte gu tretten , fo febr ibn auch ber Raifer und Dabft burch Berfprechungen zu locken fuchten. Gegen jedermann war er febr dienftfertig. . Er unterftuste die Gelehrten mit feinen Einfichten , mit Buchern und Sandschriften. Db er gleich nichts

f) De vita & obitu cius &c. Junkan.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 253

eigenes geschrieben hat, so kamen doch viele gelehrte Mette durch seine Besorgung and Licht: 3. B. Carmina lat, Henr, de Settemerle. Chemitii. 1709. 12. — Addizioni alla Bibliotheca Napolitana del Toppi. Napoli. 1683. sol. — Notizie litterarie & istoriche intorno agli huomini ill, del Acad. Fiorentina, Firenze. 2700. 4. — Bened. Accolti Dialogus de prestantia virorum sui evi. Parmet. 1692. 8. — Bon seinem weitläusigen Grieswechsel: Epistole claror rum Belgarum ad Ant Magliab, Florent. 1745. II. 8. — Epistole claror. Venetorum ad ipsum. ib. eod. II. 8. — Epist. clar. Germanorum &c. ib. 1746. 8. — Catal. libror. arabicor. persicor turcicor. & hebr. astron. medic, hist. & philos. in Bibl. Palatina Magni Ducis Etruriæ &c., in Schelhornii Amochit. litt. T. III. p. 172-222, g)

Anna 'Maria von Sourmanni, geb. ben 5. Rob. 1607. m Coln, aus einem abelichen Geschlecht. Ihre Meltern, Friderich Shurmann, ein Mann von vorzuglichen Eigenschaften, und Bos von Gerbft, aus dem Julichischen, bende ber reformirten Religion jugethan, lieffen nichts an ihrer Erziehung mangeln. Schon in ihe rem 6ten Sahr fchnitt fie fchone Figuren von Papier; fie zeich, nete hernach Blumen ; lernte Sticken ; lernte Die Bocal und In ftrumental : Mufit, die Malerfunft, Bildhauer: und Rubferftecher; funft; fie konnte in vielen Sprachen unnachahmlich schon schreiben. Eben fo lernie fie die lat. griechif. hebr. fprifche, chald. arabifche und athiopifche Sprache mit einer bewundernswurdigen Gefchicklichs feit; fie redete fehr fertig frangofisch, englisch und italienisch. Utrecht, mo fie fich am meiften aufhielt, ftubirte fie die Geogras phie, Aftronomie, Philosophie und vorzüglich die Theologie. Sie fieng aber endlich an in der Gefellschaft bes Labadie ju fcmars men, ben fie nach Altona beglettete. Rach beffen Lob 1674. bes gab fie fich nach Wiewarden in Bestfriesland, wo fie ben 5. Dai 1678. æt. 61. ohnverehligt farb. Man hat ohnstreitig die Bewuns berung zu weit getrieben, wenn man fie bas 8te Bunder ber Welt, Die 2te Minerva, Die Iote Muse it. nennt. - - Schriften: Differt. de ingenii muliebris ad doctrinam & meliores litteras aptitudine. Lugd. B 1641, 8. franzôsisch. Par. 1646. 8. - Evcleria s. melioris

<sup>8)</sup> Vita &c. per Ant. Franc. Marmi, im Journal von Benedig, T. XXX.
P. I. p. 1. — Morhof. T. I. p. 169. — Reiflers Reifen. p. 512 fq.
— Sanii Onom. P. V. p. 302 fq. — Niceron. 4 Ch. p. 383-391.

partis electio, brevem religionis ac vitze vius delineationem exhibens. Altonie. 1673. 8. Pars II. Amst. 1685. rar. Deutsch: Erwählung des besten Theils, eine Schrift (und zwar ihre beste) die zugleich einen kurzen Abris ibres Lebens enthält. Dessan. 1783. 8. (2 st.) — Opuscula hebr. gr. lat. gallica, prossica & metrica Lugd. B. 1648. 1650. 8. ed. III. auct. Trai 1652. 8. Lips. 1749. 8. (30 st.) — Lettres &c., aus dem Hollandischen, Par. 1730. 12. under deutend. h)

#### LXI.

# Neuerrichtete Bibliotheken des 17ten und 18ten Jahrhunderts.

So wie alles in der Welt durch Ebb und Fluth geht, wie al les dem beständigen Wechsel unterworfen ift : so traf auch dieses traurige Schicksal Die Bibliotheten. Bier murben Bucher theilg burch Rriege, theils durch den Cod ihrer Besither zerstreut; dort. neue Sammlungen veranstaltet, oder die schon gemachte bermehrt. Man bente an den hufftenfrieg, an ben 30 jahrigen u. a. Rriege-Bie viele Bibliothefen wurden ba ju Grunde gerichtet! Go famen die Reste der Beibelberger nach Rom, mas die bigotten Spanier nicht verheerten. Der Cardinal Mazarini hatte eine ber jahl reichsten und kostbarften gesammelt; aber so bald er burch ben Parlamentsschluß aus Kranfreich verbannt mar, famen seine Bir cher 1652, durch den offentlichen Bertauf in die Sande fremder Besiter; viele tamen nach Bolfenbuttel, und was wieber herben: geschaft war, (benn Mazarini ließ viele wieder auffaufen) das wurde den Jesuiten ju Theil. Die Thuanische Bibliothef, beren Bande den Besiter 100000 Pfund toffeten, i) tam gröftentheils in Die Colbertische, von welcher bas Berzeichniß zu Paris 1728. 11. 8. gedruckt murbe. Die grofte Privatbibliothet befag mohl Sam. vo

i) S. Catal. Bibliotheca Thuana, Lattenburg. 1704. II, 8.

h) Magiri Eponym. h. v. — Forpens Bibl. Belg. T. I. p. 63 sq. — Chaupepié h. v. — Freytag Anal litt. p. 833 sq. — Gendes Floril. p. 318. — Deutscher Merkur, 1777. 2tcs Quartal. p. 84-88. 165-181. Asceron. 21 Eh. p. 212-218. — Schroeth Abbild. und Les bensbesche. berühmter Gel. 3 B. p. 117-167.

thest.

wurde ju Leipzig 1634. Prof. poel. bernach Collegiat und Decembir; endlich 1655, Prof. med. und ftarb den 4. Apr. 1656. Ein eben fo gelehrter Philosoph und Rrititer, als Urgt. Er schatte und findics te die alten Batres und driftliche Dichter normalich. - - Seis ne Schriften find groftentheils felten, weil er fie in wenigen Abbris ten auf eigene Roften beforgte. - Veterum bonorum scriptorum de medicina collectanea Lips. 1654. 8. - Rei hortensis & botanica scriptores metrici. - Florilegium diversorum epigrammatum veterum Gracorum &c. Lipf. 1657. 8. — (BLASH Africi, Kirani Kiranides, & ad eas RHYAKINI Coronides, lat. c n. ib. 1618. 8. Sanbelt in 4, Theilen von Edelgesteinen , Rrautern , Bogeln , Rifchen , viers fuffigen Thieren, und von ihrem magischen und medicinischen Bes brauch. Das Buch felbst ift ein Berfisches Broduct. r) - Pervigilium Veneris, anonymi poëtse carmen de vere &c, c, n, ib. 1644. 4. c, n, v. Hagæ C. 1712, 8. - LACTANTII &c. carm. de Christi Josu beneficije & laudibus &c. c. n. Lips. 1652 8. - Drepanii Flori &c. Çarmina facra, c. n. ib. 16, 3. 8. — TERTULLIANI Opera poëtica &c. c. n. Gothæ, 1651, 8. - VICTORINI utriusque Scripta facra, ib. 1652. 8. - DAMASI Carmina facra, c. n. Lips. 1652. 8. - DRA-CONTII & EUGENII Opuscula poetica c. n. ib. 1651. 8. - Orien-TII, Illiberit. Episc. Versus commonitorii &c. c. n. ib. 1651. 8. -CRESCONII CORIPPI, de laudibus Justini Aug, minoris Lib. IV. heroico carmine compositi, ib. 1653. 8, &c. - Dissertationes &c. s) Deffen Gobn

August Quirin Rivinus, geb. den 9. Dec. 1652. zu Leiptig, wo er auch studirte, und 1691. Prof. physiol, & botan. fernet 1701. Collegiat und December; 1719. Prof. Therapeut. Decan, Profanzler, Præpositus templi & collegii Paulini, auch Mitglied det 8. Societat zu London, wurde, und den 30. Dec. 1723. wet. 71. am Seitenstechen starb. Durch die allzwiele astronomische Beobsachtungen hatte er seine Augen ausservehentlich geschwacht. ——Schristen: Introd, in rem herbariam &c., Lips, 1690, fol, ib. 1720.

12. darinn er eine neue Ordnung angiebt, — Dissertationes medicæ &c. Lips, 1710. 4. — Ordines plantarum irreg, ib, 1690, fol, dazu Chr. Gotel. Ludwig, ein Supplement lieserte. — Cansura

r) FABRICII Bibl. gr. T. I. p. 62 fqq.

s) WITTEN Diar. biogr. - Stolle L. e. p. 277.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 247

medicamentorum officinalium, ib. 1701. 4. — Manud. ad chemiang pharmacevticam, ib. 1718 8. — Von feiner Bibliothef, die fich auf 7968 Stucke belief, kam das Verzeichnist nebst feinem Leben heraus: Bibliotheca Riviniana, Lips. 1727. 8. — Programmata &c. t)

Sentori (Sanctorius) von Capo d'Istria; studirte zu Padua, wo er auch, nachdem er zu Benedig eine Zeitlang practicirt hatte, 1611. Prof. wed, wurde. Nach 15. Jahren legte er seine Lehrstelle mit Beybehaltung des Gehalts nieder; begab sich wieder nach Bes wedig, wo er 1636. wt. 75. kard. Er machte viele wichtige Bersus he mit der Transpiration des menschlichen Korpers, und leitete die meisten Kranspiration des siehen Kranspirations vill. Hague C. 1657. 64. 70. 8. Duisd. 1753. 12. (40 fr.) Lips. 1762. 8. (15 fr.) mit A. Kis digter Ammertungen; auch französisch durch Vloguez, Par. 1723. IL 8. soust wegen seiner Bortreslichseit oft gedruckt. — Lid. XV. de methodo vitandorum errorum, qui committi in arte medica posiunt. Venet, 1602 fol. — Comment. in P. I. aphorismorum Hippocratic. — Comment, in Galeni artem medicinalem. — Comment, in Avicennam &c. — Opera &c. Venet, 1660. IV. 4. u)

Vicolaus Steno, geb. den 10. Jan. 1638. zu Kopenhagen, wo sein Bater k. Goldschmidt war. Er studirte hier und zu Leiden die Medicin und Anatomie; besuchte auch die berühmteste Universistän in Deutschland; reis'te nach Frankreich, wo ihm Bossuer im Reigung zur katholischen Religion benbrachte; nach Wien, Ungarn und Italien. Hier berief ihn der Großherzog zu Florenz in seinem Leidarzt, und Cosmus III. bestellte ihn zum Lehrer sein und Prinzen. Er trat 1669. seperlich zur römischen Rirche; kam aber doch 1672. mit vollkommener Gewissensfrenheit als Prof. Anze. nach Ropenhagen. Weil aber seine Anwerbungen für seine neue Resligion fruchtlos waren, so begab er sich 1677. wieder nach Flostem in seine vorige Bedienung; wurde bald hernach Priester, und unter P. Innocenz XI. Titular "Bischof von Titiopolis in Grieschenland. Er gerng hierauf zu Fuß, mit dem Titel eines apostos

t) Stolle l. c. p. 364 fq. — Blumennach l. q. p. 271 fq. — Gruner...
l. c. 1784, p. 32.

n) Stolle 1. c. — Vita &c. per Ancubium Capellum, Venet. 1750. 4. — Blumenbach 1. c. p. 196 fq. — Geunev 1. c. 1785. p. 4 fq.

Thomas Gydenbam, geb. 1634. ju Binford : Eagle in Dorfetsbire, aus einem adelichen Gefchlecht. Er ftubirte zu Dr ford; hielt fich zu London auf, practicirte mit vielem Rubm in Bestmunfter, und farb den 29. Dec. 1689. æt. 65. Er liebte bie fublende Methode. - - Schriften: Methodus curandi febres &c. Lond. 1666. 4. auct. 1668. 8, (15 fr.) Franzosisch durch Devaur, Par. 1728. 12. hollanbifch burch Seinr. Buygen, Harlem, 1714. 8. - Observationes medicae circa morborum acutorum historiam & curationem. Lond. 1676. 8. Genev. 1683. 12. ben ber lettern Ausgabe find noch 2. Briefe de morbis epidemicis ab A. 1675 - 1680. um de luis venerez hist. & curatione. - Tr, de podagra & hydrope. Lond. 1683. 8. Amst. 1687. 4. Wezlar. 1773. 8. (45 fr.) — Tr.de curatione variolar. confluentium & de affectione hysterica. Lond. 1682. 8. (8 ft.) - Processus in morbis fere omnibus curandis. Lond. 1693. 12. Amft. 1694. 8. Deutsch: Untveifung jur Rur ber meiften Rrantheiten. Murnb. 1777. 8. (45 fr.) - Opuscula &c. Amft. 1683. 8. (1 fl.) enthalten Die zwei erstern Schriften; Lond, 1685, 8. enthalten auch Die britte Abhandlung, nebft einigen neuen Bemertungen bes Bers faffere; nachgebruckt Amft. 1687. 8. - Opera &c. Genevæ. 1736. II. 4. (5 fl.,) Daben find mehrere nügliche Abhandlungen von anbern Coriftftellern.

x) TABRONI Vitz Italor. T. III. p. 7-63.

<sup>3)</sup> Wood Athena Oxon. — Chaupepie h. v. — Stolle l. c. — Miceron. 12 Rh. p. 185-189. — Blumennach l. c. p. 290 fq. — Bruner l. c. p. 19 fq.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 249

Georg Sieronymus Welsch, geb. den 28. Oct. 1624. zu Augspurg, wo sein Bater, Caspar, ein berühmter Apothefer war. Er kudirte zu Tübingen, Strasburg und Padua; privatistiete, wegen seiner melancholischen Umständen, ohne den Doctortitel aus genommen zu haben, in seiner Baterstadt, und starb den II. Kov. 1877. Er war auch in den orientalischen Sprachen sehr ersahten, und, wenn man will, ein Polydstsor. —— Schristen: Somnium Vindiciani s. Dosiderata medicinæ. Aug. Vind. 1676. 4. lesenswürdig.—Curationum & observationum medicinalium cent. VI. — Curationum propriarum & consiliorum decades X. — Curationum exotericarum chiliades II — Consiliorum medicinalium cent. IV. — Epistolæ. — Emige Abhandlungen in den Miscell, naturæ curiosdrum &cc. z)

Thomas Wharton stammte aus einer alten abelichen Fasmille in Yorkshire; studicte in Cambridge und Orford, wo er auch hernach lehrte; kam 1650. als Mitglied in das Collegium medicorum zu London; hatte eine weitläusige und glückliche Praxis, und starb den 14. Nov. 1673. Et. 63. Er entdecke querst die ductus salivales in den glanduhs maxillaridus, die auch ductus Whartonisnigenenut wurden. — Man hat von ihm: Adenographia L glandularum totius corporis descriptio, Lond, 1656. 8. sie steht auch in des Manger Bibl, anatom. a)

Thomas Willis, geb. den 6. Febr. 1622. ju Grealt/Bedwin in Wildshire. Er sindirte zu Orford, wo er auch von 1660. an als Prosessor die natürliche Philosophie lehrte, und glücklich practiscitte, bis er stad 1666. in London niederließ. Er wurde hier Witsglied der k. Gocietät und des Collegii medicorum, und starb den 12. Rov. 1675. Et. 54. zu London. — Schristen: Distribe II. medico - philosophice de sermentatione, & de kedribus. Hage C. 1659. Lond. 1660. 8. auct. 1662. 8. Lugd. B. 1680. 8. Daben ift seine Disternat. de urinis. — Cerebri anatome &c. Lond. 1664. 8. ib. 1670. 2. auch in der anatomischen Bibliothek des Manger. —

2) Whom Athens Oxon. — Stolle 1. c. r. 483 fq. — Beumenbach 1. c. p. 256.

<sup>2)</sup> Memoria Welschiana per Luc. Schrork. Aug. Vind. 1678. 2. — Fre-Heri Theatr. P III. p. 1416 sq. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Morhor. T. s.. 91. 245. 249 583. T. II. p. 155. 285. 309. — Stolle l. c. p. 285 sqq. — Gruner l. c. p. 38 sq.

Pathologiæ cerebri & nervosi generis specimen. Oxon. 1677. 4. Lond. 1668. 12. Amst. 1669. 12. — De anima brutorum &c. Lond. 1672. 8. Amst. 1674. 12. — Pharmacevrice rationalis &c. Oxon. 1674. 75. II. 4. Hagæ C. 1676. 12. — Opera &c. Genevæ. 1676. II. 4. Amst. 1682. II. 4. (4 st. 30 st.) Venet. 1720. fol. b)

Jacob Zwinger, des altern Theodors Sohn, der 1588. als Prof. med. zu Basel starb, geb. den 15. Aug. 1569. zu Basel. Nachdem ihn sein Vater grössentheils selbst unterrichtet hatte, giens er 1585. nach Italien, nud studirte zu Padua. Er kam 1593. nach Basel zurück; wurde in die Jahl der Aerzte ausgenommen; wurde Prof. gr. L.; gab aber nebenher Privatunterricht in der Ary neisunst, und starb den 11 Sept. 1610. æt. 41. an der Pest. — Er vermehrte nicht nur seines Vaters Theatrum vitz hum, 1606. mid Physiologia medica, sondern schrieb auch: Examen principiorum chymicorum &c. Basil. 1606. 8. — Comment, in lid. Galeni de definitionibus medicis, — Edirte Jo. Scapulæ etymologicum magnum &c. g)

Diesen bisher genennten Schriftstellern füge ich noch einige gib teratoren und ein gelehrtes Frauenzimmer ben.

Joh. Dincenz Pinelli, geb. 1535. zu Reapel, aus einem vornehmen Geschlecht. Er brachte bennahe seine ganze Lebenszeit in Padua zu, und legte sich neben der Rechtsgelahrtheit auf die Medicin, Historie, Rumismatik, Mathematik, auf die schönen Wissenschaften und Sprachen. Sein ausgebreiteter Ruhm zog vier le Gelehrte nach Padua, gegen die er sich sehr dienstsertig bezeiste. Er starb den 4. Aug. 1601. zu Padua an Verhaltung des Urins oder am Stein. Seine sichene Sammlung von Büchern und Rasmiskripten wurde nach seinen Lode zerstreut. — Er gab des Theophrasti Lid. de animalibus, quæ repente apparent &c. und des Car. Sigonii 5. lette Bücher de regno Italico heraus; machte auch zu den Büchern, die er steissig las, gelehrte Anmertungen. d)

b) Wood l. c. — Miceron. 11 &h. p. 362-367. — Stolle I. c. — Beunenbach l. c. p. 258 fq.

e) Athenz Rauricz. p. 364 fq. — Hiff. Bibl. Fabr. P. III. p. 251. — FREHERT Theatr. P. III. p. 1324 fq. — HALLER Bibl. med. pract. p. 233.

d) Christ. Gryphii Vite felecte. - Pope. Blount. - Teiffier Eloge.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 25

Johann Baptista Pinelli von Genna, aus einem abelichen Seschlecht gebürtig, Mitglied der Acad. della Crusca, verstund nicht nur viele ausländische Sprachen, sondern war auch in mehrern Heilen der Gekehrsamkeit bewandert. Er starb 1630. — Man hat von ihm: Carminum Lib. IV. Genue. 1605. 8.

Maphaus Pinelli, Auffeher der öffentlichen Druckerei zu Benedig, ftarb 1785. æt. 49. und hinterließ eine vortrestliche Büchers sammlung, wovon das von dem gelehrten Bibliothetar Jacob Morelli, Auffeher der Marcus, Bibliothet, beforgte sehr nützlich geordnete und mit litterarischen Anmerkungen versehene Berzeichnis zu Benedig 1787. VI. 8m. gedruckt ist.

Micolaus Claudius fabri, Berr von Deiresc, geb. ben 1. Dec. 1580. auf dem Schlof Bougeneier in der Probence, aus dem alten abelichen Geschlecht fabri von Pifa. Er flubirte ju Mir, Wignon , Tournon und in Italien , Frankreich , Engelland und holland; erwarb fich groffe Renntnif in ben Sprachen, Alters thumern, in ber Geschichte und Rritit; sammelte ein toubares Muncabinet, und wurde wegen feiner Gelebrfamkeit sowohl, als wegen feinem beften Bergen von allen Belehrten Europens allges mein hochgeachtet und geliebt. Er farb ben 24. Jun. 1637. als Parlamentsrath ju Mir. Dicht leicht hat ein gelehrter mehr ju Ausbreitung ber Gelehrfamfeit bengetragen, ale Deiresc. Er ers munterte und unterftutte fabige Ropfe; unterhielt mit ben bes ribmteften Mannern in Europa einen ungeheuern Briefwechfel, und sammelte mit erstaunenden Roften die feltenften und nugliche fen Dentmale des Alterthums. Heberall zeigte er fich großmuthig (3 und frengebig. - - Schriften: Hift, Galliæ Narbonensis. Lond. 3. 4 1682. 8. — Comment, rerum omnium memoria dignarum sua ztate gestarum. - De ludicris naturæ operibus &c. - Observationes mathematicz. - Mathematica & astronomica varia. - Observationes in varios auctores. - Auctores antiqui gr. & lat. de ponderibus & mensuris. — Epistolæ, Inscriptiones, Poemata, Elogia &c. e)

e) Ein Leben, durch seinen Bertrauten, Gassendi. — Vie &c. par MSr. J. Requier, Par. 1772. 12. — Pope-Blount. p. 960-962. — Baillet. T. V. p. 64-68. — Frehert P. II. p. 1079-1083. — Magiri Eponym. h. v. — Bayle h. v. — Mornof. T. I. p. 220. T. II. p. 153. — J. Drusscher Mertut, 1777. 4108 Quartal. p. 91 sqq.

Friderich Benedict Carpsov, ein Sohn bes ättern Joh. Benedicts, der als Prof. theol. zu Leipzig 1657. ftarb, geb. den 1. Jan. 1649. zu Leipzig. Er legte sich neben der Rechtsgelahrts heit vorzüglich auf die schönen Wissenschaften; trat nach seiner Berberrathung in die Handlung; wurde Nathsberr und Baumeister zu Leipzig, und starb den 20. März 1699. Er unterhielt nicht nur einen weitläusigen Brieswechsel mit auswärtigen Gelehrten, und sammelte eine vortresliche Bibliothet, wovon das Verzeichnis zu Leipzig 1700, 8. (16 gr.) gedruckt wurde, sondern beförderte auch die Gelehrsamseit, die Ausgabe der Actor. eruditorum und vieler andern Bücher auf alle mögliche Weise, und setzte denen Büchern, die er las, gelehrte Anmerkungen bep. f)

Unton Magliabecchi, geb. ben 28. Oct. 1633. ju flor Er fam in feinem 16ten Jahr ben einem Goldschmied in bie Lehre; aber feine Reigung jum Studiren war fo heftig, bag er fein weniges Geld auf Bucher verwendete, die er beimlich las. Gleich nach dem Tobe feiner Mutter, die ihm immer Einhalt ges than hatte, widmete er fich unter Anführung des Michael Ermis ni, Bibliothetars bes Carb. von Medicis, gang bem Ctubio ber Sprachen und ber schonen Litteratur. Mit feinem ungeheuern Ges bachtnik fakte er alles, und fo wurde er ein bewundernswurdiges Drafel der Gelehrfamfeit. Er studirte ohne Unterlag ben verschloß fenen Thuren , Die er nur bes Abende fur Die Belehrten ofnete, bie ibn fprechen wollten. Ein alter Mantel biente ibm bes Tags jum Schlafrod, und bes Rachts jur Dede; ein ftroberner Subl war fein Bett, auf den er fich warf, wenn ibn ber Schlaf gang beffel. Go lebte er als Philosoph unter seinen Buchern, als Biblio thekar in Diensten bes Prinzen von Loscana, nachmaligen Groß herrogs Cosmus III. der ihn immer hochschatte. Er lebte auf bie einfachste Art, aber immer gerftreut, und farb den 14. Jul. 1714. æt, 81. Die bruftete er fich mit den lobfpruchen , die man ibm mundlich und schriftlich beplegte. Die konnte er fich entschlieffen, in fremde Dienfte ju tretten , fo febr ihn auch der Raifer und Dabft burch Berfprechungen ju locken fuchten. Gegen jedermann war er febr dienftfertig. . Er unterftuste die Gelehrten mit feinen Einfichten , mit Buchern und hanbichriften. Db er gleich nichts

f) De vita & obitu cius &c. Junker.

eigenes geschrieben bat, fo famen boch viele gelehrte Berte burd feine Beforgung and Licht: 3. B. Carmina lat, Henn, De Sette-MELLO, Chemitii. 1709, 12, - Addizioni alla Bibliotheca Napoli. tam del Toppe. Napoli. 1683. fet. - Notizie litterarie & istoriche intomo agli huomini ill. del Acad. Fiorentina, Firenze, 2700. 4. -Brien, Accolti Dialogus, de præfantia virorum sui ævi. Parmé. 1692. 8. - Bon feinem weitlaufigen Briefwechfel: Epiftole claro. rom Belgarum ad Ant. Magliab. Florent, 1745. II. 8. - Epistola claror. Venetorum ad ipsum. ib. eod. II. 8. - Epist. clar. Germanorum &c. ib. 1746. 8. - Catal. libsor. arabicor, persicor turcicor. & hebt. aftron. medic, hift. & philos, in Bibl. Palatina Magni Ducis Eruriæ &c. in Schelhornii Amoenit. litt. T. III. p. 172-222, g)

Anna Maria von Saurmann, geb. den 5. Rob. 1607. mebln, aus einem adelichen Geschlecht. Ihre Aeltern, friderich Sourmann, ein Mann von borzuglichen Eigenschaften, und Eos von Serbst, aus bem Mulichischen, bende ber reformirten Religion jugethan, lieffen nichts an ihrer Erziehung mangeln. Schon in ihe tem bten Sahr schnitt fie schone Figuren von Papter ; fie jeich, nete hernach Blumen; lernte Sticken; lernte bie Bocal und Ins frumental : Mufit, die Malerfunft, Bildhauers und Rupferftechers funft; fie tonnte in rielen Gyrachen unnachahmlich schon fchreiben. Eben fo lernse fie die lat. ariechif. hebr. fprifche, chald. arabifche mb athiopifche Eprache mit einer bewundernswurdigen Geschickliche feit; fie redete febr fertig frangofisch, englisch und italienisch. Utrecht, wo fie fich am meiften aufhielt, studirte fie die Geogras phie, Aftronomie, Philosophie und vorzüglich die Theologie. Gie fing aber endlich an in der Gefellschaft bes Labadie ju schmars men, den sie nach Altona begleitete. Rach deffen Cob 1674. bes Bab fie fich nach Wiewarden in Westfriesland, wo fie den 5. Dai 1678. æt. 61. ohnverehligt farb. Man hat ohnstreitig die Bewuns berung zu weit getrieben, wenn man fie das 8te Bunder der Welt, bie 2te Minerva, Die 1ote Mufe zc. nennt. - - Schriften: Dillert. de ingenii muliebris ad doctrinam & meliores litteras aptitudine. Lugd. B 1641. 8. französisch. Par. 1646. 8. - Evcleria s. melioris

<sup>8)</sup> Vita &c. per Ant. Franc. Marmi , im Journal von Benecis, T. XXX. P. I. p. 1. - Monnor. T. I. p. 169. - Reifiters Reifen. p. 512 fq. - Saxii Onom. P. V. p. 302 fq. - Miceron. 4 Ah. p. 383-391.

partis electio, brevem religionis ac vitze eius delineationem exhibens. Altonæ. 1673. 8. Pars II, Amst. 1685. rar. Deutsch: Erwählung des besten Theils, eine Schrift (und zwar ihre beste) die zugleich einen kurzen Abris ihres Lebens enthält. Dessan. 1783. 8. (2 fl.) — Opuscula hebr. gr. lat. gallica, prosaica & metrica Lugd. B. 1648. 1650. 8. ed. III. auct. Trai 1652. 8. Lips. 1749. 8. (30 fr.) — Lettres &c., aus dem Hollandischen, Par. 1730. 12. under deutend. h)

#### LXI.

## Neuerrichtete Bibliotheken des 17ten und 18ten Jahrhunderts

Co wie alles in der Welt durch Ebb und Fluth geht, wie al les dem beständigen Wechsel unterworfen ift : so traf auch dieses traurige Schicksal Die Bibliotheten. hier murden Bucher theils durch Kriege, theils durch den Tod ihrer Besitzer zerstreut; dort. neue Sammlungen veranstaltet, oder die fcon gemachte vermehrt. Man bente an ben hufftenfrieg, an ben 30 jahrigen u. a. Rriege. Bie viele Bibliothefen wurden da ju Grunde gerichtet! Go tamen die Refte der heibelberger nach Rom, was die bigotten Spanier nicht verheerten. Der Cardinal Mazarini hatte eine der jahl reichsten und fostbarften gesammelt ; aber so bald er burch den Parlamentsschluß aus Frankreich verbannt war, kamen seine Bucher 1652. durch den offentlichen Bertauf in die Sande fremder Befiger; viele kamen nach Bolfenbuttel, und was wieder herben; geschaft war, (benn Mazarini ließ viele wieder auffaufen) das wurde den Jesuiten au Theil. Die Thuanische Bibliothef, deren Bande ben Besiter 100000 Pfund kosteten, i) kam groftentheils in bie Colbertische, von welcher bas Berzeichniß zu Paris 1728. IL. 8. gedruckt wurde. Die grofte Brivatbibliothet befag wohl Sam. vo

h) Magiri Eponym. h. v. — Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 63 fq. — Chaupepié h. v. — Freytag Anal litt. p. 833 fq. — Gendes Floril. p. 318. — Deutscher Merfur, 1777. 2tes Quartal. p. 84-88. 165-181. Aficeron. 21 Th. p. 212-218. — Schroeth Abbild. und Les bensbesche berühmter Gel. 3 B. p. 117-167.

i) S. Catal. Bibliotheca Thuana, Lauenburg. 1704. II, 8.

hert.ja.

siçæ, cum variis anecdotis, tabulis æneis & indicibus locupletissimis. Ed. CHR. FRID. MATTHÆI, Gymnasiorum Univers, Mosqu. Rector. Moscoviæ, 1776. fol. ersten Theils, erster Abschnitt, in welchem 50 Sandichriften nach ihrem Alter und Inhalt fury befchrieben werben. Einige find aus dem 10. und 11ten; Die meiffen aus den 15. und 16ten Jahrhundert. 5.) Zu Berlin, durch Rurfurft frie derich Wilhelm den Groffen 1650. angelegt, und 1661. gum all gemeinen Gebrauch eröfnet. Gie hatte 1685, 1618. gefchriebene, und 20600 gebruckte Bucher , anch in 115 Banden Rurferstide. Man gablte 1715. schon 59000, und 1735. über 90000 Bande. R. friderich I. fanfte für 12000 Thir. Die Spanheimische Samus Jung, und unter den folgenden Ronigen wurde fie fo vermehrt, daß fie nun nach ber faiferlichen ju Bien eine ber beften und gros Men in Deutschland ift. 1) Daben ift bas vortrefliche Runfts Raris AL taten und Mung Cabinet. 6.) Bu Wolfenburtel, zuerft von her Ling August 1604. auf dem Schloß Higafer angelegt, hernach 1636. Mach Bramfehweig, und 1644. nach Bolfenbuttel verlegt. Achast Die Angahl Der Bucher auf 100000, nebst 3000 Manuscripten. Ecibniz, und in den neuesten Zeiten Leffing waren ihre wurdige Juffeher, m) 7.) Bu Bottorp, 1606. von Bergeg Johann Moolph angelegt, aber burch ben Rrieg gerftreut. Die berühmten Clobi find fnun in Petersburg. 8.) Zu Braunfdweig, von der Bergoginn Blifabeth Sophia Maria angelegt, wegen der ichonen Bibel formlung mertwurdig, wovon 1752. 4. das Berzeichnif herause gefommen ift. '9.) Bu Gannover, von herzog Johann fried rich angelegti! Schon 1718. hatte fie mehr als 30000 Banbe. R. Beorg I. verniehrte fie, nebst anbern', mit 20 Banden Rupfer Fint fichen. 101) Bu Botha , von Sergog bem Frommen angelegt , bernach mit ber Sammlung 36b. Ernft Gerbards, Pfluge/ Feuftfings ac. vermehrt. n3 Bon bem treflichen Mingcabinet

<sup>1)</sup> Delrichs Entwurf einer Geschichte ber f. Bibliothet in Berlin, 1758. —
BODENSCHAZ Keimelia Bibl. reg. Beroninensis Aethiopica. Erlangez
1752. 8. — CHAISTO. HENDEBICH Notitha Bibl. Berolin. 1687. 4.

m) Jac. Burkhard Hift. Bibl. Augnite. Lipf. 1745. 46. 4. — Lestings Beptrage, Braunschweig. 1773. 8. — Heinr. Joh. Bureneis fert Tr., de Auguste domus Brunfuigo-Luneb. meritis in rem literariam. Helmst., 1736. 4. (6 gr.)

h) CYPRIANT Catal. MStorum (531) Bibl. Gothanz. Lipf. 1714. 4

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 257

giebt Chr. Sigiom. Liebe in Gotha numaria, Amft. 1730. fol. Radricht. 11.) Zu Manubeim von Carl Theodor angelegt und mit den koftbarften Werken sehr zahlreich bis über 40000 Bande Daben ift feit 1763. bas Antiquitaten & Cabinet : feit 1765. das Raturalien, Cabinet; feit 1776. das phyfische und mathe, meische Cabinet! alles vortressich. 0) - 12.) Zu Weimar, mit herzog Wilhelm Ernft, der 1728. farb, errichtet, und mit ber loganischen , Schurzfleischifchen , herzogl. Jenaischen , Liliens beimifchen ze. auch mit bem Saugwetischen Raritaten : Cabinet vers mehrt. Man schätzt nun über 60000 Banbe. p) 13.) Zu Cassel ift wegen den Rufischen und andern Buchern in fremden Sprachen bwohl, als wegen der Raritatenkammer febenstwurdig. Gie ent balt jest, nach den zu verschiedenen Zeiten gemachten Bermehruns 8m, 40-50 taufend Bande, da fie 1709. mmr 4000 Rande batte. a) 4) Ju Darmstadt, im Schloß; fie enthalt nebft 200 Sandschrifs tm, gegen 30000 Bande , unter welchen bas hiftvrifche Rach am farffen befest ift. r) 15.) Bu Stuttgard, von dem jestregierenden Dmbl. Herrog Carl Bucen, mit den toftbarften Werten, und bes fonders mit Ber feltenften und vollständigen (5156 Rumern oder Bute) Bibelfammlung vermehrt, die er 1784. von dem Prediger Lorf in Rovenhagen für 4000 Danische Ducaten erfaufte. Sie ent bak, ohne die Lortische Sammlung, in der schönften Ordnung 7000 Bande, und etwa 250 nicht beträchtliche Manuscripte. (G. Gerkens Reisen, I Th. p. 57 sqq. und Bibliotheca biblica Ser. Wirtenberg, Ducis olim Lorkiana, ed. a JAG GR. CHRISTI. ADLER, Prof. Hafn. & pastore prim. Altonæ. 1787. P. V. 4. 16.) 3u Carlsrub, von dem Durchl. Markgrafen Carl Friderich zum bfe fentlichen Gebrauch angelegt und 1771. erofnet. Eine beträchtliche Sammlung von Buchern, Alterthumern, Munten und Rumffachen, bie p Bafel in dem fogenannten Markgrafter Sof aufbewahrt wurde,

•) Gertens Reisen 2c. 3 9. p. 168 - 171.

P) SCHURZPLEISCHTI Notitia Bibl. Vinariensis. Francof. 1712. 4. — Jo. MATTH. GESNERI Notitia Bibl. Schurzfleischianz. Vinar. 1723. 4. — Sitschings Bersuch einer Beschreib. sehenswurdiger Biblioth. Dentschlands ic. Erlangen. 1786. 8. 1 B. p. 198-238.

<sup>1)</sup> Birfchings Befchreib. ber febensmurdigften Biblioth. Deutschlands. 2 B. P. 231-272.

<sup>3)</sup> Gertens Reifen. 4 Eth. p. 285-289.

brachte man in ben 94 Schuh langen und 48 Schuh breiten, mit 20 Fenftern beleuchteten, Buchersaal, neben dem Rurfil. Schief. Bu derfelben kam nicht nur die aufgestellte Kanglephibliothete, for bern auch nach dem Badischen Anfall 1771, Die Rurftl. Bibliothet von Raffatt. Durch die Mildthatigfeit bes Durchlauchtigfien Stifters, ber in diesem Jahr die Direction dem gelehrten und Dienstfertigen, gebeimen Sofrath Molter anvertraute, erhielt fie einen so schnellen Zuwachs, daß man nun weit über 30000 Bande gablt. Man trift darinn im theologischen, philologischen, philosof phischen , historischen , juriftischen , medicinischen zc. Rach Die foft barften und feltenften, groffen und fleinen, Berte an, die man oft anderwarts vergeblich fucht. Unter den Sandfchriften fehter fo genannte Codex Reuchlinianus oben an. Mit der Bibliothef ift das Raritatens Runft Maturaliens und Mung Cabinet verbunden. In bem Schloß hat ber gute und weife furft noch feine jum eigenen Gebranch aufgestellte, auserlefene und zahlreiche Sandbibliothet, und eine groffe und geschmactvolle, seltene und febr schenswurdige Sammlung von Rupferflichen. Man fann die Gnabe nicht genug! preisen, nach welcher jedermann, und vorzüglich der Furfilichen Dienerschaft bom gelehrten Sach, der bernunftige Gebrauch ges 17.) Bu Unfpach, schon unter Marfgraf Joachim Ernft angelegt, unter ben folgenden Marfgrafen vermehrt, und 1720. unter Wilhelm friderich als eine öffentliche Bibliothet ers dinet. Co bat fie durch die Borforge der folgenden Regenten, auffer ben feltenften Buchern und Manufcripten, cine groffe Camin lung der toftbarften Werte in allen Fachern.' Diefe wird immer noch vermehrt, ba nicht nur ein jahrlicher Fond ausgesett ift, fondern auch die geistliche und weltliche Dienerschaft ben jeder Be forderung einen Car von 2-8 fl. bentragen muß. s) 18.) 3u Er finad, unter herzog Johann Ernft, 1636, aber nur als hand bibliothet angelegt, hernach unter der Beimarifchen Regierung 1753. ale Rangleibibliothet eröfnet. t) 19. Bu Galzburg', von bem Cav binal und Erzbischof Maximilian, Grafen von Ruenburg 1070. angelegt, aber unter ber jegigen Regierung mit den toftbarften Ber gen febr vermehrt. S. Gerfens Reifen ic, 2 Th. p. 19-22.

<sup>8)</sup> Siricbing 1.4 c. p. 1-35. — Gertene Reifen 16. 2 Et. p. 419-433.

t) Sirsching 1, c. p. 105-121.

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamf. 259

Weinz, enthalt foon, ohngeachtet fie ganz neu angelegt wurde, iber 8000' Bande. G. Gerken I. c. 3 Th. p. 31-36.

I 3 doppet of he Anglang go inne Billiothed and in Nationaline Andrew for form of his his fact of the forther hand of the fine of the first hand he forther for the forther form of the forther form of the forther thank o

der Marburger Bibliothet sowohl, als durch die Vermächtnisse des Prof. med. Mich. Seilands, des Predigers Joh. Conr. Bachs manns zu Goar, (1932.) des Orientalissen Joh. Senr. Mai, det Prof. inr. Chr. Ludw. Bochs 1757. vermehrt. y) 6.) Zu Götz tingen, entstund mit der Universität, da nicht nur die Erben des krenherrn von Bulow, die aus 10000 Banden bestehende Samms lung 1734 dahin schenkten, sondern auch der König diese Samms lung theils mit den in seiner Bibliothet vorhandenen Dupleten und mit den Büchern des vormaligen Gymnasiums vermehrte. Schon 1765 waren 60000 Bande vorhanden; man kann jegt ges gen 100000 zählen, da alle kostbaren Werfe und Hauptschristen aus dem beträchtlichen Fond durch die k. Frengebigkeit aller Orten hers bengeschaft werden. Der vortresliche Real : Catalog macht diesen wichtigen Bücherschaft vorzüglich brauchbar. z) 7.) Zu Salle int

<sup>1)</sup> Birfching 1. c. 2 B. p. 284-313. — Gertens Reifen 2 Eh. p. 376 fqq.

x) Zirsching 1. c. p. 122-127.

<sup>7)</sup> Siriching 1. c. p. 139-146. — AYRMANNI Specimen Bibl. Gieffensis acad. libror. rat. 1733, 4. — Jo. FRID. WARL Bibl. Giffensis surmorabilia. 1743. 4.

<sup>3)</sup> Dreyhaupts Beschreibung bes Saaltreifes. p. 220.

Magbeburgifchen, erhielt theils durch das Bermachtnif des freus herrn von Dankelmann, theils 1698. durch die Dupleten von Berlin betrachtliche Bermehrungen, a) Zu der Bibliothef im Bois Tenbaus legte Mug, Bermann Franke, ber Stifter bes weltbe rubmten Instituts, den Grund. Ihre hauptvermehrung bat fie ben im Berlag bes Baifenbaufes gebruckten Buchern und einigen Bermachtniffen ju verdunten. 8.) Zu Garderwyt, bat schone are bifche, fprifche und chinefische Bucher. 9.) Bu Geidelberg, wovon Die von Rurfürst Johann Wilhelm erfaufte Gravische Sammlung Die Grundlage ift. Erft 1775. wurde fie gwar vergröffert, aber bisher blieb fie auch verschloffen, und also fur die Gelehrte unber nubt. b) 9.) Zu Jena 1548. angelegt, aber 1637, 1694. und 1742. burch bie Bermachtniffe Domin. Arumaus, Cafo. Sagietarins und Daul Chr. Birfners eben fo, wie durch die 1674. ertaufte Boffiche und 1728. durch die Danzische Sammlung vermehrt, fo baf fie über 60000 Bande enthalt. c) 10) Zu Ingolftade, fo alt, als die Univerfitat, die 1472. geftiftet murde. Gie erhielt 1495, und 1573, durch die Bermachtniffe des Joh, von Darreuth, und bes Augspurgischen Bischofe Joh. Egolph von Gnoringen, auch burch die Sorgfalt Mart. Eifengreins, Bicefanglers der Univers fitat, ber seine eigene Sammlung 1578. dabin vermachte; burch die Bibliotheten des Baierischen Ranglers, Simon Thaddaus Eds, des Prof. theol. Rud. Clenks; und 1773. durch die Bibliothek der Jefutten , Die eine ftarte Sammlung von alten Drucken enthalt, bie betrachtlichsten Bermehrungen; ber fleinern Schenkungen, Ber mehrungen, burch Rauf zc. zu geschweigen. Gie hat über 40000 Stude, und etliche 1000 Dupleten, viele feltene handschriften, und 150 Bibelausgaben. d) 11.) Zu Konigeberg fehr fahlreich, nebst diefer die konigliche seit 1667; die Ballenrodifche feit 1673;

a) Zirsching l. c. p. 149 - 157. — Catal. Bibl. Graviana, Trai. 1703. \$-

b) MYLII Memorab. Bibl. Jen. 1746. 8.

c) Sitsching l. c. p. 164-177. — JOH. NEPOM. MEDERER Annales Ingolftad. Acad. 1782. IV. 4. — Gertens Reisen & 1 Th. p. 354-358— Bibliothecæ acad. Ingolftad, incunabula typographica &c. descriptit & notis hift. litt, illustravit Seb. Seemiller. Ingolftad. 1788. fasic. II. 4.

ad) Erlautertes Preuffen. - Jabricii Abrif einer allgem. Sift. ber Gel. 3 8. p. 862 ig.

und die Rathsbibliothet feit 1718. eröfnet. Gie enthalten alle tofts bere Schäpt. e) 12.) Zu Kopenhagen, 1657. eingeweiht, hers nach burch bie Bucher mehrerer Gelehrten bis auf 30000 Banbe vermehrt. Die hopnerische und Wilhelmische tam 1675. noch bas m; aber die Walkendorfische und Borrichische wurde 1728. ein Amb der Klammen. f) - 13.) Zu Lowen, 1627. durch das Bemächtniff des Lorenz Bierlinks, so wie vormals mit den Bu den des Lavin Correntius n. a. febr vermehrt. Valerius Andr Deffelius und Erich Duteanus lieferten 1638. 39.] 4. eine Be foreibung davon. g) 14.) Ru Marbuta; fie wurde durch mehe rete Bermachtniffe, befonders bes Beheimenrathe und Ranglers Eftors, beträchtlich vermehrt. 15.) Zu Mainz hatte 1783. etwa 13000 Bande; aber feitbem die beträchtliche Jefuitenbibliothet n. a. ban gefommen find , jablt man 60000 Bande. (G. Gerkens Anfen zc. p. 42 - 48.) 16.) Zu Dadua, 1630. erofnet, und mit den Buchern bes Cafar Cremonii u. a. vermehrt. 17.) Bu Straße burg erhielt 1771. burch die vortrefliche Schopflinische Bibliothet, bit der berühmte Befiber babin vermachte, eine hauptvermehrung, mb die vornehmfte Zierde. 18.) Zu Tubingen, schon unter Ders 188 Chriftoph gegrundet, aber 1534. mit bem fogenannten Gas vienbaus, mit allen Urfunden und handschriften durch einen uns shallichen Brand verheert; 1562. hauptfachlich durch die Grempis iche Stiftung neu errichtet, und feit 1/51. beffer geordnet und beträchtlich vermehrt. h) 19.) Zu Upfal, unter Guftav aus den Rlofterbibliothefen gesammelt, unter Guftav Adolph mit einigen m Deutschland erbeuteten, unter ber R. Chriftine fehr betrachtlich und unter Carl Guftav mit der Ulefeldischen Bibliothet, die man of 100000 Thir. schatte, vermehrt. Unter ben feltenen Metkwurs Digfeiten befindet fich bier ber fogenannte Codex argenteus des Ul philas, oder ein mit filbernen Buchftaben auf violetfarbiges Pers sament geschriebener Coder der Evangelien, den der Schwedische Amiler, Graf de la Bardie, 1672. nebft andern fconen Das Auferipten und feltenen Buchern der Universitat schenfte. Die Comes ben batten ibn aus bem Rlofter Wehrben im Bergischen erbeutet

e) Sabrig 1. c. p. 859 fq.

f) Sabriz 1. c. p. 112. 851.

<sup>1)</sup> Siriching 1. c. 2 B. p. 405 - 423.

h) Bod's Befdicte ber Universität Enbingen. p. 30. 73 fq. 282.

11

ba fie bas Reich und bie Rrone verließ; fie fchenkte ibn einem tatholischen Geiftlichen; Dieser verfette ihn aus Geldmangel an einen Juden; der Graf ersteigerte ihn fur 600 Thir. in Solland, und lief ihn in Gilber binden. Auffer Diefem bat man bier einen besondern Roran, ein Herbarium vivum in 30 Banden, und ein schones Mungcabinet. i)- 20.) Bu Utrecht, wovon das Bergeichniß 1608. 4. und 1718. fol gedruckt ift. 21.) Bu Wittenberg, entstund 16/4 urfprünglich aus der Rlosterbibliothef des von friderich III. 1502. erbauten Augustinerflosters, und enthielt viele Avtographa von Lus ther u. a. Reformatoren. Gie murbe aber nach 1547. unter dem neuen Rurfurft Moris gröftentheils nach Jena gebracht. Ren fuchte ben Berluft durch eine befonders errichtete Bibliothefencaffe gu erfegen. Deit Ortel, Prof. med circa 1570, und Theod. Daffov, Prof. LL. Or. ber 1721. ju Rensburg farb, auch Sam. Bres fcmar, hofmedicus in Dresben u. a. betmachten ihre Samm lungen bahin , baf man jest etwa 12000 Bande und 200 Der nuscripte gablt. Dazu follen noch die schone Sammlungen bes Geh. Rriegsraths Bob Mug. von Domfau und bes Geh. Legas tionsraths von Sageborn in Dresben, fommen. Es wird aber noch darüber proceffirt. k) 22.) Zu Wurzburg, ichon unter ben portreflichen Bischof Julius angelegt, ber von 1582, an fur bie Universitat Sandschriften , Bucher , Mungen und Alterthumer fant Aber im zojahrigen Rrieg murbe burch bie Schweben, nach dem Gieg ben Leipzig den 7. Gept. 1631', das meifte gers ftreut und nach Upfal geschicft. Man sammelte wieder. Johann Philipp II. schenfte der Universitat 1716. die Buchersammlungen eines fauft und fabricius, auch viele Geltenheiten aus feiner eigenen. Doch hat fie ihre grofte Bermehrung ben erleuchteten Bifchofen Philipp Frang, Grafen von Schonborn, und Chrie

i) Sabrig 1. c. p. 728. 861 fq. - Die Bibliothet ju Abo warde gleich ber Errichtung ber Universitat unter Buftav Abolph angelegt; aber es meren nur 21 Bucher vorhanden. Die R. Chriftine ordnete in ihrer Bermehrung 200 Ehlr. Siiberming. Best hat fie , nebft biefen Gintunften , 10000 Stud. Cf. Hist. Bibliothecz acad. Aboensis, Disput. XXIII. A. 1771-87. propolita ab HENR. GABR. PORTHAN, Eloqu. Pref. Aboz. 1788. 4.

k) ANDR. SENNERT Bibliothecz Acad. Vitemb. libri exstanitores &c. 16:8. 4. var, nicht genan. - Birfching I. c. p. 251 - 260. Die Jam, lung if grif ich A Misserfilm und Gull mufft and /816.

#### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt., 263

stoph franz, Frenherr von Gutten zu verdanken. Das historissthe Fach ist am besten besetzt; das theologische am schlechtestem 1)
23.) In Coburg ben dem akademischen Gymnassum, die alte, von herzog Joh. Casimir, und die neue, von H. Albert III. 1699. gestistete weit beträchtlichere Bibliothek. Jene enthält einige gute und seltene Werke, und wird noch durch einen kleinen Fond (etwa 40-50 Thr.) vermehrt; diese ist geschlossen, und hat keinen Fond. m)
24.) Zu Zerbst, eben so eine alte, sehr geringe, und eine neue, etwa auß 5000 Büchern, oder 2000 Bänden bestehende Sampus ung, worunter die meisten das im publicum erlautern. n)

Mo: 1640. mil du fluing Mil an Tiglet, mil 22 100000, fring mil. Elofterbibliotheten: 4.) Zu Augspurg die Domme ober Rapitele: Bibliothet, nicht betrachtlich. Gie beftehet aus alten Ca: nonisten und theologischen Commentatoren, und begreift etwa 200 Codices. Etwas beffer und in guter Ordnung ift die ben dem Stift St. Ulrich, welches seine eigene Druckeren hat. Die Biblios thet den Dominicaner , Carmeliter , Franciscaner , Ereutherrn, Isquiten ic. find, auffer der lettern, nicht jahlreich; enthalten aber hie und da Merkwurdigkeiten. 0) 2.) Zu Bamberg, Die Cars meliterBibliothet, welche viele Geltenheiten an gedruckten Buchern (nthalt. p) 3.) Bu St. Blassen wurde 1768, nebst dem Rlofter uld der Rirche, ein Raub der Flammen; aber nun burch die Corgfalt des gelehrten und erleuchteten Rurften Martin II. (Gers . bert) wieder angelegt, und mit erfauften ganzen Bibliothefen, auch einzelnen kostbaren Werken bereichert. Etwa 100 Codices, die man vom Reuer rettete, find noch vorhanden. q) Das Rung und 4.) Bu Benedictbairen, Naturaliencabinet find febensmurdia. i einer der angesehenften Benedictiner-Abtenen, nicht nur in Baiern, fondern auch in Deutschland. Gie enthalt die schonfte Sammlung von Concilien, die besten Ausgaben der alten Rirchenvater, Saupts

<sup>1)</sup> Birfching 1. c. p. 271 - 279. — Gertens Reifen zc. 2 Eh. p. 349 fq.

m) Sirsching 1. c. p. 43-49.

n) Sirsching 1. c. p. 299 sqq. Die zu Dillingen hat nichts sebenswurdis ses, als die 1778. dahin geschentte auserlesene Hofbibliothet des Aurfürsten von Erier. ib. p. 84-89.

o) Hirsching L. c. 2 B. p. 193-230.

P) Gertens Reifen 1c. 1 Eh. p. 242-260. — Sirfchings Befchreibung for benswärdiger Bibliotheten Deutschlands. 2 B. p. 31 - 35. ib. 73 - 102.

<sup>1)</sup> Zapfs Reifen 14. p. 66 - 80.

werte in bem bifforischen, antiquarischen und litterarischen Rad, und einen groffen Schat bon uralten Sandichriften, befonbers 13 Codices and dem Sten Jahrhundert, alte Impressa &c. r) . 5.) In . Burbeim, einer Schwäbischen Carthaus, ohnweit Memmingen, wo man eine groffe Sammlung von den erften Berten der Buch bruckertunft, aber nichts von der neuern Litteratur antrift. 2) 6.) Zu Coln die Dombibliothet, wozu schon der Erzbischof Silde baldus, Erzfaplan ben Carl dem Groffen den Grund legte, if fehr reich an alten Codicibus, beren Bergeichniß ber Jesuit Bary beim, aber frenlich nicht mit der nothigen Renntniß 1752. 4. brucken ließ. Man trift auch mehrere in der Benedictiner Mon. ju St. Pantaleon an. t) 7.) Zu Erememunfter einer Benedic tiner Abten in Oberöfterreich , ju Ende bes 13ten Jahrhundens angelegt. Sie hat über 400 Codices, bavon aber ber Abt bie beis ben aus bem 8ten und 9ten Jahrhundert megen ihrer aufferorbent lichen Geltenheit ben fich aufbewahrt; etwa 700 Abdrucke aus bem Isten Jahrhundert, und fostbare neuere Werte. Aus ben Dupleten biefer vortreflichen Sammlung errichtete man 1744, die Bibliothet ber abelichen Ritterschule. u) 8.) Zu Eberach einer Ciffercienfer Ubten in Kranten. Da fie burch Brand und ben Bauernfrieg vieles von ihren alten Schagen verlor, fo erhielt fie unter bem Abt Lud wig 1686 - 1696 ihre erfte Bermehrung. Gie begreift in 24 Claffen ober Abtheilungen eine groffe Angahl Bibeln, Commentare, theologi gifche, biftorifche, biplomatische, philosophische, mathematische, philologische, litterarische zc. Berte, und bie und ba die neufe Schriften, x) 9.) Bu Einfiedeln einer gefürsteten Benedictiner Albten im Canton Schweiz, hat eine ziemliche Sammlung von ab. ten Impressen und Sandschriften. y) 10.) Zu fulda, eigentlich erft feit 1780. errichtet, vorher fehr unbedeutend; denn vieles gieng im Bauernfrieg und im zojabrigen verlohren. Jest ift fie an wichtigen, alten und neuen Werken zahlreich. z) 11.) Zu St.

r) Gertene Beifen zc. 1 Ch. p. 372 - 386.

s) Gert Reif. 1. c. p. 186 - 193.

t) Gert. 1. e. 3 Eh. p. 304-318.

<sup>·</sup> u ) Zirsching l. c. p. 49-54.

x). Berten 1. c. p. 2. Th. p. 357 - 365. - Zirsching 1. e. p. 90-103.

y) Siriching 1. 1. p. 104 fq.

z) Gerten 1. c. 2 Th. p. 370 fqq.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 265

Gallen in ber Schweig, febr fcon eingerichtet. Ihr größter Schat find die alte handschriften in 1900 Banden, von welchen ein gutes fritisches Bergeichnif in der Bibliothet vorhanden ift. Daben ift auch ein auserlesenes Mung und Naturalien:Cabinet. a) 12.) Bu Langbeim im Stifte Bamberg , Die Ciffercienfer Biblios thet, ju welcher der damalige Bischof von Bamberg, Oero, Graf von Andechs, bald nach det 1132. gefchehenen Stiftung des Rlos. fters, den Grund legte. Die Sammlung wurde durch die Berans flattung der Borfteber betrachtlich. b) 13.) Zu Maing die Doms bibliothet, enthalt noch viele alte Handschriften und Abdrücke, obne geachtet fie im 30 jabrigen Rrieg bon ben Schweden fart geplins bert wurde. Meues findet man wenig. Auch fo in der Benedictis ner Abten ju St. Jacob. c) 14.) Bu Ottobaiern, einer prachtis gen Benedictiner Abten, 2. Stunden von Memmingen, enthalt in groffer Angabl bon alten und neuen Berten , alten Sandichriften , Impreffen ic. Mertwurdigfeiten. d) 15.) 3u Pollingen, einer Mauftinerpralatur in Baiern, bat eine ber vorzüglichften Samme lungen, befonders in neuen Buchern, und erhielt ihre Daubtver: mehrung unter bem jetigen murbigen Pralaten. Auch die Ginriche tung ift treffich e) 16.) Zu Prag, bes Domfapitels. Sie ents balt etwa 4000 Bucher, groftentheils aus bem 16. und 17. Jahr: bundert. - Die Bibliothet der Pramonstratenser Chorberren bes f. Stifts Strabof; von dem Erzbifchof Lobelius 1615. angelegt: von den Schweden 1648. gerstort ; von dem Abt Dincentius 1665. durch Antaufung ber Buchersammlung von dem Ritter Freygleben (für 23000 fl.) wieder errichtet; und von den folgenden Aebten auf 50000 Bande vermehrt. Sie ift jum offentlichen Gebrauch aufges fielt, und enthalt toftbare Berfe und Denfmale. - Die Ergbischoff liche von 6000 Banden , in 4. Abtheilungen. - Die Bibliothef der Preußberren, von 10000 Banben, febr anfehnlich. Rrantiscaner , von 7419 Buchern. - Der Augustiner , von 10000 Banden ic. f) 17.) Zu Regenspurg in bem Stift ju St.

a) Ziesching 1. c. 2 B. p. 365-395.

b) Gerten 1. c. 2 Th. p. 272-276.

c) Gerteu 1. c. 3 %b. p. 36-42. 51-55.

<sup>4)</sup> Siriching 1. c. 3 B. p. 192 - 211. 261 - 288. 288 - 296. 324 - 351. 363 - 421.

e) Gerten 1, c. 1 Eh. p. 193-196.

f) Gerten 1, c. . 1 Th. p. 898 - 372.

Emmeran, hat ohngefehr 1500 handschriften in 900 Banben, viele feltene Impressa, auch viele neue Bucher, Die unter bem jetisgen gelehrten Rurften fehr vermehrt werden. g) 18.) Bu Reiche nau, einer vormals fehr reichen Abten, bie aber 1540. als ein Tafelgut zu bem Biftum Coftang gezogen wurde. Gie enthalt 436 alte Sanbichriften, barunter 271 auf Pergament gefchrieben fint; aber an neuern Schriften ift fie arm. h) 19.) Zu Rheinan, eis ner Benedictiner:Abten in ber Schweig. Mite Impressa, ein groß fer Schat von vortreflichen Sandschriften, die in 3 farfen Kolie banden fritisch verzeichnet find, auch eine groffe Sammlung von neuen Werken zc. gieren biefe Bibliothet; nur im Litteraturfach ift fie, wie die meiften Rlofterbibliotheten, mager. i) 20.) Zu Gal mansweiler, einer prachtigen Cistercienser Abten, ohnweit bet Reichsftadt Neberlingen. - Ohngeachtet die vortrefliche Bibliothet in dem Brahd 1697. groffen Schaden erlitt , fo enthalt fie boch noch wichtige Denkmale des Alterthums, Sandschriften, Impres fen ze. In der neuen Sammlung find bie toftbarften Berte ber Gefchichte , Litteratur u. a. Wiffenschaften aufgestellt , fo baf Renner und Liebhaber hier befriedigt werden. Daben ift eine fchone Sammlung von Munjen. k) 21.) Bu Salzburg in dem Rlofter St. Peter, gut geordnet, obgleich nicht zahlreich. Doch bat fie eine beträchtliche Sammlung von Concilien, Rirchenvatern zc. und etwa 300 Codices, Die ihren groften Schat ausmachen. 1) 22.) Ju Schwarzach, einer prachtigen Benedictiner Abten in Franten, 5. Stunde von Burgburg, begreift in 19 Abtheilungen manche feltene Berte, befonders an alten Abdrucken, aber noch nicht in Ordmung; an neuen ift in allen Fachern Mangel. m) 23.) Zu Tegernfee einer Benedictiner Abten in Baiern , bat die feltenften Schape in bester Ordnung, Codices, alte Impressa &c. auch neuere

g) Bibl. principalis ecclesiz & monaft. Ord. Bened. ad S. Emmeranum. Ratisb. 1748. IV. 8. fehlerhaft unb mager. — Gerten 1. c. 2 Ehp. 98 - 109.

h) Gerken l. c. 1 Th. p. 160-166.

i) Zapf Reifen ic. p. 125-157.

k) Zapt "l. c. p. 53-56. - Gerten l. c. 1 Th. p. 150 fg.

<sup>1)</sup> Berten l. c. 2 Eh. p. 15-19.

m) Gerten 1. c. 2 Eh. p. 355 fq. - Ziesching 1. e. p. 187-196.

wichtige Werke, etwa 40000 Bande, eine sigene Drutkeren x. n?
24.) In Weingarten einer berühmten Benedict Reichsabten, ohne weit Memmingen, in allem Betracht vorzüglich; hat über 500 Band de Handschriften, ohngeachtet der Brand 1578. groffen Schaden gethan hat; die ältesten Codices, einige aus dem 3ten Jahrhundert, herrliche Impressa &c. alles in der schönsten Ordnung; nur sehlt von den Handschriften ein kritisches Berzeichnis. 0) 25.) In Würzburg die Dombibliothet, hat 183 Codices, und 490 alte ges druckte Bücher, aber nichts neues. Das philologische Fach ist das vorzüglichste. In den Benedictiner Abtenen Et. Jacob und St. Stephan trift man auch inpographische Seltenheiten und ein nige Handschriften an. p) 26.) In Iwiefalten einer zum Costans zur Kirchsprenzel gehöriger Benedictiner Abten, ist gut eingerichs tet und zahlreich. Man zählt etwa 400 Codices, darunter einige von groffer Seltenheit sind. 9)

IV. Grades und Rathebibliotheten : 1.) Bu Dangig, eigents lich die offentliche Bibliothet des Gymnaftums im grauen Rlofter, in 8 fleinen gewolbten Zimmern, bavon bie alte 5 Simmer anfüllt, und die neue abgesondert in ben übrigen 3 Simmern aufgestellt ift. Jene wurde 1580. angelegt, und hernach durch Schenfungen mit einzelnen Werfen bereichert , j. B. burch die Legate bes Marquis von Ofra, bes Scholarchen Adrian Engelfe, und einiger Das tricier, besonders 1756. durch die Sammlung des Joh. frid. Jacobson, und 1777. burch bas Bermachtniß des Burgermeifters Schwarg, ber nicht nur einen Theil feiner Bucher, nebft bem wertreflichen Mungcabinet von 4000 Munten und einigen numis matischen Werken, sondern auch 14000 fl. legirte, theils zu Unters baltma und Bermehrung ber Sammlung, theils jur Befoldung bes Auffebers. Gben fo crhielt fie 1773. Die gange Bibliothet, aber 4000 Banbe, burch ein Legat von bem Prof. philos. und Bibliothefar Mich. Chr. Sanov, nebft feinem Raturalien: Cabines und feinen phyficalifchen und mathematifchen Inftrumenten. Go enthalt fie nun über 30000 Banbe, aber wenige Sanbfchriften.

<sup>1)</sup> Gerten 1. c. 1 Th. p. 387 - 399.

<sup>•)</sup> Gerten 1. c. 1 Et. p. 146. — Zapf 1. c. p. 9-34.

p) Gerten 1. c, 2 %h. p. 340 - 349. — Sirfching 1. c. p, 261 - 271.

<sup>1)</sup> Berten 1. c. 1 Eh. p. 68-76.

Das historische und juriffische Fach ift das startste. r) 2.) Zu Benf, wurde 1703. erofnet, und ift fehr betachtlich. Bon ben wichtigen Manuscripten hat man Catalogue raisonne par JEAN. SE-BEBIER, Ministre du S. Evang. & Biblioth. Geneve, 1779. 8m. 8.) Bu Salle im Magdeburgischen, wurde zwar vom General Wak Pinidenstein beraubt, aber hernach durch Joach. Belhafens u. a. in Wille Bermachtniffe vermehrt, 4.73u Samburg zwar 1529. schon an heren Selegt, aber erft im folgenden Jahrhundert ju Stande gebracht, und 1739. durch das Bermachtniß des groffen Litterators Joh. Chr. Wolfs porzüglich vermehrt. 5.) Zu Seilbronn 1575, vom Rath gestiftet. Sie hat etwa 1400 Banbe , und welches bier bas fchatbarfte ift, etwa 500 Bucher aus ben erften Zeiten ber Buchdruckerfunft (bis 1520.); nur 30 auf Papier geschriebene Codices von finem groffen Berth; alles gut nach Biffenschaften ges ordnet, s) B.) Bu Leipzig 1711. erofnet, da der Grund bagu lane vorher durch Ulrich Groß gelegt war. Roftbare Monuscripte, Impreffe, Mungen 2c. werden da aufbewahrt. t) 7.) Bu Lindau, begreift nebitebiten neuen befondern hiftorifchen Berten auch viele feltene Deuckerbenkmale. u) 8.) Zu Luneburg; fie entstund aus ber Sammlung bes bafigen Barfuffer Riofters, und enthalt min 10000 Bande, und unter diefen einige toftbare Berfe und Gelten: beiten, x) 9.) Bu Memmingen, ift zwar, wie die vorige, nicht groff, bat aber mehrere Merkwurdigkeiten, die durch den beruhms ten Litterator Joh. Be. Schelhorn betrachelich vermehrt murs ben. v) 10.) Bu Mordlingen, von Wilb. Prozer, ber von 1290-99. bafelbft Burgermeifter war , angelegt. Gie enthalt 20000 Banbe, und unter biefe viele feltene gedruckte Bucher. z) 11.) 24 Recenspurg enthalt einige Sandschriften, mehrere alte Drucke. und wenn die Schulbibliothet mit vereinigt ift, etwa 15000 Bans 12.) Zu Thorn 1594. ben Errichtung bes Gnmnasiums

r) Zirsching l. c. p. 56 - 69-

s) Gerten l. c. 1 Eh. p. 31-40. — Firsching l. c. p. 158-161.

t) Sabriz 1. c. 3 B. p. 867 fq.

m) 3apf f. c. p., 183 - 186.

x) zirsching 1. c. 2 B. p. 395 - 403.

y) 3apf 1. c. p. 196-200. — Berten 1. c. 1 Eh. p. 180-186.

z) Ziekthing L. c. 2 B. p. 535 - 544.

a) Gerten l. c. 2 Eh. p. 109-114.

An Milliother Son N. Armeris: for Partur in Was kington grands I. 1860, again Nt, much 1814 on Son Juplanton gray, will gent of the State of Milliothe and G484. French, due Bryand fin 23959. Deland. Sidden for the Mangaret juplants on Profession for the State on Suffer was 1897 and 1800. D. mar him just the is Soprad multiple from 1899 and 1800. D. mar him just the is Soprad man 1999 of Tolker graph for the form of 180,000 for graph of the suffer of 180,000 for graph of 180,000 for graph of the suffer of 180,000 for graph of 180,000 fo Philadelphia ++000. But; Cambridge 42,000; - Botom 1 Milaselphia # \$ 800. 18th; Campusque 74,000; Mr. 1900; Mr. 23000; Chaolistown 15000; Mr. 2000; Mouth 23000; Chaolistown of Morcostor, J. 12000; New York 67700, malaje de Jamin College 10500, Int 2 Marin College 10500, elanf virel in Mainrofled on Divipain; into yelle Collegion and his friends of Jafeth, jobs 10,000; In Plant on Morgeland in Philadelphia 10000; In Plant on Morgeland in Amazorio 10,000; Into Collegion on In Placelphia 16,000; Into Collegion on In Placelphia 16,000; Into Collegion on Internation 16,000; and Collegion on Internation 16,000; and Collegion on Internation 16,000; and Collegion on Internation 10000; and Collegion on Internation 10000.

Die Sight billight zu Ristrick in Toland, Mi wir Night in ful, giften in Lafe 1827. pl. 3600. ding to highif and I home Infal might hilly fat betweeplifs ground aufalls. & Ming ? An fitral lunger Milliother Sing Sin Bill Son As and m In His Northythe 23 Mary for mind to Avendellight Afth) to 1834 at 40. Auft in 15000. Finds general in it. In lafe An Flegina 1013. In 1604. Lift Soul Albas I. on Justin to on if profunction funtificity of Article, from Bale Khai in of walf Motion of in in May for in.
In his and he fact total and good Autority find Juples,
bod, sife topki, entured own. All In Birly Spende
Sulfalor to Park 1824, onebade, and Single Biblisher ung N. Polons billy golomph .. Granden menther by it in my C. Hewart Bog . 1809. Tipped Silter un thisfor , Su in 50. Enfor formes What not in 17 to fains hogierny am 4 ming 1899. Li Sa faille. in law por Joff Chaning tofito in being life loke 17 Alaph wis for Join lay withit 118. for wife Mank is grated Josef. - de 10. fil madiff; 12 2. Al. wifell 116. jourfoyle Mark - in fight. 18. wordings gin wij tings forlige to the function. 3: Al. 24. me which tights. S. f. on, Ergong 181. In Iman to 1815. To. 8.

## 28. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 269

von bem Burgermeifter Beinr. Stroband angelegt, enthalt mans de Seltenbeiten. Det. Banichen machte 1723. ein Bergeichnif 13.) Bu Ulm, bat nur alte Bucher und einige davon befannt. Beltenheiten; von neuen wird nichts weiter angefauft. Die Braf tifche Privatbibliothet ift baselbft febenswurdiger an Codicibus. Impressie, Alterthumern zc. b) 24.) 3u 3urch hat nur 12000. Banbe, etwa 700. handschriften, alte Impresse, und eine nicht mbetrachtliche Sammlung von Mungen. Sie erhielt durch bie Bibliothet bes verftorbenen Rammerers, Joh. Conr. Suglin, eine farte Bermehrung. Belbetiens Geschichte fullt 3. Man bat Catalogum libror. Bibl. Tigurinz. 1744. II. 8. Die Stifts Bibline thet ist nicht start; doch hat sie auch einige seltene Sandschriften und Impreffe. Auserlefen ift bie Sammlung der Raturforschenden, Befellschaft. Man ift einem reisenden Gelehrten Burge , baff er bon Burch nicht unbefriedigt weggeben wird, wo fich Belvetiens Belehrfamfeit concentrirt. c)

V. Privatbibliotheten ; Bon diesen laft fich, da fie fo wane belbar find, nicht viel fagen. Raum bat man ibre Eriftent vers' nommen , fo werden fie nach dem Lod ihret Besiter in alle Welt jerftreut, und thr Andenten wird nur in einem gebruckten Bergeiche wik noch aufbewahrt. Ich werbe bergleichen Berzeichniffe an eis nem andern Ort anführen; hier aber nur einige ber neuften vors miglichen Sammlungen von Gelehrten anzeigen; also 1.) Die Zas M Inskische zu Warschau, die sich auf 300000 bis 400000 Bande bes 266 imft , und ohne Zweifel die toftbarfte und jahlreichfte unter allen Privat Bibliotheten ift. #2.) Die Dalbergische Familien Biblios thet ju Manng, in bem groffen Palaft ber Sautopf genannt; enthalt etwa 3000 Bande nebft einigen Sandschriften und Impress fen. d) 3.) Die firmianische ju Manland, von Graf Carl von firmian, Abministrator von Manland gesammelt. Der Catalog if in Manland 1783. VIII. 4m. gedruckt, und gut geordnet. 4) Die groffe Sammlung bes Unton Crevenna, Raufmanns ju Amfterdam, bavon er einen Catalogue raisonné &c. Amst. 1776. VI. 4m. lieferte. Die Anmerfungen find oft unbedeutend, gu furg,

b) Gerten L. c. 1 Ab. p. 96-108.

d) Gerten 1, c. 3 Ch. p. 49 fgq.

e) 3apf 1. c. p. 98 - 102. - Berten 1. e. a 26. p. 145 - 151.

and nicht fritisch genug. 4.) Des herzogs de la Valiene ju Beris, bavon Catalogue &c. Paris. 1783. III. 8. Die Bucher, unter welchen die seltensten und kostbare Werke waren, wurden nach seinem Tod versteigert. 5.) Des Maphao Pinelli, Aussehrs der öffentlichen Oruckerei zu Benedig, davon der schöngeordnete und mit literarischen Anmerkungen versehene Catalog zu Benedig, 1787. VI. 8m. gedruckt ist. Die Bucher werden nun nach seinem Eod verkaust. e)

Man fieht aus diefem Bergeichniß, daß ich mur einige ber vor nehmsten, und nicht alle Bibliotheten; die in Europa noch aufge ftellt find, hier anzeigen wollte, oder fonnte. Mas würde es auch helfen? Die meisten Nachrichten find noch mangelhaft. Non ben meiften Bibliotheten fehlen uns vollstandige und fritifche Ber zeichnisse. Es ist auch in biesem Fach noch Stuckwerf. wurde es jur Bolltommenheit fommen? Bem uns die Bibliothe fare oder gelehrte Befiger der Bucher von ihren groffen ober flet nen Sammlungen zuverlaffige Beschreibungen lieferten. Oft wird ber Anfang gemacht. Man hoft; und die Reder fchweigt, Bas fann und der reifende Literator fagen ? der nur eine Bibliothef im Borbengeben betrachtet, und fein Augenmerf insgemein nur auf fein Lieblingsfach richtet. Bas fur gelehrte Schape liegen noch in' ben Rlofterbibliotheten verborgen, wo boch die Monche, wenn fie wollten, Beit genug hatten, die beftaubten und balbvermoderten Bucher der Bergessenheit zu entreissen. Was wiffen wir vom Bo tican? mo boch fo viele Ober sund Unterbibliothefare und Scrit tori angestellt find; Bas von Paris? Bon London? Bon Bien? Bon Belfenbuttel zc. wo boch immer Literatoren die Aufficht bab Man weiß nicht, ift es Tragheit, Unwiffenheit, gelehrter Beig, Reib ober Stolg, das diefe Bachter von ihrem Beruf jus

e) Bon mehrern giebt Nachricht: Sabriz in seinem Abris einer allg. hist. der Gel. 3 B. p. 839-887. — Gerken in seinen Reisen durch Schwaben, Baiern, angrenzende Schweiz, Franken und die Rheinliche Provinzen z. in den Jahren 1779-1785. Steudal, 1783-86. III. g. — Zapf in seinen Reisen in einige Ribster Schwabens, durch den Schwarzmald und in die Schweiz, im Jahr 1781. Erlangen. 1786. 4m. — Zirsching in seiner Beschr, sehenswird. Bibl. Deutschlands. ib. 1786-89. IV. 8. — Biornstahl in seinen Briesen auf seinen ausländischen Reisen 26. Stralsund. 1777-84. VI. 8.

# 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 271

michalt. Denn Beruf ift es, nicht nur gelehrte Schape zu bewaschen, sondern auch dem gelehrten Publikum sie zu entdecken. Wie vieles würde die gelehrte Republik auch von dieser Seite gewinnen! Wir haben zwar in den neuern Zeiten etwas gewonnen. Die meisken Bibliotheken wurden, da sie vorher noch ein Chaos waren, geordnet, errichtet oder vermehrt. Aber manche schlummern noch in ihrem Chaos, sind verschlossen und bestäubt. Auch ben den bes sien giebts Luken, die noch auszusüllen sind. Langsam rücken wir auch hier fort. Jahrhunderte sind vergangen, und wir sind noch nicht am Ziel. Jahrhunderte werden vergehen; und wie nahe, ober wie weit, werden wir vom Ziele seyn?

#### LXII.

Seit der Reformation beeiferten fich die Gelehrten der Nicht protestantischen Rirche in verschiedenen Theilen der Gelehrfamfeit weiter ju tommen. Unter den Ordensmannern erwarben fich die Benedictiner, und besonders die ex Congregatione S. Mauri, und Die Patres Oratorii eben fo, wie die Jefuiten vorzüglichen Ruhm. Sie bearbeiteten bauptfachlich die Rirchengeschichte, die Pritit, die Redefunft, die Dichtfunft. Ihnen hat man die besten Ausgaben ber Kirchenvater und manche febr gelehrte Berte ju verbanten. Unter den erfiern find befannt: Lucas d'Achery, Theodes rid Ruinart, Mabillon, Rengeus Maffuet, Edmund Martene 2c. Bernh. Lamy, Richard Simon, Joh, Morin 2c. Auter den lettern: Bac. Sirmond, Dionyf. Deran, Gabr. Das miel ac. lauter verehrungswurdige Ramen folcher Manner, Die bas fouft unthatige Rlofterleben für Die Belt nublich machten. Indere Monche, Dominicaner, Franciscaner ze. mit oder ohne Ampen, blieben nicht nur jurud, fondern fie hinderten fogar burch Bigoterie; wo fie nur fonnten , die Fortschritte der Gelehrsams feit, faben burch die fchwarze Brille bes Aberglanbens febe Aufe flarung für Rezerei an; berfolgten und megelten die Reger; tobeten bie Beit mit afcetischen, Gott miffalligen Traumereien, und mafter ten ihre Bauche. f)

f) Hist. litt. de la Congreg. de S. Maure &c. depuis son origine en 1618, jusqu'a présent. Bruxelles. 1770. 4. — MABILLON Annales Ord. S. Bened. Paris. 1703-1739. VI. fel. — Giov. Marciane Hist. della

#### LXIII.

Die war es bisher in ber romifchen Rirche mit ber mahren Wenn auch gelehrte Manner beller, als Aufflarung ein Ernft. ber Mobel, bachten, fo burften fie es doch nicht magen, fren m reben und bas hierarchische Sewebe anzutaften ober zu erschuttern. Daber war es ben tribentinischen Batern gar nicht um die Ber befferung der boben und niedern Schulen ju thun; fie buteten fic wohlweislich, etwas zu verordnen, bas bie Aufflarung beforberte. Daber die gescharften Buchercensuren, Die alles, mas nicht gut hierarchifch flang, unterbruckten; daber noch Inquisitionsgerich te, jur Schande ber Menschheit; baber noch Dummbeit und Aber glaube in allen unter bem eifernen Joch ber Bigotterie fchmachten ben ganbern; baber schlechte Schulanstalten zc. Wien, Paris u. u. a. Univerfitaten blieben noch weit juruct. Es fehlte überall an Sprachftubium und an ber mahren vernunftigen Philosophie. Ren mußte noch immer mehr glauben, als wiffen ; mehr glauben, als Die Bernunft ertragen fann. Darüber flagte ber fremmitbige Gars pi, und andere flagten mit ibm. Aber es half nichts. Die Die rarchie führte bas Scepter, unter welches fich Monarchen und Rurften wiber ihren Billen schmiegen mußten. g) Bas die Ber folgung ber Protestanten in Bohmen, Ungarn, Defferreich, Bo len', Salaburg, in Franfreich feit der 1685. gefchehenen Aufhebung bes Ebicts von Nantes; was der 30 jahrige unmenschliche Reis gionstrieg, und die heftige theologische Streitigfeiten unter Dro teffanten und Richtprotestanten, für traurige Folgen gehabt baben, lebrt bie Geschichte.

Congregatione dell' Oratorio. Napoli. 1693-99. IV. fol. — PET. RI-BADENBIRA Bibl. Scriptor. S. J. a PHIL. ALEGAMBE & NATHAM. SOTWELLO continuata, Remz. 1676. fol. tat. — PHIL. LABBE Bibliographia S. J. Parif. 1662. 4.

g) Zeumanns Acta philos. P. II. p. 221. P. IV. p. 618. P. VIII. p. 297.

322. — RICH, SIMON Epist. sel. T. IV. p. 395. — SARPI Hist. Cona
Trid. Lib. VI.

### Geschichte

#### des achtzehnten Jahrhunderts.

Eine wichtige Epoche fur Die Gelehrsamkeit! Ein weites unabs sehbares Reld von gelehrten Begebenheiten! Ein bennabe ungable bares heer groffer und fleiner Schriftsteller, welche die gelehrte Belt mit Buchern überftromten! Aufftreben nach Babrbeit, Bus midfinten in Brrthum; Aufflarung und Rinfferniff; Rortichreiten und Burucktaumeln; folide Gelehrfamkeit und Landeleien; Bers nunft und Thorheit; Bescheibenheit und Grobbeit zc. freuzen fich burcheinander. Saben wir die erleuchtete Zeiten? Saben wir bas philosophische Jahrhundert ? Eine delicate Frage, die man viels leicht mit Ja und Mein beantworten konnte, je nachdem man unfere fo fehr abmechfelnde Decennien von ihrer guten und schlimmen Richts ift schwerer, als Zeiten mit Zeiten gu Seite betrachtet. vergleichen. Che man fiche verficht, ift die Borliebe mit im Spiel, und wir feben burch eine gefarbte vergroffernde, oder verfleinerns be Brille, die uns der Stoly und bas Borurtheil geschliffen haben. Mit Jupiters Bundel auf den Schultern, feben wir die Rebler ber Borwelt, und unfere eigene wollen wir nicht feben. find unfere Reiten erleuchtet, weil wir es fo baben wollen, und weil wir darinn leben; nicht erleuchtet, weil unsere Zeitgenoffen nicht mit uns sympathisiren. Bie schwer lagt fich bier die Mittel ftraffe treffen ! Der hiftorifer ftellt Facta dar, und ber gefer mag urtheilen.

Run zur Sache. In den ersten Decennien gieng es noch mit den vorigen nachstangrenzenden Zeiten so ziemlich im ruhigen Gange sort; aber in der letzten heltte unsers so geprirsenen Jahrhunderts veränderte sich die gelehrte Mode von einem Decennium zum andern. Man gab einen Ton an; und tausende stimmten sich nach diesem Ton. Dekonomie! und die Pressen schwizten von akonomischen Schriften. Padagogis! Philanthropin! und wir wurden mit padas sossichen und philanthropinischen Schriften von unpadagogischen handlangern überhäust, und man tandelte hie und da mit sogenann, ten Philanthropinen. Die lacherlichste und mitleidenswürdigste Rode war in dem 7ten Decennio die Geniesucht der Krastmäns

ner und nachaffender Rraftmannlein. Genie ! jeder wollte ein Bes nie fenn; Rraftsprache! Jeder lallte fie nach; jeder geiffelte auf Die ju, Die nicht mit ihm sympathisirten, ober bie quer in ben Den liefen. Endlich schamte man fich diefer Rinderei, und es tam fo weit , bag man Genieftreich und Narrenftreich fur Sononnmen Aber die Rrantheit wurde nicht gang geheilt. Das Beifeln, Die Grobbeit und Unbefcheidenheit blieb noch bis auf den beutigen Tag Mode, weil Menschen feine Engel find. Endlich Luftballons und Montgolfier! und man fuhr in Luftfugeln boch in die Luft. Magnetismus! und man magnetisirt um die Bette. Gut! wem es fur die Menfchheit Rugen brachte, fo murde mans ben Rem schenfreunden danken, die fich damit beschäftigen. Ift es hie und ba nur Spielwerf, fo bebaure man bie verlorne Beit. - 3m Gam den genommen haben wir bis jest fur bie folibe Gelehrfamfeit vie les gewonnen. hat es etwa Auswuchse gegeben, so schadet bif bem Staatsforper der gelehrten Republit nicht. Mur bat man, mie es icheint, fur die funftige Zeiten einen Stillftand im Fortidrei ten, ober gar ein Burudweichen gu beforgen. Polymathie, Poly bifforie, Charlatanerie, Bedanterei, superficielle Art zu findiren, fibersvanntes Raisonniren, Radotiren, folge Dictatur, fluchtiges Bucherschreiben und Bucherlefen zc. find fur die Gelehrsamfeit Menn fie überhandnehmen, mas werden fchabliche Landplagen. einft unfere Entel fenn ?

Dhne allen Widerspruch ift die Frenheit zu benten ein Borms unferer Zeiten. Urfprunglich haben wir fie wenn wir die Babrbeit gefteben wollen, bem theuern Luther und feiner Reformation u verbanten. Er schüttelte das fflavische Joch ber tyrannifirenden Dierarchie ab, ffurte den Aberglauben, und ftellte die beiligen Rech be ber gefrantten Bewiffensfrenheit wieder ber. Jest muß man nicht mehr glauben, mas die Rirche b. i. was der Pabst zu glauben befiehlt; jest hat man feine unmenschliche Inquifition, teinen Scheit terbaufen zu furchten, wenn man nicht pabstisch bentt. noch Ctauginse geben , bie einem unschuldig irrenden Rothanfer im fprubelnden Religionseifer verbammen und verfolgen; mag es noch Brengeifter geben , die mit den geftutten Rlugeln ihrer Bernunft bochflattern, und fich als eingebildete farte Geifter über bas Be biet ber Wahrheit erheben; mag noch mancher Schwarmer feinen Unfinn in Schriften ergieffen: genug die geheiligten Rechte det

Menschbeit find gefichert; ber bumme Staugius, ber flatternbe Rrengeift , ber unfinnige Schwarmer werden verachtet; man benft für die Bahrheit fren, und die Bahrheit bat immer über ben Berthum gefiegt. Da too noch die Bernunft unter dem Geborfam umerminftiger Dyrannen fcmachtet, werben nur heuchler ausges britet. Und was ift fchlimmer? Ein Krengeift, oder ein Deuchs ler? Bener irrt im Berftand; Diefer mit dem Berten. Es ift mabs te, unmenschliche, bochfiverabscheuungswurdige Ipranuei, wenn man dem Menfchen das von Gott geschenfte Borrecht, Die Rrenbeit m benfen, unterfagt, und ihm den Beg jur Bahrheit verfchlieft. 3wang der Bernunft und des Gewiffens ift Erniedrigung unter bas Thier. Rreunde der Mabrheit wiffen dem Jrrthum vernunftig pu begegnen. Bas haben Doltaire und Rouffeau, jener mit feis nen muthwilligen und boshaften Gpottereien; Diefer mit feinen bre Dochondrifchen Arrthumern ; was bat Leffing mit feinen Rrags menten in unferm philosophischen Jahrhundert gewonnen ? Gie wurden widerlegt, und die Mabrheit fiegte. Man vergleiche protefentische und nichtsprotestantische gander gegeneinander; wie bell bort! wie dunkel hier, wo noch der Geift durch hierarchische fieffeln gedruckt ift. Preuffens und Defterreichs erhabene Monare den machten fich bier um die Menschheit verdient. Ru Salle fiena man an unter tonialichem Schut frenmuthig zu lebren. Wie fries derich der Groffe bachte, ift befanut. Er verlangte als held und Ronig tapfere Goldaten und getreue Unterthanen, und erlaube tt einem jeden zu benfen und zu glauben, mas er wollte. Daß mancher diefe Frenheit miffbrauchte, war Undanf und Emporung gegen die Bernunft. Der jestregiecende wurdige Monarch, Fries dench Wilhelm II. fest biefem tollen Diffbrauch vernunftige Schranten. Sobald Jofeph II. Deutschlands preifimurdiges Obers bamt, 1780, in feinen Staaten allein berrichte, gestattete er feis nen nichtfatholischen Unterthanen eine vernünftige Tolerang, frepe ReligionBubung, Preffrenheit, Frenheit in ber Buchercenfur zc. Jeder durfte fren denten und ichreiben. Jest murden Schriften b)

h) Watteroth für Tolerang ic. - Die Meformation in Deutschland zu Ende des isten Jahrhunderts. - Der banibare Proteftant gegen feinen bulbenben Ratfer. - Das ift ber Pabft ? (wurde vom Pabft im Born verbammt) - Bas ift ein Bifchof? - Barum tommt Dius VI, nach Bien? -Bas macht ber Pabft in Mien.? - Monche nut ber Teufel. - Sieben

in Wien öffentlich gebruckt, Die man ohne bie grofte Gefahr von her nicht heimlich lefen durfte. Der Monarch lies fich weder burch die gegen ihn ausgestreute Pasquillen, noch durch das Murren det Bigoterie, noch durch die Anwesenheit des Babstes in Bien in seis nen preifiwurdigen Unternehmungen ftobren, und taufend Gegmm gen beglückter Unterthanen ftromten ihm , bem groffen Denfchen freund, entgegen. Unter Diefen fur Die Belehrfamteit fo gunftigen Umffanden follten wir auch in der Aufflarung weit fortgeruckt fenn Aber Ueberspannung der Bernunft, iber Es ware zu wunschen. triebene Berbefferungslucht und Reuerungslucht, ba man aus Stol bas Alte, wenn es gleich gut ift, verwirft, und nach bem Renen schnappt ; eingewurzelte Borurtheile , schwankende Sopothefen, Parthenlichkeit, Unbescheidenheit, Mangel der practischen Babrs beit und Redlichkeit, feine verdorbene Sitten, Ractionen, iberall gegeneinander ftreitende Factionen , geheime Gefellschaften ic. fin unfern Fortschritten hinderlich. Je weiter man fich von der Bahr beit und Tugend entfernt, besto mehr ift man von der wahren Auftlarung gurud. herz und Berftand muffen bier gugleich wurt ten. Das Wiffen blabet ben Berftand auf, und bas Berg bleibt leer, wild und unempfindlich. Go wars in ben vergangenen Beiten, auf die wir folg gurudfeben; fo ifte gu unfern Beiten, auf Die unfere Entel eben fo ftolg jutuchfeben werben.

Bu richtiger Darftellung, wie weit wir in unferm Jahrhundert gekommen, oder nicht gekommen find? Wie weit unfere Zeken etleuchtet, oder nicht erleuchtet find? will ich die sogenannten Wissenschaften, und was jum Gebiet der Gelehrsamkeit gehört, ein geln durchlaufen, und so werden wir alsdann auf das Ganze schließen können.

Kapitel von Alosterleuten 2c. 2c. Won diefen und noch weit mehrem kann man die allg. beutsche Bibl. unter der Rubrik; Wiener Schriften, nachlesen.

i) Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland an feinen Bruber in Paris. 1783. II. 8. find von einem freymuthigen Deutschen verfaßt, von Caspar Riesbet, der den 9 Febr. 1786. at. 30. ju Arau farb, und nebf anderm auch den zten bis 4ten Band der so sehr interessamen Briefe iber das Mönchswesen lieferte. — Kritische Sammlungen jur neuesten Gestichte ber Gelehrsamteit. Wismar und Leipz. 1783. IX. 2 durchans gegen die neuere Klüglinge und Reiormatoren. — Berlinische Monatsschrift, von Gedite und Biefter. Berlin. 1782-88. VI. 8.

• • . . • 

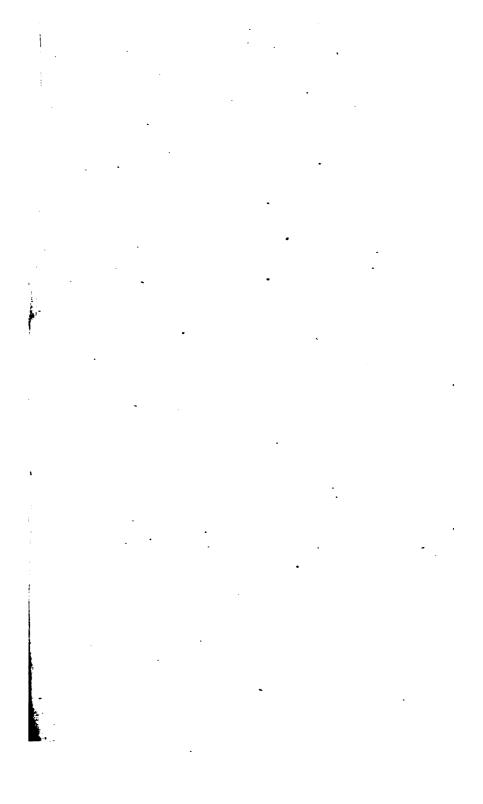

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 277

Sprachfudium; febr wichtig fur die Gelehrfamteit! Je nache bem es vernachlafigt , ober mit Ernft getrieben wurde , fo fiegte mtweder die Barbarei, oder fie murde befiegt. Wir tonnten bies fes an dem Benfpiel ber Griechen und Romer aus ber Geschichte, beweisen, wenn nicht nabere Racta vor uns lagen. Mas babute ber Reformation und bem Aufleben der Biffenschaften in ben neuern Beiten ben Deg ? Mas bilbete ben verdorbenen Gefchmact, und vers igte Die do weit ausgebreitete Barbarci der unwiffenden Monche ? Bewif nur bas Studiult ber gelehrten Sprachen im 15ten und i toten Sabrhundert. Und mas erhielt in der Folge die Biffens chaften auf ihrer Sohe? Das Gprachstudium. Diefes wurde frens lich bis auf unfere Zeiten fortgetrieben, aber groftentheils obne Bes fomad, ohne Philosophie. Steife, fculgerechte, vebantifche Phis lologen gab es immer, auch noch zu unsern Zeiten, mit einer vos fen Belebesamfeit angepfropft; Die meiften nach dem gewöhnlichen Soles; Bortflauber, Gilbenfiecher, Die mit unglaublicher Geduld arbeiteten. Das Bergeichnif . unferer neuern Philologen ift groß; aber fie reichen nicht an die Burtorfe, an Ludolf, Erufius u. a. Dang verbefferte die hebraifche Sprachlehre, aber zu verworren, Er hatte lang viele Unbanger ober Machbeter. Schulz verbefferte bas mostische Worterbuch des Coccejus, und forieb ein bebraifches Elementarbuch. Schultens, Michaelis, Ba ter und Gobn, machten fich um die orientalische, fo wie Reisfe vorg malich um die arabische und griechische Literatur verdient. k) Von Chr. Schols haben wir eine Sprachlehre und ein Worterbuch über bie Megnytische Sprache, Oxon, 1779. 4m. Bon Wilh, Jones eine perfifche Grammatit, Land. 1772. 4 In Der griechischen Litteratur jeichnen fich Reiffe, Boogeven, Sederich, Coup, Ernefti, beyne ic. aus; in ber romifden: Befner, Ernefti, Seyne, Scheller 2c. Alle, auch die lebende Sprachen, die frangofische, malifche, italienische zc. wurden mit mehrerem Geschmack bearbeis tet und verbeffert, mogu bie Afademien ju Paris und Floreng fowol, ale die treffichften Dichter vieles bentrugen. Bir baben von Mug. Wilh Supel eine Efthnische Sprachlehre, und Barterbuch u. Riga. 1780, gr. 8. Ein Lapponisches Worterbuch ic. Stokh.

t) Willix Se. Zergels Geschichte ber hebraifden Sprache und Ateratur. Salle, 1776. 8.

1780. 4. von Moller ein Schwebisches, und von Robbe ein Ruffiches Worterbuch. Am meiften hat aber unfere beutiche Mus terfprache burch Berbefferung gewonnen. Gottsched machte burch eine ju Leipzig errichtete beutsche Gefellschaft ben Anfang; in feiner Schule bilbeten fich bie berühmteften Dichter und Manner fur ben achten deutschen Geschmack. Die Schuler übertrafen ihren gebrer, weil fie ihm an Genie überlegen waren. Bodmer und Breitins ger gu Burch verbefferten durch ihre vernunftige Rrititen. Gott fched, Bernag fulda, Abelung lieferten Gprachlebren, und ber lettere, nebft einigen fritischen Abhandlungen, das erfte beut fche Worterbuch, Leipg. 1773 - 87. VI. gr. 4. Stofch fchrieb einen Berfuch in richtiger Bestimmung einiger gleichbebeutenber Borter ber D. Spr. Frankf. a. b. D. 1777. IV. gr. 8. Blopftoks Frags mente in feiner Gelehrtenrepublit geben fur bie D. Sprache fcies bare Winfe. Und wie fehr haben unfere Dichter die-Sprache bereis thert und verschönert! Ben allen biefen Berschönerungen und Bers befferungen haben wir noch feine vollftandige Sprachlebre, noch fein vollstandiges Morterbuch. Man ift über munche Buncten noch nicht einig; man wanft noch in Sypothefen herum. Der fonft ver bienftvolle Blopftof ftiftete mit feiner neuen Ortografi nichts gus Roch gefährlicher maren unfere Reologen und Rraftmanner mit ihrer Geniesund Rraftsprache. Gie fchaften aus eigener Dacht neue Borter; fie fuhrten die Pobetsprache, und suchten fie in Ums lauf zu bringen, bamit boch auch in bie lobliche Bemuhungen uns ferer Patrioten, wie ben einem Rindersbiel, etwas narrifches fie me. Aber biefe Empfindungs und Rraftperiode dauerte jum Glad nicht lang, und bas gange Saufelfpiel wurde von Bernunftigen mit Unwillen verlacht. Wenn bentenbe philosophische Ropfe in bem weiten muhfamen gach bes Sprachftidiums arbeiten , wenn wir burch vernünftiges Forschen immer weiter fortrucken, wenn unfere Philologen nicht, wie Burmann, Scioppius und Scaliger fic auf dem Rampfplat in Stiergefechten herumtummeln, und in bem ichaumenden Rampf bas Biel aus ben Hugen verlieren, fo baben wir auf die Bufunft gluckliche Auflichten.

Dichtunft; auch hier haben unfere Zeiten gewonnen. Bor mals fpielte man noch mit lateinischen und fogar griechischen Ber sen in ben Schulen; aber Dichter wurden feine gebildet. Lateinische Gedichte in forma, bie man scandiren tann, haben wir von Dicht

terlingen aus poetischen Phraseologien zusammengeftsprelt. ten, g. B. Polignace Untilucrez ze. zeichnet fich ein meifterhaftes Product noch aus. Es ift auch unsere Sache nicht. fam unfer beutsches Baterland auf feine beutschen Dichter ftok fen, die in den lettern 4 Decennien unfere Sabrbunderts aus bem Mufentempel bervortraten. Brokes, Eriller, Gunther, Boenig 2c. waren noch Bersmacher. Aber wer bewundert nicht Blopftoks erhabenes Epos; Wiclands leichte Berfification's Bellerts fanfte, Uzens und Weiffens fingende, und Gleims und Sagedorns gefällige Rufe? Reine Berbart blieb unbearbeis tet. Unter den Engellandern prangen: Dope, Prior, Churchil, Congreve, Cibber, Akenside tc. Unter den Rrangofen: Doltas re, Dorat Diberot 2c. Unter den Stalienern: Metaftafio, Boldoni, Gozzi 2c. Lauter Drigingle, Die fich vielleicht nach ben Griechen und Romern gebildet haben, die man mit Recht den Rafftern ber Griechen und Romer an bie Seite feten fann. Bleis ben unfere Dichter ber Mutter Ratur getren, fo haben wir feinen folichen ichwülftigen Geschmack zu fürchten.

Wolredenbeit ; mabre mannliche Beredfamteit, obne Schwulft, ohne Declamation, Charlatenerie und Sophisterei; nicht schulge, ucht geformte Chrien, ober ein prachtiges Geschwag und unfinnts 86 Gefchrei aus leeren Ropfen ohne Theilnehmung eines ebeln bergens; nicht tonenbes Erg, und flingende Schellen; nicht Rlofe telnjagd und Mortframerei; nein, eine lichtvolle, vernunftige, tichtige, überzeugende Darftellung ber Babrheit; mabrer, gefähle ger, fraftvoller Ausbruck; reine, naturliche herzenssprache - beift Bolrebenheit und Beredfamteit. Auch unfern Zeiten fehlt es eben fo wenig an Rednern und guten Stiliften , als an Schwagern, Declamatoren und Alostolniagern. Wir haben gute Rhetoriten von Ernefti, Scheller, Lindner, Crevier, Campbell, Law: fon ze. - Erefliche Reden von Diraval, Dageffeau, Thomas ze. - lefenswurdige Dialogen von fontenelle, Dernet, Mendel: fon, Beffner ac. - Schone naive Briefe von Chefterfield, Gray, Caro, Gozzi, Bielefeld, Gellert ac. - gaunichte beiffende Samren von Dolegies , Rabener 2c. — Unverbefferliche theatralis iche Berte von Diberot, Destoude, Voltaire, fieldding, Bolegel, Leffing, Weiffe zc. - Romane im Ueberfluß, einige ber besten von Richardson, Sieldding, Sterne, Goldsmith.

Marmontel, Voleaire, Rouffeau, Germes, Schumel, Dufe sc. - Bermischte Berte von Abbt, Sturg, Jacobi, Blum, Engel, Belin ac. - Erefliche Monats sund Bochenschriften. Lauter flaffifche Schriften zu Bildung des Gefchmacks. Aber neben ber gange Kabriten voll Maculatur von nachaffenben Pfuschen, Die, wenn man einen Mifgriff thut, und nicht forgfaltig wahlt, Geschmack und Berg verderben. Wie weit fich die Rangelberebsam. keit in unferm beutschen Baterlande emporgeschwungen babe, wer de ich hernach fagen. Ueberall herrschte noch in der erften Seifte unfere Sahrhunderte unter ben beutschen Schriftstellern ein ichmer falliger , fchleppenber , matter , mafferiger , mit Latinifmen , Gali cifmen , Provinzialismen u. a. fremben Bortern verunftaltett, unreiner Stil. Mach und nach wurde er in einen leichten, namen, florifanten , von fremden Mortern gereinigten , flieffenden und adt beutschen Stil umgebilbet. Dan Schreibt in unfern Lagen nicht met schwulftig, wie Lobenstein und feine Conforten; nicht wafferig, wie Gortsched; nicht empfindsam, narrisch und ungezogen, wie Die Rraftmanner. Doch bat man einige fremde Borter, in bie man fich zu fehr verliebte, noch nicht ausgemuftert.

Britif; die Runft, bas Nechte von dem Erdichteten, wehre Schonheit von ber Schminfe, Betrug von ber Bahrheit ju unter fcheiden; und die Rebler ber Schriftsteller ju entdecken, ju rugen und zu verbeffern. Sie erfordert eine eiferne Geduld, eine ander breitete Belehrfamteit, einen durchdringenden Scharffinn, der auch Chrlichkeit, Rechtschaffenheit, Bescheidenheit und Menfchen Bieles haben wir hier den Rritifern des vorigen Sahrhus berte, ben Gronoven, dem Grav, Scioppins, Scaliger, Saumais, Cappell, Gude, Seinfius ac. ju verdanten. Gie reinigten die Schriften der Rlafifer von den eingeschlichenen Ich lern der Abschreiber, verglichen die Cobices, und ftellten, fo sut fle fonnten , den Schriftsteller in feinem achten Gewand wieder ber. Aber freplich fritifirten fie ohne Philosophie, gu beftig, und lieffen fich im Affect zu Digreffionen verletten, die ihrem Character micht immer Ebre machten. Clericus brachte in ben nevern Zeitm querft die Rritif in Regeln. Burmann, Mill, Bufter, Wett ftein , Soubigant , waren theile unphilosophische , theile fluchite Sammler; Maftricht wahlte aus Mills Sammlungen verninf tig; Bengel hat groffe Berdienfte; doch wurden seine Grundfat

verbeffert. Michaelis und Griesbach find bentenbe Forfcher. Bennicot ju Oxford , ber nie jur Pritit geschaffen war , lies noch bor wenigen Jahren mit groffen Roften bes Publicums für die ber braiche Bibel Barianten jagen, und durch feine Emiffarien bie und da in Europa die bebraischen Cobices vergleichen, bie boch taum über bas 13te Jahrhundert guruck reichen. Er lieferte eine toftbare Bibel (4 Guineen) mit Barianten, Die aber fur ben achten Kritifer gröftentheils unbrauchbar bleibt. Beiffe und Brunt art beiteten fur die griechische Literatur mit groffem Rugen; aber ibre Conjecturen find , wie vieler anderer Pritifer , biswellen ju gemagt. Bir find also auch in diesem Fach weiter fortgeruckt; aber noch nicht am Biel. Wie viele Cobices, bie noch ju vergleichen waren liegen noch im Staube! Wie wenig hat man noch die alten Berflos nen und die Schriften der Rirchenvater fur die Rritif ftubirt ! Gin mublames, ungebeueres Geschaft, bas nicht für einzelne Gelehrte, fondern für gange Gefellichaften gelehrter Manner aufbehalten ift. - Schon im vorigen Jahrhundert fieng man an, gedructte Bucher m fritifiren. Dan feste diefe fur die gelehrte Republit febr lobliche Anfalt bis auf unfere Zeiten fort. Jest haben wir gelehrte Zeituns sen, Nachrichten, Bibliothefen, Magazine, Journale, Archive, Memoire zc. genug, bie aber das Geprage ber Babrheit, Unpars thenlichkeit, Bescheibenheit und Grundlichkeit nicht immer mit fic führen. Ueberall liegen ruftige, gelehrte und ungelehrte Recenfens ten im hinterhalt, und lauern auf eine typographische Beute. le recensiren mit Berftand, als Meifter; aber ohne Befcheidenheit und Menschenliebe; viele ohne Berffand und Berg, als Junglin se, die noch in die Schule geben follten. Oft find gelehrte Zeis tungen und Bibliotheten die Schandbuhne , wo auch verdiente Mans ner gewiffenlos, muthwillig und bubifch gebrandmarft, und als arme Gunber hingestellt werben. Man jagt aus ben Buchern gebler auf , und verschweigt das Gute , wornach fie etwa gobibris de verdienten. Man geifelt geniemafig auf den ehrlichen Berfaß fer los, ohne feinen Fehler burch vernunftige Belehrung ju beffern. Aus Bosbeit und Reid, wie es etwa die Laune des folgen Dictar tors haben will, haut man, wie ein wilber Renomiff, anonymisch um fich, um Streiche ju perfegen, Die bluten und toben. Diefen unmenfchlichen und unchriftlichen Disbandlungen ju entgeben, res cenfirt und lobt ein eitler Berfaffer fich felbft, oder lagt fich burch

noch fchie in ein Spfen georbact: In ber Verntinfelebre macht Lote vom menschlichen Berftand, und Lamberts Organon Ers che; in der Metaphysik find Cudworths, Bilfingers, Sal zers, Irwings, Mendelfons, Bonnets, Reimarus 2c. Socilis ten claffich. Run follte man und endlich mit neuen Compendien in biefem Rach verschonen. - Das Clasurrecht wurde burch Ban beyrac und Cocceji; und die Sittenlehre der Rernunft durch Surcheson, Sumes, Jerguson ic. fo, wie Die Staateflugheit burch Montesquieu, Stewart, Achenwall, Susmilb x. treffich erlautert. Aber Mirabeau gerruttete mit feinem neuen politischen System, bas etwa fur die gander im Mond brauchbar fenn mochte, manche fleinere Staaten. Schade! baff er nicht # Roads Zeiten lebte, wo die politische Gesellschaften erft noch # ordnen waren. Er batte mehr Gegner, als Bewunderer. Wer fc ne Chimaren realifiren wollte , wurde burch Schaben flug. - In meiften gewann burch gelehrtes Forschen die Dhyfit ober Matur lebre, diefe fur den Berftand und bas her; fo eble Biffenfchaft Man tanbelte nicht mehr, wie die Alten, mit Spielwerf in den Berfuchen. Geit bes groffen Derulams Zeiten, feit Beuerifens erfundener Luftpumpe machte man Riefenschritte. Man vergleiche bie Schriften ber alten und neuern Gelehrten, eines Berptons, Bravesande, Muschenbroeks, Bollets, Banovs, Bonnets, de la Lande, de la bire, balley, Priestley, Lamberts, Lan driani 2c. Die Commentare ber f. Gefellschaften ju London, Da ris, Berlin, Upfal, ber faiferlichen ju Betersburg und ber natur forichenden Gefellichaft, Die Schriften verschiedener Afgbemien # man lefe, und erstaune. In der Lehre von der Electricitat, von ber Luft 2c. welche Fortschritte! Ueberall Mathematif mit ber Ro turlehre verbunden, Ordnung im Spftem, richtige, obne Law fchung angestellte Berfuche, Gifer fur die Bahrbeit. Bem bie Rachwelt unfern Zeitgenoffen bier bas Berdienft abspricht, fo. if fie undankbar. - Dit der Raturlehre lauft die Baeurgeschichte, ober wie ich fie eigentlicher nennen mochte, die Macurfunde par rallel. Diese beobachtet und sammelt; jene macht Schluffe. Der Raturfundiger durchwandert mit forschenden Blifen und mit beof achtendem Geiste Gottes sichtbare wundervolle unendliche Schopf fung; er beobachtet voll Bewunderung die manchfaltigen Berande rungen, Burtungen und Eigenschaften ber Geschopfe, Die weife

Defonomie ber Matur; er macht richtige Beschreibungen, und orde net bas Gange nach feinen Theilen. Die wurdigfte Befchaftigung für ben vernünftig bentenben Denfchen, für ben Engel, für ben Seraph! Roch in ber Emigfeit wird ber von ben fchweren Banben bes Korpere entfeffelte Geift Die Berte Gottes flubiren, und bis unendliche Dacht, Weisheit und Gute Des Schopfers preifen. Ittt ift unfer Wiffen, ben allen Rortschritten, noch Studwert. Durch Fürsten und Monarchen, burch gelehrte Reifen und Reifes beschreibungen und die baben gemachte neue Entdeckungen, burch vollftanbige Cabinete, burch Philosophie, Chemie, Anatomie 2c. 120 terftunt, tamen wir weiter', als bie Borwelt feit Jahrtaufenben nie getommen war. Linnee ordnete ein neues Spften ; bas allaes mein angenommen ift , und lebrte eine neue Domenelatur. Sein Begner Buffon, ein Feind aller Spfteme, und fein College Daus bemon befchrieben in 20 Quartbanden bas t. Cabinet in Paris. Die Bette des Bomare, Bonners, Martini, Geba, Dem nants, Dallas, Borowsty, Geers, Lifters, Batesby, Blate wells, Geoffroy, Seeps, Lyoness, Ledermullers ac, theils iber bas gange, theils über einzelne Theile bes Batuereiche, find thaffich. Bon allen Theilen bes Naturreichs bat man die prachtige fin , wich ber Ratur gezeichneten , und illuminirten Rupferfliche. - Auch die Gekonomie oder Landwirthschaft gewann durch Die Raturlehre. Dan ordnete fie wiffenschaftlich in ein Softem ; man errichtete denomische Gefellichaften; man legte Cameralfchus len an, und fieng an, burch atabemifchen Unterricht, immge Der tonomen theoretisch zu bilben. Mun Baben wir, nebst ben Schrife im der dionemischen Gesellschaften, Somes, du Samels, Mills, Munchausens, Luders, Mayers, Pfeiffers, Sirfchfelds, Chomels, Millers, Saftferds, Brunizens ec. prefliche Berte. - Für die Mathematif erheiteten mit Ruhm Wolf, Buler, Segner, Baftner, Bernoulti, Barften, Saffler, Caffini, De la Lande, Lambert, Leupold 2c. Ueberall auf bobern und nies bern Schulen wird die Mathematif eifrig und grundlich gelehrt. -Ram erlande mir noch die Dadagogif in das Gebiet der Philosof phie ju ziehen. War doch der Philosoph Socrates ein Schulmeis fier ju Athen, ber Menschen bilbete. Roch sind ja bie Schulen Bflangfatte für den Staat , in welchen Menfchen und Burger gebildet werden. 11nd zu biefem wichtigen Gefchaft gebort , wie jum

Studiren ber Metaphyfit und Logit, gefunder Menfchemberftand. Doch wer verlangt eine Entschuldigung? Ber fie aber verlangt, Der mag mir Diefen Schritt verzeihen. Alfo Dadagogit! Rie war man von der Bichtigfeit der jugendlichen Erziehung fo nach brucklich überzeugt, als in der letten Selfte unfere Jahrhunderts. Borber lehrte man in den Schulen mechanisch und vedantisch fort. Das Gedachtniß wurde am meiften, der Berftand nur wenig, und Das Berg am wenigften bearbeitet. Die Lebrer maren oft Eprem nen, die ihre Zoglinge wie hunde mighandelten. Rein Blan . pber fein zwedmakger Plan wurde zum Grunde gelegt. Go gienes auf ben niedern Schulen; und auf ben bobern ? Da war furs Beid alles erlaubt. Der Student durfte faullengen, fcmarmen, Komelgen und raufen. Db er lerne, ober nicht lerne; ob er ein Bieh ober ein Menfch fen , darum fummerte man fich wenig. und nach erwachte die Sorge ber Regenten. Bernunftige Manner fchamten fich nicht, Pabagogen ju werben, ober wiglime pabage gische Schriften ju verfaffen. Rur wantte man auf ein entgegen gesettes Extrem. Dan verwarf bennahe alles Gute, was bie Schulen-noch hatten, und wollte alles neu umschaffen. Bafedow trat mit feinem Elementarwerk berbor, und wollte, fatt der bishe rigen bie und ba fehlerhaften Institute, Philanthropine baben. Er wollte lauter gute froliche Menfchen bilben. Man fprach von Gofratifcher Lebrart ; barnach follte alles bem guten fralichen Menfchen porgetragen, und fpielend - nicht mit Prageln, wie in den ab ten pebantischen Schulen - beigebracht werben. Fur Juden, Beiben , Turfen und Chriften follte bas Philanthropin offen fto ben. Bu Deffau und Marfchlins machte man, mit fchwerem Gelb ber Zöglinge, eine furz dauernde Brobe. Das Spiel wurde 1774. angefangen, und nach wenigen Jahren nicht ruhmlich geendigt. Die gute und froliche Menschen famen groftentheils weber gelehrt, noch gefittet jurud. Indeg murbe bas Publicum auf bie Schulans ftalten- und bas wichtige Erziehungsgeschaft aufmertfam. verbefferte die alten Schulen; man errichtete - aber frenlich toff bare - Erziehungeinstitute nach ben Beburfniffen ber Boglinge manntichen und weiblichen Geschlechts; man belehrte Die Jugend, Die Aeltern und Lehrer in lefenswurdigen und grundlichen Erzies hungeschriften. 1) Man fieng auch an, die Universitats Disciplin

<sup>1)</sup> Der Fr. v. Beaumont Magasin. Leips. 1761. V. 2. — Resewiz Eries

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 287

3wifchenher fpielte Rouffeau mit, feinem Emilo. ou de l'education, 1762. IV. 8. eine Bourlesque. Ginige Die fich bon feinen Borfpiegelungen einnehmen lieffen, murben ju ihrem Schaden irre geführt. feber feste ihm feinen neuen Emil entges gen, Leipg. 1768. II. 8. und machte bem Doffenspiel ein Ende. Bas bie Normalfchulen in den Defterreichischen Staaten, und was die für die Laubstumme errichteten Institute ju Leipzig und Bien für Rugen ftiften, fagt die Berliner 2. D. Bibliothet, und Micos lai in feinen Reisen. Go lang Menfchen unterrichtet werben, und fo lang Menfchen, und feine Engel, unterrichten, werden die ges wöhnlichen, alte und neue Fehler mehr oder weniger bleiben: allen aroffe Stenge ober Rachficht und Parthenlichfeit ber Auffeber und Directoren; Menfchenfurcht und Menfchengefalligfeit; ju wenig elaftifche Thatigfeit; Pedanterei, Charlatanerie, falfche Laune, 11ne trene, Stolg, Reid, Disharmonie, Geig und Gelbichneiberei ber Lebrer; Bugellofigfeit der gernenden ; Factionen , Mangel an Gue bordination; unzwedmafige Lehrart, wolhergebrachter Schlendrian u. Schade! bag biejenigen nicht beffern tonnen , welche bie Befferung patriotifch munichen; und bag diejenigen oft bie Beffes rung vernachlafigen, die doch beffern fonnten. . Wenn man aber verbeffern fann und will, fo verdrange man nicht bas Gute ber fon lang gegrundeten Inftitute. hat man gute Inftitute, fo fie te man nicht immer baran, ober schnappe nach fremden und neuen Dingen; bat man brauchbare rechtschaffene Lehrer, fo gebe man fie nicht den Referencen und Diffhandlungen folger und pedantischer Dikgeschopfe Preif, fo laffe man fie nicht unter fummerlichen Rab rungssorgen schmachten. Denn immer bat ber Schulftand noch nicht Reizungen genug, daß man fich bemfelben mit Luft widmen, oder lang daben verweilen mochte. Dorfpriefter, die oft wenig

hung des Bargers ic. Aopveub. 1773. 8. — Der Kinderfreund, von Chr. Weise. Leipz. 1776-81. XXIV. 8. — Der Kinderfreund, von Fr. Eb. v. Rochow. Leipz. 1780. II. 8. — Wersuch über den Kinderunterricht, aus dem Franz. des Chatotais. Goett. 1772. u. 1781. 8. — Dercivats Unterricht für seine Kinder ic. aus dem Englischen. Leipz. 1776. 77. II. 8. — Abr. Trembley Unterricht eines Waters für seine Kinder ic. aus dem Franz. ib. 1776. II. gr. 8. — Schauplaz der Natur und der Künste, deutsch, franz. lat. ital. Wien 1774-82. 8 Jahrg. m. K. — Der Lehr: meister ic. von Schroeth und Ebert. Leipz. 1782. 83. II. gr. 8. — Kinderstölliethet ic.

gelernt haben, mid fich mehr nut dem Judenspies umd mit Ber bechnung ihrer Zehenden, als mit ihrem Amte abgeben, rufen in ihrer Gansordnung ohne Mühe und gemächlich fort, und sehen sich am Ende ohne Verdienst und Würdigkeit wol versorgt. Kein Bus der, wenn nur wenige sich dem nicht reizenden Schulstande wids men, und wenn der Staat in Wählung tüchtiger Subjecte oft in Verlegenheit gesetzt wird. Die richtige Wahl und solide Bers besserung der Lehrer ist nothwendig, wenn die Schulen verbessert werden sollen. Alles andere ist Kliswert und Palliativ.

Befdichte; Diefe gehrerm ber Rlugheit, Diefer Spiegel ber Beisheit und Thorheit, der Tugend und des Lafters, Diefe Bor rathefammer aller fur ben Menschen intereffanten und ju allen Bei ten brauchbaren Begebenheiten, ift zu allen Runften und Biffen schaften bem Erdenburger nutlich und nothig. Gie ift fo alt, als Die Belt, und bauert, fo lang Zeiten bauern, und frenhandelnde vernünftige Geschöpfe leben. Gie nimmt alles auf, mas in ben burgerlichen Gefellschaften der Bolfer, in der Rirche Gottes und im Reich ber Gelehrsamfeit je mertwurdiges gefchehen ift. Sie wurde nicht nur im vorigen Jahrhundert, sondern auch von den Schriftstellern unferer Zeiten nach allen ihren Theilen und Sitis mitteln treflich und gleichsam um die Mette bearbeitet. Go baben wir nebft dem groffen Zedlerifchen Univerfal- Lexico aller Runfte und Biffenschaften, LXVIII. fol neben ber Allgemeinen Staats: Rirchen s und Gelehrten Chronif , XVIII. fol. und ber allgemeinen Belthiftorie von Guthrey und Bray. - Ueber die Universalge fchichte: Die Schriften bes Gatterers, Schlogers, Schrocfbe, Remers, Millots, Condillacs 2c. - Ueber die Staatengefchich te: Rollin und Crevier, Beaufort, Mascov, Bunau, Cog, Dutter ac, auch über einzelne Reiche, ganber und Stadte; Bio graphien, Anecdoten ic. - Ueber Die Birchengeschichte. Mos beim, Schroefb, Schlegel, Semler, Walch ac. Sardion und Linquet, fleury ac, auch über einzelne Materien viele grundliche Berte. - Ueber die Gelehrtengeschichte: Gundling, Seumann, Stolle, fabrig, Denis, Samberger, Bocher und Adelung, Marchand, Miceron, fabroni u. a. Biographen; Clement 2c. - In der Bunftgeschichte, nebft dem Schauplas der Runfte und Handwerfer von du Bamel, Reaumur, de la Lande, 1762-83. XV. 4. - Raynal, Justi, Sonnenfels, Sulzer, Wins fels

kelmann, fußlin ac. - In der Chronologie : Berger, Gat terer, frant zc. - In der Geographie: Bufding, d'Anvik le, Martiniere ac. febr viele ber zuberlafigften und intereffantes ken Reisebeschreibungen und Topographien. - In der Genealos gie: Bubner, Gebhardi, Adler, Salver ac. - In der Benals bif: Wier, Batterer, 3fchafwig ac. - In Der Rumifmatif: Robler, Lochner, Lilienthal, Dellerin, Rasche 2c. - In der Diplomatif: Baring, Walther, Taffin, Efhard, Erath, Went, Wurdtwein, Berfen :c. - Bon Gemmen: Gore, Lipperts Dactiliothef zc. Go wurde bie gange Gefchichte burch bie gelehrte Bemuhungen unferer Schriftsteller mit ben toftbarften, grundlichsten und nublichsten Werten bereichert. Man drang mit philosophischem und fritischem Geifte durch, und sonderte Rabel und Mahrheit voneinander. Man schreibt feine fade Monchschros niten mehr; man glaubt nicht, ohne zu prufen. Was man vormals als Wahrheit glaubte , wurde nach angestellter ftrenger Prus fung verworfen. Und doch haben unsere Entel noch vieles zu fors ichen und zu berichtigen; noch ift man nicht über alle Schwierias feiten hintweg; noch find guten in ber Geschichte. Wenn unfere Mademien noch fortfahren zu forschen; wenn jedes Reich, jedes land, jede berühmte Stadt eine zuverläfige pragmatische Geschichs te vorweifen fann ; wenn überall im Geifte Plutards Biographien bon berühmten Maunern, Selden und Gelehrten verfaßt find; wenn man unparthepisch auf dem Pfade der Bahrheit fortschreitet, mit fluger Musmahl fammelt und ordnet; wenn Philosophen die Lander bereifen, und felbit feben und prufen, ohne bon falfchen Nachrichten getäuscht zu werden; wenn man im Urtheilen fich nicht übereilt, nicht alles dem Publifum aufburdet, mas nicht genug gepruft und gefeilt ift; nicht durch Raisonniren und Declamiren bie Mahrheit benebelt; fondern Facta sammelt und ordnet, und bie Bahrheit ehrlich fagt; ohne Schmeichelei, ohne Menschens furcht: fo haben wir einft eine volltommenere, von den gewohns lichen Rehlern gereinigte Geschichte.

Theologic; - In den erftern Decennien zeigte fich noch feine Revolution in diefem Rach. Man blieb noch bem bergebrachten Snfteme getren. Der Kangler Dfaff in Tubingen fette fich gwar 1721. mit feinen Inftit. theol. dogm. einigen verjahrten Borurtheis

len entgegen; und lehrte etwas freper benfen; aber es machte noch tein Auffeben. Seilmann gieng in feinem Compendio wo weiter, auch obne Lermen. Erft im oten Decennio fam bie wer nunftelnde Epoche. Man fieng an, wie billig, Theologie und Chriftenthum ju unterscheiben; man schrieb vom Gefühl im Chris ftenthum, und man empfindelte. Die Bermunft erhob fich ftoly auf ihren Thron, und wollte in den Religionswahrheiten richten. Be terodoren wollten Dictatoren fenn, und schimpften auf die Or thodoren. Unberufene Reformatoren wollten die Lehre der Batt untergraben, und alles neu machen. Bas bie alten achten Refor matoren und Theologen als einen Damm gegen ben Strom ber Arrlebren aufgebaut batten , wollte man niederreiffen. bie Symbolischen Bucher unserer Rirche an, und bestritt ihre Ber bindlichkeit. Man predigte Tolerang, um die Jrrthumer ungehim bert ausbreiten zu konnen ; und Riemand war intoleranter, ale die Tolerangprediger. Man griff bie Bibel an , und fchuf willfubrliche Sprothefen ju Erflarung ber Bibel, Die nun ju Gunft der heteres doren unacht, verftummelt und ungottlich fenn follte. Socins, Beters u. a. langft widerlegte Jrrthumer murben aufgewarmt. Der Unglaube lachte über ben gehornten und geschwangten Leufel bes Aberglaubens, und verbannte ben Teufel, wie ibn die Bibel fcbilbert, als eine chaldaifche Chimare aus der Schopfung. die vernünftige driftliche Welt von jeher geglaubt bat, wurde ver worfen. Babrt und Steinbart concentrirten die Mennungen der Deterodoren in ihren frechen und von allen vernunftigen Mahrheits freunden verworfenen Schriften. Einige unter den Orthoboren wantten zu beiben Seiten, und wollten bie Sache mit feiner Pars thei verderben. Leffings Fragmente, die er in der Bolfenbutteler Bibliothef gefunden haben wollte, und bas Buch: Dom 3med Befte und feiner Junger, spannten endlich den Unfinn des um glaubens aufs Bochfte. Die Offenbarung Gottes follte lugen ; Je fus und feine Apostel follten Wolfstaufcher, follten Betruger fenn. Ben allem vorgegebenen Triumph der Religionsspotter murben bie fe unvernünftige und freche Berleumdungen bon Semler, Doders lein, Tobler u. a. Theologen grundlich widerlegt. Indeß machten alle diese Revolutionen und Genieftreiche die Orthodoren behut fam. Man forschte tiefer bie Bahrheit; man lies fich nicht mehr burch bas Ansehen . und burch Vorurtheile bethoren. Go baben

wir nun die grundlichken Schriften, über Die Religion und ibre Babrbeit : von Strefow, Stathoufe, Lilienthal, Reinbard, Cobler, Rosenmuller, Souteville, Leland, Benfon, Chape mann, Bebn, Berufalem, Leg, Moffelt, Bonnet, Dernet. Vielmeyer ac. - Heber Die biblifche Gelehrfamfeit, und gibar über ben Ranon: von Semler', Stoft, Schmid, Roos 2c. - 11es bit die biblische Kritif: von Carpzov, Michaelis, Eichhorn, barwood 2c. - Ueber die Germeneveift: von Rambach, Ernes fil, Baumetarten, Semler 2c. - In ber Eregetif, theils vers mifchte Abbandlungen und Erflarungen einzelner Schriftffellen. heils Erlauterungen über die gange Bibel und einzelner biblifcher Bucher von den berühmteften Theologen ze. - Ueber Die Doctmas tif: von Grafboufe, Carpov, ber fogar bie Religionsmabrheiten in die mathematische Lebrart als ein achter Bolfianer awang Jadaria, Doberlein, Baumgarten, Schubert, Stapfer 2c. - Ueber bie Moral: von Buddens, Baumgarten, Wolle; Schubert; Mosbeim und Miller, Left, Cittmahn at: Staps fer, Stafboufe zc. - feber bie Dolemit : Baumgarten , Walch; Mosbem, Schubert ze. — neber bie Somiletif: fordyce ; Teller, Baumgarten, Schubert, Mosbeim ac. - Ueber bie Pastoraltlugheit: fecht, Devling, Seidel, Jacobi, Spali bing, Miller, Rosenmuller, Demler 2C. Der vielen vortreffis den Erbaunnasichriften von Sedderfen, Sturm, Bermes, Seit ler, Pagfe, Cobler, Bervey, Spinfes, Trublet ic. ju geschweis gen. Alle biefe Racher wurden aber nur in unferer protestantifchen Rirche, fo grundlich bearbeitet. hierarchie, Scholaftif und Bigos twie halt unfere Bruder in der romifchen Rirche noch von ihren Fortichritten jurud. Lobenswurdig ift es, daß unfere vernünftige Theologen ben scholaftischen Unrath aus unfern bogmatischen Gw flemen und Compendien immer mehr ausmergen; aber baf man Grundwahrheiten mit ausmerzen will, ift gefährlich. Loblich ift es, daß unfere Eregeten die Bibel, mit Sprachtenntnig und Rritte ansgeruftet, vernunftig erflaren; aber daß manche ju gewagte One pothesen aufftellen, nach welchen fie erklaren, ift tabelnewurdig Dag man feit Mosbeims loblichem Benfpiel; welcher der deutschen Rangelberedfamteit einen neuen Schwung gab, moralifch, affetifch, bald popular, bald im bobern Stil predigt; baß man fich nach ben erhabenen Duftern bilbet , Die wir por une

baben von Secter, Sterne, Blair, Sourin, Bourdalone, flechier, Maffillon, Beaufobre, Mocheim, Berufakm, Spalding, Cramer, Lef, Refewiz, Schlegel, Sact, Bolls kofer tc. verdient alles Lob; aber daß man ben Text oft nur als Motto mable, declamirt, fosculirt, und fur Berffand und bei nicht überzengend und rührend genug fpricht; daß man noch im mer über die Pericopen, wie über fübische : Saftarn, predigt, ver Dient Label. Gehr lobenswurdig ift es, daß man feit mehren Sahren durch Ginführung zweckmafiger und erbaulicher Gefange die öffentliche Gottesverehrung zu verbeffern fich bestrebte; bak man Die Chriften durch eine bernunftige Tolerang m) gur evangelischen allgemeinen Bruderliebe ermunterte, und daburch jene menichen feindliche Bigoten beschamte, die noch unter der gleiffenden Mo ligionslarve ibre Bruder baffen, verfolgen und morden. man unter ben getrennten Religionsparthepen eine Bereinigung fic ten wollte, war ein vergebliches Geschaft. Die allgemeine berili che Menschenliebe mochte bas ficherfte und naturlichfte Bereinigmas: band fenn. Benn je noch polemisirt und über Religionsfachen ge ftritten werden mußte, weil doch die Menschen so gern ftreiten, fo follte es ohne Bitterfeit, ohne Schmahen und Schimpfen, in lie be, zur Befferung geschehen. Endlich ift noch zu bemerken, bak aemiffe Secten , frommeinde Bruderichaften , Binfendorfifche Comais mereien , empfindelnde Behaglichfeiten zc. dem ernften biblifden Christenthum , das durchaus alle junftmafige Secten verbaunt, jum Rachtheil im Schwang geben, oder in der Stille fchleichen Ein ber vermegenen Seterodopie entgegengefettes Extrem ! - Bes Sinfendorf zum schwarmerischen kindischen Son hinaufstimmte, bas ftimmte Spangenberg ju einem fanftern vernunftigern Ion In Bafel vereinigte fich, dem reiffenden Strom des Um glanbens und der Seterodoxie ju begegnen, 1780. eine deutsche redliche Gefellschaft ju Beforderung der reinen gebre und ber mab ren Gottfeligfeit. Davon fam 1780, ein furger Bericht , und 1781. ein fortgefetter Bericht, und noch 1784. eine lefenswurdige Rachs richt zu Bafel heraus.

m) Ob bie Coleranzmaste des verlarvten Jesuitifmuns so gefahrlich fep, wie es ber fremuthige beutsche Mann, Micolai, in seinen Reisen, und Gedite und Biefter in ber Berliner Monatoschrift vorstellen, muß die Beit lebren.

## 23. Anfang ii. Fortgang d. Gelehrsamf. 293

Rechtsgelahrtheit; - Richt viel neues, immer noch Proceffe genug, die ihren gewohnlichen nicht übereilten Gang geben; 200s pocaten genug, Die den Gerechtigfeiteliebenden Burgern und Bauern bas Gelb aus dem Bentel libelliren, receffiren, bupliciren, triplis eiren; Michter genug, bie fich burch bas blintenbe Golb blenben laffen, oder Machtfpruche thun und befpotifiren; Gefete geinig, die oft eben so unbestimmt als zwelwidrig find und fich widerspres den. Doch ben allen biefen menschlichen Unvollfommenheiten bas ben bie neuern Zeiten groffe Borguge. Geitbem Beccaria unb Sonnenfels über Berbrechen und Lobesstrafen so laut, so pas triotifch predigten, wurden bennahe in allen driftlichen Reicheit und ganbern bie Lorturen ber barbarifchen Zeiten abgeschaft; bie Tobesftrafen geminbert, und alle Strafen menfchlicher veranftal tet. Man erpreft nicht niehr burch Martern ein Geffandniff , bas oft ben Unschulbigen jur Schlachtbant brachte. Man qualt nicht mehr die jum Cod verurtheilte Miffethater, daß fie ben burth Echmerzen abgeharmten Gefft in ber Bergweiffung ausbruffen und aushauchen. Es giebt feine Rerone mehr, bie ihre Mitmenschen mit Lachen martern und wlirgen. Monarchen und Plieften fieben bas leben und ben Wohlftand ihrer Burger. Mus Menscheilliebe wurde eben fo die Gerechtigfeitspflege verbeffert. Mas that nicht in unfern Lagen friederich der Groffe für feine Breuffiche, Cai tharina die Groffe fur ihre Ruffische, und Joseph der Groffe für feine Defferreichische Staaten! Bas thut nicht jeder weife Rei gent in feinen Landern! Aus Menfchenliebe wurde in mehbern Kand bern die barbarifche Leibeigenfchaft aufgehoben. Belche fluge unt preifwurdige Anftalten aberall um und ber fur Die Rube und Ch derheit, für bie Befimblieit und bas geben ber Menfchen! Bie menschlich werben die Kriege geführt! Man tampfe gegeneinandet in ben Cabineten : man ftellt Beere gegen Beere, und halt bas Schwerd in' ber Scheide; man fchroft ben Burgengel jurud und macht Friede. - In dem wissenschaftlichen wurde von den protes fantischen Lehrern das Canonische ober vabilliche Recht auffer Cours gefest, bagegen, m' Berbinbung der Abilosophie und Geschichte; bas Ratur: und Bolferrecht, bas Rirchenrecht u. a. Theile Der Rechtsgetahrtheit verbeffert. febronius, ober vielmehr ber B. bon Soneheint, Suffragan bee Ergftifte Trier, machte mit-feinem Mert de flatu esclesize & legitima potestate papre &c. Bouillon

(Francof.) 1763-73. IV. 4. für die Gerechtsame der Bischoffe Epoche und Aufsehen. Man hat Sammlungen von Gesehen und pechtlichem Bedenken. Man hat Boehmers, Cocceji, Espens, Garpreches, Seineccius, Lepsers, Lynkers, Schweders, Stenks 2c. klassische Werke.

Arzneigelahrtheit oder Beilkunde. - Co lieb bem Menfchen Das Leben ift, fo wichtig und ebel ift diese Biffenschaft. Frenlich nicht, Brobstudium für Charlatans, Empirifer und Pfuscher, Die shne Wiffenschaft aus Geldbegierbe unbarmherzig und faltblitig wurgen; Wiffenschaft und mit Mube ju erlernende Runft fur ber nunftige Merste, Diefe Bolthater bes Menschengeschlechts, welche Die Natur forgfältig bedbachten, und fie burch bie wurffamfen Mittel von ihren Jerwegen gurudleiten, die mit dem Tode fame fen und siegen. Was muß sich bier nicht alles vereinigen , den wer munftigen vollfommenen Argt zu bilden! Philosophie, Maturiche und Maturtunde, Botanif, Chemie, Anatomie, Geburtebulfe, Chirurgie 2c. nur als Borbereitung und Bulfewiffenschaft; dann erft Physiologie, Renntniß der naturkthen Theile des gefunden Rorpers; Bathologie, Renntnif ber mancherlei Rrantheiten, nach ibren, Urfgeben , Bufallen , Burfungen und Reunzeichen ; Spgiene pber Diatetif, Die Erhaltung ber Gefundheit; Therapie, Die Bio berherstellung ber Gefundheit. Belch ein weites Relb fur ben for fcenben Best! Alle biefe Theile wurden in unferm 18ten Sabr bunbert borguglich bearbeitet. Bir haben, auffer ben toftbarften und prachtigfen anatomischen und chirurgischen Werten in Rupfem, Die partreflichen Schriften Boerhaus, Diefes zweiten Sippotrates, ber fich überall in der theoretischen und practischen Beilkunde als Meifter jeigte; Gallers, des unfterblichen Naturforfches, Albins, Mekele, Minslaws, Culmus, Schaarschmids 2c. - In der Physiologie: Boerhave und Saller ic. — In der Parhologie: Sponham , Soffmann, Marggrav, Aftruc, Carchenfer, Baubius, Morgagni, burham, Baller, Sauvage, ber et ne neue Claffification ber Rrantheiten nach ben Somptomen made ter Macbride, ber eine Softematische Einseltung in die theore tifche und practifche Argneifunft, Leipg. 1773. II. gr. 8. fcbrieb x. - In ber bygiene : Shaarschmid, Zukert ic. - In ber Therapie: Boerhave, Sydenham, Werlhof, Machride mb Smith, Barn, Stoerk, Stoll, Beifter, Jimmermann,

## V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 295

Unger, Rosenstein, Tiffot 2c. - In der Chemie: Weigel, Macquer, Sofmann, Spielmann, Errleben ac. Ueberdiel bie arundlichen Wochenschriften von Unger, Graumann zc. De gazine, einzelne Abhandlungen zc. Gine gang neue und wohltbatis ge Erscheinung war bes 3ob. Deter Franks, pormaligen Spenes rifchen Geh. Rathe und Leibargtes zu Bruchfal, Opftem einer volle ffandigen medizinischen Polizen. Mannh. 1779-83. III. gr. 8. n) Mit allen nothigen Renntniffen ausgeruftet, tritt nun det Urgt vor das Rranfenbett, und furirt - nicht wie der Empirifer auf Ge rathwohl - ficher und geschwind burch bie wirtsamften Mittel, Bielen taufenden wird nun bas Leben gerettet , feitbem fur bie Einimpfung ber Bocken, für die fchleunige Sulfe ber Ertruntenen, fur die Geburtshulfe, fur die Begrabniffe auffer ben Stadten und Tempeln Unftalten gemacht find; feitbem man ben Bfufchern, Martifchrenern und Badern bie Gefundheit und bas Leben ber Menfchen nicht mehr Preif giebt. Sanitatscollegia, populare Borfchriften ben entfichenden Seuchen, flinische Institute, Uebungen junger Mergte und Chirurgen in Spitalern, unter ber Aufficht erfahrner Manner zc. beweifen genug, wie febr die Regemen für bas geben ber Unterthanen forgen. Roch weiter murben wir toms men, wenn es flugen Mergten gefallen mochte, ihre ben beat Rrans fenbette gemachten Beobachtungen aufzuteichnen, und mehrere Rrans fengeschichten zu liefern. Geprufte Erfahrungen bringen uns in ber Runft weiter. Go fammelte Bater Sippofrares, und murde ein Meifter ber gottlichen Runft.

Litteratur, Bucherwesen und Miscellans Begebenheiten. Die Gelehrten unter sich formiren einen frepen Staat. Alle Burs ger haben hier gleiche Nechte. Jeder schwingt sich durch seine Berstandeskräfte empor, und sammelt sich Nuhm oder Verachtung ben der Nachwelt, je nachdem er sein Pfund benuzt, oder vergrasben hat. Wir studiren, den Berstand und das Herz zur Weisheit und Tugend zu bilden. Viele sehen das sogenannte Studiren für ein bequemes Handwerf an, sich ohne Mühe in der Welt sortzus

n) Die Entheckungen ber neuesten Zeit in der Arzucygelahrtheit, gesammelt von Joh. Aug. Phil. Gegner, Detting. H. M. und der Reichsstadt Rotenburg Physicus, Rordlingen, 1787. III, 2. wird fortgesest.

bringen , und alle Tage , auf Roften bes Bublicums , herrlich und in Freuden zu leben. Biele wollen alfo ftubiren, um nichts lers nen zu durfen; viele ftudiren ums Brod; viele mablen bas falfce Rach , und werden nicht an ihrem rechten Plat angeftellt. bave und Linnee maren bie groffen Manner nicht geworben, wem fe nicht ein Zufall von ihrer angetrettenen Laufbahn guruckgefchler bert hatte. Mich baucht , dief bleibe noch ein wesentlicher Fehler auf hohern und niedern Schulen, bag man bie Genic nicht gemig pruft, und die meiften ihrem eigenen Gutdunfen überlagt. hat zwar angefangen, auf einigen Univerfitaten ben Stubirenben vernunftige Borfchriften ju ertheilen, wie fie nicht nur in ihren Renntniffen ftuffenweis fortructen, fonbern auch ihre ofonomifche Einrichtung nutlich beforgen konnen. Aber biefes ift noch nicht all gemein genug. Dan hat Bucher von ber flugen Unwendung ber Universitatsfahre, g. B. Gellerts Lehren eines Baters für feinen Sohn, den er auf Atademien schickt, 1769. 8. aber, die werden nicht gelefen , ober befolgt. Ropfe mit Genie wurden unter einer verminftigen Leitung weiter tommen ; Ropfe ohne Genie, benen Die Matur alles verfagt hat, follte man patriotifch juruchweifen. - Dag unfere beutsche Gelehrte die Bolnmathie lieben , ift fur Den Fortgang der Gelehrfamfeit eben fo schablich. Endte und leben: Dige Sprachen, Philosophie, Schone Wiffenschaften, Gefchichte, Ramrfunde ze. alles wird durcheinander gelernt. Ginige wollen fo: gar Polyhiftorn fenn; fie lernen Theologie, Rechtsgelahrtheit und Deilfunde; lernen alles gegen die Ratur unferes eingeschrankten Beiftes, und wiffen im Bangen nichts grundlich. Go machten es Die alten Griechen und Romer nicht. Gie lernten ihre Mutters fprache, und mablten ein gelehrtes Rach. Darinn ahmen die Ens gellander jene nach, und werben grandlich gelehrt. Menn wir in unferm beutschen Baterland eben fo ftubirten, fo hatten wir nicht, ftatt foliber Gelehrfamfeit , oft gelehrten Bind. Bum Behuf Der fuperficiellen Belehrsamteit werden auch die Encyclopadien, Real worterbucher , Journale 2c. migbraucht. Gie find frenlich bagu nicht da, daß man daraus grundlich gelehrt werde; fie find nur Fingerzeige, in ben angegebenen Quellen weiter ju forfchen. 0) -

p) Encyclopedie &c. par DIDEROT & d'ALEMBERT. Par. 175t - 77-XXXIII. fol, mit Supf. und Table analytique & raifonnée des matières

Man hat groffe t. Gefellschaften und Atademien ju Beforberung ber Gelehrsamfeit errichtet , und die Gelehrsamfeit wurde befors Aber man tandelte, Diese nachzuaffen, mit lateinischen, beutschen u. a. fleinen Societaten, und Die Belehrsamfeit murbe ges hindert. Sie glanzten in der Ferne, und in ber Rabe maren fie Arrwische. Rein Land wimmelt bavon fo fehr, wie Stalien; und was hat man damit gewonnen ? Jeder, der als Mitglied aufge nommen wird , bunft fich ein Gelehrter gu fenn. In Diefer Eins bildung wird er ein Pfuscher. Wenn man gar mit Schulern fo tans belt, fo ift bas Unmefen noch auffallender. Regenten follten fich als Macene ihrer Staaten nicht taufchen laffen; fie follten bas Spielwerf unterfagen, fatt es ju begunftigen. - Raum ift ber Student ausgeschlupft, so will er schon ein Autor fenn. Die Begierbe Gelb ju gewinnen , ober feinen Ramen gedruckt ju feben, gelehrt zu fcheinen und Ruhm ju erwerben, treibt viele jum Schreis ben. Jeder Lehrer verwirft die alten, und fchreibt neue Compens bien. - Logifen und Metaphysiten genug! Und boch mit jeder Meffe neue Logiten und Metaphyfiten, nur in einem neuen, oft nicht paffenben Gemand. Benn ein alteres Buch gut ift , fo follte man es nicht burch ein neues schlechteres verbrangen; nur follte mans perbeffern. Co tretten mir gurud, ober schreiten boch nicht vor. Co wird zwar die Bahl der Bucher, aber nicht die Gelehrsamfeit bermehrt. Go schadet und auch hier die folge eigenliebige Reues rungefucht, Go wird die gelehrte Republit mit Buchern über: Man muß erstaunen, wenn man bort, bag Meufels gelehrtes Deutschland über 5000 Schriftsteller (von verschiedenem Caliber) enthalt; daß in Deutschland allein auf die Ditermeffe 1783 baar 2309 neue Berte und Fortfetungen beraustamen, (barunter waren 245 Journale, Magazine, Bibliothefen, Bochenschriften begriffen); daß von Jubilate 1786-1787. fogar 2886 Schriften, und darunter 254 neue Auflagen; 464 theologische; 446 vermische

conternes dans les 33 Vol. du Dick. ib. 1780. fol. — Deutsche Encyclos pobie, oder allgemeines Realworterbuch aller Runfte und Wiffenschaften von einer Gesuschaft Gelehrten. Frank. 1778-89. XIV. fol. noch nicht die Hiffite: die Albandlungen sind ungleich. — Autzer Begriff menschlicher Fertige keiten und Kenntnisse zu. von Abelung. Leipz. 1778-81. IV. 8. aus den besten Quellen, deutlich und sassifich. — Riugels Encytlopable 20. Berl. 111. gr. 2.

hatte. r) Die Scent verwandelte fich. Endlich fpielte ber Coms nambulifmus feine Rolle, und Lavater war wieder im Spiel Durch Berühren, Streicheln und Manipuliren follte die Geele det prganifirt und in eine Ceftafe widernaturlich verfest werben. In tiefen Schlaf bes Rorpers follte fie bell feben, was in ben ber borgensten Theilen beffelben vorgebe; follte ben franken und gefunben Buftand beffelben entbecken; folke, wie ein Argt, furiren und treffende Mittel verordnen. Die Bunderfache hatte biele Anhanger Bange Gefellschaften bereinigten fich zu Strafburg u. a. Orten jum Magnetifiren. Aerste und Richtargte fchrieben und fprachen bagegen. s) Magnetifeurs und Antimagnetifeurs ftreiten noch gegek einander. Wenn jene burch richtig erprobte, gang un: bezweifelte Facte überzeugen und ihre Runft vor der gelehrten Welt rechtfertigen tonnen, fo muffen biefe mit ihrem philosophischen Rais fonnement schweigen. — Eine neue Gefellschaft begann feit 1783. gu Stockholm und London , welche Swedenborge fchwarmeri

r) Allgem. deutsche Bibl. unter der Audrit: Teuseleven; besonders 75ter B. p. 436-442. — Deutscher Merkur. 1784. 4tes Quart. p. 60-90. :61-178. — Ueber den Zauberglauben n. a. Schwarmereven, oder Bertheidigung der rühmter Manner, die von ihren Zeitgenossen sub zuberer gehalten worden. Aus dem Französischen (des Gabr. Naude) nebst einigen Bepträgen aus neuern Zeiten. Leipz. 1787. 8. mit treffenden Anmerkungen und unterhaltenden Nachrichten von Swedenborg, Schröpfer, S. Germain und Gagner. — Archiv der Schwarmeren und Aufflarung; 1 B. in 6 heften und 21st. B. 1266. Heft. Hamb. 1788. 8.

s) 3. B. gegen ben Magnetifmus; Magnetifches Ardiv fur Rieberbeutich land. 1tes - Gtes Seft. Bremen. 1787. 88. 8. Much ju Bremen frielte Lavater eine nicht febr erbauliche Rolle. - Der Dagnetift , von C. L. Boffmann , Geb. Math und Director bes Colleg med. ju Maing. Franti. 1787. 4. - Befammelte Actenftide jur Aufbedung bes Gebeimniffes bes fogenannten thierischen Dagnetifmus in Briefen an D. Balbinger, von Srang Zeinr. Birnftiel b. M. D. D. gu Bruchfal. Marb. 1787. 2. -Archiv fur Rarrheit und Schmarmeren im gten Decennio bes aufgeflaten Jahrhunderte. Germanien, 1788. 8. - Der Gemnambulifmus unferer Beit, mit der Incubation ober bem Tempelichlaf und Beiffagungetraum ber alten heiben , in Bergleichung gestellt von Joh. Sr. Mug. Rinder ling , Pred. ju Calbe an der Cale. Leips. 1788. 8. - Für den Dagne tismus : Archiv für Magnetismus und Somnambulismus von Bodmann. 8 St. Strafb. 1787. 88. 8. - Ueber ben thierifchen Dagmetifmus, von Eberh. Gmelin, Phpf. in Beilbroun. Lubingen, 1787. 8: auch Don C Meiners. Lemgo, 1788. 8. (1 fl. 12 fr.)

schriften und bessen theurgische und theosophistische Grillen, pur Schande bes gesunden Menschenverstandes, wieder in Umlauf ju bringen sich beeiserte. — — Und mm alles zusammengenommen, was ich durch alle Rubriken von unserm Isten Jahrhuns dert gesugt habe, autworte man nach Belieben auf die Frage: Sind unsere Zeiten die erleuchteten?

#### LXV.

#### Macené

### des achtzehnten Jahrhunderts.

Anch in diesen Zeiten hatte die Gelehrsamkeit an Monarchen und Regenten ihre Beschützer und Beförderer. Seynahe in allen protestantischen Ländern wurden nicht nur bessere Einrichtungen sür das Schulwesen getrossen, sondern auch viele Gelehrte durch Beslohnungen ermuntert. Doch geschah dieses letztere nicht so reichs lich und oft, wie unter Ludwig XIV. R. in Frankreich. Wenn ich alle grosse und kleine Mäcene nennen wollte, so würde ich meine Absicht versehlen. Also nur einige der vornehmsten:

Deter I. der Groffe, Cjaar von Mofcau, geb. den 11. Jun. 1672. Er folgte im 10ten Jahr feinem Bater Alexius Michaes lowig in ber Regierung; mußte aber mit feinem altetn blodfinnis gen Bruber bis 1696. gemeinschaftlich regieren. Rach beffen Tod, da er nun allein berrichte, fieng er an, feine groffen Entwurfe anszuführen. Er nahm 1697. den Turken Uffof weg. Geine Gee macht zu grinden schickte er eine Gefandschaft nach holland, und war unbefannt in ihrem Gefolge, bas Seewesen einzusehen, und ben Schiffban zu lernen. Er ließ fich unter bem Namen Deter Michaelof in das Bergeichniß der Sandwerksleute einschreiben, und arbeitete wie ein anderer Zimmermann auf bem Schiffswerft. In gleicher Absicht gieng er nach Engelland. Da er sich 1699. auf ber Rudreife in Wien aufhielt, und den Aufftand von 40000 Stres lien borte, so eilte er nach Moscau, und stellte die Rube wieder ber. Im folgenden Jahr fieng der blutige Rrieg mit Carl XII. R in Schweden an. Diesen schlug er endlich ben 8. Juli 170g. ben Pultawa aufs Haupt, und nahm Lieffand, Ingermanland, Kinnland und einen Theil von Carelien in Besits. Dagegen wurde er 1712, vom türkischen Heer ein Pruth ganz eingeschloffen. Die Lift seiner Semalin Catharina rettete ihn. Er seizte den Kriss mit den Schweden glücklich sort; reif te 1716, und 17. nach Demsch land, Holland und Frankreich, und ließ sich überall belehren, sie ne Kenntnisse zu erweitern, und sein Bolf glücklich zu machen. Er starb den 8. Febr. 1725. wit. 53. und hinterließ den Ruhm eines groffen Helden und Regenten. Fremde Gelehrte und Künstler, Officiere, Matrosen ze. brachte er in sein Reich, die Auffen, ein sonst barbarisches Bolf, aufzuklären und zu unterrichten. Er legt 1704. Petersburg an; errichtete eine Atademie, Schulen, Oruck repen, eine Bibliothek, Sternwarte ze. befestigte viele Plätze; brachte ein geübtes Heer von 100000 Fußvölkern, und eine Seemacht von 40 Linienschiffen und 200 Galeeren zusammen; und se schulen sint 1961 stat um. t)

Catharina II. Kaiferinn und Selbsthalterinn aller Reuffen, (fonst Sophia Augusta Friderica) aus dem Hause Anhalt Zerbs, R. Peters III. Witwe, geb. ben 2. Mai 1729. Nach Absehung und bald darauf erfolgtem Edd ihres Gemahls wurde sie den 9. Jul. 1762.

t) Sein Leben ic. Fraulf. 1710. II: 8. mit Rupf. ( i Ehlr. ) von Jufins Bottfr. Rabener. Leipi. 1725. S. (12 gr.) - JVAN NESTESURANOI Memoires pour servir a l'hist. de l'empire Russien sous le regne de l'. le gr. Haye. 1725. 26. IV. 8. mit Rupf. - Berh: Sr. Mullers Samm lung ruffifder Gefdichte: Petersb. 1732 - 37. gr. 8. - Hift. de Pierre li furnomme le grand &c. Amst. 1742. III. 12. u. 4. unit Rupf. (3 Cht.) barans: Eloge hift. de P. le gr. par Guit, LE FEBURE. Utr. 1782. 4m. - Gefchichte bes ruffifchen Reiche unter Deter bem Gr. And bem graus Bisichen des Voltaire, von Joh. Mich. Bube, mit Juschen und Bar bellerungen berausgegeben bon Unt. Sr. Bufdbing. Franff. 1761. II. 8. mit Aupf. (1 Thit.) — Alexander Gordons Geich. Deters des Gr. Mus bem Engl. 1765. II. 8. (1 Ebl.) Der Berfaffer, ein Schottlanber, ber 1752. at. 80. ftarb , war fein Gelehrter von Profeffion ; er mobnte aber als Generalmajot, Peters Feldzügen ben ; baber ift feine Sefdicte verzüglich glaubwurdig. - Bacmeifters Reptrage jur Gefchichte Det. d. Gr. Riga , 1774. 76. 84. III. 8. - Driginal:Anecdoten von Deter bem Groffen, aus dem Minde angesehener Personen ju Mofcan und Peterbut bernommen , und der Bergessenheit entriffen von Jac. von Stablin Leivs. 1785. 8: febr unterhaltend. — Wilh. Core Reife burd Polin, Rufland tc. 1 B. p. 372 fqq. 383 - 387. Ben feiner Gemalin Catharis na I. p. 400 - 416.

als Ratferinn ansgerufen. Bas Deter der Groffe angefangen hat wurde burch ihre Beisheit und Grofmuth vollendet. Alle Die grof. fen Plane wurden ausgeführt. Sie that mehr als Er, det Beld, ber Monarch , ber Stifter bes Ruffichen Reichs. Gie ichuste 1766. Die Diffidenten in Polen, und trieb die bigoten Confdberirte m Paaren. Gie friegte von 1768-72. glucflich gegen bie Turfen m Baffer und ju gande; bort verbrannte Orlow auf bem Archis pelagus in bem hipigen Treffen bie turtifche Flotte; hier schloft Romanzow am Brut die turfifche Armee ein, ba wo pormals Deter der Groffe, mit feinem Beer von den Turfen eingeschloffen war ; und bie flegreichen Baffen iber Ruffen nothigten ben Dipart um rubmlichften Frieden. Der grofte Gieg , ber Catharinens preiftwurdigen Ramen allein in ben Annalen unfterblich machte, war die Eroberung der Halbinfel Rrimm, (1782.) ohne Schwerdie ftreich. Sie gab den eroberten Provingen bie Benennung bes Ros nigreiche Laurien (pormale Chersonesus Taurica), und reis'te 1787. in Begleitung bes R. Raifers Joseph II. fenetlich bahin, bas neue Sonigreich ju feben , und bie nothigen Anerdnungen ju machen. Die Monarchinn zeigte fich auch als Beschützerin ber Runfte und Wiffenschaften groß. Gie beranftaltete gelehrte Reifegefellschaften : fie belohnte großmuthig Gelehrte und Runftler ; fie permendete groffe Summen auf die Berbefferung ihrer Atademie, und auf Ans faufung ganger Bibliotheten, befonders ber Diberotischen, Die Gie aber boch dem Befiger lebenslänglich zu benugen überließ. unter ben wichtigsten Staatsgeschaften, Die ihr groffer Beift über, bachte , zeigte Sie fich als Schriftftellerinn. Sie fchrieb eine Ins fruction fur die ju Berfertigung bes Entwurfs ju einem neuen Ges sexbuch verordnete Commission. Riga, 1769. gr. 8. (30 fr.) da Sie Die Berichtspflege verbeffern und ein neues Gefetbuch entwere fen lief. Go forgte Gie auch fur ben zwedmäßigen Unterricht ih: ter Enfel, und lief bie Bibliothef ber Groffurften Alexander und Conftantin, Berl. 1784 - 88. IX. 8. verfaffen; forgte fur die turtis fche Unterthanen in ihrem Reich, und lieft unter der Direction des Kurften Wasemskoi eine febr schone Ausgabe des Rorans in gras bifcher Sprache, gang wie Manuscript, abdrucken. Petersb. 1787. fol. - Lief unter ber Direction bes Collegienrathe und Rittere Dallas ein wichtiges Gloffarium über 160 Borter, Die Gie felbft verzeichnete, aus 200 Sprachen, auf Ihre Roften, aber nur 500

Exemplare sum Berschenken brucken: Linguarum totius orbis vocabularia comparativa; Augustissimme cura collècta &c. P. I. Petropoli, 1787. 4m. durchgehends mit ruffschen Lettern. — Schrieb selbst: Le Czarewitz Chlore, conte moral &c. Berlin, 1782. 8. Deutsch, ib. eod 8. und Obidah, eine morgenlandische Erzählung, ruffsch und beutsch. Petersb. 1786. gr. 8. auch der Sibirische Schamon, ein Lustspiel. ib. 1787. gr. 8. 2c. teber alle diese Thaten der erhabenen Monarchin, und über ihre siegreiche Wassen dem seit 1788. fortdauernden Türkenfrieg, wird die Nachwelt erstaunen. u)

Joseph II. Romischer Raiser, Catharinens machtiger und ges treuer Bundsgenoffe, geb. den 13. Marg 1741; wurde den 3. Apr. 1764. jum R. Ronig getront, und herrscht als Raifer feit 1765. nach dem Lod feines Baters frang I. Geine erhabene Mutter Maria Therefia nahm Ihn in ihren Staaten zum Mitregenten an. Rach ihrem 1780. erfolgten Ableben übernahm Er Die Alleinherts Schaft. Wie Er feine monarchische Staaten burch bie Theilung von Bolen , burch Conventionen mit dem turfischen Raifer und in dem 1779, ju Tefchen geschloffenen Frieden obne Schwerbiffreich erwei tert, wie Er überall die Gerichtspflege und ben Bolftand Geiner linterthanen als Bater und Regent verbeffert, und burch unermis bete Reisen die weisesten und wolthatigften Berordnungen gemacht babe, gehört in einen andern Theil der Gefchichte. Aber das Er viele mufige und überfluffige Rlofter in Seinen Staaten aufgebo ben , und viele Millionen , theils auf das Armen : Inftitut , theils auf Berbefferung ber Schulen und Lehrer verwendet; burch Gim führung einer vernünftigen Solcrang; burch Preffrenheit und bie bamit verbundene fregere Buchercenfur ; burch Belohnung ber Berdienfte ohne Unterfchied des Standes und der Religion zc. bas fflavische Joch ber druckenben Sierarchie gerbrochen, dem benken ben Beift feine von Gott gefchenften Nechte wieder gegeben, Die Industrie belebt, und überall Wolthun und Gegen um fich ber verbreitet habe, fonnen wir hier nicht verfchweigen. Unermudet und freudig erfult ber groffe Menfchenfreund alle Pflichten eines Monarchen und Beschüßers der Deutschen Frenheit und ber Gelehr famteit. Seine groffe Thaten werden Seinen Ruhm verewigen.

u) Geschichte Catharina II. 1c. Riga, 1769-Verbestert 1772. II. 8. (3 fl.)

— Wilh. Cope Reise burch Polen, Nupland, Schweben und Odnemart.
1 B. p. 357-367. 2 D. p. 1-21, 60-64. 82-110.

Friderich II. Konig in Preuffen , und Rurfurft in Braubens burg, geb. ben 24. Jan. 1712. in Berlin. Gein Bater friderich Wilhelm war Damale noch Rronpring. Seine benbe altere Brus ber ftarben jung. Dad. Marthe du Dal de Recoule bilbete ibn in der erften Erziehung ju bem frangofischen Gefchmad, ben er in. feinem gangen leben behielt. Der Graf von finfenftein murbe, 1718. fein Auffeber, welchem noch der Oberfte von Balfstein unters geordnet mar. Gein ftrenger und fparfamer Bater ließ ibn gegen feine Reigung, Die mehr auf Die Wiffeuschaften gerichtet mar, ju ben Rriegeubungen anhalten, und wollte ibn auch aus Sparfame keit nicht reifen laffen. Doch nahm er ihn mit fich in bas polnie. iche Luftlager nach Muhlberg; von ba nach Leipzig, Bamberg, Burnberg , Augfpurg , Mannheim , Franffurt bis nach Befel. Dies fe fleine Reife erregte ben bem muntern Pringen noch eine groffere Buft, fremde gander ju feben. Er traf mit einigen Bertrauten Die Anffalt, beimlich zu reifen. Da aber fein Anschlag entbecht mar, fo mußte er ein Jahr auf der Beffung Ruftrin zubringen , wo er fich gang burch Lefung guter Bucher, Die ihm ber Rammerprafibent von Munchow auf eigene Gefahr verschaffte, mit Bilbung feines groffen Geiftes beschäftigte. Im alten Jahr wurde er ben 12. Juni 1733. wider feinen Willen mit Elifabeth Chriftine, Pringeffin von Braunfchweig Bolfenbuttel, vermablt, und erhielt Die Graffchaft Rupin zum Leibgebing. Anfangs refibirte er ju Rupin, bernach u Rheinsberg , wo er in ber Ginfamfeit unter ben Dufen lebte, und fich ju feiner Groffe bilbete. Dier legte er fich auf Duft und Dichttung, auf Staatskunde, Politit und Kriegemiffenschaft. Bu Befellichaftern hatte er ben Ritter Chafor aus ber Mormandie, ben nachherigen Commendanten von Lubet; Den Baron von Baifers ling aus Curland; den Geheimen Rath Jordan, einen wißigen und gelehrten Mann; die Contunftier Benda und Graun ac. Sein Lieblingeinstrument mar Die Flote, Die er meifterhaft blieg. Dit Poltaire, Rollin, Maupertuis ac. unterhielt er einen wigis gen und gelehrten Briefwechfel. Er trat auch ohne Borwiffen feis nes Baters in ben Orden ber Freymaurer ju Braunschweig Ends lich ftarb fein Bater, ben 31. Mai 1740, und binterließ, wie man fast, dem Cobn 2240000 Unterthanen , 70000 Goldaten , 12 Mill. Iblir. Ginfunfte und 20 Mill: Thaler im Staatsichat. Der Groffe

Friderich hinterließ ben seinem Absterben, feinem warbigen Rachfok ger , 6 Mill. Unterthanen , 224000 geubte Golbaten , 28 Mill. Ein funfte , und noch 5 Mill. vom Mineralreich , 103 Mill. Staatsichat. Er vermehrte durch einen 1772. mit Defterreich und Rufland ge troffenen Theilungstractat, ohne Schwerdtftreich, das Ronigreich Preuffen mit Westpreuffen, und bem Regbistrict; Er eroberte in bem bfterreichischen Successionsfrieg 1742, bennahe bas gange Ber abgthum Schleffen, nebft ber Graffchaft Glag, und erbte bas gur ftenthum Oftfriefiland; Er behauptete feine Burde und feine Ctad ten in dem 7 jahrigen Rrieg 1756 1763. gegen Defterreich, Ruff land , Franfreich , Schweden und Cachfen ; Er ftiftete fur Deutsch lands Rube, den 23. Jul. 1785. den Fürstenbund ; x) Er befordet te Industrie, Sandlung und Gelehrsamfeit; hinderte ben Lurus, und gab durch eigene fluge Sparfamfeit ein erhabenes Benfpiel; Er schutte die Rrenheit ber Bernunft, und ubte eine vernunftige Tolerang. Der Groffe Einzige Friderich lebte und farb auf fer nem Schloff Sanssouci, ben 17. Aug, 1786. als Meifer, als Ros nig und Beld. Er zeigte fich auch als Schriftfteller groß. Mitten unter den Maffen, ben ben wichtigsten Staatsgeschaften beschäftit te et fich mit ben Dufen. Gein weit umfaffender Beiff blickte tief. Geine Berte, Die flaffich und gang originell bleiben , jeugen bot feiner groffen Geele. - - l'Antimachiavell, ou Effai de Chitique fur le Prince de Machiavell. Haye. 1740, Il. 8. (1 26fr. 8 gr.) Götting. 1740. 8. avec des notes hist. & politiques. Haye. 1743. Il. 12 (1 Thir. 12 gr.) Deutsch, Leips, 1756. 8. (1 fl.) - Memor res pour servir à l'Hist. de la maison de Brandenbourg &c. nent verbefferte Auflage. Berl. 1751. II. 4. (10 Thir.) ib. 1767. III. 4m' mit Rupf. Par. 1751. II. 8. Leipz. 1750, 8. (20 gr.) febr fren muthig und naiv. — Le philosophe de Sans-Souci. Pozdam. 1760. II. 8. ed. II. auch bentsch, 1761. gr. 8. (1 fl.) und Sammlung ber Werte des Philosophen von S. Couci. Gotha, 1766. V. 8. (2fl. 45 fr.) Wegen einigen barinn enthaltenen nicht orthoboren Gaben tamen Widerlegungen beraus. - Eloge de M. de Voltaire. Berlin. 1778. 8. auch deutsch. — De la litterature Allemande, der desaus qu'on peu lui reprocher, quelles en sont les causes, & par quels

x) Darftellung des Fürstenbundes. Leips. 1787. gr. 8. verbiffert 1788. 8- febr wichtig. Der Berfaffer ift Joh. Müller, Hofrath und Cabinessiene tar zu Mains.

#### 3. Anfang w. Fortgang D. Gelehrsamf. 307

moyens on peut les cortigés. Beel, 1780, 8. Dagegen storied Jerus falem auf Bertangen ber Schwefter bes Roniges: Heber Die Deuis fche Sprache und Litteratur. ib. 1782. 8. - Sandichriftlich bintere' ließ er in frangofischer Gorache: 1.) Denkwurdigfeiten meiner Beiet eine Gefchichte ber Ctaatse und Rriegsbegebenheiten von 1740. bis jum Dresbner Frieden. 2.) Gefchichte bes 7 jahrigen Rriegs. 3.) Gefchichte der Begebenheiten von Suberteburger bis jum Tefch ner Frieden. 4.) Berfuch über bie Regierungeformen und übet'bit Pflichten ber Regenten. 5.) Prufung bes Spftems ber Matur. 6.) Anmerfungen über bas Onftem ber Ratur (. Syfteme de la nature, Genev. 1770. 8. ein abscheuliches Buch. 7.) Bon der Und schablichkeit der Jerthumer des Berftandes. 8.) Dren Lodtengespras 9.) Dren Banbe Gebichte. 10.) Borbericht jur henriad. ir.) Betrachtungen über ben gegenwärtigen Zuffand bes europaie fchen Staatenfoftems. 12.) Briefe und Antworten. Alle wurden. auf Pranumeration (2 Friberichsb'or) jusammengedruckt: Oeuvres posthumes de Frederic II. Roi de Prusse. Berk. 1788. XV. 8m. auch beutsch überfett, und in 15 Banden gusammengebrudt. Gie wurs den haufig nachgedruckt (7 fl. 30 fr.) und wie fie es verdienen, be gierig gelosen. Ueberdieß bat man noch bom ihm r. Auszug aus ber Rirchengeschichte des Abt fleury. 1 Th. Berlin; 1788. gr. 8. (18 gr.) Und nun wer follte nicht aber Die groffe Geele und über Die unermudete Thatigfeit bes Groffen Frideriche erstaunen ? Schon Diefe originellen Producte feines erhabenen Geiftes, wenn er auch nichts als Selb und Ronig gethan batte. wurden feinen Rubm unfterblich machen. y) Gein Reven und wurdiger Rachfolger

<sup>7)</sup> Leben Friderichs des Groffen, von A. Zammerdorfer. Leipt. 1786. 8. seinr gut dargestellt und nich der Wahrheit beschrieben: — Carl Frid. Phuli preußische Staatsgeschichte K. Halle, 1760-69. VIII. gr. 41 — Lebenss und Regierungsgeschichte Friderichs II. A. in Preussen. Leipt. 1786. II. 8. — Vie de Frederic II. Rol de Prusse &c. Straubourg, 1787. 88. IV. 8. vom Prof. DR LA VRAUX? enthält viele gute Bemertungen und Anechos ten; aber pragmatisch ist We Geschichte nicht. In turzer Zeit vertauste man 12000 Cremplare in 2 Auslagen. — Character Friderichs II. Schnigs in Preussen, von Ant. Frid. Bussishing. Halle, 1788. gr. 8. lesens wärdig. Euthält nicht sehr rühmliche Anechoten. — D. M. (Diis Manibus) Friderici II. S. (Sacrum.) med: 4. Wien, 1787. Eine vortressiche lat. Deutschrift, von Joh. Welch. von Birtenstock, aus Mainz, f. s. hofrath und Mitglieb der Währerenfur Gomunissen in Achte

friberich Wabelm II. geb. ben 25. Sept. 1744, beigte fic gleich ben feiner Thrombefteigung nicht, nur als einen großmuth gen Befchuber und mobitbatigen Beforderer der Runfte und Bif fenschaften , sondern auch als einen Bepehrer ber Religion. Als Ronig beutscher Manner will er-bie beutsche Muttersprache ber frangofischen vorgezogen miffen. Alle Regent will er die Gerechtig Beit bandhaben, und Berdienste belohnen. Als Menschenfreund go Rattet er eine vernunftige, aber feine zugellose Colerang, bag man amar in feinen Staaten fren benten , aber nicht fren über Die Res ligion fpotten und Arrthumer verbreiten barf. - Er gab biefen Endameck zu erreichen , und dem Eingeriffenen Diffbrauch Ginhalt gu thun, ein merkwurdiges Religionsedict, bas febr viele Schrife ten - für und wider daffelbe - veranlagte. - Beisheit und Gite glangen um feinen Ehron. Beder Unterthan barf fich feinem Monare den naben und gerechte Erhorung hoffen. Rirchen und Schulen freuen fich unter feinem Schut. Belche gluefliche Aussichten für Den preuffischen und beutschen Patrioten !

Georg II. Angust, König in Engelland und Kurfurst von Hannover, geb. den 30. Oct. 1683. Er wurde den 22. Oct. 172%, jum König gefrönt, und herrschte 33. Jahre unter abwerhselnden

somifchen , erhabenen , lapibarifden Stil. Dan bat baron eine Biener, (vielleicht vom Berfaffer felbft); eine Berliner, (von Dapp, Prebiger ju Klein , Schonebed); eine hannoverifche, von bem Stabsfecretar Torlin " mer : und eine mistungene Maumbeimer : (von Spielberger , geiftlichen 1: Rath , hoftaplan und fufbibliothefar ) bentide Ueberfebung , gel 8. und bie . lette, gr. 4 - Det Grafen von Guibent Lobidrift auf Briderich ben Broffen , and dem Frangol. von Joh. grid. Bollner. Berl. 1788. 8. und von Bifchoff, Secretar in Braupfchweig, Leips. 1787. gr. 8. 34 lefenswurdig , obgleich nicht gang von gehlern fren. - Brideriche II. pollendete , und Briderich Wilhelms bes II. beginnende Regierungs epoche ie. von Crans , t. Pr. Kriegstalb. 4786. 8. — Friderich des Broffen Berfuch eines biftorifchen Gemidbes ze. 3 Sefte. 1-86. 87. 8. bepbe lefensmurbig. - Anechoten und Characiergige ans dem Leben Brideriche II. 19. Samml. Berlin , 1786 - 89. 8. meiftens gut gewählt. - Effai fur la vie & le rogne de Frederic II. R. de Pr. par l'Abbe DENINA. Berlin, 1788. 8m. febr lefenemurbig. - Der vier len Reden, Bedichte te. von ungleichem Berth in geschweigen. ( C. allge meine d'utiche Bibl, LXXX. B. p. 258-283.) - Leben Friderichs II. A von Preuffen , fur beutiche Junglinge bearbeitet von Joh. Ge. Dabit. a Bandchen. Rurnberg, 1788. g. Angenehm und lebrreid.

groffen Begebenheiten febr ruhmlich. Der Krieg mit Spanien 1739 : bie Berbindung mit Defterreich im Defterreichifchen Gucef fibnstrieg; bie Berbannung und Enefraftung bes Pratenbenten; und ber Regreiche Krieg mit Rranfreich 1744 - 63. in Amerika und Dentschiand , beffen Ende er aber nicht erlebte; feine Staatsminis fer Walpole, Delbam und Ditt, und fein eigener ebler Chas retter machen eine gluefliche Regierung, Da er Engellands Macht und Anfehen aufs bochfte brachte, unvergefilich. Auch die Stiff tung der Universitat Gottingen 1737, wohin er die berühmteften Lehrer bertef, und bie Errichtung ber vortreflichen Universitatse bibliothef wird feinen Ruhm verewigen. Er farb ploglich ben 20. Dd. 1760. zt. 78. am Schlag. Sein Rachfolger Georg III, ab tefter Pring des Pr. von Ballis, Friderich Ludwigs, geb. ben 4. Jun. 1738. ift eben fo, wie er, ein großmuthiger Befchuser ber Runfte und Biffenfchaften. Unter feiner preiswurdigen Regierung behauptete ber Dufenfis ju Gottingen feinen Rubm , burch Die f. Frengebigfeit unterflust.

Johann V. König in Portugall, geb. den 24. Oct. 1689; folgte seinem Bater Peter II, den 1. Jan. 1707. in der Regies rung. Er erhob nicht nur 1717. die f. Hoffapelle zu einem Patriars chat, sondern errichtete auch verschiedene Akademien, und suchts nach Frankreichs Benspiel, so gut es die Umstände erlaubten, in seinem Reich die Gelehrsamkeit emporzubringen. Er karb den 31. Juli 1750.

Ferdinand IV. König bender Sicilien, geb. den 12. Jan. 1751, succedirte seinem Herrn Bater, dem nachmaligen Rossig in Spanien Carl III. 1759. Er ließ das Cabinet der Alterschümer zu Portici durch neut Sammlungen verwehren, und die 1738. angefangene Entdeckung der im ersten Jahr der Regierung des Litus durch einen Fenerstrom aus dem Besud verschütteten Stadt Heraclea oder Herculanum fortsetzen; auch auf t. Rosten, die beim Nachgraben gefundene Alterthümer, Gemälde, Bruche, siede, Gesässe, Bildsäulen, Leuchter 2c. beschreiben, und in Ru, die prächtig gestochen abdrucken, unter der Ausschrich: Nachrich: und den Herculanum, (italienisch) Napoli, 1779 2c. VII. reg. fol. mit pielen prächtigen Kupfern, (34 Ducaten). Wegen der Kosts butseit des Werts, und weil es nur an die vornehmsten Höse vers

schenkt wurde, liest Ehr. Ge. von Murr, die Amser mit ihren Erklarung nachstechen: Abbildung der Gemälde und Alterthümer, welche seit 1738. im Herculanum z. ans Licht gebracht worden. Augsvurg, 1777. 78. II sol. Go hat man auch: Antiquitatum Putsolis, Cumis, Bais; enistentium reliquies. Nexpoli. 1768. gr. fol, italienisch und lateinisch mit 68. Ausser taseln, und 36. Blättern Lert, alles sehr prächtig in Rupser gestochen.

Gustav III. König in Schweben, geb. den 24. Jan. 1746. herrscht seit 1771. Er stellte nicht nur durch die den 18-21. Aug. 1772. veranstaltete und mit Heldenmuth ausgesührte Revolution, Beuhe und Ordnung, nach der alten Versassung unter Gustav I. und Gustav Adolph wieder her, sondern ließ auch die Sibel in die schwedische Sprache neu übersehen; sührte eine vernüustige Twieranz ein; verbesserte die Schulen, und ermunterte durch Belohenungen die Industrie.

- Lugenius franciscus, Pring bon Sabonen, Graf von Coiffons , erfter taiferlicher Conferenzminifter , Softriegraths Prafs bent, Generalifimus ber Armeen bes Raifers und bes Reichs, kaiferlicher Generalbicarius in Italien , Oberfter eines Regiments Dragoner, Ritter bes golbenen Bliefes u. einer ber groften Relb herren, geb. den 18. Oct. 1663. ju Paris. Er wurde nicht mut jum helben, fondern auch in den Wiffenschaften gebildet. fangs, ba er an bem frangofischen Sof auf fein Ansuchen um eine Pfeunde (benn er war dem geiftlichen Gtand gewiedmet) ober un eine Rriegsbedienung eine abschlägige Untwort erhielt, biente a als Frenwilliger unter dem Bergog Carl von Lothringen, und half Bien gegen die Turfen entfeten. Er hielt fich tapfer ber bet Belagerung von Ofen, ben Mohat und Belgrad; fiegte über bie Durten ben Benta, ben Peterwardein und Belgrad; über die Rram sofen in Italien , ben Sochstadt und in ben Riederlanben. fammelte, eine gableeiche und toftbare Bibliothet, die nach feinem Tod der faiferlichen einverleibt wurde; er theilte feine Zeit zwifchen ben Staatsgeschaften und ben Wiffenschaften , die er liebte und beforderte; er farb den 21 Apr. 1736. ploglich ju Bien. Geine groffen Ernfthaftigteit ohngeachtet erwarb fich diefer groffe Selb, ber von aller Pracht weit entfernt war , burch fein gefälliges und

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 311 liebreiches Betragen die allgemeine Liebe seiner Soldaten, und die Hochachtung der Gelehrten. 2)

Benedict XIV. einer der gelehrtesten Pabste, geb. den 31. Maiz 1675. zu Bononien; hieß sonst Prosper Maria Lambertini. Er wurde unter Clemens XI. und Innocenz XIII. Advocatus Consistorii, Promotor sidei &c. und 1726. Bischof zu Ancona; unter Benedict XIII. 1728. Cardinalpriester und Erzbischof zu Bononien; endlich nach Clemens XII. Tod, den 17. Aug. 1740. Pabst. Er herrschte mit vieler Rlugheit ben den damaligen Streitigseiten mit Portugal, Neapel und Sardinien, auch ben den neuen Einrichtungen in Schlessen, da der König in Preussen ein Generalvikariat etwrichtete. Er schäste und besohnte die Verdienste auch ben denen, die ihn nicht als ihren Pabst verehrten; und starb den 3. Mai 1758.

— Unter seinen Schristen, die zu Rom 1747. 1c. XII. 4m. zur sammengedruckt wurden, sind vorzüglich zu merken: De servorum Dei beatisseatione & beatorum canonisatione Lib. IV. — De misse ossicio Lib. III. — De festis J. C. & Marize Lib. III. &c. a)

Clemens XIV, sonst Joh. Vincenz Anton Ganganelli, Mönischer Pabst, geb. ben 13. Oct. 1705. zu St. Angelo ben Rismini, wo sein Bater, ein Bundarzt, arm durch einen verlornen proces, vor Aummer starb. Ein Berwandetr, und nach bessen Tod, der Graf Barnaldt, sorgten für die Erziehung des sungen Ganganelli, der schon in seiner frühern Jugend viele Kühigkeiten zeigte. In dem Privatunterricht, den er mit adelichen Kindern genos, wurde er mehr mit dem Geist des Alterthums, als mit dem scholastischen Grillen besamt. Er legte sich auf Philologie, Philosophie, Dichtlunst und Alterthumskunde. Um desto ungehinderter sindiren zu können, trat er A. zet. 18. in den Minoritenorden,

<sup>2)</sup> Memoires pour servir a l'hist. du Prince Eugene &c. par M. d'Arbanville. T. I. Haye. 1710. 8. — Hist. de Fr. Eugene &c. Lond. 1739. II. 8. — Hist. du Prince Fr. Eugene &c. Amst. 1740. V. 2. mit Rups. — Hist. militaire du Pr. Eugene, du Duc de Marlhorough. & du Prince de Nassau Frise &c. par M. Dumont. Haye. 1729. 47. III gr. fol. mit Anps. — Leben 10. Rurab. 1736-39. VI. 8. mit Rups. (4 Chir.) — Soffe Biographien 10. 4 B.

a) Bowers Unparth. His. ber Pabse. — Aca bist. eccl. im Anhang, bes 4ten B. p. 1052-1068. — Ant. Sandini Vitz Pontif. rom. p. 590-597. Ferrar. 1748. 8.

und feine Renntniffe ju erweitern, gieng er nach Rom. hier wur be er als ein gelehrter Mann bem D. Benedict XIV. befannt, ber ihn jum Confultor ben ber Propaganda und bernach jum Inqui-, fitor ernennte. Ben jeder Gelegenheit zeigte er Rlugheit , Ebel muth und Menschenliebe. Auf Empfehlung bes Cardinals Spinelli, ber fein besonderer Gonner war , machte ihn D. Clemens XIII. 1759. jum Cardinal. Rach beffen Tod 1769. wurde er als ein Reind der Jesuiten , mit Salfe der Bourbonischen Sofe , ben 19. Dai jum Pabft gewählt. Dit Portugall, Spanien, Franfreid, und Parma, fohnte er den S. Stubl vollig aus, und machte die untlugen Schritte feines Borgangers wieder gut. Aber ber Je fuiterorben mußte das Opfer fenn. Die Bourbonischen Sofe bett langten fchlechterbinge beffen Aufhebung. Ganganelli wiligk endlich barein. Er verfafte ben 21. Juli 1773. bas Breve, mb Brachte es den 16. Aug. jum Bollzug. b) Run prophezente mat nach's Sahren und 4 Monaten feinen Lod, ber and ben 22. Sept. 1774: æt. 68. erfolgte. Die fchnelle Auflofung bes fonft ftarter mib gefunden Korpers lief vermuthen, baf ber beil. Bater burch aqua Tofang getobet marben fen. Ben feinem langern Leben batt biefer ebelbentenbe wahrhaftig groffe Mann noch Bunder gethan. Wor fich lebte er immer fehr masig und mit wenigem verguigt Alls Carbinal beftritt er monatlich mit 40 Gcubi feinen gangen In wand. Gutthatig gegen bie Armen, tolerant gegen alle Religions verwandte, flug und verfchwiegen in allen ben wichtigsten unter nehmungen; ein Reind aller Bigoterte, ber Difbranche und Bo trugenenen; ein Freund, Gonner und Befchuber ber Gelehrten m. Dieg war der eble Character des bortreflichen Ganganelli, bef fen Anbenten ben allen Rechtschaffenen undergefilich bleibt. - Die Briefe, die man unter seinem Namen in franzolischer und beutscher Sprache bat, find von Caraccioli groffentheils verfafit, die et Bu Baris 1775 - 27. IV. 12. herausgab. Gie murben auch bentich aberfest. Leipz. 1777. IV. 8. Debft ben Briefen findet man auch

h) Die Katserinn von Russland Catharina II. schütte noch die Jestiten in ihren Polnischen Staaten. Die geheimen Undergriffe des aufgehobenen Ordens werden in Micolai's Reisen 2c. und in dem wichtigen Buch : Darkellung des heutigen Jesuitispuns, der Rosenfreuher p, Prosespenmachers und Religionsvereinigung. Deutschland, 1786. 8. sehr nachdrucklich sosciolaret.

28. Anfang 11. Fortgang d. Gelehrsamt. 313 bie Breven, Bullen, Reden, moralische Aussage u. des Pabstes in dieser Sammlung. c)

Carl. friderich , Marigref zu Baben , geb. ben 22. Rov. 1728. Bas diefer gute und weife Furft in feiner langen und gefegneten Regierung feit 1746. für preiswurdige Unftalten jum Bohl feiner Unterthanen getroffen bat , jeugen bie Annalen unfere Baterlandes. Immer eifrig und thatig, feine Pflicht als Regent ju etfullen , forgt Er für bas Leben, für ben Bobiffand und für die Sicherheit feiner Burger. Berechtigfeitspflege, Liebe jur Religion , Beforderung ber Runfte und Wiffenfchaften, Gorge für Bittwen und Baifen ic. find fein beftanbiges Augenmerf. Die Bottesverchrung ju befordern , lief Er Bibel und Befangbucher unter bie Armen vertheilen; lief neue ganbichulen errichten, und die alten durch weife Berordnungen verbeffern ; verbefferte die Be folbungen ber Lehrer; erweiterte bie Lehranftalten, feine Rurftens foule, ber erften Schule bes ganbes; forgte fur ben nutlichen und zweckmasigen Unterricht ber Juben, und sogar ber Tanbftums men ; ubte immer, und besonders, ba bie Babifchen Lande burch bas Absterben bes legten Markgrafen August Beorge, ben ar. Dit. 1771. mit fatholischen Unterthanen vermehrt wurden, eine nachahmungswurdige Lolerang; legte eine auserlefene und toftbare handbibliothet fomobl, als eine zahlreiche offentliche Bibliothet an, und bestimmte zu beren Bermehrung jahrlich 1000 Thir. Dief alles, und noch weit mehr, that Carl friderich ber Meife und Gutige, und ftellt fich fur Geine Pringen und Entel als ein ers habenes Benfbiel bar. Er ift wurdig , von affen Beinen Unterthas nen als Bater geliebt und verehrt zu werben. Seine Einfichs ten und feinen preiswurdigen Character zeigte Er auch in einigen Schriften: Abrege des principes de l'Economie politique. 1772. 8. - Table raisonnée sur le système physiocratique, 1772, fol, nach bem phystotrattschen Spfiem bes Mirabeau. - Meine Antwort auf Die Danksagungen bes Landes, nach Aufhebung der Leibeigenfchaft und einiger Abgaben. Carlorub, 1783. 4. febr lefenswurdig, portrefs lich und edel. d)

e) La Vie du Pape Clement XIV. Ganganelli. Par. 1775. auch beutich a pou Caraccioli. - Joecher I. e.

d) Schoeppling Hift. Zaringo - Bad. T. IV. p. 399-432: - Sache Einl. in die Geschichte ber Marigrafichaft Baben. 5 2h. p. 227-416.

# Neuerrichtete Universitäten bes achtzehnten Jahrhunderts.

1.) Zu Breflau 1702, bon Raifer Leopold gestiftet; baber fie auch Leopoldina , ober weil fie ben Jefuiten ju Theil murbe, Oxfareum academicum collegium S. I. genennt wurde. Ihr erfter Rector war Jac. Mibes. Beil fie pur zwei Facultaten, die theo logische und philosophische, batte, so war der Zulauf nie groß. Rur wurde fie anfangs von den Polaten besucht, Da Schlefien unter Preufischen Scepter tam, fo anderte ber Ronig nichts. Gie bleibt für die gelehrte Belt eine unbedeutende Erscheinung. e) II.) Zu fulde von Adolph, Frenherrn von Dalberg, Abt und Rurk ju Rulba, aus der fast 1000 jabrigen ersten Schule Deutsch lands, 1734. in eine hohe Schule vertvandelt. Schon 1711. war eine Academia bist, theolog, ecclesialtica angelegt. Gie fenerte 1744. ibr 1000 jabriges Jubelfeft, f) IU.) Bu Bottingen, von I. Georg II. 1734, aus dem dafigen Somnafium zu einer Univerfitat erhaben, und den 17. Sept. 1737. feperlich eingeweiht; daber ihr ber Rame Georgia Augusta bengelegt murbe. Ihr erfter Eurator war der Grofpogt und t. Geh. Rath Gerlach Adolph von Munds haufen, ein mabrer Dacen ; und 1747. wurde der unfterbliche Mosbeim ihr erfter Rangler. Berühmte Lebrer , die ihr Amt gewiffenhaft beforgten , und wegen den reichlichen Befoldungen nie mothig hatten, wom Raub ju leben oder um Brod zu betteln : bie mit t. Roffen errichtete prachtige Univerfitatsgebaube; Bucht und Orbunng unter ben Studirenden, unter benen man feine brutale Menomiffen bulbete; die toftbare und fehr jahlreiche öffentliche Mibliothet u. machten biefe Universitat vorzuglich berühmt , und , fle wird, fo lang biefe vortrefliche Einrichtung bleibt, ibren Rubm behaupten, g) IV.) Bu Erlangen, von Martgraf friderich 1742.

e) Much Enrap. Salicon. — Jabrig Abrif einer allgem. Sift, ber Geldeif. 3 B. p. 749.

f) Zabeis 1. c..p. 749 fqq.

B) HRUMANNI Bibl. hift, acad. p. 61. 213. — J. M. GESNERI de Academia Georgia Augusta dedicata narratio. Güttinger, 1738. fol. — Sabris L. c. p. 750. — Nadricht von ber Universität Göttingen. 1735. 3. — hift. Befereibung ber Stadt Göttingen. Hinnover, 1734. 4. mit Aupf.

Let In Frey way In Life Mainwhilm fruit plage 18. Inflicting in Rich 18. Minimum in Minimum 18. 18. 18. 1898. Back, infraison 2062, Eles instructulais 675. Minimum 1377. larging 938. Gilling. 704. Galler 182. Bublin 631. Town 394. June 460. Gingson 407. 182. Bublin 631. Town 394. June 460. Gingson 407. Wing bring 449. Riving Comp. 390. Juling. 911. Similary 181. Ming bring 449. Riving Comp. 390. Juling. 911. Similary 101. Minutury, 285.

in begreifen. Die Frenheit zu benten ift jenen verfagt ; bas Sprachftubium, worauf fich boch bie Gelebrfamteit flust, wird bernachläfigt. Sierarchie und Aberglaube haben noch zu vielen Ein fluß; Die scholaftifche Lehrform, Borurtheile, Sectireren ac. find noch nicht von jenen Mufenfiten verbannt. Bollten einige Gelehr te vorzüglich gebildet werben, fo mußten fie proteftantische Schw len befuchen , ober protestantische Bacher ftubiren. Bien ift eine ber besten; und boch was fagt Vicolai in seinen Reisen bon ihr? Aber auch die protestantischen find nicht von Tehlern fren gu ipres chen. Der allgemeinen Fehler g. B. Bequemlichfeit, Laune und Unfleiß ber Lehrer, Bugellofigfeit ber Lernenben ze. nicht ju gebens fen, will ich nur einige besondere bier anführen: Bahl ber Profefforen burche Loos, j. B. in Bafel; Repotifmus und Familien Professorate, j. B. in Rinteln zc. Das loos ift oft blind; oft hat ber Familiemprofeffor das nicht grundlich flubirt, mas er lehren foll. Co hindern oft Miffbrauche Die gute Abficht. Immer wird mar ber Prodgelehrte handwertsmäfig gebildet; aber has Genie bildet endlich durch mancherlen Wege den wahren Gelehrten. 1)

#### LXVI.

Wenn wir weiter über die europäischen Reiche und gander him blicken — denn ausser Europa suche man keine Gelehrsamkeit — was sinden wir da? Welchem Land, welchem Reich wollen wir den Ruhm zuerkennen, ohne parthevisch zu senn? Italien. Bon hier hat sich wenigstens die Litteratur durch Gallien und Deutsch land in die übrige Länder Europens vormals verbreitet. In den bildenden Rünsten mag es immerhim mit Frankreich um den Borzus streiten. In den Wissenschaften hat es die und da noch einige groß se Männer auszuweisen; aber kaum einen Dichter in Petrarchs edelm Geschmack; dagegen Improvisori genug, Academisten genug, die den edeln Geschmack verderben; wenige ächte Philologen und Kritiker; wenige Philosophen; wenige historiker; keine Theologen im eigentlichen Verstand ze. Viele stolze Pedanten, die auf die songenannten Ultramontaner verächtlich hindlicken. Es ist auch kein Wunder: Die Jugend wird verzärkelt, und in den schlechten

<sup>1)</sup> Adfennement über bie protestautiche Universitäten in Peutschand. 1768
111. g. jebr fremutbig.

Boulen fchecht unterrichtet 3. burch wolluftige Unsichweifungen wird Geiff und Sorper entwerpt. Die hohe Schulen find bas. nicht mehr, was fie vormals wuren. Pfafferen, Bigoterie, übers. baufte fleine, febr unbedeutenbe, fogenannte gelehrte Gefellichafe ten unter 100 lacherlichen Benendungen , fcharfe Bucher , Cenfur eingeschrantter Bucherhandel, Bettelen zc. alles ift ben Kortschrite tm hinderlich. Die vollstanbinfte Nachricht von der italienischen Literatur findet man in des Abt-Ginoland Tenandschi , Ders joglichen Bibliothefars ju Modena , Storia della Litteratura d'Ata-, la &c. bis 1600, fortgefest; Milano, 1772-77. VIII. 4. Man bat noch 4 Ausnaben, eine Florentiner und Benetigner in 8. und eine. Reapolitanische und Romische in 4. bavon die lettere vom A. 17840 die verzüglichfte und toftbarfte ift. Jagemann hat einen verune gludten Austrag baraus gemacht: Gefchichte ber fregen Runfte und Biffenschaften in Stalien. Leips. 1779. und 81. Dritter Band,. in 3. Theilen. 8. Boll Mifrologien, unwollständig und verwirrt. Buch bat man pon-Sagemann : Magagin ber italienischen Lits teratur und Runfte. Deffan, 1782. 85. VIIL 8. (14 fl.) m) Biornftabl., der auf feinen Reifen alles zu feurig bewunderte, schildert, aber frentich nur in feinem litterarischen und philologischen Lieblingefach , in feinen Briefen ben gelehrten Buftand - Staliens febr vortheilhaft. Rom, Reapel , Flavent , Lurin , Mailand u. a. groffe Ctabte baben fo viel gelehrten Apparat , daff man fich nicht bundern muß, wenn es auszeichnende Gelehrte gieht; aber mundern muß man sich, wenn es wenige giebt. Carl Denina, Prof, emerit. eloqu. & gr. L. gu Turin , bat: fich in ber allgemeinen Litteratur. und Bucherfunde; de Roffi, Lebret ju Parma, in der bebraifden Litteratur; und Rritif; Marfilio Landriani in der Maturlebre. burch die Erfindung des Eudiometers, eines Juftruments, mo. durch man die Gute ober Schadlichkeit ber Luftant bestimmen fann :: Biuseppe Toaldo, Prof. ber Aftronomie und Witterungslehre zu Padua; ber Abt Spalanzam in der Raturgeschichte; die Sontae na in der Raturlehre; Alexander Dolta, Patricier und Rathsherr, and Profesier der Experimental Dhufit in Como, durch die merte wurdigen Berfuche mit der Sumpfluft und Electricitat; Beceavia

m) Allgemeine dentiche Bibl. 50 B. p. 259 sqq. — Denina, uber die Schlits sale der Litteratur 26. Werk. 1785. II. 8m.

burch fein unfterbliches Werk über bie Lodesstrafen; Annibal' Caro, Gaspar Gozzi, Carl Goldoni, Metastafie, Algaron ti, Diodati, der Abt Saverso Betrinelli 2c. in der schönen für teratur und Dichstunft; Angelus Fädroni, Curutbr der Atademie zu Pifa, als Biograph 2c. rühnsich gezeigt.

#### LXVII.

Weit schlechter ift es in Portugal und Spanien. Es febit amar ben Siahiern nicht an Genie; aber die Ration iff trag, und bat bem allet Untbiffenbeit einen ichwerfalligen Grofg. Bem auch efter fret benfen und fich aus ber niedrigen Claffe bes aber glaibischen Bobels emporschwingen wollte, so halt ihn bas figes nannte Bell. Aint, ober die Inquifition ber Denfchenwarger gmid. Man muß durchaus glauben , was bie Rirche und ihre Monche gu glauben geftatten. Alles fieht unter bem gewaltigen Drud ber Monche. Gie haben bas Monopolium über bie bobe und nieder Schulen. Birgende find bie Lebranftalten bebauernemurbiger als hier; niegends werden bie Berdienffe weniger gefchaft. Raum weiß man , 'daß zu Garagoffa ,' Coimbra , Balenga und huefe Universitäten angelegt find. Roch teamiger ift Der Zuftand bet miedern Schnien, wenn je efflige ungelegt find. Alle bleiben bos Michn bis ben 28. Och geschloffen, und fo wird bas im Minter halbfuhr gefernte vergeffen. Auf Befoldungen und Lebranfialten wird wenig verwendet. Die Regierung fummert fich niche um die fes wichtige Gefchaft, und ben Monchen liegt baran, bas Bolf in einer behaulichen Unwiffenheit git erhalten. Awar bat es einige Dichter und Biftoriter gegeben; aber andere Racher liegen unbeat Beitet, ober find fehlecht bearbeitet. n ) Go ift es auch in andern

n) Ociasquez Beschüchte der Spanisch. und Portugiesisch. Dichttunk, denisch überseht von Diez. Göttingen, 1769. 8. — Hist. litteraria de Espana & durch die PP. Fr. Rapael y fr. Pedro Rodriguez. Madrid. 1781. VIII. 4. ist noch nicht vollendet. Bon D. Gius. Rodriguez de Castro hat man Bibliotheca Espaniola. ib. 1787. II fol. die alle Spanisch Schriftgester bogreisen soll. Bon Juan Sempere y Guannos: Ensiste de una Bibliotheca Espaniola &c. ib. 1785. II. 8. darinn die neutre Spanische Litteratur beschrieben wird. — Jos. de Covarrubias Maximas sobre recursos de Fuerza y Proteccion &c. Madrid, 1786. sol. Wegen seiner Fremnithigseit mersmitolig. — Ant. de Capmany y de Montpalau Teatro historico - critico de la Eloquencia espaniola, ib.

Synnigh Bibli graphic it many beland, un' for Mution, Sind good lount. Nic. Antonio, Latasfa, Kimeno, Pinelo, luder , Tollier , Mayans , Dies dado , La Senni antander the itues gold tot, Lind when singly was Inthommer show, to any a Court over of I found the proper of fund was and Elect 1: Biblio. naphinged Lexicone) will mall go various mune. Vincent Salva, in hortburn Satuling franiples bufor and london , and mufts . It Catalugue of spanish and purturese bowhs, with vocasion ral litterary and biographical remarks. Purt. 1 et 11. London, by M. Calero, spanish printer. 1829. 481. 1.62 in into ling by one culero, of amon promes, to sej. 701. 1. 1. I'm ke goleven Squies and furting information of a solvent for the first of the king of the solvent of the solvent for the sells in Squies of your of and information of the solvent of Publicgouphie 4. Alay Tiple Litteratus . 5. Jonne 6/ for gisfung. 7. / flowent on blocks; yunun at typs, and Mittentings. 8. / Jungunylis, try younglis, Mantaging in Rayla. 19. John, untik. 10. / Alljania in Grafifts and Formely is; vais lulys. Epyfish. 11. / Gyofish wor Spunior Dobot wyel wife fire mynigh Entity up. 12. Japlish un Sivirum ka, Cold, und Mestinding, In Anuny plan und Gulaning Infalm. 19/1/4. Lingapille, Missualegis, Metallingis, Mlangan .. Safre. but . Lund -14 / Kaft 6 winf fun fight. 15 / Marigin, Chionogie to 16. Militair ... Shiffiful to kinds. 17. Mund. 18. 1 Me wollow; Sub-la; Mille logis 19: Milologia 20.1 Diff ling? 21. from , you Marks . 22. foldist ; Josephon and Gundel . 23 1 Mathematic; Astronomie; Astrologie; Chemia; Physik as chetaphysik . 24. Theologie; Al Albufor.

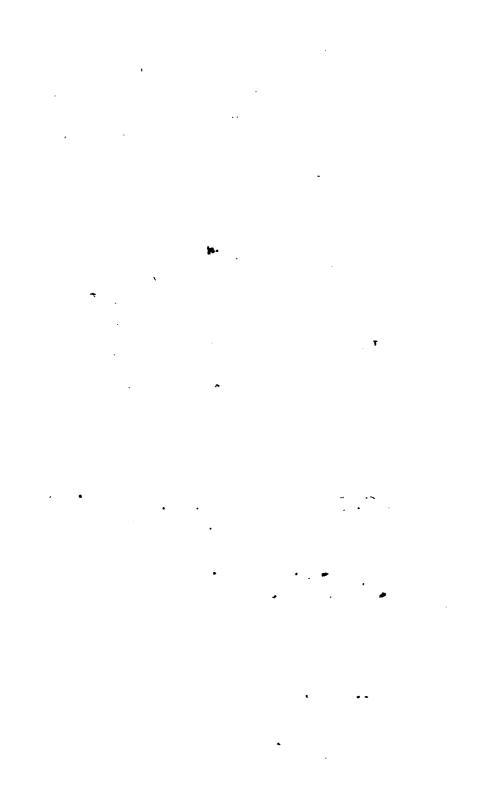

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

ergfatholischen gandern , 1. B. in Wolen , in der tatholischen Schweig , in den tatholifchen Diederlanden ze. beschaffen. Ueberall Pfafferen! - In dem protestantischen Solland, in der pertestantis. Gabreig, in Schweden und Danemart bluben ble Wiffenschaften, am meiften pu Amfterdam , Leiben und Utrecht; ju Burich, Bafel und Bern : in Upfal und Stoctholm; ju Ropenhagen. o) - Die Ruffen ob von Gothifcher , Rumfcher oder Glavonischer Bertunft? ift und gewiß - murben fbat mit ben Wiffenschaften befannt. ften Furften Rurit und Oleg, Zeitgenoffen ber occidentalifchen Raifer Ludwigs II. und Carls bes Diden, führten, wie ihre Rachfolger, Rriege mit ben Griechen. Erft unter Wladimir, bem Gobn des Swatoslow und Entel ber Olgha, Die fich 955 pu Confrantinopel taufen ließ, wurden bie Muffen burch chriftliche Lehrer jum Chriftenthum gebracht und in einigen Theilen ber Ges lehrsamfeit unterrichtet. Go war unter ihnen die Gelehrsamfeit im Iten und 12ten Sahrhundert ju einer gemiffen Sohe gestiegen. Ran überfette viele griechische Werfe in die ruffiche Sprache. Reftor, ein Metropolit von Moscau, (geb. circa 1056, zu Bielos' fero) ber erftr Geschichtschreiber unter biesem Bolt, ichrieb A. 1114. feine Chronif bis III3. und et verbiente bamals zu ben besten Schriftstellern Europens gezählt zu werben. Aber Die Ruffen fans fen in die tieffte Barbarei gurud , vermuthlich burch bie Ginfalle' ber Lurfen und Mongolen, welche geschworne Reinde ber Biffens schaften waren, fflavisch gedrückt. Erst im 18ten Sahrhundert fum burch Deters des Gr. Beranftaltung wieber einige Auf flarung unter fie , die noch unter Carbarinens II. Preiswurdiger Regierung fortbauert. Aber bas meifte haben auch filer, wie in andern ganbern, Die Deutschen gethan. Wenige geborne Ruffen jablt man unter ben Gelehrten; obgleich Rufland, feines falten

<sup>1736 - 28.</sup> IV. 8m. Das Bert begreift alle gute profatice Schriftfeller ber Spanier vom raten Jahrtundert an, biographisch und tritifch. I GABR. d'EMILIANE Paffe par tout de l'Eglise rom, ou hift des tromperies des prétesses en Espagno. Antit. 1727. III, 12. (2 ENC.)

e) Schwebens gelehrte Products tann man fic aus bem wichtigen Wett befannt machen; Bibliotheca historica Sueo - Gothica &c. von Carl Gustav Warmholz. Stockholm, 1782. 83. 87. III. 8. Chabe !! bas bas Wert in Schwedischer, nub nicht in lateinlicher Sprache verstütt if.

Himmelftrichs ohngeachtet, groffe Manner und helben berver gebracht bat. p)

Unter ben ruffischen Gelehrten verbient bier noch ber Batriard Vikon eine vorzügliche Stelle, Er war 1613. in einem Dorf des Souvernemente Rifchneis Nowgorod von unanschnlichen Meltern ge boren, und erhielt ben der Taufe den Mamen Viffica, den er als Monch mit Clifon verwechselte. Man erzog ihn in dem Rlofter des Macarius; 'dadurch wurde fein hang jum Rlofterleben über wiegend. Wider feinen Willen mußte er fich henrathen, und jum Beltpriefter menben laffen. Rachbem er 10 Jahre in der Che, als Bfarrer auf einem Dorf, bernach ju Mofcau, gelebt, und feine 3 Rinder durch den Lod verloren hatte, fo beredete er feine Battin eine Ronne gu werben, und er wurde ein ftrenger Monch auf cis ner fleinen einfamen Infel. Bon ba begab er fich in ein Rlofter auf dem festen gande, und lebte als Ginfiedler ftreng. Durch feine übertriebene Beiligfeit erwarb er fich die Sochachtung feiner Monche, baff, fie ihn ju ihrem Borfteber mablten. Ben einer in Ramis lien Angelegenheiten nach Mofcau unternommenen Reife murbe et bem Bar Alerei Michaelowitsch vorgestellt. Diefer bebielt ibn ber fich, und ernanute ibn innerhalb 5 Jahren nach und nach jum Mrs chimandrit ober Abt des Nowospattoi Rlofters , 1649. jum Erzbis Schof pon Nowgorod und endlich 1652. jum Batriarchen von Ins Ueberall bewies er Rlugheit, Menschenliebe und politische Einfichten. Er fpielte nun eine groffe Rolle. Der Bar jog ibn in ben wichtigffen Angelegenheiten zu Rathe, und er batte foger im Cabinet ein entscheidendes Hebergewicht. Er errichtete Schulen m Unterweifung der Geiftlichen in der griechischen und lateinischen Sprache; er bereicherte Die Patriarchals Bibliothet mit vielen fels tenen Manuscripten vom Berg Athos; er beforgte eine neue vers befferte Ausgabe ber Glavonischen Bibel; er widerfeste fich dem Aberglauben, und arbeitete an ber Rirchenverbefferung. Endlich wurde er burch Reid und Sofrante geftutzt. Er legte i65g. feine Murbe nieder , doch durfte er den Titel eines Patriarchen benbe Er mablte bas Rlofter Berufalem ju feinem Au enthak, balten.

p) Denina über die Schickfale der Literatur 2c. 1 Ab. p. 131-138. — Box Restor lese man des Wilh. Cope Resse durch Polen, Ausland 2c. 28. p. 128 sq.

#### 23. Anfang 41, Fortgang der Gelehrsamf. 321

das er gebaut hatte. hier freuzigte er wieder als ein ftrenger Mond fein fleisch. Aber auch bier , obngeachtet er ,10 Meilen bon Mofcau entfernt war , verfolgte ibn die Sofcabale. Er mußte 1666. in das Rlofter Therapont in der herrschaft Bielozers als ein gemeik ner Monch in die Gefangenschaft wandern. Erft unter Sebor wurde er 1676. mit Arenbeit in bas Rlofter bes S. Eprillus bere fett; und 1681. durfte er in fein Rlofter Jerufalem jurudfebren. Er farb aber auf ber Reife, nabe ben Jaroslom, in feinem 66ten Jahr, und wurde als Patriarch bengesest. — — Man bat von im eine wichtige Geschichte von Rugland, die er in bem Rlosler m Jerufalem, innerhalb 20 Jahren, aus ben Ruffichen Annalen, von Vleftor, bem altefien Rufficen Geschichtschreiber an, bis auf die Regierung des Alerei Michaelowitsch, mit vieler Ges nauigfeit und mit eigenen Bemerfungen jufammengeschrieben, und mit einem gelehrten Bluch belegt bat. Man nennt fie insgemein die Chronik des Klifons, oder des Rlofters Jerusatem:

## LXVIII.

Rebst Italien behambter Engelland, Frantretch und Deutschland ben Worzug. Die Art zu sindiren in Engelland, da man nichten Worzug. Die Art zu sindiren in Engelland, da man nichte mit nach sorziger Prüsung die tauglichen Kopse talbte, sodderd duch, ohne sich durch Polymathie zu zerstreuen, um ein Jack gehnds ich bearbeitet; die gitten Schulanstalten mitt velchichen Einelungsten; der vissinelle seste Espanacter der Engellander, die nicht; wie Schmetterlinge, da und dort herumstatterit und nachässen, alles ist Bürge sur den guten Geschmack und sie die weitern Fornschutzte in Runsten und Wissenschaften. Daher densende Poliosophen, Theologen, Nerzte, Dichter re. deren Ledundbeschreibungen maniste. Brittischen Plutarch ze: Zullichau. 1764. VI. 8: antriste. r.) Laans don, Orford, Cambridge, Edinburg, Rens Awerden; Dublin ach sind die berühmtesten Musensige, Edinburg, Rens Awerden; Dublin ach sind die berühmtesten Musensige. — Geit den Zeiten Ludwigs; XIV. hat sich der gelehrte Geschmack in Frankreich geändert. Imae:

<sup>4)</sup> Mullers Sammlung Mufflichet Gelch. 5 B. p. 541 - 559. — Wilh. Cope Reife durch Polen, Muffland, Schweden und Odnemark. '1 B. p. 233-241.

<sup>1)</sup> Auch in bei Camming von mertwarbigen Lebensbeicht. groftembeits aus ben Britannifchen Bicgraphien aberfest. Spalle. 1770-72. X. gr. 8.

bluben noch die bildenden Runfte und die schonen Wiffenschaften; wir baben Dichter und Redner, berühmte Biftorifer, Mathemati ter, Phofiter, Mergte und Mundartte zc. aber auch viele leicht tanbelnbe Brobucte, Schauspiele, Romanen, Memoire, Diction nare ze. Sonft überfetten bie Deutschen mit geschäftigen Sanben aus dem Frangofischen in ihre Muttersprache; jest schamten fich bie Franzosen nicht, deutsche wizige Producte in ihre Sprache ju üben segen. Souft war die frangofische Sprache die allgemeine aller ge fitteten Mationen, und noch gehort es jur Galanterie, fie ju lev nen; jest lernen die Frangosen die beutsche Sprache. Gie find nicht so bigot, wie die Spanier n. a. Nationen, die ihre Bernuft unter ben Geborfam ber Dierarchie gefangen nehmen muffen. Gie benfen fren, aber nicht fo tief, wie die Engellander. Alles zigt ben leichten muntern Character ber Ration. Ihre Jugend with duferlich zu Artigkeiten, aber in Renntniffen nicht grundlich gebib bet; baber bie Schulanstalten nicht verbienen befonders empfohin zu werden. Dft wird ber Rorper und Beift, wie in Stalien, bmd Ausschweifungen geschwächt. 1) — Rem Reich bat so viele Schrift Reller in allen gelehrten Sachern aufzuweisen, als Deutschland. Samberger und Meußt baben Die Ramen und Schriften ber lebenben im gelehrten Deutschland, 4te Ausgabe, Lemgo. 1784. IV. 8. und Rachtrag, 1786, 87, II, 8. verzeichnet. biefen 6 Banben auch nur ein Drittheil Die Probe halt; wenn man von der groffen Bibliopocie auf die Literatur fchlieffen durfte, fo mußte man boch unparthenisch behanpten, daß Deutschland im ge lebrten Rubm feinem Land in Europa nachfiebe. Es bat Litero toren gegeben; bie, fo wie ber gelehrte Abt und f. Bibliothefar Bietnon gu Paris, nicht nur groffe Bibliotheten mit Rennwif fammelten , und fie andern ju benugen erlaubten , fondern auch ben Rortgang in der Gelehrfamfeit nach Rraften beforderten; 1.8. 3ad. Conr. Uffenbach , Burgermeifter ju Frantfurt ; 3ob-Burth. Menten, an Leipzig; Raimund Braft, Burgermeifer

<sup>8)</sup> Hift. litt. de la France &c Paris. 1733 - 63. XII. 4m. (50 fl.) pen der Benedictinein des H. Maurus. — Ein Ansjug aus diesem vortrestiden Wert, aber nur die auf das 12te Jahrhundert: Longchamp gel. De schichte Frankreichs ic. Halle. 1770. II. gr. 8. (4 fl.) — Memoirepour servir a l'histoire du XVIII. Siecle par MSe, Lanzary. XIV. 4m. (80 fl.)

#### 3. Anfang u. Fortgang der Gelehrfamt. 323

in Ulm, ber 1729, farb ac. Es giebe Bothbiftorn, wenin man bies fe Benennung im eigentlichen Berfand gebrauchen barf; porthalis be Belehrte , bie unferm bemtfeben Baterlaub. Chre machen. Dag ber bentsche Character, wie ber englische, folib fen, und baff bie beutschen Ropfe zu Erlernung der Runfte und Biffenfchaften offen swen, kann niemand längnen, der nicht der Erfahrung widerspres 🚿 den will; daß aber ber beutsche Character nicht mehr originell ger mg, und durch Machaffung bes frantofischen und englischen mers berben fem; baf man nach in verfchiebenen Gegenben Deutsthe lands, wo noch hierarchische Despotie bruckt, ber wahren Aufflich rung entgagen ftrebe, muffen wir bedauern. 't.) Bann mirb bie Beit fommen, wo fich ber menfchliche Beift gang aus feiner Tran hit beraushebt; wo bie Babrheit den Rebel der Bourtheile jar freut; wo die Bernunft über die Thorbeiten, und die Jugend über bas kaffer feat ; wo gante Boller und Mationen aufas flart find?

### Schriftstellet des achtzehnten Jahrhunderts.

#### Theologen.

Joachim Justus Breithaupt geb. 1658. zu Nordheim im Braunschweigischen. Er studiete zu Helmstädt; wurde 1680. Constrctor zu Wolfenbuttel. Da aber wegen der Pest die Schüler sich verliesen, so gieng er, seine Studien fortzuseten, nach Riel, und von da zum D. Spener nach Frankfurt. Er wurde 1685. Prof. eloqu. zu Riel, und in eben diesem Jahr Hofprediger und Consissorialrath zu Meinungen; 1687. Prof. theol. und Pastor zu Ersurt; 1691. Prof. theol. Domprediger und Consissorialrath, auch Direstor des theologischen Seminariums zu Halle; 1765. Probst zu Magdeburg; 1709. Inspector des Saalkreises und Abt des Rlossers Bergen. Er starb den 17 Marz 1732. unverehligt. Das aus seiner versteigerten Bibliothet erlößte Geld mußte nach seiner Vers

t) Das Schiefal ber Inminaten in Bapern! — Man lefe die Geschichte der Berfolgung der Inminaten 12. und der rechte Inminat, oder die wahren unverbefferten Rituale der Inminaten. Edeffa. 2783. g.

vrdmung für arme Stubenten angelegt werden. Er lebte firing.
— Schriften: laftkutiones theologiste de credendis & ngendit.
Halz. 1694. 8. (45 ft.) erweitert ib. 1716. 23. II. 4. dazu der
3re Tom 1732, kam, der die Moraltheologie begreift. (4 fl.) sollte
dentlicher senn. — Inklitutio hermenevtico-homiletica. Kilon, 1685.
8. — Animadversiones in epist. ad Philippenses. Halz. 1693. 1703.
8. — Exercit, in ep. ad Titum. ib. 1704. 4. — Observat, in ep. ad
Galatas, ib. 1695. 4. besser, als die vorigen. — Commene, in Apolitism A. C. — Mehrere Streitschriften in den damasigen piets
stisschen Streitsgkeiten. u.)

: 3obann frang Buddeus geb. ben 25 gut. 1667. ju In, dam in Bommern , wo fein Bater Brediger war. Er zeigte bald groffe Rabigfeiten, und fam 1685. nach Wittenberg, wo er unter Schairgfleisch, Dassov, Ziegler ec. ftubiete, 1687. Magifte, 3689. Abjunct ber philosophischen Facultat wurde. Er bielt ber nach zu Jena mit vielem Benfall Borlefungen, bis er r602: als Prof. gr. & lat. L. nach Coburg berufen war. Bon 1693 - 1705. lebrte er als Prof. mor. & polit. gu Spaller Bon ba gieng er als Prof. theol. nach Jena, wo er 24 Jahre mit groffem Ruhm lehrte. Er ftarb auf einer Reife ju Gotha ben 19 Dob. 1729, at. 62. an einem Aluffieber , und wurde bafelbft ohne alles Geprang , wie er es perordnet batte, begraben. Bon Cachfen : Sildburghaufen erhielt er 1714. den Character eines Rirchenraths. In feiner erften She heugte er 3 Gohne und eine Tochter; in der aten 2 Gohne. Die Tochter wurde 1718, an den D. und Prof, theol. 30h. Ge. Wald perhenrathet, ber auch bie schone Bibliothet erbte. Buddens mar ein arbeitsamer, frommer und grundlicher Theolog. feinen vielen Schriften, Die in einem guten lat. Stil verfaßt find, batte er einen ausgebreiteten Briefwechsel. - - Schriften: De origine cardinalitiæ dignitatis. Jenæ 1691. 12. (3 gr.) lesenswir: big. - Elementa philosophiæ practicæ. Halæ. 1697. 8. (10 gr.) ib. 1733. 8. (45 ft.) - Elem, philos, instrumentalis, ib. 1703. & (5 gr.) 1725. 8. (50 fr.) - Observationes in elementa philosophiæ instrumentalis, ib. 1732. 8. (50 fr.) - Elem, philos, theoreticæ. ib. eod. 8. (7 gr.) find auffer Mode. - Introductio ad hift.

u) Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 116 fq. VI. p. 104 fq. — Bundal litg. p. 361. 390. — Stolle Unl. sut Dift. ber theol. Gel.

#### 23. Anfang:n. Fretgang d. Gelehrsamt. 325

philosophize Kirzorum. ib. 1709. und 1720. 8. ift ein Stiet von einem groffern Bert, bas er aber, wegen bleien Geschaften nicht mehr ansarbeiten kommte. - Selecta iurk meturze & gentium, ib. 1704. 11. 1717. 8. (12gt: ober 45 ft.) eine Sammlung von Biffere tationen. - Parerga historico theol. ib. 1703, und 1719. S. eine Cammlung von 10 Differtationen. - Analesta historiæ philos, Jenæ. 1706 u. 1724. 8. eine gleiche Sammlung. - Allgem, biftorifches Lexicon &c. Leipt. 1709. II. fol. 1714. IV. fol, und ein Theil Supplement; von Belin neu bearbeitet, Bafel. 1726. IV. u. II. fol. Supplem. (24 Thir.) enthalt manche Fehler. - Inflitutiones theologiæ moralis. Lipf. 1711. 4. ib. 1712. 19. 23. 27. 4. (I Thir. 16 gr.) grundlich und ordentlich; auch beutsch, ib. 1719. 4. (1 26fr. 8 gr.) - Hift, eccles, V, Test, Hale, 1715, 18, II. 4. ib. 1718. 21. II. 4. (2 Thir. 20 gr. ober 5 fl.) vorzüglich. - These theol. de Atheismo & superstitione. Jenz. 1717 8. c. observat. HADR. BUURT. Trai. 1737. 8. auch deutsch, Jena. 1717. u. 1723. 8. (16 gr.) grundlich. - Institut. theologiæ dogmaticæ, Lips. 1723. 4. (3 Thir.) im Austug ib. 1724. 8. wegen ber hift. dogmatum schabbar, - Isagoge historico - theol. ad theologiam universam singulasque eius partes, ib 1727. II. 4. (4 Thir.) dazu famen nach bes Berfaffere Tod einige Bufate. (40 fr.) Schade! Dag bas grunde liche Werf nicht fortgesett murde. Bur ein Supplement mochte Walchs Bibliotheca theol. IV. 8. gelten. — Miscellanea sacra f. dissert, theol. collectio, Jenz. 1727. III. 4. - Einleitung zu ben bornehmften Religionsffreitigkeiten. Jena. 1724. vermehrt 1733. X. 8. von Walch beforgt. - Auch arbeitete er an ben Oblervat. Halensibus, &c. x)

Cafpar Calvoer geb. ben 8 Nov. 1650. zu hilbesheim; fine birte zu Jena und helmstädt; wurde 1677. Diaconus, und 1684. Superintendent zu Cellerfeld; 1708. Braunschweigischer Consistos tialrath; nach 2 Jahren erster Prediger zu Clausthal und Inspectorber Schulen, auch Geneval: Superintendent des Fünstenthums Grusbenhagen. Er ftarb den 11 Man 1725. — Schriften: Fissussionis f. de schismatidus & controversiis precipuis, que ecclesiam.

<sup>1)</sup> ZEUMERIL Vitte professor. Jeneni. — Miceron. 15 Mb. p. 312-334. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 318 sq. — BAUCKER Hift. crit. philos. T. V. p. 527-532. VI. p. 871-874. — SAXII Onemast. P. V. p. 414.

Pomini ab ascensia eius ad decursum usque Sweuli XVII, agitarunt, Goslar. 1700. 4. (2 Thir.) — Rituale ecclesiasticum, ib. 1704. II. 4. (2 Thir.) — Altes heibnisches und christisches Riedersachses. ib. 1714. fol. — Einige Streitschriften mit den Pietisten ze. y)

Seinrich Calvor, Prediger zu Altenau, wo er den ro Jul.
1766. at. 80. starb. — Sein Haupewerk: Acta historico - chronologico - mechanica circa Metallurgicam in Hercynia superiori, oder Beschreibung des Maschinenwesens auf dem Oberharze. Braunschw.
1763. II. sol. mit 48 Rupsern. (7 fl. 30 fr.) Eine gute Fortsehms des befannten Schlüterischen Wertes. — Nachrichten von dem Unter 3 und gesamten Ober 3 Harzischen Bergwerte. ib. 1765, sol. (2 fl.) z)

Johann Gottlob Carpzov geb. den 26 Gept. 1679. pa Dregden, wo fein Bater, Camuel Benedict, 1707. als Dbet hofprediger ftarb. Er ftubirte feit 1696. gu Wittenberg , und 1698. tu Leiptig; reif'te 1700. nach Altborf, und tam 1702. nach Leipe 13g juruck. Er wurde 1703. ben bem Geh. Rath Bofe, aufferoes bentlichen Envone an die R. Anna in Engelland , Reife sund Ge fanbschaftsprediger; 1704. Diaconus an ber Rirche ju Ales Dred ben; 1706. an der Kreusfirche zu Reus Dresden; 1708. Prediger an der Thomas irche ju Leipzig; 1709, theol. Baccalaureus; 1713. Prof. theol. extraord, ferner 1714. Licentiat und Archibiacomus; 1719. Prof. LL. Or. ordinar. - 1724. Doct, theol. - 1730. Super intendent ju Lubef. Er feperte bafelbft 1754. fein Amts , und 2 Jahre hernach sein Che : Jubeljahr; verbat fich ben Ruf als erfter Prof, theol. und Rangler nach Grettingen , fund farb ben 7 Apr. 1767. at. 88. Cein Character mar leutselig und eines Theolog gen murbig; baben war er ein grundlicher Theolog und erbaulicher Redner. - - Schriften : Critica facra Vet. Teft. Lipf. 1728. und 1745. 4m. (I Thir. 16 gr. ober 2 fl. 30 fr.) gut, aber nicht nach ben neuern Inpothesen. - Introd, in libros canonicos Vet. Test. T. III. ib. 1721. 1728. 1741. 1757. III. 4. (1 Ehlr. 12 gr. ober ' 2 fl. 30 fr.) febr brauchbar; doch bat Wichborns Ginleitung ins 2. Teft. ben Borgug. - Apparatus hiftericocrit. antiquitatum facri

y) Gein Leben: Memoria infti in pace, von Joh. Juft. Sabfier. 1727-4. — Hift. Ribl., Fabr. FP.II. p.422. IV. 448 iq.

z) Of. Jorder h e.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 327

codicie & gentis hebruse. Francof. 1748. 4m. (4 Thir.) ift ein grunds licher Commentar über Goodwins Moles & Aaron, &c. &c. a)

Ernft Galomon Cyprian geb. ben 22 Gept. 1673. ju Dft beim in Rranten , wo fein Bater ein Apothefer war. Er finbirte m Leipzig und Jena; gieng von hier mit D. Joh. Andr. Schmid ibgs. nach helmftabt, wo er bas folgende Jahr Prof. philos extraord, aber 1700. Director und Prof. theol, am Collegio Cafimiriano gu Coburg wurde. Er reifte 1704. nach holland; tam, nachdem er 1706. Die Doctorwurde ju Wittenberg angenommen hatte, 1713. als Rirchenrath, Affeffor bes Obers Confiftorii und Director ber fürfilichen Bibliothet nach Gotha; batte baben bis Aufficht über die Studien der fürfilichen Bringen; wurde Mitglied ber f. Mademie ju Berlin, endlich Biceprafident bes Obers Confis forii, und farb den 19 Sept. 1745. Ein gelehrter, aber nicht immer befcheibener Theolog. - - Schriften : 11ebergengenbe Bes kerung vom Urfprung und Machsthum bes Pabstums. Leipzig. 1720. 26. 36. 69. 8. (16 gr.) fonft wegen feinet Bortreflichfeit oft anfgelegt, gulett Frankf. 1787. 8. (2 fl.) - Sift. ber Ausspurgis forn Confession. Gotha. 1730. 4. (16 gr.) - Compend, hift, ecil, a pace Westphal, ad nostra tempora deductum. Gothæ, 1721. 8. ift eine Fortfetung bes fogenannten Compendil Gothani , wels des Sefendorf und Artoporus verfertigte. - Anmert, über Boufr. Urnolds RRegers Dift. im gen Band ber Schafbauser Andache. — Differtat, varii argum. Coburgi, 1759. 4. (45 ft.) -Tabularium ecclefiæ rom. Sæc. XVI. Francof. 1743. 4. (1 fl. 45 fr.) - Umonsfchriften im Streit mit bem Rangler Pfaff, ba mant eine Bereinigung zwischen unferer und ber Reformirten Rirche Riften molite. b)

Salomon Deyling geb. den 7 Sept. 1677. ju Wenda im Bogtlandischen. Er studirte zu Wittenberg, wo er 1704. Adjunct der philos. Facultat wurde; kam in eben diesem Jahr als Archiv diacomus nach Plauen; 1708. als Superintendent nach Pegan;

<sup>2)</sup> Sambergers ges. Deutschl. — Sauti Onomaft. T. VI. p. 124 sq. — Goetten jeztleb. gel. Europa. 1 Th. p. 161. 823. — Joecher l. c.

b) Hift. Bibl, Kabr. P. IV. p. 455 fq. V. p. 315. 5d5 fq. — Schroeth i Mibil. und Lebensbefche. ber. Gel. a Eh. p. 377. 3 Eh. p. 1-47. — Goetten jestleb. Gel.

1716. als General: Superintendent und Präsident des geistlichen Gerichts nach Eisteben; 1721. als Pastor der Micolaustirche und Superintendent der Leipziger Diocees nach Leipzig; wurde auch daseibst Prof. theol. extraord. ferner 1723, Domherr des Meisnis schan Capituls, endlich erster Prof. theol. Consissorialrath, Decumbir und Senior. Er starb den 5 Ang. 1755. — — Schristen: Observationes sacra. Lips. 1735-48. V. 4. (8 st.) enthalten gründliche theologische, gudstentheils exegetische Abhandlungen. — Observat, miscell. id. 1736. III. 4. (1 Lips. 16 gr. oder 2 st. 30 kr.) — Institut, prudentiæ pastoralis &c Lips. 1768, 8. ed. III. (1 st. 30 kr.) und Christi. Wilh, Kustner mit Ammertungen vermehrt; sehr prempsehlen. — Mehrere Dissertationen 2c. e)

Johann Fahricius, der jüngere, geb. den 11 Febr. 1644. Waltdorf, wo sein Bater gleiches Namens Prof. theol. war. Er kuhirte zu Helmkädt und Altdorf; reif'te 1670. durch Deutschland, Ungarn und Italien; wurde 1678. Prof. theol. zu Altdorf, her nach, nachdem er 1682. eine Reise nach Frankreich gemacht, mid 1690. zu Jena die theologische Doctorwürde angenommen hatte, 1697. Prof. theol. zu Helmkädt; 1701. Abt zu Königslutter; 1703. Braunschweig: Lüneburgischer Consisterialrath; 1709. General; Insbector der Braunschweizischen Schulen, und karb als emeriku den 29 Jan, 1729. — Schristen: Hist, Bibliothecze Fabricianz. Wolsend. 1717-29. VI. 4. (4 Thr.) sehr brauchdar wegen der literarischen Nachrichten, — Consideratio theologicur. controversarum. Helmk. 1704-15. 4. (18 gr.) — Sein Bater, den man die weilen mit ihm verwechselt, starb 1676. und schrieb Systema theologicum &c. Altd. 1676. 4. (21 gr.)

Johann Secht geb. den 25 Dec. 1636. zu Sulzburg im Breits gau, einem zur obern Markgraffchaft Baden gehörigen Städtlein. Er ftudirte zu Durlach, Straßburg, Heidelberg, Tübingen n. Wurde 1666. Pfarrer zu langendenzlingen in der Graffchaft Hochs berg, und Prafes der Synodals Bersammlungen. Nach 2 Jahren kam er als Hofprediger und Prof. hebr. L. & philos, nach Durlach; wurde 1669. Oberhofprediger und Prof. theol. anch 1670. Super intendent daselbst; endlich, da er wegen die französische Leieges

e)-Hist, Bibl. Fabr., P. IV, p. 4/3 fq. — Jost. Aug. Ernuste Opukult theol. p. 6-8. — Saxii Onomast. T. VI. p. 124. — Joccher 1. c.

1689. flieben mußte, Prof. theol. Superintendent und Confiftorial tath ju Roffot, wo er ben 5 Man 1716. farb. - - Schriften: Noctes christianse s, exercitationes varii argum. Rostoch. 1677. 1706. 1721. 8. (16 gr.) - Schediasmata sacra. ib. 1706. 8. (16 gr.) -Hist. colloquii Emmendingensis &c. Durlach. 1694. 1709. 8. (12 gr.) in ber Babischen Religionegeschichte mertwarbig. - Marbachiorum epistoke theol. f. Supplem. hist. eccles. Sec. XVI. Durlaci. 1684. 4. (1 Thir. 12 gr.) rar, und lefenswurdig. - Tr. de excommunicatione ecclesiastica, Rostoch. 1712. 4. (40 fr.) - Lectiones theologicz. ib. 1718. 22. 8. (10 gr.) - Hist, novæ theologiæ indifferentiftica, ib. 1721. 8. (8 gr.) - Instructio pastoralis, ib. 1717. 28. 8. (3 gr. ober 15 fr.) - De origine & superstitione missarum in honorem fanctorum celebratarum. Rostoch, 1725. 8. (18 gr. ober 1 fl.) - Hift, Caini & Abelis notis crit, philol, hift. & theol, illustrata, ib. 1709 4. - Critica in Godofr. Arnoldi Criticam, h. e. indicia veriera in iudicia eius iniquiora de Dav. Chytrzo lata. ib. 1710. 4. - Compendium theologize theticze & palemicze. ib. 1740. R. (50 fr.) - Syllogue fel, 'ex universa theologia controversiarum. Giesse. 1768. 8. (40 fr.) - Rachricht von ber Religion ber heutigen Griechen. ib. 1711. 8. d)

August Germann frante geb. ben 23 Marg 1663, ju gus bet, wo fein Bater, Joh. Franke, Syndicus ben dem Domcapis tul und ben ben Stanben von Mageburg war; aber bernach als hofrath nach Gotha ju herzog Ernst dem frommen fam, und 1670, farb. Schon in feinem 14ten Jahr murbe der Gobu für thichtig gehalten, auf die hohere Schute zu gehen. Er blieb aber noch bis 1679, auf bem Somnafio ju Gotha; ftubirte bernach zu Erfurt , Riel , Samburg und Leipzig. Dier errichtete er, nachdem er 1685. Die Dagifterwarbe erhaken batte, eine Gefellschaft von Freunden, die mit thm in ber Bibel forfchten; man nennte es Collegium philobiblicum. Indef reff'te er nach Wittenberg und Bineburg, wo er unter Sandhagen in feinem frommen Gefchmact, ben en von Jugend auf batte, geftartt wurde; auch hielt er fich 2 Monate zu Dresben benm D. Spener auf. Rach seiner Ruck funft hielt er ju Leipzig practifche Borlefungen über Die D. Schrift. mit vielem Benfall feiner Suborer. Auf einer Reise nach Altens

d) Stolle Mil.-jur Sift. der thept. Gel.

burg, Beit, Bena, Erfutt und Gothe machte er mit vielen enes febenen Mannern Befanntschaft. Bon Leipzig gieng er 2690. als Prediger nach Erfurt, wo er unter groffem Zulauf predigte. Dief machte aber fo groffes Aufsehen, daß man ibn, unter dem Bors wand, daß er die öffentliche Rube fichre, 1691. abfeste, mit dem Befehl, et folle in-2 Lagen Die Stadt raumen. Er erhielt von Brandenburg, Gotha, Coburg und Beimar einen Ruf. Den er fern, der ihm an dem Lage feiner Abfetung gutam, nahm er an, und gieng als Brediger in Glaucha und Prof. LL. orient, auf die neuerrichtete Universitat nach Salle. Dier wurde er 1698. Prof. theol. ord. und in eben biefen Jahr legte er ben Grund zu ben weltberühmten Baifenbaus, ba er ichon vorber eine Schule fie arme Rinder errichtet batte. Durch Bepfteuern wurde er in ben Stand geseht, ben 13 Juli 1698. ben Bau angufangen, und bas folgende Sahr ju vollenden. Unter gottlichem Segen nahm bas Institut so ju, bag man 170%. mehr als 350. Perfonen, die geh rer und hausgenoffen ohngerechnet, ben Unterhalt verschafte; und nach Frankens Absterben waren 2196. junge Leute theils auf ben Maifenhaufe, theils auf den Schulen, die unter beffen Aufficht ffunden. Rebft 130 Lebrern murden 600 Berfonen gefbeifit. Gos be! daß in der Kolge auf diefer vortreflichen Schule fo viele Mw fer und henchler gezogen wurden, bie burch ihr frommeindes, schwarmerisches Spielwert ber mannlichen wahren Gottfeligfett schadeten. Franke wurde 1714. von Glaucha als Baftor an bit Mirichstirche in Salle berufen. Sich von feinen vielen Befchaften ju erholen, reif'te er 1717. burch Thuringen, heffen, Rranten mid Schwaben. Emblich schwächte eine Zuruckhaltung bes Urins und eine lahmende Gicht, wogu noch ber rothe Rriefel fam, feine Gefundheit fo, bag er ben 8 Jun. 1727. 2et. 64. farb. Et tengte 2 Gohne und eine Lochter, Die an ben Joh. Anaftafius freylinghausen, nachmaligen Director des Baisenhauses verber Go fehr ihn auch feine Gegner durch übereilte Ir rathet war. theile ju verfleinern fuchten, fo bleibt boch fein Andenten im Go gen. Er war ein wahrhaftig frommer, gelehrter, erufthafter, fanfter und wolthatiger Theolog, ber einen burchbringenben Ber Ramb und vielt Rlugbeit zeigte. Man fann es ihm nicht als ei nen Rebler amrechnen, bag er überall thatige Gottfeligfeit ju ver breiten fich fo eifrig bemubte. Saben einige, die aus feiner Schw

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 331

le famen, die an fich labliche Benenmung eines Bietiffen burch beuchelei und Schwarmerei berabgewurdigt; bat man in bem pon ibm gestifteten fo wolthatigen Inftitut nach feinem Lob mit ber Bottfelialeit fcmarmerifch getanbelt, fo ift bem guten verehrungse warbigen Mann feine Schuld benzumeffen. - - Schriften : Manuductio ad lectionem Scripturee facre, Halze, 1691, 12, 1704. 12. (4 gt.) - Methodus studii theol, ib. 1723, 8. - Idea studiosi theol. ib. 1712, 12. (3 gr.) ib. 1722, 8. (24 fr.) barüber coms mentirte Rambach in feinem wolunterrichteten studioso theologie. Brenff, 1737. 8. (1 fl. 30 ft.) - Prelectiones hermenevticae, Hale. 1712. 12. (15 ft.) - Monita pastoralia, sb. 1717. 12. - Introd. ad lectionem prophetarum, ib. 1722. 8. - Comment, de scopo librorum V. & N. Test. ib. 1724. 8. (15 ft.) - Lectiones paranetice, ober biffentliche Ansbrachen an die ftudiosos theol, ib. 1730-36. VII. 8. (2 fl. 45tr.) - Introd. in Pfalterium generalis & specialia, ib. 1734. 4. (2 ff.) - Erffarung ber Bfalmen Davids. ib. 1730. 31. II. 4. (5 fl. 30 ft.) - Collegium pastorale, über cartmanns Pastorale evangelicum, ib. 1741, 42. II. 8. (1 fl. 20 fr.) - Buffpredigten ic. ib. 1724. 27. II. 4. (I fl. 30 fr.) - Conns mb Restags Bredigten über bie Evangelia. ib. 1728. 4. (3 fl. 30fr.) - Predigten über Die Gonn sund Refttags Epifteln, ib. 1741. 4. (2 fl. 45 fr.) - Sonn : Reft : und Aposteltage Predigten. ib. 1746. 4. (4 fl.) - Rurze Some und Festtags Predigten. ib. 1735. 8. (I fl. 20 fr.) - Reben über ble Paffionsbiff. ib. 1733. 8. (45 ft.) - Gebachtniffs und Leichenpredigten. ib. 1732. 4. (3 fl.) - Catechismus & Predigten. ib. 1729. 8. (45 fr.) zc. ze. alle ers baulich. e) Sein Sohn

Gorthist August Franke war Senior der theol. Facultat, Director des Maisenhauses und Confisiorialrath zu Halle, und starb daselbst 1769. zet. 74. Er machte sich durch nichts berühmt, als duß er die Ausgade der Tranquebarischen Missionsberichte besorgs te. Rach seinem Tod lieserte J. Ge. Knapp die 107te Fortses jung 1769. 4. worinn die erste Helfte des 1767ger Jahres ents halten ist; in der 108ten ist die 22e Helste; das ganze Wert bes

e) Hift, Bibl, Fabr. P. V. p. 97-99. — Stolle 1. e. — Miceron. 1729. p. 197-207. — Walchs Cial. in die Streitigs. der Ev Luth. Aiche. 229.

greift 9 Bande in 4. Daju gehört: Mene Geschichte ber evangel. Missionsanstalten zu Bekehrung ber heiden in Osimbien, von Gotel. Anastas. Freylinghausen. Halle. 1776-81. 23 Stude 4. (11 fl. 30fr.) bis 1786. 31 Stude, von Joh. Ludw. Schulze, Director des Padag. reg. und des Waisenhauses, besorgt.

Johann Frick geb. den 30 Dec. 1670. ju Ulm, wo sein Beter gleiches Namens Prediger am Münster und Prok. Lag. war. Er sudirte zu Leipzig, wo er 1692. Ragister und Affessor der philos. Facultät wurde, auch an den Actis erud. arbeitete. Er sollt 1698. Archidiaconus zu Jimenau senn; kam aber 1699. ehe er die ses Amt antrat, als Pfarrer nach Pfal ben Ulm; von da 1701. als Prediger an das Münster nach Usm; wurde daselbst 1712. Prof. theol. am Seminario; 1714. erster Bibliothetar; endlich 1728. Senior, Scholarch und Asselveung. — Schristen: Proleg. ad ed. LXX. Interpr. Lips. 1697. 8. — Comment. de cura Vet. esclesze circa canonem Script. S. &c conservandam codicum puritatem. Ulmz. 1728. 4. (6 gr.) — Meletemuta varia, theol. critici, hist. argumenti. ib. 1756. 4. (4 st. 30 fr.) — Editte Viorhoss Polyhista aus der Handschrift. f)

Jacharias Grapius geb. den 6 Oct. 1671. zu Rostof, wo sein Bater, gleiches Namens, als Prof. theol. und Superintendent 1679. zet. 49. starb. Er studicte zu Rostof, Greisswalde und keipzig; wurde 1699. Prof. phys. &c metaphys. zu Rostof, auch bald hernach Pfarrer zu St. Jacob; endlich 1704. Prof theol. und starben 11 Febr. 1713. — Schristen: Theologia recens controversa. Rostoch. 1710. 19. und auch. 1722. 4. — Christologia recens controv. ib. 1713. 18. 4. — Fascic. controversar, theol. exotericar, ib. 1705. 4. — Disputationes &c. g)

Johann Paul Sebenstrest geb. den 25 Jun. 1664. pt. Reustadt an der Orla, wo sein Bater Rector war Er studirte pt. Gera, Gotha und Jena. Hier wurde er Adjunct der philos. Fas. eultät; ferner Prot, philos. extraord, hernach moral, & polit, ordinarius; 1710. Prof. theol. ord. und 1715. Pastor und Inspector pt. Dornburg. Er legte aber das Amt nieder; lebte mit dem Litch

f) Boetten jestlet. gel. Europg.

g) Stolle 1. c.

eines Weimarischen Confistorials und Spnodalraths vor sich, und starb als Privatlehrer den 6 Mah 1718. zu Erfurt. — Schristen: Systema theolog. Jenz, 1718. III. 8. (2 Thr. 12 gr.) vers mehrt und neu herausgegeben von Joh. Krinst Schubert, ib. 1767. 4m. (9 st.) sehr scholastisch, aber gründlich. — Theologia naturalis. ib. 1696. 8. (40 fr.) — Philosophia prima, — Dissertationes &c. h)

Bobann Wolfgang Bager, geb. ben 17. Darg 1647. ju Stuttgarb, wo fein Bater Erpeditionsrath mar. Er ftubirte in ben Bergogl. Rloftern; murbe 1671. Revetent im Stipenbio ju Zus bingen; hernach Informator des Burtenbergischen Bringen Carl Marimilians, mit welchem er 1676, durch die Schweit nach Itas Um reif'te; eben fo Informator ben deffen Bruder Georg Frie derich; wurde 1680. Prof. lat. L. & Geogr. ju Tubingen; 1681. Frof. ord. gr. L. - 1684. Prof. philos. pract. und Ephorus des theologischen Stifts; 1688, Prof. Log. & Metaph, - 1693, Prof. theol, extraord, und Superattenbens bes theologifchen Stifts; 1698. Abt ju Maulbrumn und General Superintenbent; 1699. Confiftor rialrath' und Stifteprebiger ju Stuttgard, auch Bifitator ber Unis berfitat; 1702. Prof. theol, prim. Rangler und Probft zu Tubingen; endlich auch 1709. Abt ju Abelberg und General: Superintenbent, und ftarb den 2. Apr. 1720. Ein gelehrter und orthodorer Theos log; ein treflicher gehrer, aber baben ein heftiger Polemifer. -- Schriften: Hift. ecclef. Sæc. XVII. ab A. 1600-1649. Tubingæ, 1692. III. 4. auct. Hamb. 1709, 17, II. fol. (9 fl.) - Systema theol. dogm, polem. Tub. 1715. ill. 4. (2 Thir. ober 3 fl.) - Compend. theol posit. Stutg. 1702. Tub. 1740. 8. (1 fl.) fonft oft gedruckt, ba es als ein Lehrbuch im Burtenbergischen eingeführt war, bis D. Sartorius feine Politiones theol, in ulum prælectionum dogmaticarum, Tub. 1766. 8. (I fl. 12 fr.) fchrieb. - Examen Quietismi, f theologiæ mysticæ. &c. ib. 1715. 4. (12 fr.) - Separatismus hodiernus sub examen vocatus, ib. eod. 4. (12 fr.) - Examen theologize mysticze. ib. 1709. 8. (24 fr.) - Examen theologize novz. ib. 1719 8. (45 fr.) - De concordia imperii & facerdotii f. de iure potestatum supremarum circa sacra. ib. 1711. 8. (20 fr.) - Er:

h) Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 480. — Stolle I. c. p. 440. — Motschemanns Exfordis litter, P. II, p. 253 fqq.

(2 fl.) - Unfchuldige Rachrichten von alten und neuen theolog. Sachen., Leipz. 1701-19. 8. hernach unter ber Auffdrift: Fortage feste Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen ; ib, 1720 - 49, und neue Bentrage von alten und neuen theol. Sachen, ib. 1750.-61, nebft 5 Banden Unnalen, die bis 1750 geben, IX. 8. (90 fl.) Auszug aus den erften 40 Banden ze. von Job. Chr. Ammon, Marrer ju Enheim in Franken. Roth. 1745-52. IV. & baju tam bie gertfegung aus ben 50 und folgenden Banden, ober bes sten Theile stes St. ib. 4758. 8. Ein intereffantes Berf fie die damalige Zeiten , das manche gute Rachrichten und Auffate enthalt. - Merfwurdige Berte Gottes in den Reichen der Ratm, ber Runft und Des Gluck, mit Cinnbilbern. Dresben, 1753. gr. &. (2 fl.) - Uebung ber Gottfeligfeit, oder Evangelien: Pofill. Bullichau , 1721. 4. (3 fl.) — Evangelische Behenden , Gottgebeis ligter Amtsforgen. Magdeb. 1704-10. ib. 1728-34. VII. 8. (1 Lbk. 8 gr. ober 2 fl. 30 fr.) - Siftorie bes romifchen hureuregiments. Leipz. 1705. 4, (12 gr.) - Differtat. &c. 1)

Johann Seinrich Mai, ber altere, geb. ben 5. Rebr. 1653. au Mfortheim im Baben : Durlachifchen, wo fein Bater, 30h. George, Prediger mar. Bon feinem itten bis ins 18te Sabr for birte er mit feinem altern Bruder, Joh. Burchard, ju Durlad, bernach ju Bittenberg. Beil fein Bater burch die Berbeerung in bem damaligen fraugofischen Rrieg auffer Stand gefett wurde, ibn ferner ju unterftugen, fo mußte er fich feinen Unterbalt felbf verschaffen. Er lehrte in dem Saufe eines Sofpredigers zu Ropen bagen, und fette baben feine Studien fort. Chen fo bielt er fich 2 Jahre ben Bedras Edzard ju hamburg auf, wo er fich auf Die morgenlanbische Sprachen legte. Bu Leipzig gab er eine Beib lang Privatunterricht. Zu Wittenberg unterrichtete er Calovs em gigen Gobu. Bu Strafburg borte er noch bes Geb. Schmids und Balth. Bebels Borlesungen. Man bot ihm bier eine Profit forftelle an, die er fich aber wegen ben noch anhaltenden Rriegs unruhen verbat; boch begleitete er Die Stelle eines Predigers be bem Prinzen von Belbeng, ber fich ju Straffburg aufhielt. Rach einem Jahr tam er als Prediger und Prof. hebr. L. nach Durladi und 1689, ale Prof. LL. or. nach Sieffen. hier murde er mlest

<sup>1)</sup> Stolle L. c. - Gotten jettbeb. gel. Europa.

m) Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 70 - 72. - MORHOF T. I. p. 224. -Niceron. 24 Eh. p. 87 - 100. - Stolle I, e. (Dritter Band.)

Johann friderich Mayer, geb. den 6. Dec. 1650. ju leipe tia, wo fein Bater Doct, theol. und Baffor an ber Thomastirche mar. Er wurde, nachdem er hier und in Strafburg findirt bet te, 1672. Connabendeprediger ju Leipzig; 1673. Superintendent dafelbst, und 1679. zu Grimma; nachdem er 1674. die Doctor: wurde angenommen hatte, 1684. Prof. theol. zu Wittenberg und Probst ber bafigen Schloffirche; 1686. Paftor zu Samburg und Prof. honorar. ju Riel; 1691. Oberfircheurath in den Schwedischen beutschen Provingen; 1698. Dberfirchenrath der Mebtiffin ju Queds linburg; 1699. Comes Palatinus; 1701. General's Superintendent über Dommern und Rugen, Prafident des Confiftorii, Prof theol. prim. und Profangler ju Greifsmalde. Er begab fich endlich wegen ben Rriegsunruben nach Stettin, wo er ben 30. Marg 1712 an ber Bruft-Baffersucht ftarb. Seine aufferordentliche Seiftesgaben. Die er porzüglich in der geiftlichen Beredfamfeit zeigte, wurden burch feinen nicht loblichen Character verduntelt. - - Schriften: Bibliotheca theol. Berol. 1716. II. 8. unpollstandig. — Bibl. biblica f, decas Dissertat, de notitia auctorum &c. qui in S. Script. commentarios scripferunt. Lipf, 1711, 4. won Carl Arnd fortgefest , -ib. 1713. 4. - Bibl. scriptorum theologize moralis, Greifsw. 1705, g. - Museum ministri ecclesiæ, Lips. 1703. 18. II. 4. (3 Etstr. oda 4 fl.) ift mehr eine Anleitung jum Predigen, als eine Paftoral. -Eclogæ evangelicæ. II. 8. - Hift, versionis german, bibliorum La-- theri. Hamb. 1693. 1702. 4. (6 gr.).cum not. & supplem. E. NEU. MEISTERI. ib. 1732. 33. II. 8. (2 fl. 30 fr.) - Rriege des Seene wider bas Pabstum. Jena, 1689. 8. (16 gr.) - Gebr vick Differtationen , Predigten , auch Streitschriften gegen die Dip tiften ic. n)

Johann Lorenz von Mosheim, geb. den 9. Oct. 1694. ju fübet, aus dem alten adelichen Geschlecht der Frenherrn von Mosheim, das noch in Baiern und Stepermark blübt. Sein Better, Ferdinand Sigmund, katholischer Religion, stund in keisserlichen, hernach in Brandenburgischen, endlich in englischen Kriegsbiensten, und ließ seinen Sohn in der protestantischen Religion erziehen. Die Mutter stammte aus einem alten adelichen,

n) Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 174 fq. IV. 384 fq. V. 461 fq. — Bod. DRI Ifag. — Stolle 1. c.

min erloschenen Meflenburgischen Geschlecht, und mar aus Preuß Rachbem ber junge, mit vorzüglichen Beiftesgaben begabte Mosheim , 3 Jahre lang bas Gomnafium ju Lubet bes fucht hatte, fo gieng-er auf bie Univerfitat nach Riel, wo er uns ter Seinrich Muhlius, Albrecht zum felde, Bortholt und fabricius, nebst andern Theilen der Theologie, vorzüglich die Ries dengeschichte und die alte Litteratur ftubirte. Ueber 3 Jahre hatte er fur feinen Lehrer, ben Oberprediger gum felde, alle Bredigten und Paftoralverrichtungen verfeben. Er murde 1718. Benfiter der philosophischen Facultat ju Riel, und 1721. Prof. Log. & Metaph. Er fam 1722. nach Ropenhagen, por R. fris ju predigen. Diefer ernennte ihn ju feinem Befandt schaftsprediger zu Wien. Da er aber eben abreifen wollte, fo ers bielt er 1723. von Wolfenbuttel den Ruf als Prof. theol. nach belmitabt. Da er nach Schlefwig und an ben Sachfischen bof berlangt murde , fo ernennte ihn ber Gerjog von Braunfchmeig 1726. ju feinem Rirchen und Confistorialrath , jum Abt von Das rienthal, und 1727. auch jum Abt von Michaelftein; 1729. jum Generalinfvector aller Schulen im Bergogthum Wolfenbuttel und im Rurftenthum Blankenburg. Geit 1725, hatte er als ein groffer Redner die Ehre, vor dem hof zu predigen. Ben ber Bermade lung bes Rronpringen und nachmaligen Ronigs von Preuffen, frie berichs II, ber fich mit ihm uber die wichtigften Gegenftande uns terrebete, hielt er die Ginfegnungspredigt. Er verbat fich 1736. die Stelle eines Seniors ju Dangig , und 1741. bas Pafforat an ber Thomastirche ju Leipzig , fo groß die angebotenen Bortheile Endlich gieng er 1747. als Rangler und Frof. theol honor. nach Gottingen, und ftarb dafelbft ben 9. Gept. 1755. et. 61. nach tiner ausgestandenen febr fcmerghaften Rrantbeit. Er batte fich breimal verheprathet. In der trften Che zeugte er mit der Loche ter feines Lebrers, gum felde, zwei Sohne und eine Lochter; in ber britten mit bes Braunschweigischen hofraths von Doiges Loch: tir gengte er eine Lochter, Die an den ruffischen Grafen Golofs fin, fo wie die altere an den Profeffor Windheim in Erlangen betheprathet mar. Der altere Sohn wurde Groffbrittanifcher und hannoverischer Legationsrath in Regenspurg; Der jungere war Regierungerath in Sachsenhildburghaufen , bernach Stabsofficier ben der ruffischen Armee. Mosheim erwarb fich durch seine groß

fe und grundliche Gelehrfamfeit einen unfferblichen Rubm. Et batte fein groffes Genie durch die alte flaffiche Litteratur gebilbet. In ber Rangelberedfamteit , Die er ju einem neuen Schwung er hob, und in der Rirchengeschichte machte er Epoche. Geine Schriften, Die mit Ordnung, Gefchmad und Scharffinn verfaßt find, bleiben flaffifch. Gein befcheibener, ebler und fanftmutbiger Character erhobet noch feinen Ruhm. - - Schriften : Oblervationum sacrarum & historico - criticarum Lib. I. Amst. 1721, 8. -UBERTI FOLIETÆ de linguæ lat, usu & præstantia Lib. III. c. n. & vita Folietæ, Hamb, 1723, 8. - Primitiæ Juliæ &c, Guelpherb, 1724. 4. (15 fr.) - Joh, Halbsii Hist, concilii Dordraceni &c. c. n. & vita Halesii, Hamb. 1724. 8. aus dem Englischen übersett. -Deilige Reben über wichtige Bahrheiten ber Lehre Jefu Chriffi. Damb. 1725 - 39. VI. 8. 7ter Th. ib. 1743. 8. ib. 1765. III. gr. 8. (5 fl.) oft gebruckt, auch zum Theil ins Frangofische, Spanifche, Sollandifche, Englische und Bolnische überfest. Gie verdienen im mer wegen bes blubenben Stils und wegen Grundlichfeit ber Go banten gelefen zu werden. - RADULPHI CUDWORTHI Syftems intellectuale universitatis, s. de veris rerum rationibus & originibus commentarii &c. c. n. & dissertat, Jenz, 1713. II, fol, und mit Mosheims Zusägen, Lugd. B. 1773. II. 4m. (8 Thir.) Ein durch Mosheims Bearbeitung fehr gelehrtes Berf. Es wurde nicht nur zu Franefer und Orford wegen feiner Bortreflichkeit nachge bruckt, fondern man überfeste auch die gelehrte Anmerkungen und Abhandlungen ins Englische. - Inftitut, historiæ ecclesiaftica N. Test. Francof. 1726. 8. - Instit hist christianze antiquioris. Helmst. 1738. 8. recentioris. ib. 1741. 8. (1 Thir. 12 gr.) - Instit. hift. eccles, antiquæ & recentioris, Lib. IV. Helmft. 1755. 4m. ib. 1764. 4m. (6 fl.) - Instit, hist. christianæ maiores, Sæc. I, ib. 1739. 4. (1 fl. 30 fr.) - Instit, hist. christ, in compend. redactize a Joн. PETRO MILLERO, Helmft. 1752. 8. auct. 1761. 8. (1 ft.) - Schar be! daß am Ende der Paragraphen nicht die hauptbucher citirt find. Alle's, was Mosbeim über Die Kirchengeschichte des neuen Teftamente fchrieb, haben 3oh. Aug. Chr. von Kinem und Schles gel Mector in Seilbrunn, aus beffen Berfen gefammelt, und mit Maclaine's Anmertungen ins Deutsche überfest ; jener , Leipi. 1769-80. IX. 8m. (25 fl.) ju weitlaufig; diefer, Beilbr. 1779. IV. 8m. (10 fl.) ate unveranderte Aufl. ib. 1786. 8m. Fortfetung,

sber die Geschichte bes Isten Jahrhundents. Seilbr. 1787. 89. Ilgm. (6 fl.) fürger und brauchbarer. Bende festen bie Gefebiche te bes 18ten Sabrbunderts bis auf unfere Zeiten in zwei befondern Banden fort. Man bat auch eine englische Ueberfetung von Ars dibald Maclaine, Prediger ju Sagan, und eine frangofifche: Hist. eccles, ancienne & moderne &c. trad, sur la II, edit, angloise per M. MACLAINE. Yverdon, 1776. VII. 8. (40 ft.) - De tebus christianorum ante Constantinum M. commentarii. Helmst. 1762: 4. (3 fl.) - Hist. Tartarorum ecclesiastica, ib. 1741, 4. (18 gr. ober I fl.) - Drigenes 8 Bucher von ber Babrbeit ber drifflis den Religion wiber ben Celfus; aus bem Griechischen mit Ans mertungen. Samb. 1745. 4. - Berfuch einer umparthevischen und grundlichen Revergeschichte. helmft. 1740. 48, 11. 4. (6 fl.) bandelt nur von einigen Retern , besonders von ben Ophiten und Don Mid. Gervet. - Streittheologie ber Chriften. Erlangen, 1763. 64. 111 4. (5 fl.) - Sittenlehre ber beil. Schrift. Selmft. 1735.70. IX. 4. (24 fl.) Ein meifterhaftes Bert. Die 4 lettere Theile verfertigte Job. Deter Miller, der auch einen Auszug aus Mosheims Sittenlehre lieferte; 2te Ausg. 1777. 8. - Elementa theologiz dogm Norimb. ed. III. 1764. 8m. (2 fl.) - Pafforals theologie. Leips. 1763. 8. (20 fr.) - Allgem. Kirchenrecht der Brotestanten. helmft. 1760. 8m (2 fl.) - Anweisung erbaulich ju predigen. Erlangen, 1761. gr. 8. ( ff. 30 fr.) - Erflarung bes Evangelii Johannis. Weimar, 1777. 4. (2 fl. 30 fr.) - Ers flarung bes Briefs an Die Romer. Blantenb. 1771, 4. (2 fl. 30 fr.) - Erklarung bes Briefs an Die Corinthier. Flensb. 1762. II. 4. (7 fl.) - Erflarung des Briefe an den Eimotheus. Samb. 1755. 4. (3 fl.) - Erflarung bes Briefs an ben Titus. Stendal, 1780. 4. (30 fr.) Alle Diefe exegetische Arbeiten fteben feinen übrigen Schriften nach, weil fie größtentheils aus heften genommen find. -Comment, de vita, fatis & scriptis Joh. Tolandi. Hamb. 1722. 4. baben Vindiciæ antiquæ christianorum disciplinæ adv. Tolandum, - Hist. Mich, Serveti. Helmft. 1728. 4. and deutsch. Reue Radrichten von dem Spanischen Arst Mich. Serveto, ib. 1748. und 1780. 4m. treflich. - Geschichte ber Feinde ber driftlichen Res Ugion, and Mosheims Borlefungen berausgegeben und bis auf ichige Zeiten fortgefett von Gottfr. Winkler. Dreeben, 1782. 8. Erfter Theil, auch unter ber Auffchrift: Babrbeit und Gottlichfeit

der christlichen Religion. — Cogitationes in N. Foederis locos se-lectiores. Hanov. 1726. 31. II. 8. — Dissertationes ad hist, eccles, pertinentes. Altonæ, 1731. 43 II. 8. (2 st.) ib. 1767. II. 8. (3 st.) — Dissertat, ad fanctiores disciplinas pertinentes. Uratisl. 1733. 4. (2 st.) — Commentationes & orationes varii arg. ed. Joh. Pet. Miller, Hamb. 1751. 8m. (1 st. 30 st.) — Viele ambere Dissertationen über auserlesene Materien. — Epistolæ amoedææ Moskiemii & Gesneri, ed. Klotz. Lips. 1770. 8. (36 st.) ser lesenswürdig. 0)

Caspar Vieumann, geb. ben 14. Sept. 1648. ju Breslan; ftarb daselhst als oberster Pfarrer, auch Prof. theol. am Gymnasio und Mitglied der preussischen Societät der Wissenschaften, den 27. Jan. 1715. — Schriften: Clavis domus Heber. &c. zu hierw shyphisch. — Trauerreden. Leinz. 1698. 8. — Licht und Recht and den gewöhnlichen Sonn: und Festtagsebangelien. ib. 1731. 4. (2 st.) — Trauer: und Trauungsreden. Breslau, 1743. Il. 4. (3 st.) — Einige Dissertationen 1c.

Johann Georg Vieumann, geb. den 1. Mai 1661. in Merz im Aurfreis. Er studirte zu Wittenberg; wurde daselbst 1684. Abjunct der philosophischen Facultät; und nachdem er Straßburg u. a. Universitäten besucht hatte, 1690. Pros. poel. und Biblissthefar; endlich 1692. Pros. theol. Affessor des Consistorii und Probst an der Schlostirche, und starb — Er schrieb: Theologiam aphoristicam; mehrere, besonders pietistische Streitschriften und Dissertationen.

Gottfried II. Glearins, eigentlich Gelschläger, Johann III. Sohn, geb. ben 23. Jul. 1672. zu Leipzig, wo sein Bater als Prof. theol. Canonicus zu Zeiz, und Senior der Afademie den 6. Ung. 1713. 2t. 74. starb, Nach vollendeten Studien und gemachten gelehrten Reisen, wurde der Sohn 1698. Affessor der philose phischen Facultät zu Leipzig; 1699. Prof. lat. & gr. L. auch Colles giat des grossen Fürstencollegii; 1708. Prof. theol. ferner 1710. So

<sup>9)</sup> Gottens jestleb. gel, Europa. 1 Th. p. 717 sqq. — Bruckers Biter faal. 1tes Behend. — Grennen Biographia acad. p. 1 sqq. — Niceros. 23 Th. p. 406 - 496. — Schmersable Geschichte jestleb. Gottedgel. p. 289 - 345. 532 - 560. 661 - 674. 791 - 813. — Putters Gelehrtengesch. her Univers. Shitingen. p. 20-23. — Saxii Onomast. T. VI. p. 274 sqs.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 343

ndniens zu Meissen; 1714. Affessor des Consistorii, und starb den 10. Nov. 1715. — Schristen: Observat. ad Ev. Marthæi. Lips. 1713. und 1743. 4. (I Thir. 8 gr. oder 2 st.) — Collegium pastonale oder Anseitung zur geistlichen Seelencur. ib. 1718. und 1726. 4. (I Thir. 18 gr.) — Das Jesus der wahre Messias sen. ib. 1714. und 1737. 8. (18 gr.) — Uedersetzte Stanleit Hist, philosophica ins Lateinische mit Anmerkungen. Lips. 1711. 4m. auch Libanii Sophiste orationes, in Fabricii Bibl. gr. Vol. VII. p. 145-378. — Edirte Philostratorum opera. Lips. 1709. sol. — Tr. de genio Socratis &c. und mehrere Dissertationen. p)

Johann Christoph Pfaff, geb. den 28. Mai 1651. zu Pfuls lingen im Mürtenbergischen. Er studirte in den Herzogl. Rlöstern md zu Lübingen; wurde hier Repetent; 1683. Diaconus zu Urach; 1685. zu Stuttgard; 1697. Prof. theol. extraord. und Prof. Log. &c Nieuph. ord. zu Lübingen; 1699. Doct. theol. und Superattendent des theologischen Stists; 1705. Prof. theol. ord. Pastor und Superintendent, und starb den 6. Febr. 1720. — Schristen: Annotat, in Synopsin Theod. Thummii. — Dogmata Protestantium ex iure canonico depronita. 4. — Sylloge controversiarum. — Supplement ad Comment. Dorschwei in epist. ad Hebr. — Dissertationes in Matth. &c.. Dessen Sohn

Christoph Marthäus Pfast, geb. den 25. Dec. 1686. zu Stuttgard. Schon 1699. sieng er seine akademische Studien zu Tübingen an, und wurde 1702. in seinem 16ten Jahr Magistermod 1705. Repetent. Das folgende Jahr trat er auf Perzogliche Kosten seine gelehrte Reisen durch Deutschland, Danemark, Hols land und Engelland an, um seine Renntnisse in den morgenländis sichen Sprachen, in der Kirchens und Gelehrtengeschichte zu erweis tern. Zu Hamburg benuzte er in dieser Absicht den Unterricht des Kozardi und Fabricius. Zu Giessen lernte er von Bürklin die athiopische Sprache. Hierauf begleitete er den Würtenbergischen Erbprinzen als Informator und Reiseprediger durch die Schweiz, über Lausanne, nach Lurin. Hier wuste er ben seinem dreijähris gen Ausenthalt die k. Bibliothek tressich zu bemußen. Er kam 1712.

P)-Hift. Bibl. Fabr. T. VI. p. 492 fq. - SAXII Onom. T. V. p. 412 fq. CHAUFEPIS h. v.

burch Eprol wieber nach Saus ; gieng aber mit feinem Prinzen bas folgende Jahr nach holland; von ba 1715. nach Frantreich und tam 1716. über Strafburg guruck. Leberall machte Pfaff mit ben groffen Gelehrten Befanntschaft und erwarb fich ibre Achtung. Dan hatte ibn 1714, ba er noch ju Greffen war, jum ordentig chen Lehrer der Gottesgelahrtheit ju Tubingen an Cochftettera Ctelle ernennt; und er trat 1717, fein Amt an, und erhielt bes ber damaligen Jubelfeper die theologische Doctorwurde von seinen Bater. Rach deffen Lob wurde er 1720. 2ter ordentlicher gebret Der Gottesgelahrtheit, Dechant der Stiftsfirche und des Stipenbil Dbersuperattenbens; noch in eben biefem Jahr, nach Jagers Tob, Rangler, Prof primarios und Probst ber Rirche; 4 Jahre nachter faiferlicher Pfalzgraf, Abt ju Lorch, herzoglicher Rath, Mitglieb ber preufischen Atabemie ber Biffenfchaften , auch Erbhert auf Mieringen und Dublen am Refar. Gang unbermuthet verließ ber Rantler 1756. im Frubjahr Tubingen, und gieng über Stuttgarb nach Frankfurt. hier wirkte er den Ruf als Rangler, Prof. primat. und General : Cuperintenbent nach Gieffen aus. Er farb ben 19. Rob. 1760. am Schlag. Er war ein Mann von groffer Gelebr famfeit, Die fogar von auswartigen Dichtprotestanten bewundert und geschatt murde; wie er bann mit vielen Gelehrten, felbft mit bem damaligen Babft Benedict XIV, einen Briefwechsel unterhielt Er bearbeitete bennahe alle Theile der Theologie, vorzüglich die theologische Litterargeschichte, bie Rirchengeschichte und bas proto fantische Rirchenrecht mit groffem Benfall; so wie er auch burch feinen grundlichen Unterricht murdige Manner bildete. Ben feinen groffen Reichthum , ben man auf 6 Tonnen Golbes Schatte benn er batte eine geborne Raunerin von Augsvurg zur Che lebte er febr frugal ; boch unterftutte er bieweilen arme Studen ten. Mit feiner gablreichen und auserlefenen Bibliothet mar er febt Dienftfertig, wie ich es, nebst andern, felbst rubmen tann, be er bis zu feiner Flucht von Tubingen 3 Jahre lang mein Lehrer war. - - Schriften: Tr. de genuinis librorum N. T. lectionibus Amst. 1709. Stuttg. 1720. 8. - Demonstrations solides de la verité de la religion protestante. Tub. 1713. 8. Deutsch, Amsterd. 1714 8. - Irenzei fragmenta anecdota ex cod. Taurin. Hagz., 1715. \$ Eine Beute aus ber f. Bibliothef zu Turin. - Primitiz Tubingesics. Tub. 1718. und 1720, 4. (12 gr. ober I fl.) Einige gelehr te theologische Abhandlungen. — Origines iuris eccles, ib. 1719. 21. (8 gr.) auct. 1755. 4. (I Thir.) grundlich; auch beutsch. Salles: 1722. 4. (7 gr.) - Comment, de actie & scriptis publicis ecclesise Wirtenb. ib. 1719. 4. (18 gt.) - Institutiones theologize dogmatics & moralis. ib. 1719. und 1721. 8. (16.gr.) Rrenmithig, boch nicht zu neologisch ; ftreitet gegen einige schulgerechte Boruttheile. - Introd. in historiam theologie litterariam, ib. 1720, 8. butch cis nen Commentar febr bermehrt, ib. 1724. III. 4. (2 Ehlr. 16 gr.: ober 4 fl.) größtentheils ein trochenes Bergeichnif von theologischen Suchern, - Institutiones historize eccles, ib. 1721. (8 gr.) and 1727. 8. (16 gr.) brauchbar, - Notze exegericze in Matthæum, ih. 1721. 4. (8 gr.) treflich. — Gefammelte Unionsschriften, von. Bereinigung ber protestirenben Rirchen. Salle, 1723. 4. (10 gt.) Cyprian war ben diefem umnuben Geschaft fein nicht boflicher Ges ter. - Acta publica Constitutionis Unigenitus. ib. 1722. 4. (I fl.) - Unterricht von den swischen der romischen und protoffantischen-Airche obschwebenden Religionsffreitigkeiten. Frantf. 1721. 8. (10 gr.) - Réponse aux XII, lettres du Père Schessmacher. Tub. 1733. 4. Deutsch, ib. 1750. II. 8. (1 Thk.) — Antwort auf die All. Briefe des Pater Seedorfs. ib. 1750. 8. (10 gr.) auch frans idfich; bende grundlich. - Alfabemische Reben über bas protestans tiche Kirchenrecht. ib. 1742. und 1747. 4. (20 gr.) - Afademis iche Reden über die Grundlehren der Theologie. ib. 1743. und 1747. 4. (1 Thir.) find Borlefungen, wie er fie zu halten pflegte. - Mademische Reben über ein Collegium theol. methodologicum Bieffen, 1756. 4. (30 fr.) — Afademische Reden über ben Plan ber theologize casualis und matrimonialis. ib. 1757. 8. (50 fr.) -Mademische Reden über den Entwurf der theologie antideistice. frantf. 1759. 4. (I fl. 30 fr.) — Libri Symbolici cum introductione & Ang. Confess. variata. Tub. 1730. 8. (1 fl. 30 fr.) Eben so brouchs bar, wie die Nechenbergische Ausgabe. — Die deutsche Bibel mit Etflarungen und Rupfern. ib. 1729. II. gr. fol, (15 fl.) ohne Rus pfer (12 fl.) nachgebruckt zu Speyer. 1767. IX. gr. 8. (4 fl.) Pfaff bearbeitete im alten Teftament nur die hiftorischen Bu der, und im neuen Teft. die Briefe und die Offenbarung Jos. bannis; bas übrige, was fein Schwager, der D. Clemm, und einige Repetenten beforgten , ift nicht fo grundlich. — Ues ber 150 gelehrte Differtationen , unter welchen aber die weuere,

nach 1750, den altern nachstehen. - Einige Erbauungesichtif test ici q)

Bobann Georg Pritius, eigentlich Prig, geb. ben 22. Sept. 1662. ju Leipzig, wo er hernach fludirte, 1690. Sonnabend prediger, und 1691. Affeffor der philosophischen Racultat, auch 1693. Baccalaur, theol, wurde. Er fam 1698. als Prof. theol. & metaph. auch Pfarrer der Drenfaltigkeitskirche nach Zerbst; 1701. als Su perintendent nach Schlaig, wo er nach 4 Jahren noch die hofpredie gerfielle erhielt. Er reif'te 1705. nach holland und Engelland; wurde nach 2 Jahren Prof. theol. Confistorialrath und Pfarrer det Marientirche ju Greifsmalde; endlich 1711. Senior bes Ministerii an Grantfurt, wo er den 24. Aug. 1732. unverhenruthet farb. -- Schriften: Introductio in lectionem N. Test. Lips. 1704. 12. (16 gr.) oft gedruckt; am besten c. n. & Dissertat. Car. Gottl. HOFMANNI. Lipl. 1737. 8m. (2 fl. 45 ft.) ib. 1764. 8m. (3 fl. 30 fr.) febr ju empfehlen. - Einleitung jur geiftlichen Lugend und Sittenlehre. Krankf. 1721. 8. (14 gr.) — Bahres Christens thum aus ben Evangelien vorgestellt. Leipz. 1739, gr. 8. (3 fl.) - Einige Differtationen. - Ebirte ein griechif. neues Teffer ment, 12. r)

Johann Jacob Rambach, geb. ben' 24. Febr. 1693. ju Salle im Magbeburgifchen, wo fein Bater ein Burger und Lifde ler war. Er follte dieses Handtverk lernen, und wurde schon 2 Sahre bagu angehalten; aber eine Berrenfung des Fuffes, an wek cher er lang frank lag, brachten ihn auf ben Entschluß, die Theo logie zu studiren. Er besuchte in dieser Absicht von 1708.-1712. Die Schulen des Maifenhaufes; bezog hernach die Universitat, und half 1715. zu Dalwig, ohnweit Berlin, an der von Michaelis ver anflatteten neuen Ausgabe der bebr. Bibel arbeiten. hierauf fet te er 1719. feine Studien zu Jena fort, und hielt von 1720. an als Magister einige Borlefungen. Er wurde 1723. Abjunct der

r) Hift. Bibl. Fabr. T. VI. p. 95. 557 fq. - SAXII Onom. T. V. p. 629 fq.

q) Sein Leben von Chr. Polyc. Leporin. 1726. 8. — J. J. Mosers Beptrag ju einem Loxico festleb. Gottesgel. Billichen, 1740. II. 8. p. 640 sqq. — Rathlefs Gesch. jestleb, Gel. 1 Th. p. 342-439. — Bods Gefch. der Univerf. Eubingen. p. 146 fq. - Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 6 fq. - SAXII Onomast. T. VI. p. 138 fq.

theol. Racultat' ju Dalle, mub Inflector ben bem Buffenhand; 1726. aufferorbentlicher, und 1727. orbentlicher Lebest ber Gottesgelabethelt ; 1791. Prof. theol. primm. und Superintendent qu Gieffe. fen, wo er den 19. Apr. 1734. fach. Den Muf fomoblenach Repenhar gen 1731. als f. hofprediger und Prof, theol. als auch nach Gottingen 1734. ju der Prof. theol. primaria batte er fich verbeten. Em froms mer, beficheidener, und arbeitfamer Theolog, der mit feinen ers baulichen und gelehrten Schriften fowohl, als durch feine grundlie de Borlefungen vielen Ruten filftete. - - Schriften: Inititutiones hermenevticse faorse. Jense, 1723. und 1729. 43. 8. (20 gr.) ib. 1/64. II. 8in. (2 fl.) Dazu ben einigen Ausgaben gebruckt find: Exercitationes hermeneuticae &c. ib. 1728. 8. (15 ft.) auch Breme, 1741. 8. (30 ft.) Mit mehrerem Recht gebort batu! Comment, de sensus mystici criteriis; auch die Erlauterungen über seine Institut. hermen facene, welche Meubauce aus ben hinterloffenen Manuscrips ten herausgab, Gieffen, 1738. II. 4. (2 fl. 30 fr.,) barinu bie ges gebene Regeln mit vielen Benfpielen beleuchtet , und ifehr viele Schriftstellen grundlich ertlart merben. - Bohlunterrichteter fudiolus theologiæ &co. Frankf. 1737. 8. (1 fl. 30 fr.) Ein grundlicher Commentar über Frankens Idea findiosi theologize; follte bas Hands bud nicht nur ber Studenten , fondern auch im Amt fiebenber Pfarrer fenn. - Boblunterrichteter Catechet; Leipzig, 1762. 8. (15 fr. ) oft gedruckt. - Erlauterungen über Frenlinghaufens Brundlegung 2c. Frankf. 1738. 4. (3. fl.) — Erlauterungen über die præcepta komiletica. Bieffen, 1746. 4. (45 fr.) - Sittenlehre. Frankf. 1738. 4. (4 fl.) — Glaubenslehre. ib. 1744. 4. (6 fl.) - Rirchenhistorie bes alten Testaments. Frankf. 1737. Il. 4. (5 fl.) - Einleitung in ble Streitigfeiten mit ber romifchen Rirche. halle, 1737. II. 4. (2 fl.) voll Druckfehler. - Einleitung in die Streitigfeiten mit ben Socinianern. Coburg, 1745. IL 4. (3 fl.) -Etflarung des Propheten Jefaia. Bullichan, 1741, 4: (2 fl.) -Erflarung der Epifiel Bault an die Romer. Bremen, 1738. 4. (3 Thir.) - Erflarung der Spift. an die Galater und an den Tis tus. Bieffen , 1739. 4. (2 fl.) - Erfl. der. Epift. an die Coloffer. ib. 1740. 4. (I fl.) — Erfl. der Epift. an die Bebraer. Frankf. 1742. 4. (2 fl.) - Betrachtungen über Die Leiden Chrifti. Salle, 1764. gr. 8. (3 fl.) fehr erbaulich. — Betrachtungen über Die 7 letten Borte Chrifti. ib 1742. gr. g. (20 fr.) - Betrachtungen

über bie Befchichte ber Auferstellung. Frantf. 1742. 8. (1 ff. 30 fr.) - Betrachtungen über bie Apostel Goschichte. ib. 1747. II. 4. ('3 fl. 30 fr...) - Betrachtungen über, den Catechifmund Lutheri. ib. 1736. 37, 1]. 4. (3 fl.) - Betrachtungen über Die Sonne und Refttand : Evangelien, Salle , 1747.: 1758. 4. (4 fl.) - Betrach tungen über ben Rath Gottes von der Wenschen Seligfeit. Gieffen, 1751. 4. (3 fl.) Frants. 1780, gr. 4. (4 fl.) — Sellsame Lehren nach einigen Evangelien und Evifieln, Frantf. 1738. 4. (2 fl. 30 fr.) - heilfame Bahrheiten der Evangelien. Frankf. 1734. 4. (4 fl.) - Chriffus in Mofe, oder Betrachtungen über die Borbilder in ben 5 Buchern Mofis. ib. 1761. Il. 4. (3 fl.) - Mehrere Pres digten , Erbamungsfchriften und Differtationen. — Era arbeitete auch am hefischen hebopfer. Gieffen, 1734-1750. 60 Stude, 8. (8 fL) s)

· Mam Bechenberg, geb. ben 7. Gept. 1642. ju Augufins burg in Meiffen. Er flubirte ju Leipzig, wo er 1677 Collegiat om groffen Gurftentollegio, und Prof. gr. & lat, L. & hift. julet 1699. Prof. theol und Canonicus in Weiffen wurde. Er farb den 22. Det. 1721. Seine 4te Chegattim war bes D. Speners Lochter. - Chriften : Summarium hift. ecoles. Lips. 1699 12. (30 fr.) Vitemb. 1748. 8. (451 fr.) oft gebruckt. - Hierolexicon reale &c. Lipf. 1713. 4m. (6 fl.) enthalt brauchbare Collectaneen für die Rinchengeschichte und für fürchliche Alterthumer. — Cancardia pia Augustana cum-appendice tripartita. ib. 1756, & (2 fl.) Aft gebruckt. - Differtat, hift, politige, ib. 1698, und 1715. Il. 8. (1 fl.) - Exercitat. in N. Test. hist, eccles. & litterat, ib. 1707. 1710, und 1714. 8. (45 fr.) - De studiis acad. ib. 1690. 12. (20 fr.) - Athenagorse opera c. n. - Rei nummarise veteres seriptores &c. t)

Chriftian Reineccius, geb. ben 22. Jan. 1667. ju Groß mublingen im Anhalt , Zerbflischen. Er wurde 1680, unter bie Stis pendiaten bes Rlofters Marienehal aufgenommen , und fette feine Studien ju Silbesheim, Selmftabt, Roftof und Leipzig fon. hier fieng er 1695, an ju lebren und ju fcbreiben. Er erbielt 1700. die Burde eines Baccalaurens in der Theologie; fam 1707-

s) SAXII Onomaft. T. VI. p. 402 fq.

t) Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 415-417. P. VI. p. 412.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 349

als Rector an die grosse Schule zu Weissensels mit dem Charace ter eines Herzoglichen Raths. Er wurde 1743. mit Berbehaltung seiner Einkunste und mit einer Besoldungszulage pro emerito ers stärt, und starb den 18. Oct. 1752. mt. 86. — Schristen: Muhammedis sides Islamitica s. Alcoranus. Lips. 1721. 8. (12 gr.) — Biblia quadrilinguia Vet. & N. Test. Lips. 1747 - 50. Ill. sol.m. (24 fl.) — Biblia hebr. id. 1756. 8 (3 fl.) ost gedruckt; am besten 1736. und 56. 8. auch 1739. in 410. (6 fl.) — Biblia gr. V. Test. ex versione LXX. id. 1757. 8. (3 fl.) — Janua hebr. lingum V. Test. id. 1756. 1769. 8. (3 fl.) oft gedruckt; zuleht verbessert von Joh. Frid. Rehkops. Lips. 1788 — Concordia germanico-lat. ad opc. & antiquissima exemplaria. id. 1735. 4. (2 fl. 30 fr.) — Nov. Test. gr. 8. id. 1725. 8. — Pauli Dolscii Augustana consessionis vension graca. id. 1736. 8. &c. u)

Johann Andreas Schmid , geb. ben. 18. Mug. 1652. ju Borms, wo fein Bater Senior bes Ministerit war. Er ftubirte ju Mugfburg und Jena; machte eine gelehrte Reise nach Salle Magdeburg, Lineburg und hamburg; wurde 1679. Abjunct der philosophischen Kacultat zu Jena; und nachdem er noch Leipzig und Mittenberg besucht hatte, 1683. Prof. Log. & metaph, endlich 1605. Prof. theol. & antiquit, facr. ju helmstadt; auch 1699. Abt in Marienthal , und farb den 12. Jun. 1726, ba er 6 Jahre pors ber fein Geficht burch ben Schlag größtentheife verlohren batte. Ein gelehrter und moderater Theolog. Er lernte mit der linken Sand fertig fchreiben , ba er in Jena ben einem Bruch am reche ten Arm übel furirt wurde. - - Schriften : Compendium theo-10giæ dogmat. Helmst. 1699. 1713. 8. (20 fr.) - Compend. theol. moralis. ib. 1705. 8. (14 fr.) Lips. 1733. 8. (30 fr.) ib. 1747. 8. (45 fr.) - Compend. theol. exegetics, ib. 8. - Comp. hift. ecclef. V. & N. Test, c. supplem. JOECHERI Lips, 1739. 111. 8. (1 st. 30 fr.) - Comp. philosophia. Helmst. 1704 und 1710. 8. (14 gr.) - Le. xicon ecclesiasticum minus, ib. 1712. 8. (12 gr.) Das versprochene Lexicon eccles. maius fam nicht beraus. - De Notariis ecclesiz tum orientalis tum occid. Lipf. 1756. 4. (24 fr.) - Er ebirte CASP.

u) Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 454. — Sirts oriental. ereget. Bibliothet. 2 %b. p. 226 - 228. — Sax11 Onom. T. VI. p. 65 fqq.

SAGITTARII Introd. ad hist. eccles. Jense, 1718. II. 4. mit Bet: mehrungen. x)

Samuel Schelwig geb. 1643. zu Lissa in Polen, wohn sich sein Bater als ein Prediger von Gurau in Schlessen geflüchen hatte. Er wurde zu Wittenberg Adjunct der philosophischen Facuk tat; hernach Prof. und Conrector zu Thoren; ferner Prof. philol. und Vibliothekar zu Danzig, auch Pastor an der Oreisaltigkeitskirche, endlich Prof. theol. und Nector am dasigen Gomnasio, und starb den 18 Jan. 1715. — Schriften: Quakerianismus consutus. Stettini. 1696. Il. 4. (1 Thir. 18 gr.) — Synopsis controversiarum sub pietistis motarum, a. supplem. Witted. 1705. 8. (12 gr.) — Sectivische Pietisterei. Danzig. 1696. Il. 4. (1 Thir. 18 gr.) — Manud. ad Formulam Concordiz. ib. 1712. 4. (18 gr.) — Meditationes biblicæ. &c.

Christoph Sontag geb. den 28 Jan. 1654. zu Weida im Bogtlandischen. Er studirte in der Schulpforte und zu Jena; wurde Pfarrer zu Oppurg; 1685. Superintendent zu Schleusingen; 1690. Prof. theol. prim. und Stadtpfarrer zu Altorf, auch 1699. Prof. gr. L. und starb den 6 Marz 1717. Er redete sehr fertig griechisch. Unter mehrern Schristen, die ost sonderbare Ausschriften sift zu merken: De quorundam swe. XVI. & XVII. precipuorum theologorum Lutheranorum eruditione, in ecclesiam meritis & schiptis &c. cuthalt gute literarische Nachrichten. — Tituli psalmorum in methodum anniversariam redacti. Silusiw. 1687. 4. (2 sl.)

Erich Weismann geb. ben 15 Jul. 1641. in Oberöfterreich, Er wurde wegen der Religion vertrieben; studirte in den Burstenbergischen Rlöstern; wurde 1662. Prosessor und Prediger im Rloster hirsau; 1680. Superintendent zu Baiblingen, 1685. zu Kirchheim, 1690. zu Kurtingen, 1693. zu Stuttgard, zugleich Pralat zu Herrenalb; 1704. Confissorialrath und Stiftsprediger zu Stuttgard; endlich 1711. General; Superintendent und Pralat zu Maulbrunn, wo er den 23 Febr. 1717. starb. Sein Lexicon bipartitum lat. germanicum & german. lat. wurde oft gedruckt, Stuttg. 1758. 8m. (3 fl. 30 fr.) ib. 1775. 8m. (4 fl.) mit Ernestl's Bers mehrungen. Dessen Sohn

x) Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 393 fq. P. V. p. 251. 257. P. VI. p. 526 fq. - SAXII Onom. P. V. p. 620 fqq.

## 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 351

Chriftian Eberhard Weismann geb. ben 2 Gest. 1677. Er fam 1689, in bas Stipenbium nach Lubingen; wurde 1693. Ragister; 1699. Repetent; 1701. Diaconus zu Calm; 1705. Soft taplan in Stuttgard; 1707. Profestor am bafigen Gnmnafio und Mitwocherrediger; 1721. Prof. theol. ju Lubingen; 1730. Decan ber Stiftsfirche und Superattenbent ben bem bergoglichen Stipen Er farb den 22 May 1747. Ein frommer, bescheibener und grundlicher Theolog. - - Schriften: Introd, in Memorabilia hist, eccles. N. Test. Stuttg. 1718. 19. II. 4. (3 26sr. 16 gr.) febr vermehrt Halz. 1745. II. 4. (4 Thir. 12 gr. ober 9 fl.) grundlich. - Institutiones theologiæ exegetico - dogmaticæ. Tub. 1739. 4. (1 Thir. 16 gr. ober 3 fl.) vernünftig orthobor. - Schediasmata facra f. Differt, varii argumenti. ib. 1725, 4. (1 Eblr. 8 gr. oder 2 fl. auch noch mehrere grundliche Differtationen. - Orationes academice, ib. 1729. 8. (40 ft.) - Grundlehren ber evangelischen Res ligion zur Vertvahrung gegen das Pabstum. zc. y)

Gottlieb Wernsdorf geb. den 25 Febr. 1668. zu Schoes newald in Obersachsen. Er studirte zu Wittenberg; wurde daselbst 1695. Abjunct der philosophischen Facultät; 1699. Prof. theol. extraord. und Doctor; 1706. Prof. theol. ordin. ferner 1710. Probst; 1718. Assessor Consistorii, Pastor der Pfarrstische und Generalsus perintendent des Kurfraises, auch Quersurtischer Kirchenrath. Er starb den 1 Jul. 1729. Ein strenger Orthodox. — Schriften: Tr. de indisserentismo religionum. Witteb. 1716. 8. (8 gx. oder 24 fr.) beutsch, ib. 1734. 8. (16 gr.) — Disputationes acad. dogmatici, polemici & hist, argumenti, ib. 1736. 37. II. 4. (4 st.) — Tr. de side historica librorum Maccabaicorum. Vratisl. 1747. 4. (40 fr.) — De Montanistis Sæc. II. hæreticis, Gedani. 1751. 4. (24 fr.) 2c. Er hatte 3 gelehrte Sohne. 2)

Gottlieb Wernsdorf geb. 1710. zu Wittenberg, war da; selbst Bensitzer der philosophischen Facultat; fam aber als Prof. elogu. und L. or. nach Danzig, und starb 1774. Seine Haupt, schrift ist: De republica Galatarum. Norimb. 1743. 4. (1 st. 30 fr.) a)

<sup>7)</sup> Mofers Beptr. ju einem Lexico jestleb. Theologen. — Bots Gesch, ber Universität Eubingen. p. 147 sq. — Saxii Onomast, T. VI. p. 302 sq.

<sup>2)</sup> COLERI Comment. de meritis & scriptis Wernsdorfii.

<sup>2)</sup> Mausel Bibl, hift, Vol. II. P. I. p. 71 fq. - Juvers. Nachr. 14 Eh. P. 281 - 410.

Ernst friderich Wernsdorf geb. 1718. zu Wittenberg, wo er auch und hernach zu Leipzig studirte. Zu Leipzig wurde er 1746. Prof. philos. extraord. und Collegiat des kl. Kurstencollegii; 1752. Prof. antiquit. eccles. endlich 1756. Prof. theol. ord. zu Wittenberg, wo er 1782. starb. Er schrieb mehrere, besonders die Alterthumer erlauternde, Dissertationen. b)

Johann Christian Wernsdorf geb. den 6 Nov. 1723. pa Wittenberg. Er studirte von 1735-1741. in der Schulpforte, bers nach zu Wittenberg, wo er 1749. Bensiger der philosophischen Fascultat, bald hernach aber Prof. eloqu. & poel. zu helmstädt wurde. Er schrieb einige Differtationen und Programme. c)

Guftav Georg Zeltner geb. den 16 Cept. 1672, ju bik poltftein im Rurnbergischen, wo fein Bater Prediger war. Er fin birte ju Jena, Riel zc. und befuchte mehrere Universitaten : wurde 1699. Prof. Metaph. ju Altdorf; 1700. Diaconus ju St. Jacob; 1704, zu St. Gebald; 1706. Prof theol, & L. orient. und 1717. Baftor. Er legte aber 1730. alle diefe Memter nieder, und nabm Die Mfarrei Poppenreut an, wo er den 24 Jun. 1738. ftarb. -- -Schriften: Breviarium controversiarum cum Remonstrantibus. Norimb. 1719. 8. (12 gr. ober 36 fr.) - Brev. controv. c. enthufiastis & fanaticis. Lips. 1724. 8 (8 gr.) - Brev. contr. c. ecclesa græca. Norimb. 1736. 8. (6 gr. ober 24 fr.) - Hist. Cryptocalvinismi, Lips. 1729. II. 4. (3 Thir. 12 gr. oder 6 fl.) - Vitz theologorum Altorfinorum. Norimb. 1722. 4. (I Ehlr. 16 gr. ober 2 fL) - Die Deutsche Bibel mit Summarien und furzen Anmerkungen. Altborf. 1730. 4. fehr brauchbar. - Die Geschichte ber Gelehrten in Rranten. Nurnb. 1726 - 32. 8. - Beschreibung bes Lebens und der Schickfale Sans Luffts. ib. 1727. 4. - Differtationen K. und mehrere gelehrte Abhandlungen. d)

b) Das Neue gel Europa. 12 Th. p. 1030 - 1040.

c) Das N. gel. Enr. 15 Th. p. 750-758.

d) Stoll Anleit. jur Sift. der theol. Gelahrtheit. — Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 20 fq. — Saxii Onomaft. T. VI. p. 111 fq.

## 23. Anfang 4. Fortgang d. Gelehrsamk. 353

# Reformirte Theologen des achtzehnten Jahrhunderts.

Jacob Abbabie geb. 1658. ju Ran in Bearn. Er finbirte ju Saumur, Paris und Geban. Zu Seban nahm et bie Dos ctormurbe an; gieng bernach als frangofifcher Brediger nach Bers lin, wo er sich allgemeine Achtung erwarb. Er that verschiedene Reisen nach holland; gieng 1688. nach des Rurfurft frid. Will helms Tod nach Engelland und Irland; wurde 1690. fraugofit icher Prediger ju London; weil er aber Die Luft nicht vertragen fonnte, fo begab er fich nach Arland, und wurde Dechant gu Er fam wieder nach Engelland , feine Freunde gut besuchen, und ftarb ben 2 Oct. 1727. æt. 69. ju Marn Bonn ohnweit London. - - Schriften: Tr. de la verité de la religion chrétienne. Rotterd. 1684. II. 8. vermehrt' ib. 16886 Il. 8. (1 Thir. 12 gr.) ib. 1701. III. 12. Amst. 1729. III. 12. (2 Thir.) Haye. 1750. IV. 12, (2 Thir. 12 gr.) Daben l'art de se connoitre &c. Grundlich in den Beweisen und angenehm in bet Schreibart. Englisch überfett bon Lambert, Bischof von Dros morn in Irland , Lond. 1694. 8. Deutsch mit Unmerkungen von Billerbek, Frankf. 1713. Leipz. 1721. und 1748. II. 4. (2 fl.) besser durch Beinr. Joh. von Bahn, Carlstub. 1776. Ill. 8. — La verité de la religion reformée, Rotterd. 1618. II. 8. (1 Thir.) englisch durch ben Bischof Lambert. - Tr. de la divinité de notre Seigneur . C. ib. 1689. und 1750. 12. Amft. 1719. 8. (16 gr.) engs lisch Burch Abr. Boot, Lond. 1780. 8. veutsch von Joh. Ge. Ungerer, Murnb. 1754. 8. (1 fl.) Cothen, 1756. 8. - L'art de se connoitre soi meme, ou la recherche des sources de la morale. Rotterd. 1692. 12. Haye. 1700. 8. ib. 1715. II. 12. (48 fr.) fonst oft gedruckt, aber verftummelt Lyon. 1693. 12. (12 gr.) Deutsch, Augsp. 1712. 8. (24 fr.) hollandisch, Rotterd. 1700. 8. — Hift. de la conspiration derniere d'Angleterre. Lond. 1696. 8. sehr rar und intereffant; auch ins englische übersett. - Le triomphe de la providence & de la religion &c. Amst. 1721. II. 12, ib. 1723. IV. 12. - Reflexions fur les livres de l'Ecriture S. Amst. 1689. Il. 12. (126/r.) - Explication d'Apocalypse, ib. 1723. IV. 12. (2 26/r. (Dritter Band,)

16 gr.) — Sermons panegyriques. ib. 1759. III. 8. &c. daben sein Leben. e)

Deter Allir (nicht Allinga) geb. 1641, ju Alencon. Er war anfangs Prediger zu Agobille in Champagne (nicht zu Rouen) und wurde bernach 1670. nach Charenton , zu der vornehmften reformis ten Gemeinde in Kranfreich berufen. Gobald 1685, bas Edict bon Nantes aufgehoben mar, fluchtete er nach Engelland, und wur be tulett 1690. Canonicus und Thefaurarius der Rirche ju Galis burn, nachdem ihm die Universitäten zu Orford und Cambridge aus hochachtung die Doctorwurde ertheilt hatten. Er farb den 3 Marg 1717. æt. 76. gu London. Gin grundlich gelehrter Mann. - Schriften: Reflexions sur les cinq livres de Moyse. Lond. 1687. 8. Amst. eod. 8. und Reflexions sur les livres de l'Ecriture S. Amft, 1689. 8. Englisch Lond, 1688. Il. 8. Deutsch von A. C. Eichenbach: Bernunftige Betrachtungen über die Bucher ber b. Schrift, aus dem Frangofischen, Murub. 1702. II. 8. (1 fl.) neu herausgegeben von Dhil. Fried. Mittel, Rector der Schule zu Schwabach, ib. 1770-74. IV. 8. (2 fl.) - Rirchengeschichte von Piemont zc. englisch Lond. 1690. 4. - Rirchengeschichte ber Albigenser zc. englisch ib 1592, 4. Beide wider Bossucts Hift. des variations. - Sermons XII. sur divers textes. Rotterd. 1685. 12. - Mehrere Streitschriften , Differtationen und Ueberfebungen. - Seine Geschichte ber Rirchenversammlungen, Die er mit vielem Rleiß ausarbeitete, fam, wegen Mangel ber Pranumcranten, nicht in ben Druck. f)

Thomas Bennet geb. den 7 Man 1673. zu Salisdum in Wildshire. Er studirte zu Cambridge; wurde 1700. Nector ben St. Jacob zu Colchester, und starb den 3 Oct. 1728. zu London. Er ließ sichs angelegen senn, die erledigten Pfarreien mit tüchtigen Subjecten zu besetzen, und entzog sich dadurch ein jährliches Einstommen von 300 Pf. St. — Man hat von ihm eine gute berässche Grammatik, und viele Streitschristen gegen die römische Kirche, die Quaker, Presbyterianer 20.

e) Chaupepié h. v. — Biogr. Britann. — Saverien Vies &c. — Joechers Lexic. von Adelung verbesfert, h. v. — Nicevon. 12 Th. p. 218-225.

f.) Chaupkpie h. v. aussübrlich und genau. — Biogr. Britann. — Joechens Lexic. von Abelung verb. — Niceron. 18 Th. p. 127-1341

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 355

franz Burmann, der altere, geb. 1628. zu Leiden, wos hin sich sein Bater, Peter Burmann, als ein vertriebener Pres diger aus Frankreich begeben hatte. Er wurde ansanz Prediger zu Hanau; hernach Subrector zu Leiden; endlich 1662, Prof. theol. zu Utrecht, auch 1671. Prof. hist. sacze, und starb 1679. ——Schristen: Synopsis theologize & oeconomize fæderum Dei, Amst. 1671. u. 1691. II. 4. (2 Thir. 16 gr. oder 3 st.) — Exercitationes academicze, Rotterd. 1688. II. 4. (2 Thir. 12 gr.) — Orationes &c. Trai. 1700. 4. (1 st.) Dessen Sohn

franz Burmann, der jüngere, geb. den 15 May 1671. 3tt Utrecht. Er studirte hier, zu Leiden, Francker und Gröningen; wurde 1695. Prediger zu Coudum, einem Dorf in Friesland; 1702. Gesandschaftsprediger, da die Staaten eine Gesandschaft an die Rönigin Unna schickten, ihr zum Antritt der Regierung Glück zu wünschen. Ben dieser Gelegenheit machte er mit den berühmtesten Gelehrten Bekanntschaft. Mach seiner Rückfunst wurde er 1703. Prediger zu Enkhupsen; 1705. zu Amsterdam; und 1715. Prof. theol. zu Utrecht, wo er den 22 Sept. 1719. starb. ——Geine meisten Schriften sind in hollandischer Sprache versaßt, 3. Harmonia evangelica. &c.

franz fabricius geb. den 10 Apr. 1663. ju Umfterdam. Er studirte hier und gu Leiden vorzüglich die orientalische Spras den; wurde 1687. Prediger ju Belgen; 1696. gu Leiben, auch hernach 1705. Prof. theol. & eloqu. facræ, und starb den 27 Jul. 1738. ju Leiden. Man muß ihn nicht mit Frang Sabricius ver: wechseln, der 1573. æt. 47. als Rector des Gymnafii zu Duffels borf starb, und Hist. Ciceronis schrieb, Budingæ. 1727. 8. (6 gr.) -- Schriften : 'Christus unicum ac perpetuum fundamentum ecclesiæ demonstratus, Lugd. B. 1717. 4. (2 Ihlr.) - Tr. de facerdotio Christi, ib 1720. 4. (2 fl.) - Christologia Noachica & Abrahamica, XII. Dissert. philol. exeg. ad sel. V. & N. Test. loca. ib. 1727. 4. (2 Thir.) - Fides christiana patriarcharum ac prophet. IX. Dissert, exeget, in V. & N. Tost, textus, ib. 1730. 4. (1 Thir. 18 gr.) - Opera omnia philol, theol, exegetica. ib. 1740. IV. 4. (7fl. 30 fr.) g)

g) Cf. Chaufepié h. v. - Saxii Onomast. T. VI. p. 88.

Micolaus Gurtler geb. den 8 Dec. 1654. ju Bafel. Et Rubirte bier, ju Genf und Saumur; wurde Prof. eloqu. ju ber born; Prof. theol. ju hanau; Prof. theol. und Rector ju Bremen; ferner Prof. theol. am Gymn. ill, ste Deventer; endlich 1705. Prof. theol. ju Franefer, wo er ben 28 Gept. 1711. ftarb. gelehrter Mann, von welchem Werenfels fagte, er fchame fic nicht, ihn seinen Lehrer in der Theologie zu nennen. - - Schrife ten: Lexicon lat. gr., german, & gallicum, Basil, 1682, 8m. ( I fl. 30ft.) bedeutet nicht viel. - Institut, theologicæ. Amst. 1694. 4. (2 His. 16 gr.) Marburgi. 1731. 4. (2 Thir.) auch unter der Aufschrift: Instit, theol. reformatæ ecclesiæ, Halæ. 1721. 4. - Synopsis theologiæ reformatæ. Amst. 1715. 31. 8. (16 gr. ober 30 fr.) - Systema theologiæ propheticæ. Amít. 1702. 4. ( I Shir. 20 gr.) Trai. 1724. 4. (i Thir. 20 gr. ober 1 fl. 30 fr.) vorzüglich. - Origines mundi & in eo regnorum, rerumpubl. & populorum, horumque duces, migrationes, dií & religio &c. ib. 1708. 4. (3 Thir. oder 4 fl.) voll Gelehrsamfeit. - Theologia systematica elenchtica & practica. - Hist, ecclesiæ Gallicæ, - Hist. Templatiorum, &c. h)

Barthold Solzfus geb. den 11 Dec. 1659, zu Rügenwalde in Hinterpommern. Er wurde 1685. Prof. philos. extraord, zu Frankfurt an der Oder; 1686. Hofprediger zu Stolpe; 1696. Prof. phys. ord. und theol. extraord. endlich 1698. Prof. theol. ord. zu Frankfurt a. d. D. und starb 1717. — Schriften Tr. de prædestinatione, electione & reprodatione. Francos. 1703. 4. (6 gr.) — Tr. de Deo, attributis & decretis divinis. ib. 1707. 4. — Differtat. theol. ib. 1714. 4. (1 Ths. 12 gr.)

Johann von der Marck (Markius) geb. ben 10 Jan. 1655. zu Sneek in Friesland. Er studirte zu Francker und Leiden; wurde 1675. Prediger zu Midlum in Friesland; 1676. Prof. theol. zu Francker; 1682. zu Gröningen; 1689. zu Leiden, wo er nebk der Theologie von 1702. an, die Kircheugeschichte lehrte, und den 30 Jan. 1731. starb. Ein treslicher Exeget. — Schristen: Comment. in XII. prophetas minores. Amst. 1696-1701. IV. 4. (8 Thr.) Tub. 1734. fol. m. (8 Thr. oder 12 st.) vorzüglich; sehr gelehrt.

h) EMO LUCIUS VRIEMOET Athenz Frisiacz, p. 744-750. — CHAUFE-PIÉ h. v. — BUDDEI Isag, p. 376. sq. — Dornii Bibl. theol. P. Il. p. 760. — Stoffe Unl. jur theol. Gel.

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 3

Emzeln gebruck: Comment, in Holeam, Amst. 1696, 4, (3 fl.) Comment. in Micham, Nahum, Habacuc & Tsephaniam. ib. 1700. 4. (3 fl. 30 fr.) - Comment, in Haggæum, Zachariam & Malachiam. ib. 1701. II. 4. (4 fl.) - Comment. in Apocalypsin. Amft. 1698. 4. (2 Ehlr. 12 gr.) - Comment. in Canticum & in Pfalmos. ib. 1703. 4. (2 Thfr. 12 gr.) - Comment. in pracipuas partes Pentateuchi. Lugd. B. 1713. 4. (2 Thir. 8 gr.) - Compend. theologize christ. Groningze, 1686. 8. ( 1 Thir. ) Amst. 1690. 8. (I Shir. 12gr.) ib. 1722. 8. (2 Shir.) — Exercitationes textuales in loca V. & N. Test. ib. 1694. II. 4. (4 Thir.) - Exercit. bibl. ad loss V. & N. Test. ib. 1707. 4. (3 Ehlr.) - Exercit, scripturariz. V. Test. ib. 1709. 4. (2 Thir.) - Exercit. script. N. T. ib. 1719. 4. ( 1 Thir. 18 gr.) - Exercit, exegeticae ad fel. V. & N. Test loca, ib. 1697. 4. ( I Thir. 16 gt.) - Differt, philol, exeget, ad fel. textus V. & N. Test. Lugd, B. 1725. 27. II. 4. (4 Thir.) - Disput. XII, de Sibyllinis carminibus. Franck. 1682. 8. i)

Benedict Dicter geb. ben 30 Man 1655. ju Genf, mo fein Bater Syndicus war. In seinem 20ten Jahr machte &, in Ges sellschaft seines Freundes, Anton Legers, nachmaligen Profes fore der Philosophie und Theologic ju Genf, eine Reise durch Frants reich, holland und Engelland. Rach 2 Sahren fam er in feine Baters fabt grud, und wurde anfange in die Gefellichaft ber Prediger, hernach ber Professoren aufgenommen; wurde 1680. Prediger, und 1686. Prof. theol. ju Genf; auch 1706. Mitglied von der Ges fellschaft zu Kortpflanzung des Glaubens, und 1714. Mitglied von ber f. Sefellschaft ber Wiffenschaften ju Berlin. Er verbat fich 1702. ben Ruf nach Leiben an Spanheims Stelle; murbe noch, neben seinem Predigamt und Professorat, 1710. Paftor der italies nischen Rirche, und 1712. Borfteber der Profelytenanstalt, und farb ben 10 Jul. 1724. æt. 69. ju Benf. Gin fehr arbeitsamer, belesener, beredter, grundlicher und frommer Theolog. Schriften: La morale chretienne, ou l'art de bien vivre. Genève. 1695. 96. VIII, 12. (2 Thir. 16 gr.) vermehrt ib. 1710. II. 4. (4 Thlr. ) ib. 1711. VIII. 12. (3 Thlr.) ib. 1721. III. 4. Deutsch, burch die Grafin El, fr. von Sport, Rempten, 1712. 4. abet

i) VATEMOET Athenæ Frisiacæ. p. 544 - 556. - PAQUOT Memoires &c. T. II, p. 29 - 350.

Latholisch werstümelt; einige Exemplare wurden mit dem neuen Sitel versehen: Zübingen 1713. Besser übersetzt von Joh. Fried. Bachstrom, einem damaligen Stud. theol. und nachmaligen Dock. med. Leipz. 1717. 20. 28. und 38. 4. (3 st. ) gründlich und ordentlich. — Theologia christiana, Genevæ, 1696. II. 8. Lugd. B. 1722. 89. — Theologie chretienne. Amst. 1701. II. 4. vermehrt Genève, 1708. III. 4. (5 Ths..) Deutsch, Leipz. 1722. II. 4. (6st.) gründlich. — La religion des protestants justissée &c. Genève, 1716. II. (1 Ths..) — Tr. contre l'indisserence des religions. ib. 1692. und sehr vermehrt 1716. 12. — Medulla theologiæ, ib. 1711. 12. (12 gr..) — Hist. de l'eglise & du monde de XI. Siecle, pour servir de continuation de l'hist. de M. le Sueur. ib. 1713. II. 4. Amst. 1732. III. 4. — Sermons, lettres, entretiens, prières. &c. k)

Johann la Placette geb. den 19 Jan. 1639. zu Pontae in Bearn, wo fein Nater Prediger war. Er verwaltete anfange von 1660-1664. das Predigamt zu Orthes in Bearn; hernach bis 1685. da das Edict von Nantes widerrufen wurde, ju Ran in der nem lichen Proving. Da er nun Kranfreich verlies, fo wollte ibn der Rurfurft von Prandenburg nach Konigeberg, und gugleich die Kos nigin von Danemark fur fich als Prediger nach Ropenhagen be ben, Er nahm ben lettern Beruf an , und blieb bis 1711. nach ber Ronigin Tod ju Ropenhagen; begab fich megen gefchwachter Besundheit in den Saag, und von da nach Utrecht, wo er ben 25 Apr. 1718. æt. 80. ftarb. Ein grundlicher Moralift, und erban licher Prediger. - - Schriften : La morale chretienne en abtegé &c. Amst. 1695. II. 12. vermehrt ib, 1701. 1714. 1716. II. 12. (18 gr.) Deutsch, St. Gallen, 1702. 8. (8 gr.) Er hielt fie für feine beste Schrift. - Essais de la morale chretienne. Amst. 1692. 97. IV. 12. und Nouveaux essais de la morale, Haye, 1714. II, 12. beide Amft, 1716. VI. 12. (3 Thir.) ib. 1731, VI. 12. (3 Thir. 16 gr.) Deutsch, Leirg. 1719. 4. (3 fl. 30 fr.) febr grundlich und faslich, weder ju lar, noch ju streng. — Theologie chretienne & la science du salut &c. Geneve. 1721, III. 4m. (10 fl.) Deutsch, Leipz. 1723. II. 4. (6 fl.) - Tr. de l'orgueil. Amst. 1693. 8. vers mehrt, ib. 1699. 8. - Tr. de la conscience, ib. 1695, 12. - La

k) Miceron. 1 Th. p. 364 - 372. — Stolle I. c. — Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 381. sq. 433 sq. — Saxii Onomast. P. V. p. 664.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 359

communion devote &c. ib. 1699. 12. ib. 1746. II. 12. (16 gr.) Deutsch, Jurch. 1766. gr. 8. (1 st.) — Tr. des bonnes oeuvres. ib. 1700. 12. — Divers traités sur de matières de conscience &c. ib. 1698. 12. — La mort des justes, ou la manière de bien mourir, ib. 1695. 12. 1729. II. 12. (18 gr.) 1749. 8. (1 Lhs.) Deutsch, Franks. 1724. 8. (14 gr.) Jurch. 1760. II. gr. 8. (2 st.) — Tr. des jeux de hazard &c. Haye. 1714. 12. — Tr. de la soi divine. Amst 1697. 12. Rotterd. 1716. 4. — Contre l'indisserence des religions. Francs. 1786. 8. (1 st. 45 st.) — Observationes historico ecclessasticæ de pontificis rom. potestate in definiendis sidei rebus. Amst. 1695. 8. &c. Miles bundig. 1)

Sermann Alexander Roell geb. 1653. auf dem seinem Botter, der ein Brandenburgischer Oberster von der Cavallerie war, gehörigen Landgut Dolberg in der Westphälischen Grafschaft Mark. Er studirte zu Utrecht, Gröningen, Bremen, Marburg, Heidelberg, Jürch und Leiden; wurde Hosprediger ben der Nebtiskin zu Herscht, hernach ben der Prinzessen von Oranien; ferner 1682. Profiger zu Deventer; 1685. Prof philos. und theol. zu Francker; endlich 1704. Prof. theol. zu Utrecht, wo er den 12 Jul. 1718. starb. — Schrissen: Comment. in epist. ad Ephes. Trai. 1731. 32. II. 4. (4 Thr.) — Explicat. catechismi Heidelberg. ib. 1730, 4. (3 st. 45 fr.) — Tr. de religione naturali. ib. 1713. 8. (30 fr.) — Einige Streitschristen, die er mit Vitringa wegen der ewigen Seburt Christi und dem Lod der Glaubigen wechselte. m)

Jacob Saurin geb. 1677. zu Nimes in Languedoc, wo sein Bater Parlaments procurator war. Nachdem das Edict von Nantes aufgehoben war, so begab er sich nach Genf, daselbst die Theologie zu studiren. Eine Zeitlang that er als Kähnrich Kriegs, dienste in Viemont, und kehrte hernach wieder nach Genf zurück, seine Studien fortzusetzen. Er gieng 1700. nach Holland, und von da nach Engelland, wo er sich 1703. verhenrathete. Nach 2 Jah; ren kehrte er nach dem Haag zurück, va man ihm zu lieb eine neue französische Predigerstelle errichtete. Er predigte mit ausserz ordentlichem Benfall, und starb den 30 Dec. 1730. Seine zahlz reiche Bibliothek wurde 1731. durch eine Auction zerstreut. —

<sup>1)</sup> Miceron. 2 Th. p. 211 - 220. — Stolle l. c.

m) Chaufepie h. v. - VRIEMOET Athena Frifiaca. p. 656-671.

Schriften: Sermons fur divers textes de l'Ecriture S. Have. 1703-25. V. 8m. ib. 1749. XIL 8m. (10 Thir.) Geneve. 1761. XII. 8m. (12 fl.) Deutsch, Leipz. 1737-50. X. gr. & (10 fl.) Ligniz. 1766. X. gr. 8. (9 fl.) - Sermons nouveaux fur l'hist. de la paffion de N. S, J. C, Haye. 1732. II. 8. (1 Thir. 16 gr.) Deutsch. - Leipt. 1764. und 1772. U. gr. 8. (1 fl. 45 fr.) mit vieler Bered famteit, aber auch mit vielen Worten. - Discours historiques, cit theologiques & moraux sur les évenemens les plus memorables du V. & du N. Test. continuées par Roques & Beausobre. Amé. 1720-19. XI. 8. c. fig. (13 Lhlr.) ib. 1720. VI. fol. m. f. (60 Thir.) die Rupfer allein (25 Thir.) ohne Rupfer (36 Thir.) Haye, 1728-39. VI. fol, m. R. (60 Thir.) Deutsch durch fried. Eberh, Rambach, Rostof. 1745 - 49. IV. 4. (24 fl.) Die 2 et Kern Theile gab Saurin beraus; die übrigen wurden von Ros ques und Beaufobre fortgefest, Saurin behauptete im aten Theil, man burfe in gewiffen Kallen die Unwahrheit fagen, und wurde darüber von la Chapelle u, a, heftig angegriffen. — Abregé de la theologie & de la morale chretienne, Amst. 1722. 8. (16 gr.) Deutsch, Chemnig, 1769. 8. (1 fl.) - L'Etat du chri-Pianisme en Erance &c. Haye. 1725. 8. Dagegen famen beraus Reflexions critiques &c. n)

Samuel Strimesius geb, ben 2 Febr. 1648. zu Königst berg. Er studirte zu Franksurt a. d. Ober; wurde, nachdem er aus Engelland von seiner gelehrten Reise zurückgekommen war, 1674, daselhst Prof. philos. extraord. bald darauf Prof. phys. ord. serner 1679, erster Pfarrer an der Nicolaistirche, und Prof. theol. extraord, und 1696, ordinarius; er starb den 28 Jan. 1730. Em moderater und gelehrter Theolog. —— Schristen: Ingenua in controversias evangelicorum inquisitlo. Francos. ad V. 1708. 3. (16 gr.) — Tr. de sundamentalibus sidei christianæ articulis, id. eod. 8. (8 gr.) — De unione evangelicorum ecclesiastica. Lugd. B. 1711, 4. (20 gr.) und noch andere Unionsschristen, in welchen er grosse Gelindigseit zeigt. — Charitologia christiana s. Systema gratiæ div, id, 1712. 4, (1 Thlr.)

р) Soin Leben ben gen Theil seiner Predigten. — Stolle 1. с. — Сидурерій h. v. — Saxil Onomast. T. VI. p. 222 fg.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 361

Salomo van Till geb. den 26 Rov. 1644. ju Befop ohne weit Amfterdam, wo fein Bater Prediger war. Er ftudirte ju 11ts recht und Leiden nebft der Theologie, feinem hamptftudio, die Arzueigelahrtheit, und unterhielt mit Burmann und Coccejus eine vertraute Freundschaft. Sein Nater ordinirte ihn 1666, jum Prediger in huisduinen, einem Dorf in Nordholland. hier batte er Beit genug, feiner gelehrten Dufe zu pflegen. Dach eilf Jahren wurde er 1676. Prediger ju Ripen , einer fleinen Sandlungsftadt in Rordholland; 1682, Prediger ju Medemblic, und 1683, ju Dorbrecht; endlich 1702. Prof, theol. ju Leiden, wo er ben 31 Det. 1713. farb, nachdem fein Gedachtniß fcon einige Jahre vors ber burch einen Schlagflug fo geschwächt worden mar, bag er feinem Umte nicht mehr vorfteben tonnte. Er hatte ohnehin eine harte stammelnde Aussprache; daber er sich nebenher auch auf die Redicin gelegt hatte, weil er fich nicht getraute, ein Predigamt pu berfeben , das er doch hernach fo viele Jahre lang mit vielem Segen vermaltete. Heberall fuchte er durch vernünftige und grunds liche Erklarung der biblischen Bucher Erbauung zu stiften. In fet ner amaligen Che jeugte er mehrere Rinder. - - Schriften: Theologia paracletica &c. Lugd. B. 1724. IL 4. (3.fl.) - Comment. in varios libros propheticos. ib. 1744. III. 4. (6 fl.) - Methodus concionandi. Trai. 1717. 8. ib. 1727. 8. (I Thir.) Daben feine Bibliotheca theologica, oder ein Berzeichniß der besten theologischen Bucher. - Opus analyticum f. Introd, in S. Script. ad Enchiridion bibl, Heideggeri, Trai, 1720, II. 4, (3 Thir.) Bastl. 1722. II. 4. (3 fl. 30 fr.) portressich, - Phosphorus propheticus & Comment, in vaticinia Mosis & Habacuc. Lugd. B. 1700. 4. (2 Thir.) - Malachias illustratus, ib. 1701. 4. (1 Thir. 18 gr.) — Erffarung bes Ev Matthai, bollandisch; Dordrecht. 1683. 4. (2 Thir.) Deutsch, lemj. 1705. 4. (1 Thir.) — Erflarung der Pfalmen Davids. Cassel. 1697-1709. V. 4. (3 Thir.) - Compend. theologize naturalis & revelatæ, Lugd. B. 1704. 4. (I Thir.) - Homiliæ catecheticze & fostales. Trai. 1726. 4. (2 Thir.) - Comment. de taberna. culo Mosis. Amst. 1714-4. (12blr.) &c. 0)

Johann Alphons Curretin geb. den 24 Mug. 1671. 3u Benf, wo fein Bater, Frang, 1687. als Prof. theol. ftarb. Nach

<sup>0)</sup> PAQUOT Memoires. T. XVIII. p. 151-178: - Micepon. 17 E. p. 185-196. — Stolle l. c.

Schriften: Sermons sur divers textes de l'Ecriture S. Haye. 1708-25. V. 8m. ib. 1749. XII. 8m. (10 Thir.) Geneve. 1761. XII. 8m. (12 fl.) Deutsch, Leipz. 1737-50. X. gr. &. (10 fl.) Ligniz. 1766. X. gr. 8. (9 fl.) - Sermons nouveaux fur l'hist. de la pafsion de N. S. J. C. Haye. 1732. II. 8. (1 Thir. 16 gr.) Deutsch, -Leipt. 1764. und 1772. II. gr. 8. (1 fl. 45 fr.) mit vieler Bered famfeit, aber auch mit vielen Worten. - Discours historiques, crie theologiques & moraux sur les évenemens les plus memorables du V. & du N. Test, continuées par Roques & Beausobre. Amft. 1720-19. XI. g. c. fig. (13 Thlr.) ib. 1720. VI. fol. m. R. (60 Thir.) die Rupfer allein (25 Thir.) ohne Rupfer (36 Thir.) Haye. 1728-39. VI. fol. m. R. (60 Thir.) Deutsch durch fried. Eberh, Rambach, Rostof. 1745 - 49. IV. 4. (24 fl.) Die 2 et Rern Theile gab Saurin beraus; Die übrigen wurden von Roques und Beaufobre fortgefest, Saurin behauptete im aten Theil, man burfe in gewiffen gallen die Unwahrheit fagen, und wurde darüber von la Chapelle u. a. heftig angegriffen. - Abregé de la theologie & de la morale chretienne, Amst. 1722, 8. (16 gr.) Deutsch, Chemnig. 1769. 8. (1 fl.) - L'Etat du chri-Rianisme en Erance &c. Haye. 1725. 8. Dagegen famen beraus Reflexions critiques &c. n)

Samuel Strimestus geb. den 2 Febr. 1648. ju Königk berg. Er studirte zu Franksurt a. d. Oder; wurde, nachdem er aus Engelland von seiner gelehrten Reise zurückgekommen war, 1674. daselhst Prof. philos. extraord. bald darauf Prof. phys. ord. serner 1679. erster Pfarrer an der Nicolaikirche, und Prof. theol. extraord, und 1696. ordinarius; er starb den 28 Jan. 1730. Em moderater und gelehrter Theolog. — Schriften: Ingenua in controversias evangelicorum inquisitlo. Francos. ad V. 1708. S. (16 gr.) — Tr. de fundamentalibus sidei christianæ articulis. ib. eod. 8. (8 gr.) — De unione evangelicorum ecclesiastica. Lugd. B. 1711, 4. (20 gr.) und noch andere Unionsschriften, in welchen er grosse Selindigseit zeigt. — Charitologia christiana s. Systema gratiæ div, id. 1712. 4. (1 Lhr.)

p) Sein Leben bep dem gien Theil seiner Predigten. — Stolle 1. c. - Chaupepie h. v. - Saul Onomast T. VI. p. 322 fq.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 361

Salomo van Till geb. ben 26 Rov. 1644. ju Befop obur weit Amfterdam, wo fein Bater Prediger war. Er ftubirte ju Uts recht und Leiden nebft der Theologie, feinem hamptfludio, die Arzneigelahrtheit, und unterhielt mit Burmann und Coccejus eine vertraute Freundschaft. Sein Bater ordinirte ihn 1666, jum Prediger in huisduinen, einem Dorf in Mordholland. hier hatte er Zeit genug, feiner gelehrten Dufe zu pflegen. Rach eilf Jahren wurde er 1676. Prediger gu Ripen , einer fleinen Sandlungsftadt in Rordholland; 1682. Prediger ju Dedemblic, und 1683. ju Dordrecht; endlich 1702. Prof. theol. ju Leiden, wo er ben 31 Dit. 1713. ftarb, nachdem sein Gedachtniß schon einige Jahre vorher durch einen Schlagflug so geschwächt worden mar, daß er kinem Amte nicht mehr vorstehen konnte. Er hatte ohnehin eine harte stammelnde Aussprache; daber er sich nebenher auch auf die Redicin gelegt hatte, weil er fich nicht getraute, ein Predigamt pu berfeben , das er boch hernach fo viele Jahre lang mit vielem Segen verwaltete. Heberall fuchte er durch vernünftige und grunds liche Ertlarung der biblischen Bucher Erbauung zu stiften. In feis ner amaligen Che zeugte er mehrere Rinder. - - Schriften: Theologia paracletica &c. Lugd. B. 1724. IL 4. (3 fl.) - Commont. in varios libros propheticos. ib. 1744. III. 4. (6 fl.) - Methodus concionandi, Trai. 1717. 8. ib. 1727. 8. ( I Thir. ) baben feine Bibliotheca theologica, oder ein Berzeichnis der besten theologischen Bucher. - Opus analyticum f. Introd. in S. Script. ad Enchiridion bibl. Heideggeri, Trai, 1720, II. 4, (3 Thir.) Bafil. 1722. II. 4, (3 fl. 30 fr.) vortreffich, - Phosphorus propheticus f. Comment, in vaticinia Moss & Habacuc. Lugd. B. 1700, 4. (2 Thir.) - Malachias illustratus, ib, 1701. 4. (1 Thir. 18 gr.) — Erflarung des Er Matthai, hollandisch; Dordrecht. 1683. 4. (2 Thir.) Deutsch, leipz. 1705. 4. (1 Thir.) - Erflarung der Pfalmen Davids. Eassel. 1697-1709. V. 4. (3 Thir.) — Compend. theologize naturalis & revelatæ. Lugd. B. 1704. 4. (I Thir.) - Homiliæ catecheticze & fostales, Trai. 1726. 4. (2 Thir.) - Comment, de taberna. culo Moss. Amst. 1714. 4. (12blr.) &c. 0)

Johann Alphons Turretin geb. den 24 Mug. 1671. ju Benf, wo fein Bater, Frang, 1687. als Prof. theol. ftarb. Nach

<sup>0)</sup> PAQUOT Memoires. T. XVIII. p. 151-178. - Micepon, 17 Et. p. 185-196. - Stolle 1. c.

vollbrachten Studien reif'te er nach Solland, Engelland und Krant reich , wo er mit ben berühmteften Gelehrten Befanntschaft machte. In feinem 22ten Jahr wurde er in feiner Baterfladt Brediger det Mtalienischen Rirche und Professor ber Rirchengefebichte; 1715. Prof. theol. und farb bent I Dan 1737. Schon in Eneck land hatte ihn eine Engbruftigfeit befallen, von welcher er nie wieder befrent wurde, so daß er einem Leichnam ahnlich fab. Die wollte er fich in der Theologie durch ein Softem binden laffen; nie las er einen theologischen Eurfus. Indef verbefferte er vieles an der Rirche ju Genf. - - Schriften, alle febr grundlich: Compend. hist. eccl. a Christo nato ad A. 1700. Genevæ. 1734. u. 1736. 8m. (1 fl.) Cum contin. Simonis. Halæ. 1765. 8. (36 fr.) Deutsch von Tolner, Konigeb. 1759. 8. (1 fl.) Frangofisch: Abregé de l'hift. eccles, depuis J. C. jusqu'a l'an 1700. Neuchat, 1761. II. 8. (40 fr.) - Nubes testium pro moderato & pacifico de rebus theologicis iudicio inter protestantes instituenda, Genevæ. 1719. 4m. (20 gr. oder 40 fr.) Francof. 1720. 4. (36 fr.) Er mar ein groß fer Kreund ber Tolerang und bes Uniongeschaftes. - Opulcula. Brunsw. 1726. H. 8. (18 gr.) - Comment, in epist, Pauli ad Thessalon, Basil, 1740, 8. (16 gr.) — Comment, in capita XI. epist. ad Romanos &c. Genevæ, 1741. 4m. (1 fl. 45 fr. - Dilucidationes philos, theol. & dogmatico - morales, quibus praecipos capita theologiæ & naturalis & revelatæ demonstrantur. Lugd. B. 1748. III. 4. (3 fl. 30 fr.) - Tr. de la verité de la religion chretienne par J. VERNET. Geneve, 1748. VII. 8. (8 fl.) Neuchat. 1772. VII. 8m. (4 fl.) Dernet beforgte die Ausgabe. - Tr. de S. Scripturæ interpretatione, auct. & emend. per W. Abr. Teller. Francof. ad Od. 1776. 8. Die erfte Ausgabe vom Jahr 1728. wurde von frang Sener (Oudmann) aus einem fehlerhaft nachgeschriebenen Collegio, ohne Turretine Borwiffen beforgt. p)

Campegius Vitringa geb. den 16 May 1659. zu Leuwarden in Friesland, wo fein Bater, Goratius, fich als Secretar des Frieslandischen Hofes aufhielt. Er ftudirte zu Francker unter

p) Hist. Bibl. Fabr. T. III. p. 360. — Chaupepie h. v. — Saxii Obomast. T. VI. p. 5 sq.

Wieflus und Mark; und zu Leiden unter Spanheim und Sule; wurde 1679. Doct theol. hernach, da er kaum in fein Baterland puruckgekehrt mar, 1680. Prof. L. orient. ju Francker; 1683. Prof. theol. 1693. Prof. hift, facræ an Derizonius Stelle. Er-ftarb den 31 Mart 1722. æt. 63. nachdem er mit feiner Gattin 4 Gobs ne und eine : Sochter gezeugt hatte. Die Universität Utrecht hatte thm 2000 ff. jabrliche Besoldung angebotten ; aber er fonnte fich nicht entschlieffen, Francker zu verlaffen, und erhielt daher gleichen Behalt. In den firchlichen Alterthumern fowol, als in der Eres getif zeigte er vorzügliche Starte. - - Schriften: Observationum facrarum Lib. VI. Franck. 1689-1708. 4. ed. II. ib. 1711. 4. (3 Thir.) opt. ed. ib. 1712. II. 4. (4 Thir.) Amit., 1727. II. 4. (3 Ehlr. 12 gr.) Jenæ 1723. 4. (3 Ehlr.) Enthalten grundliche Erflarungen über mehrere ausgesuchte Schriftstellen. - Archifynagogus observationibus novis illustratus, quibus veteris Synagogæ constitutio tota traditur &c. Franck, 1685. 4. ib. 1705. 4 (2 Thir. 12 gr.) - De Synagoga vetere Lib, III. quibus tum de nominibus, origine, structura, præsectis, ministris & sacris synagogarum agitur; tum præcipue formam regiminis & ministerii earum in ecclesiam christianam translatam elle demonstratur, ib. 1696. 4, ib. 1705. 4. (3 Thir.) Leucopetra. 1726. 4. (1 Thir. 18 gr. oder 2 fl. 30 fr.) febr gelehrt. - De X viris otiosis Synagogæ. Franck. 1687. 4. (1 Thir.) grundlich. Er hatte barüber mit Rhenford einen ges lehrten Streit. - Comment, in lib. prophetiarum Jesaite &c. Leovard. 1714. 20 II. fol. (12 Thir.) Basil. 1732. II. fol. m. (8 Thir.) Deutsch von Unt. frid. Busching. Salle. 1749, 51. II. 4. (4 Thir.) voll Gelehrsamkeit. - Anacrisis Apocalypseos Johannis &c. Franck. 1705. 4. (3 Thir.) auct. Amst. 1719. 4. (3 Thir.) Leucopetræ. 1721. 4. (1 Thir. 18 gr. oder 3 fl.) voll von uners weiflichen Sypothefen; ju hart gegen das Pabfium. - Comment. in prophet. Zachariæ. Leovard. 1734. 4. - Hypotyposis historiæ & chronologiæ sacræ a Cond. M. usque ad finem siec. I. æræ veteris; accedit typus doctrinæ propheticæ, Franck. 1708. 8. (20 gr.) Leovard. 1716. 8. (1 Thlr.) Jenæ. 1721. 8. (10 gr.) - Typus theologiæ practicæ. Franck. 1716. 8. Deutsch, Bremen, 1717. 8. (12 gr.) französisch, Amst. 1721. 8. hollandisch, ib. 1717. 8. - Compend. theologiæ symbolicæ. Trai. 1726. 8. (10 gr.) - Doctrina chri-Rianæ religionis. Franck. 1702. 8. (1 fl.) Arnhemii, 1761. 4.

-(1 fl. 45 fr.) — Einige Streitschriften über den Tempel-Ezechiell, gegen Coccejus. 2c. q)

Wilhelm Wake geb. 1657. zu Blandfort in der Graffchaft Dorset. Er studirte zu Oxford; wurde Gesandschaftsprediger zu Paris; 1689. Dock. theol. und k. Hofprediger, auch Canonicus an der Christstriche; 1694. Pfarrer zu St. James in Westmünster; 1701. Dechant zu Exeter; 1705. Bischof zu Lincoln; endlich 1716. Erzbischof von Canterburn, und starb den 24 Jan. 1737. zu Landbeth. — Man hat von ihm verschiedene Streitschristen gegen die römische Kirche, besonders gegen Bossuet 2c. — Sermons &c.

Samuel Werenfels geb. den I Mary 1657, ju Bafel, wo fein Bater, Deter, als Prof. theol. und Antiffes aller Rirden im Canton 1703. æt. 76. ftarb. Rach vollendeten Studien, und überstandenem rigorosen Eramen , machte er 1677. eine gelehrte Reife nach Burch, Bern, Laufanne und Genf. Begen feinem Schwächlichen Rorper mahlte er bas gfabemische Leben. Dan er laubte ibm , ale einem fruhzeitigen Gelehrten , 1684. Die Logif dffentlich zu lehren; man ernennte ihn 1685. zum Prof. gr. L Das folgende Jahr reif'te er mit Gilbert Burnet und gried. Battier burch holland, Klanbern, Brabant, Kriegland, Bremen und Deutschland. Rach seiner Ruckfunft wurde er 1687. Prof. elogu. ba er fich nach ben beften Muftern bes Alterthums bilbete; ferner 1696. Prof. locor, commun. & controvers, auch Doct. theol. Sich ju erholen, reif'te er nach Reufchatel und Genf, wo er mit Ofterwald und Currerin Freundschaft machte; auch 1701. auf 3 Monate nach Paris, um die Lehrer der romischen Rirche beffer, als aus ihren Schriften, tennen gu lernen. Sier errichtete er mit Montfaucon eine vertraute Freundschaft. Er wurde 1703. Prof. Vet Teft. an feines Baters Stelle, auch Mitglied der t. Afademie ju Berlin; und 1711. Prof. N. Teft, Er ftarb den 1 Jun. 1740. Ein grundlich gelehrter, toleranter und frommer Theolog. Sein Ruhm jog viele Studirende nach Bafel, Die er alle liebreich ber handelte. - - Edriften: Opuscula theol. philos, philologica.

q) Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 491. P. V. p. 558 sq. — VRIEMOET Atheniz Frisacz. p. 606 - 624. — Micron. 19 Eh. p. 332 - 339. — Stolle L. c.

Laufannse. 1739, II. 4m. (5 Ebit.) Lugd. B. 1772. II. 4. ed. nova aucta & emend, Basil, 1782. III. 8m. (5fl.) Claffisch! Borber uns ter ber Aufschrift: Sylloge differtationum theolog. Besil. 1716. IL. 2. (16 ar.) Seine lefenswirdige Abbandlung de logomachije eruditorum murbe oft besonders gedruckt. - Differtationes varii argum. Amft. 1716. Il. 8. (I fl. 45 fr.) - Predigten (X.) guerft francos fifch , Bal. 1715. 8. Deutsch , Frantf. 1717. 8. neu überfest , Bers lin. 1781. gr. 8. (Ifl.) auch wegen ihrer Bortreflichteit englisch und hollandisch übersett. r)

Daniel Whitby geb. 1638. ju Rhusben in ber Graffchaft Northamton, wo fein Bater Prediger mar. Er ftubirte ju Dre ford, und murbe dort Mitglied in dem Dreifaltigfeits: Collegio: bernach Capellan ben bem Bischof von Salisbury, 1672. Cantor, endlich Rector von St. Edmund in Salisburn, nachdem er bie Doctorwurde angenommen hatte. Er ftarb 1726. æt. 88. In feb nem Alter erflarte er fich eben fo eifrig fur ben Arianifmus, als er in feiner Jugend gegen bie Frrthumer bes Arius und Goeins geffritten batte. - - Chriften, gwar gelehrt, aber bie und ba parador: Tr. de vera Christi deitate adversus Anii & Socini hae. reses. Oxon, 1691, 4. - Paraphrasis & comment, in N. Test, enge lisch Lond, 1700, 1703. II. fol. fritisch und theologisch. - Examen variantium lectionum Jon. Milli in N. Test. ib. 1710. fol. (1 26fr.) und unter ber Aufschrift: Observationes philologico - criticæ, in quibus examinantur variæ lect. Jo. MILLII in N. Test. ed. SIGEB. HAVERCAMP. Lugd. B. 1724. ib. 1733. 8. (18 gr.) Ex will gegen die von Mill gefanmelte Barianten beweifen, daß der Tert bes D. Teft. rein und unverfalfcht fen. - Der friedfertige Protestant, englisch Lond. 1683. II 8. Der erfte Theil murbe gu Orford offentlich verbrannt. - Predigten , und verschiedene Streit fcbriften gegen die romische Rirche.

Bermann Witfius geb. den 12 Febr. 1626. ju Enfhupfen in Befffriesland, wo fein Nater ein obrigfeitliches Umt befleibete. Er ftubirte ju Utrecht, Leiden und Groningen; wurde 1657. Pres biger zu Westwoude ben Enthupfen; 1661. zu Wormern; 1666.

r) CHAUFEPIÉ h. v. - Athenæ Rauricæ, p. 57 - 60.

<sup>3)</sup> WOOD Athena Oxon. - Miceron. 162h. p. 1 - 16. - CHAUFEPIK h. v. - SAXII Onomast. T. VI. p. 162 fq.

be die Bibliothek oft aufgelegt. — Bibliotheque choisie, on Spite de la Ribl. univers. ib. 1703-1714, XXVI, 12. (14 Thir.) Ents balt Ausguge aus alten und neuen Buchern, mit eingemischten, fritischen und andern Abhandlungen. — Bibliotheque ancienne & moderne pour servir de suite aux B. univers. & choisie. ib. 1714-1,727. XXIX. 12. (10 Thir.) Sen fo grundlich, wie die vorigen. Genesis s. Moss Prophetæ Lib, I. cum paraphrasi perpetua, comment, philol. & differtat, crit, ib. 1693. fol. (2 Thir. 16 gr.) - Comment, in Exod. Num. Lev. & Deuteron. ib, 1695, fol, (42btr.) Mile 5 Bucher wurden wieder aufgelegt, ib. 1710. II, fol. (6 Ihr.) nachgebruckt, Tubingae, 1733. II. fol. (7 fl. 30 fr.) - Veteris Test libri historici, Josua, Judices, Ruth, Samuel, Reges, Paralipomena, Esdras, Nehemias, & Esther, c. comment. philol, & differtat, crit. ib. 1798. III. fol. (8 Ihr.) Tub. 1732. III. fol. (12 fl.) - Libri Hagiographi Vet. Test. c. comment. ib. 1711. II. fol. (10 Ibir.) - Prophetæ &c. cum comment. ib. eod. fol, (4 Thir.) Alle grundlich; nur mit zu vieler Profangelehrfams feit angepfroft, - Ars critica, in qua ad studia linguarum via manitur &c. ib. 1696. II. 8. opt. ed. 1712, 1731. 8. (2 Thir.) auch zu Leipzig und in Engelland nachgebruckt. Das erfte foftematifche Werf in diesem Rach , immer schatbar. Die Epilolæ crit. & eccles. machen ben aten Theil aus. - Harmonia evangelica c. differtat. Amst. 1699. fol. (3 Thir.) Lugd. 1700. 4. (1 fl. 30 fr.) auch in Die englische und hollandische Sprache übersett. - Opera philosophica &c. ib. 1700, 1722. IV. g. (2 Ehlt. oder 4 fl.) Nordhusz. 1726, IV. 8. (I fl. 45 fr.) darinn die Logit, nach Lofe und Mas lebranche, die Ontologie, Pnevmatologie, Physit und Granley's philosophische Geschichte im Auszug fteben. - Compend. historiz universalis a C. M. - ad tempora Caroli M. ib. 1697. 8. (10 gr.) Lips. 1707. 1713. und 1744. 8. (5 gr. oder 30 fr.) auch ins Franzofifche überfett. 3mar fchon, aber ju furg. - Nouveau Testament avec des remarques &c. Amst. 1703. 8. mehr fritisch, als theologisch, mit zu frenen Erflarungen. - Hift, des Provinces Unies des Paysbas, Amit. 1721 - 28. Ill. fol.m. mit Kunf. (18 Thir.) bis zum Bar vieretraftat; und von den Begebenheiten bis jum Utrechter Krieden ein furger Entwurf. Sehr gut , da le Clerc mit den besten Bulfs: mitteln verfehen war. - Parrhasiana, ou Pensees diverses fur des matieres de critique, d'hist, de morale & de politique, ib. 1699. Il.

8. ib. 1712. II. (1 Ehlr. 12 gr.) Unter ben Buchern in ana pors zuglich. Gie murden begierig gelefen. — La vie du Card, de RICHE-LIEU. Cologne, 1695. II. 12, ib 1714. III. 12. (1 Thir.) auch ins hollandifthe überfest. - Leberdieß gab er heraus: Tho, Stan-LEII Hist, philosophiæ orientalis, c. n. Amst. 1690. 8. - Morekt Dictionnaire hift. ed. VI. ib. 1691. IV. fol. Es fam hernach vers mehrt heraus, ib. 1724. Vl. fol. u. 1740. ed. XVIII. (40 Lbfr.) - PETAVII Dogmata theologica. Amft. 1700, VI. fol. (34 Ebir.) Unter dem Namen Theophilus Alethinus weißt er in den Ans mertungen den Verfasser zurecht. - Petavii Doctring temporum. ib. 1703. Ill. fol. — HESIODI Opera, gr. & lat. c. n. v. ib. 1700. 8. (1 Thir.) ib. 1701. 8m. (2 Thir.) - Pedonis Albinovani Elegiz III. c. n. v. ib. 1702. II. 8. Er verbirgt fich hier unter dem Ramen Theodor Gorall. - T. Livii Hift. c. n. ib. 1710. X. 8. (10 Thlt.) mit freinsheims Supplementen; febr gut fritisch bears beitet. - MATTHIE MARTINI Lexicon philologicum &c. ib. 1701. If fol. - Novum Teit, ex ed. vulgata, c. paraphrafi & adnot. HENR. HAMMONDI, suis notis auxit. ib. 1698. II. folm. (6 Thir.) permehrt. Lips. 1714. fol. sehr brauchbar. — H. Grotius de veritate religionis christ, ib. 1704. 8. (12 gr.) treslich; etwas vermehrt, ib. 1717. und 1724, g. lauter vorzügliche Ausgaben. — Joh. BAPT. Cote-LERII Patres apostolici. ib. 1698. auct. 1724. II. fol. (16 Ehstr.) -Eusebii Onomasticon urbium & locor. S. Scripturz, c. n. ib. 1707. fol. (4 Thir.) Eine porzügliche Ausgabe. - Sulp. Sevent opera. Lipf. 1709. 8. - Pervigilium Veneris, c. n. v. Hage C. 1712, 8, &c. u)

Philipp von Limbord, geb. den 19. Jun. 1633. ju Amsstredam, wo sein Bater, Franz, ein Advocat war. Er studirte hier unter Casp. Barlaus, Gerh. Joh. Dossius, Steph. von Courcelles 2c und ju Utrecht unter Gieb. Voer 2c. Er wurde 1655. Prediger der Remonstranten zu Alcmaar; 1657. Prediger zu

u) Sein Leben in der Bibl. raisonnée; auch einzeln gebruckt. — Monnop Polyhikt. T. I. p. 179 sq. 718. 888 sq. — Hist. Bibl. Fabr. P. I. p. 56. 356-359. P. III. p. 435. P. IV. p. 101 sq. P. VI. p. 2-9 sq. — Paquot Memoires. T. XVII. p. 1-133. — Lebensbeschreibung won einigen vornehmen Mannern. (Hollandsch) P. IV. p. 131 - 161. — Chaupupik h. v. — Micron. 22 Th. p. 250-298.

Goude; 1667. Prediger ju Amfterdam , und das folgende Sahr Prof. theol am remonstrantischen Symnasio; und starb ben 30. Apr. 1712. æt. 69. Ein aufrichtiger, bescheidener, sanfter und grundli ther Theolog, der fich allgemeine Liebe und Achtung erwarb. --Schriften: Theologia christiana &c. Amst. 1686. 4. (4 Eblr.) b. 1715. fol. und 1730. fol. (5 Thir. oder 6 fl.) Basil. 1735. fol. (4 Thir.) auch ins hollandische und Englische übersett. erfte vollffandige Lehrgebaude ber Remonstranten. - De verinte religionis christianæ amica collatio cum erudito iudæo. Goudæ, 1687. 4. (1 Thir. 8 gr.) Basil. 1740. 8m. (1 fl. 30 fr.) Der gelehrte Stude ift Bfaac Orobio, ein Spanier, ber ju Amfterdam Die Ary neifunft ausübte. Die Abhandlung ift grundlich und überzeugend. - Hift, inquisitionis hisp. Amst. 1692, fol. (5 Thir.) febr wichts; aus den besten Quellen. - Comment, in Acta Apost. in epist, al Rom. & Hebr. Roterod. 1711. fol. (3 Ebir. 12 gr.) Bafil, 1740. fol. (5 fl.) auch ins hollandische übersett. - Vita Sim. Episcopii, Amk, 1709. 8. (16 gr.) - Predigten ic. - Ebirte Steph. Curcellei opera theol, omnia, ib, 1675, ful (10 Eblr.) - Sim, Episcopii Opera, Goudæ, 1661. II. fol. Den etften Theil hatte Steph. von Courcelles herausgegeben. - Præstantium & eruditorum virorum, præsettim Jac, Arminii, Conr. Vorstii, Sim. Episcopii, H. GROTII & CASP. BARLEI, epistolæ ecclesiasticæ ac theol. Amst. 1660. 8. febr vermehrt und weit richtiger, ib. 1684, fol. x)

## Ratholische Theologen des achtzehnten Jahrhunderts.

Augustin Calmet, geb. den 26. Jebr. 1671. zu Commercy im Herzogthum Bar. Er trat 1688. in den Benedictinerorden; wurde 1728. Abt zu Senones, endlich Prafident der Bannischen und Hydulphischen Benedictiner zu Nancy, und starb ben 25. Oct. 1757. æt. 86. Einer der berühmtesten theologischen Schriftsteller der romischen Kirche. — Schriften: Commentaire litteral sur

x) Hist. Bibl. Fabr. P. II. p. 217-220. P. III. p. 399. — CHAUFFIE h. v. — PAQUOT Memoires. T. V. p. 434-448. — FREYTAG Amllitt. p. 534. — Adr. a Cattenburgh Bibl. scriptor. Remonstratium. Amst., 1728. 8. — Miceron. 9 Rh. p. 139-149. — Stolle L.

tous les livres de l'ancien & du N. Test. Par. 1707-1716. XXIII. 4m. (50 Thir.) ed. III. vermehrt, ib. 1723 - 1726. IIX. folm. ib. 1729. 1%. folm. und XXVI. 4. (80 Thir.) Ins lateinische überset von Bob. Domin. Mansi, Venet. 1730. VIII. fol. (31 Thir.) Par. 1736. VIII. fol. (40 Thir.) nachgedruckt: Comment. litt, in omnes libros N. Test. Wirceb. 1789. IV. 4m. Das erfte exegetische Saupt wert, welches die romische Rirche aufzuweisen hat. Calmet pers fertigte es in Gefellschaft mit einigen gelehrten Benedictinern. Damit ift als eine Ginleitung ju verbinden: Differtations, qui peuvent servir de prolegomes de l'écriture sainte. Par. 1720. IV. 4. and unter ber Aufschrift : Trefor d'antiquités sacrées & profunes, tirés des comment. du R. P. Aug. Calmet sur l'écriture S. Amst. 1722. XII. 12. von Gottfr. Clairmont, einem frangofifch en Prediger gu -Amfterdam veranftaltet; ins Englische überfest von bem fungern Sam. Parfer, Oxon, 1776. 4. ins hollandische, Roterd, 1728-33. 4. ins Stalienische, Venet. 1753. XII. 8. Lucca, 1736, VI. 4. ins gateinische, Lucca, 1729. fol. ins Deutsche, unter Mosbeims Aufficht, mit ber Aufschrift: Biblifche Untersuchungen zc. Bremen. 1738-47. XII. 8. (9 fl.) Die Abhandlungen felbft wurden aus bem groffern Bert gefammelt, weil fie ben wichtigften Theil aud machen. — Explication des textes difficiles de l'Ecriture S. Paris, 1730. II. 4. (5 Ehlr.) - Dictionnaire hist. critique, chronologique. geographique & litteral de la Bible. ib. 1722. II. fol: Supplement', ib. 1728, 1I. fol, mit Rupf. (60 Thir.) Geneve. 1729. 30. IV. 4m. (12 Thir, oder 20 holland. fl.) Ins Lateinische überset von Joh. Dominicus Mansi, Lucca, 1725 - 31. IV. fol. nachgedruckt, Venet. 1726 - 32. IV. fol. und ju Augip. 1729 - 38. IV. fol. mit den nothigsten Rupfern. Deutsch von &. G. Glokner, unter 36s ders Aufficht, Leipz. 1751 - 54. IV. 4m. (24 fl.) Englisch durch John Colfon, Prof. Mathel. ju Cambridge, 1745. III fol. . Deutsch von neuem überfest, mit Berbefferungen und Berichtiguns gen, auszugsweis, I Th. Hannob. 1779. 4. 2 Th. ib. 1781. 4. (4 fl. ) febr brauchbar, abgefürzt, in den meiften Artifeln volls fanbig. Das gange Bert ift aus ben gerftreuten Bemerfungen bes biblifchen Commentars zusammengetragen und alphabetisch ges ordnet. Es enthalt manch überfluffiges, und viele unzweckmafige Rupfer. - Hist. fainte de l'ancien & du N. Test. & des Juis, pour servir d'introd, a l'hist, eccles, de Fleury. Par, 1718, Il. 4.

(6 Thir.) ib. 1725. VII. 12 mit Rupf. (6 Thir.) ib. 1737. IV. 4. 1770. V. 4. Englisch durch Tho. Stafhouse, mit Anmertun gen. Lond. 1740. II. fol. Deutsch, Augsp. 1759. fol. (4 fl.) & teinisch : Introd. in hift. eccles. ib. 1788 .89. IV. 8. Sang nach fleur. - Hist, universelle sacrée & profane, depuis le commencement du monde iusqu'a nos jours. Strasbourg, 1735. &c. XVII. 4m. (68 fl.) Malienisch übersett, Venet. 1742. &c. 4. nach Boffuet; beutsch, Mugfp. 1783. 84. gr. 8. 3 Theile in 6 Banben. (20 fl.) Man but einen Auszug baraus: Brevis chronologia, f. rationarium temporum eccles. ac civ. hist. a C. M. - A. Chr. 1737. Venet. 1737. 8. -Hist, eccles. & civile de Lorraine. Nancy, 1728. Ill. fol. mit Russ. (24 Thir. ober 27 fl.) Bon Jul. Cafar an, bis 1690. ib. 1745. V. T. fol. - Hift. de la maison de Salles. Nancy, 1716. fol. -Ribliotheque Lorraine, ou hist, des hommes illustres, qui ont fleuri en Lorraine, 1751. fol. febr unzuverläffig. Dan bat einen febr fluchtigen Auszug baraus von Franz Anton de Chevrier: Memoires pour servir a l'hist. des hommes illustres de Lorraine. Bruxelles, 1754. II. 8. - Differtations sur les apparitions des anges, de démons & des esprits. Par. 1746. 8. (1 Thir.) voller Fabeln x. -Differtationes in N. Test. T. I. in ordine Differtationum T. III. Wirceb, 1789. 4m. - Er hinterließ noch einige biftorifche Berte bandschriftlich. v)

Johann Martianay, geb. den 30. Sept. 1647. 31 St. Sever in Gascogne. Er trat 1668. 31 Toulouse in den Benedictiner: Orden, und studirte hernach 31 Arles, Avignon, Bourdeaux und Paris sehr eifrig die heiligen Sprachen und die Geschichte. Er starb den 16. Jun. 1717. æt. 70. in der Abten St. Germain des Prez 31 Paris, nachdem er 50 Jahre in einem gelehrten Klosserleben zugebracht hatte. In seinen Urtheilen von andern war er 31 serv und unbescheiden; anderer Urtheile von sich konnte er aber nicht vers tragen. Er verdiente weder alle ihm bengelegten Lobsprüche, woch den zu heftigen Tadel einiger Journalisten, besonders des le Clerc, der ihm alle philologische Litteratur abspricht. — Schristen:

y) Nathlefs Geschichte jestlebender Gel. 1 Ab. p. 66-104. — Ber trage jur hift. ber Gelahrth. 5 Ab. p. 200-222. — Renes gel. Enrope. 13 Ab. p. 251 fq. — Sein Leben 2c. aus dem Franzos, ins Ital. mit Emmertungen aberset von Bened. Paffionei. Roma, 1770. 4. — Salil Onomaft. T. YI. p. 249 fq. — Jocher I. e. — Stolle I. c.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 373

Desense du texte hebreu & de la Chronologie de la Vulgate, contre le livre de l'antiquité des tems retablie. Par. 1689. 12. und Continuation de la desense contre Is. Vossius & Pezron. ib. 1693. 12. lesense wurdig. — Tr. hist. du canon des livres de la S. Ecriture &c. ib. 1703. 12. Eine Fortseung von seinem Tr. de la verité & de la connoissance des livres de la S. Ecriture. ib. 1697. 99. II. 12. (1 Ehst. 12 gr.) — Hieronymi Opera. ib. 1693-1706. V. sol. (80 Ehst.) Clericus hat diese Ausgabe in der Bibl. Choisse T. XVII. hestig bes urtheilt. — Le nouveau Test. sur la Vulgate, avec des explications litterales. io. 1712. III. 12. entbehrlich. 2)

Renatus Maffuet, geb. den 31. Aug. 1665. zu St. Oven de Macelles. Ein gelehrter Benedictiner von der Congregation des heil. Maurus. Er starb den 19. Jan. 1716. —— Nebst aus dern Schriften edirte er Irenæl Opera. Par. 1710. fol. (10 Thlr.) sehr schön; und den 5ten Band der Annalium ordinis Bened. den Mabillon hinterließ.

Marthaus Perit; Didier, ein Benedictiner von der Consgregation des heil. Bannus, geb. den 18. Dec. 1659. zu St. Nicos las in Lothringen. Er lehrte die Philosophie und Theologie in der Abten St. Michel; wurde 1715. Abt zu Senones; 1726. Bissichof zu Macra, und starb den 14. Jun. 1728. æt. 69. zu Senones.

— Schriften: Remarques sur les premiers tomes de la bibliotheque eccles. de MSr. Dupin. Par. 1691-96. III. 8m. — Apologie des lettres provinciales de MSr. Pascal. ib. 8. — Tr. theol. de l'autorité & infallibilité du Pape. ib. 8. zu pabsission ecc.

Paschasius (Pasquier) Quesnel, geb. 1634. ben 14. Jul. pu Paris, wo sein Bater, der aus einem edeln Geschlecht abs kammte, ein gemeiner Burger war. Er trat, nachdem er seine Studien in der Sorbanne vollendet hatte, 1657. in die Congregas tion des Oratorii, und zeichnete sich immer durch Frommistele uns ter, seinen Ordensbrüdern aus. Sein hauptstudium waren, nebst der heil. Schrift, die Schriften der Kirchenvater. Man gebrauchte ihn zu wichtigen Verrichtungen, und überließ ihm das Bibliothes fariat. So lebte er ohnangesochten, bis ihm sein Vorsteher, der P. St. Marthe, die Seelsorge vieler vornehmer Personen übers

<sup>2)</sup> BERNH. PRZ Bibl. Bened. Mauri. - Miceron. 1 29. p. 378-388.

gab, und bis fein neues Leftament jum Borfchein tani. Jenes reis te bie Befinten jum Reid, welche Die Seelforge ber Bornehmen nicht gern in fremden Sanden faben. Diefes gab ihnen Anlag, fich an den unschuldigen, frommen Oureenel ju reiben. Gie fotwarz ten ihn am romischen Sof noch mehr an, ba biefer ohnehm schon wegen der Ausgabe der Berfe D. Leo des Groffen, welche Ques nel beforgte / aufgebracht war. Die Jefitten giengen als abgefagte Reinde den Janfeniften ju Leibe, und fuchten alles zu bewegen. Sie wußten auch den Ergbifchof ju Paris, Sarlai, in ihre liftige Absichten ju ziehen. Weil Quesnel das Formular , das man 1678. gegen die Janfeniften eneworfen und ber einer Berfamms lung vorgelegt batte, durch feine Unterfdrift nicht genehmigen wollte , fo wurde er 1681. auf 3 Jahre nach Orleans verwiefen: Um allen weitern Berdrieflichkeiten ju entgeben, begab er fich 1685. nach Bruffel, wo er mit feinem Freund Urnauld einfan und berborgen lebte. Er tam 1703. ins Gefanguiß; entwischte aber bald, durch Sulfe feiner Freunde, nach Amfterdam, wo er ben 2. Dec. 1719. æt. 85. starb. - - Schriften : Opuscula Leonis -M. & Hilarii c. n. Par. 1675. 4. Diefe Ausgabe mar bem romis fchen hof ein Dorn in den Augen. - Le nouveau Teft. avec des reflexions morales. Bruxelles, 1700-1703. VIII. 8. (4 Thir.) beutfch, Frankf. 1703. 4. (3 Thir.) Das wichtige Werk tam feit 1671. frudweise beraus, und murbe 1687. zuerft zu Paris zusammenges bruckt. Ohngeachtet ber Erzbischof zu Chalon und nachmals zn Baris, Lud. Ant. de Moailles, das Buch genehmigte, und des allgemeinen Benfalls ohnerachtet, brachten es die Resuiten burch thre liftige Rache babin, daß 101 Cage ausgezogen, und aufangs von P. Clemens XI. 1708, durch ein Breve, und 1713. durch Die berufene Bulle Unigenitus Dei filius &c. verbammt wurden. Die Cape waren größtentheils bie eigenen Borte ber beil. Schrift. Was für Bermen Die Bulle in Frankreich erregt hat, fagt und bie Geschichte. — Einige Erbauungsschriften zc. auch Bertheidigungs fchriften. a)

<sup>2)</sup> Walchs Einleitung, in die Religionsfreitigkeiten ausser der inther. Sinder Eh. p. 256-259. — Mosheims Kirchenhistorie. — PFAFFII Introd. in hist, theol. litt. — Niceron. 18 Th. p. 382-438. — Geschichte der Busse Unigenitus. — Osmont. Dictionn. typogr. T. II. p. 122.— Stolle 1. e.

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 375:

Michael-le Quien , geb. ben 8. Oct. 1661, ju Boulogne frber Bicarbie. Et trat gu St. Germain in ben Dominicanerorben; legte fich ju Paris auf die griechif, hebraifche und grabilitie Goras che, auch nebft der Theologie auf die tirchliche Alterebumer. Erfette fich ben ben Gelehrten in groffe Sochachtung , und ftarb ben 12. Mary 1733. gu Paris. - - Schriften: Defense du texte hebr. contre le livre de Paul Person de l'Antiquité des tems. Par. 1690. 11. 8. Er fette bem Degron hernach noch eine Berthelbigunas. fcbrift entgegen. - Joh. Damascani Opera, :gr. & lat. c. n. it.: 1712. Il. fol. ( 20 Shir. ) Der 3te Tom, welcher die unachten. Berte enthalten follte, blieb gurud. - Unter dem Mamen Gest phon Mrimura: Panoplia contra schisma Gracorum. ib. 4. -Oriens christianus, quo exhibentur ecclesia, patriarcha caeterique: perfules totius orientis, ib. 1740. III. folm. (40 Thir.) Sein Hannes merf. - Nullizé des ordinations Anglicanes. ib. 1732. IV. 12. genets ben B. le Courayer. b)

Richard Simon, geb. ben 13. Mai 1638. m Dieppe in ber. Mormandie. Er trat in die Congretation bes Oratarti, und fins birte ju Paris, wo er-fich auch die meifte Beit gufbielt. Bulett lebte et 4 Jahre als Pfarrer zu Bolleville; legte 1681. die Bfard ren nieder ; begab fich nach Dieppe, und ftarb 1712. 21: 74. Man bewundert feine groffe Belefenheit. - - Schriften: Hiltoire critique du Vieux Testament. Par, 1678. 4. von Elgevir febleuhaft nachgebruckt , Lugd. B. 1679. 4. Berbefferte britte Ausgabe , Rotterd. 1685. II. 4. (6 Thir.) lateinisch von Voel Aubert de Derfe, nach der fehlerhaften Elzevirischen Ausgabe, Amit. 1681. 4. Simon mußte fich barüber herumganten. - Hift. crit. du texte du N. Teft. Rotterd. 1689. 4. (2 Thir.) Deutsch unter der Aufs Schrift : Rritische Schriften über bas neue Testament mit Semlers Menmertungen durch Seinrich Marth. Cramer, Paftor ju Queds Linburg. Salle, 1776. 77. 80. III. 8m. (10 fl.) - Hist. crit. des versions du N. Test. Rotterd. 1690. 4. (3 Thir.) und Nouvelles observations sur le texte & les versions du N. Tost. Par. 1695. 4 (3 Thir. 12 gr.) - Hift. crit. dss principaux commentateurs du N. Teft. Rotterd. 1693. 4. (4 Thir.) Alle Diefe fritischen Berte wurden alfo ausammengebruckt, Rotterd. 1685 93. Vl. 4. (15 Ehlr.)

b) SAXII Onomaft. T. VI. p. 203.

Nouveau Test, avec des remarques litterales & orit, Trevvert, 1702. II. 8. wurde von dem Card. Ctoailles und von Bossuct, Bischof zu Meaux, verdammt. — Bibliotheque crit. ou recueil de diverses pièces crit. dont la plus part ne sont impaimés, du ne se trouvest, que tres difficilement, par M. de Sainjore (R. Simon) Ams. (Nancy) 1708. 1710. IV. 12. Par. 1738. IV. 12. (3 Ehlr.) Der erste Theil wurde durch eine Berordnung des geheimen Naths unterdruckt. — Nouvelle Bibliotheque choisie &c. Amst. (Paris) 1714. II. 12. (1 Ehlr.) ist eine Fortsetung der vorigen. In banden zeigt er viele kritische und litterarische Gelehrsamseit; aber nicht alles, was er sagt, halt die Probe. Oft lobt er sich selbst, — Critique de la Bibl. des auteurs eccles. de M. Du-Pin. Par. 1730. IV. 8. (4 Ehlr.) obenhin geschrieben. — Lettres choisies de litterature. Amst. (Trevoux) 1700-1705. III. 12. (1 Ehlr. 16 gr.) sehr vermehrt, Amst. 1730. IV. 8. (2 Ehlr. 12 gr.) — Einige Streitschriften 2c. c)

Sonoratus Tournely, geb. den 28. Ang. 1658. zu Anflibes, von armen und niedrigen Aeltern. Er studirte zu Paris auf Kessten seines Betters; wurde 1686. Doctor der Sorbonne; 1688. Prof. theol. zu Douan; 1692. Prof. der Sorbonne, auch hernach Candnicus. Er legte aber 1716. sein Lehramt nieder, und starb den 26. Dec. 1729. — Cursus theologicus. Colon. 1733. sol. (9 Thir.) Venet. 1746. XIV. 4 — Prælectiones theologicæ; XVI. 8. und im Auszug 3 Bande in 8. Ueberall zeigte er seinen Eiser sür die Bulle Unigenitus &c.

Renatus Joseph von Cournemine, geb. den 26. Apr. 1661. zu Rennes in Bretagne, aus einem adelichen Geschlecht. Er trat in den Jesuiterorden; lehrte die Rhetorik, Philosophie und Theologie zu Rouen, hernach zu Paris; war zulezt Casuist und Bibliothekar im Profeshause zu Paris, und starb den 16. Wai 1739. Ein zwar gelehrter, aber hisiger und ruhmsuchtiger Wann; ein hestiger Gegner des Jesuiten Sarduins. — Schriften: Joh. Steph. Menochii Comment, totius S. Scripturæ. Par. 1719. II. sol. (12 Thr.) mit vielen chronologischen Abhandlungen. —

e) Hist. Bibl. Fabr. P. IIIt p. 400-408. — BAILLET T. II. p. 32-34. — FREYTAG Anal. litt. p. 861-863. — MORHOF. T. I. p. 718-789. II. p. 527. — GERDES Floril. p. 321-323. — SAXII Onomal. T. V. p. 281 sqq. — Micron. 2 Rh. p. 19-42.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 377

Reflezions sur l'atheisme. — Et arbeitete auch lang am Journal des Scavans, und an den Memoires de Trevoux &c. d)

Carl Wirasse geb. ben 11 Nov. 1660. zu Chaum in ber Dioeces von Nonon. Nachdem er zu Paris nehst den schönen Wissenschaften, die Philosophie und Theologie, auch die hebr. und griech. Sprache studiet hatte, so wurde er 1689. Prior der Sorbonne; 1690. Doctor; 1696. t. Prof. theol. Weil er die Conssitution Unigenitus nicht annehmen wollte, so wurde er 1714. nach Nonon verwiesen. Er sam 1715. wieder nach Paris zurück, und starb daselbst, nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, seine voris ge Stelle in der Sorbonne zu erhalten, den 10 Apr. 1716. am Schlag. — Schristen: Tr. de la Paque, in Briesen. — Tr. de poenitensia; de ordine; de evcharistia; de attributis Dei & de Trinitate, Norlesungen, die er in der Sorbonne hielt. — Streitschriften gegen Lamy 2c.

### Rechtsgelehrte des achtzehnten Jahrhunderts.

Johann Seinrich von Berger geb. den 29 Jan. 1657. zu Bera im Bogtlande, wo sein Vater, Valentin, damals Conrector war. Er studirte zu Halle, Leipzig und Jena. Zu Leipzig nahm er die Ooctorwürde an, und las Collegia. Unvermuthet wurde er als Prof: iuris ord. nach Wittenberg berufen. Durch seine Gelehrsams seit zeichnete er sich so aus, daß er nicht nur erster Antecessor der Facultät, und Asselfor im Niederlauszischen Landgericht, hernach Appellationsrath zu Oresden, sondern auch den dem von R. Aus gust errichteten Reichsvicariat als Witglied angestellt wurde. Ends lich gieng er 1714. nachdem er zum zemmal berufen war, als evangelischer Reichs, Hofrath nach Wien, und wurde von R. Carl VI mit seiner Familie in den Adelstand erhoben. Die schwädische, frankliche und rheinische Reichsritterschaft nahm ihn zu ihrem Witglied aus. Er starb den 25 Nov. 1732. zu Wien. —— Schristen: Rursächssische Process Ordnung. 1699. auf königlichen

d) Chaupepié h.-v. — Banduri Bibl, nummaria, p. 220. — Saxii Onomast. T. VI. p. 43 sqq.

Prefest. — Annotat. in Lancelleti Instit. iuris canon. Witteb. 1718.

4. (8 gr.) — Animadversiones in Brunnemanni Questiones ad Pandectas. Lips. 1710. 8. (12 gr.) — Resolutiones legum ex Lauterbachii compendio. Witteb. 1699. 8. — Electa processus executivi, possessiri, provocatorii & matrim. c. supplem. ib. 1702. 4. (18 gr.) aucta, ib. 1715. 4. (1 Lbsr.) iterum aucta, ib. 1729. 4. Lips. 1745. 4. (1 Lbsr.) c. Supplem. T. III. 4. (2 Lbsr.) 12 gr.) — Electa iurisprud criminalis. Witteb. 1706. 4. (10 gr.) c. Supplem. T. III. 4. (2 Lbsr.) c. supplem. ib. 1738-41. III. 4. (12 fsl.) — Responsa ex omni iure, Lips. 1708. fol. (2 Lbsr.) 16 gr.) — Oeconomia iuris ad usum hodiernum accommodati. ib. 1702. 4. (1 Lbsr.) — Geonomia iuris ad usum hodiernum accommodati. ib. 1702. 4. (1 Lbsr.) Ed. VII. auct., ib. 1771. 4m. (5 fsl.) — Consista & responsa iuris, ib. 1731. II. fol. (6 fsl.) — Differtat. iuridicæ selectæ, ib. 1707. 4. (2 Lbsr.) e)

Juftus Genniges ober Genning Boebmer geh. den 29 Jan. 1674. ju hannover. Er flubirte ju Jena, Rinteln und Salle. hier wurde er 1701. Prof. iuris extraord, bernach 1712. ordinarius, Comes palatinus, und hofrath; 1719. Geheimerrath; 1731. Director der Afademie; endlich nach Ludwigs Sob, 1743. Rangler im herzogthum Dagbeburg , und ftarb den 23 200. 1749, æt. 75. Man verlangte ibn nach Bern, Riel, Selmfabt, Relle, Frankfurt an der Doer, Enbingen, Marburg, und nech Mien als Reichshofrath; aber er wollte halle nicht verlaffen. -- Chriften: Jus ecclesiasticum protestantium iuxta seriem decretalium adornatum. Halse. 1714-1734. V. 4. (16 fl.) Haffifch. - Tr. de inre parochiali. ib. 1701. auct. 1721. 29. 38. 4. (14 gr. ob. 1 fl.) gebort zu bem vorigen. - Institut, iuris canonici tum ecclesiastici. tum pontificii ad methodum decretalium &c. ib. 1738, 41. 47. 60. (2 fl.) grundlich. — Consultationes & decisiones. ib. 1713 - 48. III. fol. in 5 Lomen. (17 fl.) vortreslich. — Ulus moderni Strykisni continuatio a Lib. XXIII- XXXVIII. ib. 1733. 4. Diese Fort fenung feht auch im erften Theil des Strutifchen Werte, ib. 1746. fol. - Introd, ad ius digestorum &c. ib. 1704. 8. (16 gr.) auct. 1714. 23. 29. 35. 41. 46. 8. (1 Thir.) — Introd. in iss

e) Hist. Bibl. Fabr. P. IV, p. 165 sq. — Juglers Bestr. sur jurift. Bibl. 1 Eb. p. 38-60. — Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 166. — Stolle 2014. 4nt Hist. Gel.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 379

publ. universale &c. ib. 1710. 8. (\$\frac{23}{37}.) unct. 1726. 8. — Succincha delineatio doctrinarum usa frequentium de actionibus, gradibus matrimonialibus, & successione ab intestato. ib. 1710. 8. auct. 1718. 8. ed. VIII. 1749. 8. auch unter der Aufschrift: Succincha expositio doctrinæ de expositionibus ad praxin hodiernam accommodatæ &c. wichtig! — Corpus iuris canonici &c. c. n. ib. 1747. H. 4m. (6 \Shir.) vorzüglich. — Barnab. Brissonius de verbotam significatione c. notis. ib. 1743. fol. (9 fl.) — Iustiniani Institutiones ex rec. & c. n. ib. 1728. 4. — Exercitationes ad Pandectas, Hannov. 1745-64. VI. 4m. (20 fl.) — Differt. XII. iuris eccles, antiqui ad Plinium Sec. & Tertullianum. Lips. 1711. 8. auct. 1729. 8. (45 fr.) — Cl. Fleury Institut, iuris eccles. c. a. ib. 1724. und 1733. 8. — Viele grandliche Dissertationen auch Möhandlungen. f)

imter seinen 4 Sohnen war der alteste und berühmteste Josham Samuel Friederich Boehmer, zu Halle geboren, wo er auch stadie. Er wurde daselbst 1796. Prof. iuris, hernach hostrath; 1739. Comes Palatinus; 1744. Geheimerrath, und 1752. Pupillemath. Endlich sam er als Director der Universität nach Franksurt an der Oder, wo ihn der König 1770. adelte. Er starb den 20 May 1772. — Schristen: Elementa iurisprudentize eriminalis, Halæ. 1732. II. 8. auct. id. 1738. 43. 47. 57. 74. 8m. (1st. 30 fr.) — Ben. Carpzovii Practica nova rerum criminalium e. præf. Francos. III. sol. und Odservationes ad Carpzovii Praxin rer. crim. id. 1759. fol. (3 st. 30 fr.) — Meditationes in Constitutionin. Carolinam, Halæ. 1770. 4m. mit Bensagen. (9 st.) — Reheree Disputationen x. g)

Georg Beyer geb. den 10 Sept. 1665. zu Leipzig. Er sins dirte hier und zu Franksurt an der Oder; wurde 1706. Prof. iuris 30 Wittenberg, und starb den 16 Aug. 1714. — Schristen: Delineatio iuris civ. secundum Institut. & Pandectus. Lips. 1692. 93. 1704. 8. (14 gr.) — Delin. iuris seudalis. ib. 1714. 8. 1725.

1) Joechers Lexic. von Abelung verb. — Weidlichs Rechtsgel.

<sup>1)</sup> Goetten jehtleb. gel. Europa. 1 Th. p. 346. 2 W. p. 809. 3 Th. p. 764. — Weidlichs Sesch. jehtleb. Rechtsgel. 1 Th. p. 68. — Niceron. 22 Th. p. 299-340. — Stolle l. c. — Pütters Litterat. des D. Staatst. 1 Th. p. 342 sqq. — Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 161 sqq. — Nova Acta eru dit. 1750. P. II. p. 376-384. — Saxii Onomask. T. VI. p. 178 sqq.

27. 38. 8. (I Ehr.) — Delin, iuris div. naturalis & positivi universalis. Witteb. 1717. 8. Lips. 1726. 8. (12 gr.) — Delin, iuris crimin, secundum ordinem Constitut. Caroli V. Lips. 1714. 8. auct. 1722. 37. 8. (12 gr.) — Delin, iuris germanici, ib. 1723. 30. 37. 8. (14 gr.) — Positiones ad Pandectas. ib. 1694. 8. (16 gr.) — Posit, ad Institutiones. ib. eod. 8 (4 gr.) — Posit ad ius seud, ib. 1693. 8. (2 gr.) — Dissert, & opuscula. ib. 1725. 4. (16 gr.) h)

Johann Jacob Burlamaqui geb. ben 19 Jul. 1694. # Benf, wo sein Bater Job. Ludwigt, ber aus einer italienischen Familie Burlamachi in Lucca stammte, 1728. als Rath und Staatssecretar farb. Er flubirte in seiner Baterfladt, und wurde daselbft A. zet. 26. Prof. iuris, nachdem er eine gelehrte Reife nach Solland und Engelland gemacht batte. Unter feinen Zuboren war ber Erbpring von heffen : Caffel, der ihn 1734. mit fich nach Caffel nahm, und ihn mit einer beträchtlichen Befoldung ben fic behielt. Begen feiner schwächlichen Gesundheit gieng er wieder nach Genf gurud. Er wurde 1742. jum Staatsrath der Repw blif ernennt, und farb ben 3 Mpr. 1748. - - Gein Sauptwerf iff: Principes du droit de la nature & des gens. Geneve, 1763. IL 4. (3 fl. 30 fr.) Yverdun. 1766. VIII. 8m. (7 fl. 30 fr.) burá felice vermehrt; wurde wegen seiner Bortreflichkeit ins Engliche und Italienische überfest. - Elemens du droit naturel, Laufanne. 1774. 8. (I fl.)

Cornelius van Bynfershoeck geb. ben 29 May 1673. ju Middelburg in Seeland, wo sein Nater ein Segelmacher war. Er fludirte zu Francker die Rechtsgelahrtheit so gründlich, daß er schon 1694. wt. 21. die Doctorwürde erhielt. Im haag advocintt er 8 Jahre vor den obern Gerichtshosen. Man wählte ihn 1703. jum Mitglied des Naths von Holland und Westsriesland; and 1724. zum Präsidenten des groffen Naths der Staaten von Holland und Seeland. Er starb den 16 Apr. 1743. wt. 70. an der Brusswasserschaften Geschie Gattin zeugte er. 6 Löchter. In seinen wichtigen Geschäften sowohl, als in seinen gelehrten Werfen zeigte er ein ausgebreitetes Genie, und einen richtigen und scharfen Versland. Er untersuchte mit groffem Fleiß alle Rechte, Gesehe, Frenheiten und Gebräuche der vereinigten Pros

h) Stolle 1. c.

**281** 

vinsen, ohne Bernachläsigung der alten Litteratur. — Schristen: Observationes iuris rom. Lid. IV. Lugd. B. 1710. 4. ed. III. 1749. 4. (5 sl.) Halz. 1723. 4. (1 Lid. 16 gr.) Observ. J. R. Lidri IV. posteriores. L. B. 1733. 4. mit den Lidris IV. prioridus, Halz. 1739. 4. (2 fl.) — Quæstiones iuris publici Lid. II. Lugd. B. 1737. 4. ed. II. ib. 1751. 4. (2 fl.) auch ins Hollandische übers sett, id. 1739. 4. — Quæstionum iuris privati Lid. IV. L. B. 1744. 4. — Opuscula varii argumenti. id. 1719. 4. Halz. 1729. II. 4. (2 fl.) ed. III. Lugd. B. 1752. 4. (3 fl.) — Opera minora, id. 1730. 4. IV. (7 Lyl.) — Tr. de foro legatorum. id. 1721. 8. (8 gr.) Barboyrac übersetzte diese gelehrte Schrist ins Französske, und beglettete sie mit gelehrten Anmertungen, Haag. 1723. 2m — Opera omnia &c. ed. B. Phil. Picat. Lausannz. 1761. II. fol. Lugd. B. 1767. II fol. (11 fl.) i)

Seinrich von Cocceji geb. ben 25 Mary 1644. ju Bremen. Er fludirte zu Leiden, und reif'te hernach 1670. ju feiner Mutter Bruder Seinrich von Oldenberra, ber damals Secretar ber f. Societat ber Wiffenschaften in London war. hier legte er fich noch in der Gesellschaft des Robert Boyle auf die Raturlebre und Philofestie, und erhielt, auf Empfehlung des Bringen von Dranien , won! ber Universitat Oxford Die juriftische Doctormurbe. Er gieng 1671. Hach Kranfreich , wo er mit ben berühmteften Ges lehrten Bekanntschaft machte. Bon bier eilte er nach Beibelberg, den Reperlichkeiten ben ber Bermahlung des turfürftlichen Bringen Carls mit ber Danischen Prinzeffin Wilhelmine Ernestine benzus wohnen. Er hatte noch vor, nach Speier zu dem faif. Rammers gericht zu reifen; aber ber Rurfurft, der feine Gelehrfamteit schats te, ernannte ibn 1672. jum Brofeffor des Ratur sund Bolkerrechts auf feiner Universitat. Bald barauf henrathete er 1673. Die einzis ge Lochter Des Sam. Soward Gerr von Direbeim, Ranglers und Bebeimenrathe des Bergogs von Burtemberg, mit welcher er 3 Cobne zeugte. Da er eine Reife nach Bremen machte, fo wolls te man ihn dort als Rathsherr behalten; aber der Rurfurst konnte fich nicht entschliefen, einen so wichtigen Mann aus feinen Diens ften ju entlaffen. Der Rachfolger ernannte ibn, um ihn defto ger

i) Joechers Lexic. von Abelung verh. h. v. — Juglers jurifische Blogt. 1 Rh. p. 24 sqq. — Stolle 1, c.

wiffer benaubehalten, 1682. ju feinem gebeimen Staatstrath, ba er auf die Univerfitat zu Frantfurt an der Oder berufen murbe. Rach dem Tod des Rurfürsten Carls, mit welchem die protestans tifche Linie erlosch, wollte Cocceji den Ruf nach Utrecht annehmen; aber er erhielt eben fo wenig seine Entlassung, als da er das fob gende Jahr 1688. ben dem Einfall der Frangofen darum bat. Ends tich, ba er nach ber Einnahme von Beidelberg in bas Bergogthum Murtemberg flieben mußte, nahm er ben jum atenmal an ibn er gangenen Ruf nach Utrecht an. Er blieb aber nicht lang in dieser Stadt; beun ber Rurfurft von Brandenburg lies in ben anadiaften Ausbrücken 1690. den Ruf nach Frankfurt an der Oder an ibn ergeben. Er nahm ihn an, und wurde von der gangen Univerfitat ben seiner Ankunft 1690. feperlich empfangen. hier beschloß er fein arbeitsames und rubmbolles Leben ben 18 Aug. 1719. zt. 76. nachdem er fich alle noch fo vortheilhaften Antrage von auswartigen Sofen fowohl, als von den Universitaten Beibelberg und Utrecht verheten hatte. Doch blieb er bas Drafel vieler Europaifchen So fe. Gelbft ber Raifer erfannte feine groffen Berbienfte, und er hob ibn 1713, in den Adelftand. Seine gange juriftische Gelebrs samteit batte er seinem Nachbenten und Rleif zu verhanten; benn er batte nur bas einzige Collegium über die Inftitutionen gebort. Reben feinem Sauptftudio hatte er fich auch auf Die Theologie, auf die hebraifche und griechische Sprache gelegt. Er lebte febr maffig und fromm; war fanft, ehrlich, aufrichtig, uneigenmitig und fehr bescheiden. - - Schriften: Juris publici prudentia. Francof. ad V. 1695. 8. auct. ib. 1703. 1723. 8. (10 gr.) vortreflich. - Avtonomia iuris gentium &c., ib. 1720. 8. (16 gr.) - Grotius illustratus s. Comment, ad H. Grotii Lib. III. de Jure B. & P. Uratisl. 1745 - 52. III. fol. (15 fl.) ein Meisterstud. - Deductiones, consilia & responsa in causis illustrium. Lemgo, 1725. fol. (3 Ehst.) T. II. & III. Lugd. B. 1726. fol. (3 Thir. 16 gr.) febr wichtig. -Exercitationes curiosæ &cc. Lemgo. 1714 - 22. IV. 4. (8 Ehst.) find feine gesammten Difputationen nebft feinem Leben. 2. erften Theile find ju Rrantfurt an ber Dber berausge fommen. k)

k) Miceron. 10 Ab. p. 161 - 174. — Stolle 1. e. — Putters Litterat. bes D. Staatsrechts. 1 Eb. p. 284 - 288.

Unter feinen 3 Gohnen wurde der altefte, Friederich Seinrich, als pfalgifcher Oberftlieutenant 1703. et. 28. im Feldzug vor Ric remonde erschoffen. Der ate, Joh. Gottfried, war Breufficher' Geheimerrath ben ber Regierung ju Magdeburg, und farb 1739. ohne Familie; ber 3te, Samuel, t. Preufficher Groftangler, war der berühmteste, von welchem unten Rachricht vorfommt.

Jeger Bernhard van Efpen geb. ben 9 Jul. 1646. ju go: wen. Er ftudirte anfangs die scholaftische Theologie, hernach bas Rirchenrecht; murbe 1673. jum Briefter gewendt; 2 Jahre bernach jum Doctor des fanonischen Rechts ernennt, und lehrte offentlich im Collegio des & Adrians VI, ju gowen. Wegen vielen Berdruglichteiten und Berfolgungen mußte er endlich 1728. nach Raft ticht, und von da nach Amersfort fluchten, wo er ben 2 Oct. 1728, farb. - - Schriften: Jus ecclesiasticum universum, Colon. 1702-1712. VI, fol. (II Thir.) Supplem, ib. 1732. fol, (I Thir.) Er jeigt barinn viele Renntnif in den firchlichen Alterthumern. Es tourbe abgefürst: Jus eccles. in epitomen redactum &c. a Br-WED. OBERHAUSER, Aug. Vind. 1782. II. sm. (4fl. 30fr.) -Scholia in omnes canones conciliorum. Leodii. 1693. 4. (1 2hlr.) - Opuscula, Lovan. 1708. fol. (12 Thir.) fol. m. (15 Thir.) -Opera omnia iuridica, ib. 1721-53. IV. fol.

Micael Beinrich Griebner geb. ben 14 Oct. 1682. ju Leipzig, wo er auch anfangs die Theologie, hernach die Rechte findirte. Er wurde 1707. Prof. Inftit, hernach Pandect, ju Bittens berg; 1717. Hof und Juftigrath auch geheimer Archivar gu Dreff ben; 1726. Prof. iuris zu Leipzig, und farb baselbst als Decembir mb Ordinarius den 19 Rebr. 1734. ohnverehligt. Ein arbeitsamer, gelehrter und wolthatiger Mann. - - Schriften: Principia proceffus inridici. Halze, 1714. (6 gr.) auct. Jenze. 1733. 2. (10 gr.) - Principia iurisprudentiæ naturalis. Witteb. 1717. und 1733. 8. (8 gr.) vortuglich. - Opuscula selecta iuris publ. & privati. Halz. 1717. V. 4. (1 Thir. 16 gr.)

Johann Barpprecht, ber Stammbater der berühmten barpprechtifchen Familie im Burtembergifchen, Die fo viele gelehra Mriften bervorbrachte, geb. 1560. ju Balheim, einem Burtems. lergischen Dorf, von gemeinen Aeltern, die ihm schon im 4ten Jahr an ber Best ftarben. Wider den Willen seiner Freunde, die on jum Bauernstand bestimmten, besuchte er die lateinische Schu:

le, und studirte hernach zu Straßburg, Tubingen und Marburg. Nachdem er 1589. die Doctorwürde zu Tubingen angenommen hatte, so begab er sich nach Speier, ben dem kaiserlichen Rammers gericht zu practiciren. Er wurde Baden: Durlachischer Hofrach; 1592. Prof. iuris zu Tubingen, wo er den 16 Sept. 1639. starb. — Man hat seine Schriften 1627. IV. 4. zu Tubingen zusammens gedruckt.

ferdinand Chriftoph Sarpprecht geb. ben 3 Jun. 1650. In Lubingen , wo er flubirte , 1673. Doct. iuris , und nachdem et 1677. Die Angelegenheiten bes Bergogs friederich Carl wegen Uebernehmung ber Abminification ju Wien beforgt batte, berjog licher Rath, und 1678. Prof. juris ordin. auch erfter hofgerichts affessor wurde, und ben 9 Nov. 1714. starb. Der Raifer batte ibn jum Comes Palatinus, und verschiedene Reicheftande ju ihrem Rath erflart. Als afabemifcher Lehrer und Schriftfieller ermit er fich einen groffen Ruhm. - - Schriften: Consilia Tubingensa. Tub. 1695. VI. fol. (4 Thir. 16 gr.) - Responsa iuris criminalia & civilia. Stuttg. 1701. VI. fol. (4 Thir. 16 gr. ober 7 fl. 30ft.) auch Consultationum crimin. & civ. volumen novum P. III. Norib. 1710. III. fol. (52blr.) - Tractatus acad, de successionibus, Ulmæ. 1698. Ill. 4. (3 Thir.) - Differtat, acad, iurid, cum indice. Tubingæ. 1736-38. III. 4. (4 Thir.) Daben fein Leben. 1) Deffen Cobn

Georg friederich Sarpprecht geb. den 10 Dec. 1676. zu Tubingen, wo er studirte und 1699. die Doctorwarde annahm. Er besuchte auf einer Reise nach Berlin mehrere deutsche Universtäten; wurde nach seiner Ruckfunst 1704. herzoglicher Rath und Hofgerichtsaffessor; 1722. Prof iuris zu Lübingen, und starb de, selbst den 10 Man 1754. Die letzen 12 Jahre brachte er in Rube, doch unter gelehrten Beschäftigungen zu. Richt nur die Würtembergische Landschaft hatte ihm 1717. die Consulentenstelle, sondern auch der Landschaft hatte ihm 1717. die Consulentenstelle, sondern auch der Landschaft von hessen Darmstadt hatte ihm eine Geheimerathsstelle, und hernach ein öffentliches Lehramt nehst der Ranzlerwurde übertragen; er verbat sich aber alles. Sein einziger Sohn, Christo. Fried. Sarpprecht, der als Prof. iuris zu Lüsingen den 23 Jun. 1774. zet. 74. starb, machte sich nicht swohl

<sup>1)</sup> Boets Gesch, der Unip. Tübingen. p. 122.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 385

Durch Schriften, als durch seine grundliche Vorlesungen über die Pandecten berühmt. — Seine Hauptwerke sind: Decisiones & consultaciones etiminales. Tub. 1746. fol. (? sl. 30 fr.) — Comment. in IV. Libros Institut. iuris civ. Lausannst. 1748. IV. fol. (20 fl.) — Nuch ist der 7te Theil der Consisiorum Tuding. von ihm.

Johann Sarpprecht, Jerdinand Christophe zer Gobn, war Stadt: Burgermeifter, Landschafte, und hofgerichte Affessor. Deffen Gobn

Christian Ferdinand & arpprecht geb. den 13 Sept. 1718. 3m Thomson, wo er kubirte, 1748. Prof. iuris extraord. und 1749. ordinarius wurde. Durch übertriebenes Studiren jog er sich die Schwindsucht zu, an welcher er den 25 Dec. 1758. starb. Rebst den Rechten hatte er sich auf Sprachen, vorzüglich auf die rabbis nische, auf die Mathematit, Geschichte, Philosophie, Mablerei und Musti gelegt. — Man hat von ihm unr einige Differstationen, m)

Stephan Christoph Sarpprecht geb. 1676. ju Lusinau ben Tubingen. Er wurde 1702. Lehrer in Tubingen; hernuch Jürstlich Lichtensteinischer Rammerdirector, Manskeldischer Ramp ler, Holsteinischer Justigiath und Profanzler in Riel, Nitterschafts licher Nath am Mittelrhein, Sachsen: Meinungischer Seheimers rath, und starb endlich als Lichtensteinischer Seheimersth, 1730, in Wien. R. Carl VI. hatte ihn mit der Würde eines kaisersischen Nachs in den Adelstand erhoben. — Unter seinen Scheisten ist zu merken: Staatsarchiv, oder Sammlung von gedruckten und ungedruckten Actis publ. Archival: Urfunden, kais. Rescripten v. 111m. 1757-1767. V. 4. (8 fl. 30 fr.)

Johann Seinrich Sarpprecht geb. 1702, ju Tubingen; war feit 1745. Rammergerichts Affessor, und starb den 25 Dec. 1783. 201. 31. 31. Bezlar. Er gab mehrere das Rammergericht bes treffende Schriften heraus; besonders: Staatsarchiv des fuis, und Reichstammergerichts; Ilm. 1757-69. VII. 4. 11)

Johann Gortlieb Sein ecelus ober Seinete, geb. ben

m) Das Rene gel. Enropa. 4 B. ober ister Eb. p. 652 - 649.

<sup>21)</sup> Putters Litt. bes D. Staatst. 2 Th, p. 151 sq. — Joecher t, e. (Pritter Band.)

birte anfangs ju Goffar und Leipzig Die Theologie, fo bag er mich prediate. Aber eine Abneigung por Diefer Lebensatt brachte its auf ben Entschluß, fich auf Die Rechtsgelahrtheit zu legen. Er be gab fich in diefer Abficht nach Salle; wurde bafelbft 1713. Pml. philos, und 1721, Prof. iuris mit dem Character eines Sofratis; ferner 1724. Prof. iuris gu Franeter; nach 3 Jahren Prof. iuris ju Brankfurt an der Oder; endlich 1733. Gebeimerrath und Prof. iuris & philos. ju Salle, wo er ben 31 Aug. 1741. fort. Der Ruf nach Marburg, Danemart und auf 3 hollandis Universitäte batte er fich verbeten. Er gehort unter die berühmten Rechtige lebrte, welche die schone Literatur mit der ernfthaften und trofmen Mechtsgelabrtbeit glucklich vereinigten. - - Schriften: Funda menta stili cultioris, Halze, 1720. 8. (10 gr.) Lips. 1736. 8. (16 gr.) ib. cum animadv. J. M. GESNERI. 1742. 8. (16 gr.) Amit. 174 2. (16 gr.) Lips. com animady. J. M. Gesneri & Jo. No. Niclas, 1961, 8. (1 Thir.) fonft oft gedruckt; aber nun bach Schellers Præcepta ftili bene lat, groftentheils verdrungen -Syntagma antiquitatum roman. iurisprudentiam illustrantium. Hiz. 2712. 8. (18 gr.) auct. Argent. 1730. 53. 41. 8. (2 Thir.) Tri. 1745. II. 8. (2 Thir. 16 gr.) Genevæ. 1768. 4. (4 fl.) treffich. -Elementa iuris civ. fecundum ordinem institutionum, Franck. 1735. 2. (1 Thr.) Amst. 1726. 28. 8. (1 Thr.) Goettingæ. 1749. \$ (20 gr.) cum animady. Jo. Gr. Estoris, ed. Lud. Jul. Frid. Hoppenen. Gieffe. 1775. 8. (50 fr.) Berbeffert und gafammenge sogen von Job. Chrifto. Wolter. Halze. 1786, gm. emend. J. P. WALDER. Goett. 1788. 8m. Deutsch, febr schecht überfett, Bien. 1786. 11. 8. Daben ift zu merten : Theoretifch : practifcher Commentar über die Beineccischen Institutionen nach ber nenefin Husgabe, von Ludw. Jul. fried. Goepfner. Frankf. 1787. II. 4 (5 fl. 30 fr. ) zwote verbefferte Ausgabe 1787. II. 4. and: Mcad. Reben über die Elem. iuris civ. sec, ord, Inftit, 5te verbef ferte Ausgabe ib. 1781. 4. (2 fl. 30 fr.) — Elementa iuris civ. fecundum ord. Pandectarum. Amft. 1726. 3. (1 Shir. 16 gr.) ib. A728. 31. 8. (2 Thir.) Trai 1772. II. 8m. (3 fl.) Francof. 1770. IL 8. - Elementa philosophize rationalis & moralis Francof, ad V. 1728. 8. (6 gr.) Amst. 1730. 8. (12 gr.) oft gebruckt. — Elem. iuris nat, & gentium. Halze. 1737. 38. 8, (12 gr.) auch ib. 1745. 8. (18 gt.) - Elem, iuris german, ib, 1735, 36, 46, II, 8m. (3fl.)

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamf. 3

- Antiquitates Germanice. Hafrice, 1773. IL 8m. (5 fl.) - Hift. incie civ. romani & germanici, Halz. 1733. 8. (10 gr.) Lugd. B. 1740. 48. 8. (1 Ehir. 19 gr.) cum observat. J. D. Ritteri. As. gant, 1764. 8m. (2 ft.) - Predectiones acad, in Hug. Grotii Lib. III. de J. B. & P. Berol. 1744. 47. 8. (1 Ebst.) - Prælect. acad. in Pafendachi Lik de Officio ham. & civ. ib. 1742. g. (16 gr.) -Confilia & responsa iuris. Wratisl. 1744. fol. (2 Ehlr. 12 gr. ober 3. fl. 45 fr. ) mer ber cufte Com: - Dictionarium iuridicum, in quo Basn. Brissonii de verborum signif. opus in meliorem ordinem: reda-Chum cum access. Halso, 1744. fol. (5 Thir. 16 gr.) — Corpus incis germanici antiqui. ib. eed. 4m. (6 fl.) - Sylloge opusculorum &c. ib. 1735. 4. (3 fl.) - Gpusoula posthuma. Halz. 1744. 4. (2 fl. 30 fr. ) - Anfangsgrunde des Wechfelrechts, aus dem gat. son Ge. fried. Müller, ib. 1781. 8. (2 fl. 30 fr.) - Opera ad universam iurisprud, philos, & literas human, pertinentia. Geneva. 1744. IV. fol. (20 fl.) ib. 1771. IX. 4. (30 fl.) 0)

Johann Vicolaus Sertius, eigentlich Sern, geb. den 6 Det. 1692. zu Bertier bet Gieffen, wo sein Bater Prediger tom. Er tourde Prof. ioris, Rath und Kanzler zu Gieffen, und flieb daseicht den 18 Gept. 1710. nachdem er sich verschiedene inswänzige Giesten verbeten hatte. — — Schriften: Elementa prudentise civilis. Francos. 1690. 8. 1703. 1712. 8. (12 gt.) — Commentationes atque opuscula de selectis & rarioribus argum. ex sunsprudentia universali, publica, seudali & rom. ib. 1737. III. 4m. (10 st.) — Noticia veteris Francorum regni. Giesse. 1709: 4. — Tr. de statuum imperii german. iure reformandi. Francos. 1771. 4. (1 st. 30 st.) — Responsa, Consilia, Deductiones, Decisiones iuris civ. publ. & seud. ib. 1729. II. sol. (12 st.) — Dissertationes &c. allo: sept grundlich. p)

- Chriftian Gottfried Sofmann geb. ben 8 Nov. 1692, ju Lauban in ber D. Laufig. Er ftubirte ju Leipzig; wurde dafelbft

p) Juglers jurifiiche Biogr. 5Th. p. 131-152. — Stolle Anl. jur Sift. ber jurift. Gel. — Publiers Litzerat. bes D. Staatst. 1Th. p. 256 fqq.

o) Stolle Anl. im Sif. der jutif. Gel. — Goetten jehtleb. gel. Europa. 3 Ah. p. 553. — Putter l. c. 1 Ah. p. 344 sq. — Chaupepik h. v. — Emon. Lucii Veltmoet Athens Frisiscs. p. 799-811. — Sauli Onomaft. T. VL. p. 269 sqq.

1718. Prof. iuris; gieng aber 1726. an die Stelle des berühmten Cocceji nach Frankfurt an der Oder, und stard den 1 Sept. 1735. ledig. — Schriften: Hist. iuris romano-Justinianei. Lips. 1718. 4. (14 gr.) ib. 1726. Il. 4. (1 Ehlr. 12 gr.) — Introd. in iurisprud. canonico - Pontificiam. Francos. 1725. 2. (10 gr.) — Biblioth. iuris publ. ib. 1734. 2. (12 gr.) — Analysis pacis Westphalicæ, ib. 1731. 4. — Series rerum per Germaniam gestarum. Lips. 1720. 4. (1 Ehlr.) — Nova collectio scriptorum ac monumentorum rarissim. & ineditor, ad illustrandum hist. eccles. literar. nec non iutisprud. ib. 1731. 33. II. 4. (2 Ehlr.) — Europäische Fama vom 199-251ten Stud. Das ganze West begreist 360 St. in 8. (12 gr.) q. und die Neue E. Fama, 56 St. in 8.-(2 2 gr.) q.

Andreas Somborg starb als Prof. iuris prim. zu Helmstädt, 1714. æt. 59. — Schriften: Prælect. acad. ad Instit. Justinaneas. Helmst. 1704. 4. (14 gr.) — Consilia & Responsa. Helmstad. ib. 1713. fol. (22hs.)

Caspar Seinrich Sorn geb., 1657. zu Frenderg in Cassen. Er studirte zu Leipzig und Frankfurt an der Oder; reis'te durch Deutschland, Holland, Frankreich und durch die Schweiz; wurde nach seiner Rückfunst Legations: Secretzer, hernach Rathsberr und Stadtrichter zu Frenderg; endlich 1686. Prof. iuris zu Wittenberg, und starb den 6Kebr. 1718. — Man hat von ihm: Jus publ. Berol. 1707. und auch. Hale. 1725. 8. (12 gr.) ein vorzäsliches Handbuch. — Jurisprud. seudalis Longobardo-Teutonica. Witteb. 1705. 4. (1 Thlr.) auch. ib. 1729. 4. (1 Thlr. 8 gr.) — Conseltationum, Responsorum ac sententiarum lib. Dresde. 1711. 25. 27. sol. (3 Thlr.) — Dissertationes, &c. r)

Johann Paul Breß geb. ben 27 Kebr, 1678. ju Hummeis hann im Vogtlande. Er studirte ju Jena und Halle; wurde 1712. Prof. iuris zu Helmstädt, wo er den 22 Nov. 1741. ohnverehligt starb. — Schriften: Comment, in constitut. crimin. Caroli V. Jense. 1721. 4. (20 gr.) auch. Hannov. 1730. 4. (1 Thk.) iterum auch. ib. 1736. 4. (1 Thk. 12 gr.) — Comment, in Pusendorsii lib.

<sup>9)</sup> Goettens jestleb. gel. Eur. 1 Eh. p. 324 A. 3 Eh. p. 762 Sq. — Stolle 1, c.

r) Stolle l. e. - Putter l. c. 1 26. p. 355 fig.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 389

de hubitu relig. Jense. 1712. '8. (8 gr.) — Specimen iurisprud, privatze f. civilis &c., ib. 1709. 8. nuck. Helmsk. 1726. 8. trestich. — Erläuterung des Archibiaconal : Wessens. Helmsk. 1725. fol, (1Thr.) gründlich 2c. 8)

Augustin von Lepfer geb. ben 18 Oct. 1683. ju Bittens Berg, wo fein Bater, Wilhelm, Prof. iuris, bie Boraltern aber, memlich ber Groffvater gleiches Ramens, und ber alter Bater, Dolycarpus, offentliche Lehrer und berühmte Theologen waren. Rachdem er feinen Bater im 6ten Jahr berloren hatte, fo tam er auf die Schule in Berbft , bernach in bas Rlofter Bergen , 1697. aber nach Gotha in Vokerode Unterricht. In Bittenberg borte er besonders ben berubmten Schurgfleisch und von Berger; ju Dalle ben Stryf und Thomafius. Rach vollbrachten Studien machte er eine gelehrte Reife nach holland und Engelland, burch Deutschland nach Beglar, Regenspurg und Bien; von da begab er fich nach Italien und besonders nach Benedig. Er tam 1706. mach Mittenberg jurud; wurde fogleich Prof. iuris extraord, auch Benfiber ber Juristen : Racultat, und 1709. Doctor iuris, Man berief ibn 1712. als ordinarius nach Helmkadt, wo er 1717. zus aleich jum hofgerichts Affeffor in Bolfenbattel, und 1721. jum hofrath mit einer betrachtlichen Befoldungebermehrung ernennt wurs be. Enblich fam er 1729. als Prof. iuris, hofgerichts:Affeffor, Cons Afforial Director und hofrath nach Wittenberg jurud, und farb ben 3 Man 1752. - - Schriften: Meditationes ad Pandectas; Lipf. 1713 - 47. XI. 4. cum Indice JENICHII (15 26kr.) Guelpherbyti. 1741 · 62. XI. 4. (27 fl.) ib. 1736 - 80. XIII. 4. (36 fl.) Volumen XII, edidit Lud. Jul. Frid, Horpfwer, ICtus & Antecessor in acad. Giessensii, Giesse, 1774, 4. Ein unfterbliches Bert; bas Drafel ber Jurifien. Daben ift zu merten ! Observationum practicarum ad Leyseri Meditationum ad Digesta opus, auctore Jo. RRN. JUSTO MULLERO, Advocato regiminis Elector. Henneh. Lipf. 1786. 89. T. II. fasc. IV. gm. Awar weitlaus fig , aber mit vielem Rleiß bearbeitet. - Tr. do variatiomibus atous retractationibus ICtorum &c. - Differtationes &c. t)

s) Goettens jestleb. gel. Europa. 1 Abir. p. 712 faq. — Stolle Anleit. jut Sift. ber jurift. Gel.

e) Stolle L c.

Bohann Deter von Lubewict geb. ben 15 ging. 1668. (nicht 1670. ) auf bem Schlof Sobenhard ben Schwäbisch ball, tvo feju Bater Amemann war. Erft 1683. fem er auf bie Schule pe Erailsheim, und das folgende Jahr auf das Somnafinm ju helle. Sein Bater, ber in feiner Jugend felbft ein Solbat war , wollte ibn dem Goldatenftand widmen. Aber die bringenben Borftellungen ber Mutter und ber übrigen Anverwandten regteten ben lernbegie rigen Sobn. Er fam 1688, nach Tubingen, mo er bie Milofophit und Theologie, nachber in Bittenberg vorzüglich bie Gefciatt Dit bem berühmten Stryf gieng er 1692, nach Salle, wo er Rich durch feine Borlefungen über die Gefchichte und Philafte phie so hervorthat, daß er bald darauf Abjunct ber philosophichen Kacultat, und 1695. Prof. Log. Memph & Poës. wurde. Stryfe Anrathen wahlte er bie Rechtsgelahrtheit, und lies fic von bem aufferorbentlichen Lehrer Gotich in ben Anfangegeninden unterrichten. Das übrige lernte er burch eigenen Rleif. Dit bie berer Genehmigung begab er fich 1697. ju ben Ariebendunterhand lungen nach Answif, wo er burch bie Gewogenheit bes Grafte von Seilern und Arenherr von Driehmeiers feine Staatstemt wiffe erweitette. Rach feiner Ruckfunft aus holland legte er fic mit allem Fleiß auf die Geschichte ber Rechtsgelahrtheit. Rurfürst Friederich III. sich den 18 Jan. 1701. ju Rönigsberg jum Ronig fronen lies, fo verfertigte Ludewig ein: gelehrte # bandlung de auspicio regio, die er dem Konig juschickte. pig lies ihn ju fich nach Berlin fommen, und ernannte ibn gum Hofrath mit 300 Thir. Gehalt, auch nachher zum Prof. hift, mb f. hifforiographen; 1705. aber jum Prof. iuris ord. Ueberall durch suchte er die Archive, besonders das ju Magdeburg, Anfrad, Mann, Deffau, Salberfiadt zc. und entbectte die toftbarften Sois ge. In gleicher Wificht unternahm er 1715. auf t. Befehle eine Reise durch einen Theil von Deutschland. Er wurde 1716. Regis rungsmitglied; 1718. Gebeimerrath; bas folgende Jahr vom Rei fer geabelt; nach 2 Jahren Rangler ber Univerfitat, und nach Che Man brauchte ibn zu ben wichtinfen masens Tod Prof. primarius. Commiffionen. Wegen feiner neuen Mennungen in der Gefchicht und Ctaatsfunde, bie er boch fo febr bereicherte, batte et bes Bundling, von Berger, Koppe, Dfanner, Spener, Mas fer, Schweder, Sorn u. a. ju Gegnern, die er fic durch Stolf

und Bealevei misa. Wit felner Mattin , ber einnigen Lochter bes Leibargtes und Stabiphyficus Rubns ju Krayberg, hatte er einen Sohn und 5 Löchter gezeugt. Er farb ben 7 Sept. 1743. et. 75. und binterlies eine ber jablreichften und foftbarften Bibliotheten, von welcher bas Bergeichniß 1745. IV. 8. gebruckt ift. - - Schrife ten: Seriptores rerum episcopatus Bambergensis, Francof, 1718. fol. - Scriptores rerum germanicarum, ib. 1718 II, fol. (326fr. ob. 6ff.) - Befchichtschreiber vom Dischofthum Bhezburg. ib. 1717. fol. (7 Iblr.) Lanter wichtige Gammungen. - Opuscula miscella &c. Halze, 1720, II. fol. (5 Thir.) ib. 1745. II. fol. (6 Thir.) Eine Sammlung gelehrter Differtationen. - Confilia Halenfia. ib. 1722. 14. Il. fol. (3 Thir.) gröffentheils von ibm. - Bollftandige Ere Lauterung ber goldenen Bulle. Arantf. 1716. 19. 11. 4. (4 Thir.) ib. 1752, II. 4. (6 Iblr.) porzüglich! — Germania princeps, uns ter bem Ramen Lup. Per. Giovanni. Halz. 1702. 1711. 8. ed. III. Ulma. 1752. 8. Er bandelt darinn von den Rurfurffen, ibe ren ganbern, Rechten und Ansprüchen zc. Christi. Fried. Sems pel, unter bem namen D. S. von finfterwald, schrieb: Er lanterte Germania princep's. Rrankf. 1744 - 49, VI. 4. bartun aber nur Defterreich, Banern und Bfalg enthalten ift. - Reliquise monumentorum & diplomatum ineditorum medii zvi, Francof, 1720-41. XII. 8m. (7 Thir. oder 15 fl.) Eine wichtige Sammlung. -Jura feudorum S. R. J. Principum &c. Halæ. 1740, 8m. (I Thir. ober 2 fl.) - Opuscula oratoria ib. 1721. gm. (36 fr.) - Belehrte Ungeigen in allen Wiffenschaften ic. ib. 1743 - 45. III. 4. (3 Ehlt.) - Differtationes selecte. ib. 1748. III. 4. (4 Thir.) &c. u)

Georg Meldvier von Ludolf geb. ben 2 Marz 1667. In Erfurt. Er studirte hier und zu Jena; gieng als Secretar mit seinem Better, dem Sifenachischen Geheimenrath, 1685. nach Wien; auch in Dieusten eines Fürsten nach Ungarn und Augsburg. Rach seiner Ruckfunft 1691. wurde er Secretar ben herzog Joh.

u) Goetten l. c. 1 Th. p. 388. 2 Th. p. 811 sq. 3 Th. p 768 sq. — Stolle l. c. — Niceron. 20 Th. p. 177-225. — Pütter l. c. 1 Th. p. 329-338. — Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 306 sqq. — Sax11 Onemast. T. VI. p. 588 sq.

Wilhelm ju Jena; ferner geheimer Gecretar ben Bergog Bob. Beorg zu Gisnach; 1697. hofrath; endlich 1711. Doch, iuris und Benfiter bes Rammergerichts ju Beilar, und farb bafelbft ben 1 Kebr. 1740. - - Schriften: Introd. iuris primogenitum. Jenz. 1703. 4. (6 gr.) auch. ib. 1711. 4. (12 gr.) iterum auch. ib. 1733, fol. (2 Thir. 12 gr. ober 5 fl.) grundlich. - De iure feminarum illustrium. ib. 1711. 4. (21 gr.) auck ib. 1734. fol. (2 Thir.) Die Grundlage ju biefem wichtigen Wert war feine Inaugural & Differtation. — Corpus iuris Cameralis, Francof, 1724. fol, (6 Thir.) - Comment, de iure Camerali, ib. 1722. 4. (1 Thir. 12 gr.) auch ib. 1733. 4. (2 Thir.) ed. V. Wezlarie. 1741. 4. (2 Iblr.) - Varize observationes forenses. Wezlatize. 1730. 4. (2 Shir,) continuat, ib. 1732. 4. Contin, II, f. P. III, ib. 1734. 4. (2 Thir.) supplem. ib. 1738. 4. (I Thir.) - Symphoremata consultationum & decisionum forensium. ib. 1731-39. 34. III. fol. (12 The.) x)

Bacob friederich Ludovici geb. ben 19 Sept. 1671. JR Bacholibagen ohnweit Treptow in Dommern, wo fein Bater Pres biger war. Er flubirte ju Konigsberg; practicirte ju Stargarb; wurde 1701. Prof. iuris extraord, ferner Affeffor der Juriften : Aus cultat; 1711. Prof. ord, ju Salle; 1716, f. Breufischer Sofrath; 1721. Beheimerrath, Prof. prim. und Bicefangler ju Gieffen, und farb den 15 Dec. 1723. - - Schriften: Ulus practicus diftinctionum iuridicarum iuxta ordinem digestorum. Halz. 1703. 1711. 35. 46. III. 8. (1 36fr.) - Doctrina Pandectarum, ib. 1709. 1714. 1720. 1725. 8. (16 gr.) Sehr beutlich. - Comp. Novellarum Justiniani. ib. 1702. 8. - Collegium iuris fendalis, ib. 1701. 4. -Beinliche Salsgerichts : Ordnung mit Anmerf. ib. 1726. 4, (12gr.) - Einleit. jum Civil & Proceff. ib. 1707. 4. ed. X. 1732. 4. -Einleit. jum Civil : Concurs : und Bechfel : Proceg. ib. 1729. 4. - Einleit. jum Beinlichen : Lehn : Confiftorial : Rriegs : Procef; alle einzeln gebruckt. (a 5- 16 gr.) Alle grundlich. - Delineatio hist. iuris div. naturalis, & positivi universalis, &c. y)

R.) Vita ab ipso seripta &c. ed. CHR. Aug. HRUMANN, Goetting. 1749. 2. — Stolle 1, c. — Pütter 1, c. p. 294 sq.

<sup>7)</sup> Stoffe L. c.

### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 393

Vicolaus Chriftoph von Lynfer, geb. ben 2. Apr. 1643. m Marburg, wo fein Bater, Aegidius, Obereinnehmer mar. Er ftubirte bier, ju Gieffen und Jena; wurde 1670, Prof. iuris extraord. gu Gieffen , auch Eifenachifcher Rath ; 1674. Regierungs: und Confiftorial Drafibent ju Gifenach ; 1677. Senior ber Juriftens Facultat, bes Schöppenfluhls und Sofgerichts ju Jena, bernach erfter Rechtsgelehrter und Ordinarius; 1695. Confiftorial & Brafident 111 Beimar , auch 1702. Geheimenraths : Prafibent , nachdem er 1700. von R. Leopold in den Abelftand erhoben war; endlich Reichsbofrath ju Bien. Er ftarb ben 28. Mai 1726, mt. 83. --Schriften: Analecta ad Struvii ius feudale, Jenz, 1689, 4, (4 gr.) - Anal, ad ius civ. ib. 1690. 4. (16 gr.) - Anal, ad ius public. Schwederi. ib. 1689. 4. (3 gr.) - Anal, ad ius canon, Desselli. ib. eod. 4. (10 gr.) - Anal. ad Inflitut. Locameri. ib. 1690. 4. (2 gr.) alle susammengebruckt, ib. 1691. 4. (2 Ehlr.) - Confilia & Responsa. ib. 1704. 1710. 1736. II. fol. (6 Thir. ober 12 M.) -Decisionum centuriz XV. ib. 1700, 1715, 4. (2 2blr. 12 gr.) - Refolutiones DCC Decisionum forens. ib. 1723. 4. (2 Thir.) - Inftructorium forense, ib. 1698. fol. (2 Thir.) - Libertes ftatuum Imperii. Ienz. 1688. 4. ib. 1711. fol. (2 fl.) - Rebrere Differs tationen 2c. dunfel, aber febr practisch. z)

Lüder Menke, geb. den 14. Dec. 1658. zu Oldenburg. Er studirte zu Leipzig und Jena, und starb als Prof. Decret. und k. Polnischer Nath zu Leipzig, den 29. Jun. 1726. Ein arbeitsamer, frommer und gelehrter Jurist. — Schristen: Additiones ad Struvii iurisprudentiam romano-german. Jenæ, 1704. 1712. 8. (10 gr.) id. 1726. 8. (16 gr.) — Gymnasium iuris polemicum. Lips. 1689. 4. (8 gr.) auch. id. 1708. 4. (16 gr.) — Tractatio synoptica Institut. iuris Justinianearum, id. 1698. und 1711. sol. (16 gr.) — Tr. synopt. Pandectarum. id. 1697. und 1713. sol. (2 Lbst.) — Theoria & praxis Pandectarum. Halæ, 1715. 8. (1 Lbst.) — Usus theoretieo-practicus Institutionum. id. 1713. 8. (8 gr.) — Processus iuris communis & Saxonici. id. 1723. II. 4. (2 Lbst., 12 gr.) — Dissertat. Lips. 1705. 4. (1 Lbst.) a)

<sup>2)</sup> ZRUMBRI Vitz Professor. Jen. p. 197 sqq. - Stolle L c. - Påtter L c. p. 267 sqq.

a) Stolle L c.

Berbard Poode, geb. ben 4. Sept. 1647. In Rimmegen, ans einem alten gnten Gefchlecht. Er ftubirte bier , und befachte anch Leiben, Utrecht und Francker, wo er 1669. Die Doctorwurde annahm; wurde wegen feiner vorzüglichen Geschicklichkeit 1671. Prof. iuris ord. zu Rimwegen; 1679. zu Araueter; 1684. zu Mereche: endlich 1686. ju Leiden , wo er den 15. Aug. 1725. zt. 78. en Schlagfluß ftarb. Ein febr bescheibener, friedliebenber, grundlich gelehrter Mann. - - Schriften: Probabilium inris Lib. I. Lued. B. 1674. 8. Lib. II. III. ib. 1679. 8 sehr vermehrt: Probabilism iuris Libri IV. quibus accedunt de jurisdictione & imperio Lib. II. ad L. Aquiliam lib. ib. 1691. 4. auch unter ber Aufschrift! Opera varia &c. ib. 1705. 1713. 4. (I Ehlr. 16 gr.) - De fænore & refuris Lib. III. Lugd. B. 1698. 4. — De iure summi imperii & lege regia. ib. 1699. 4. auch ben den Lib. Probabilium iuris &c. ib. 1704. A. franzossich durch Barbeyrac, Amst. 1706. 1714. und 1731. 12. englisch burch Sauvage, Lond. 1708. 8. auch ins hollanbische inhersest. - Julius Paulus I. de partus expositione & nece apud veteres. Lugd. B 1700. 4. auct. ib. 1710. 4. - Observationum Lib. II. ib. 1706. 4. (12 gr.) - Comment. in Pandectas &c. ib. 1716. 4. (1 Thir.) - Opera omnia &c. ib. 1713. 4. am bollkans bigften, ib. 1724. II. fol. ib. 1732. II. fol. (7 Thir.) Aufe grundlich. b)

Roerhard Otto, geb. 1686. zu Hamm in Westphalen, Gunds lings Schüler zu Halle, war Prok. iuris zu Duisburg, hernach seit 1720. zu Utrecht, endlich seit 1730. Sundicus zu Bremen, und starb den 20. Jul. 1756. æt. 70. — Schristen: De ædilibus coloniarum, Francos. 1713. 8. Trai, 1732. 8. — De diis vialibus populorum veterum. Halæ, 1714. 8. Trai, 1731. 8. — Papinianus s. de vita, studio & scriptis Aem. Papiniani, Lugd. B. 1718. 8. (16 gr.) Brémæ, 1743. 8. (1 sl.) — De ædibus coloniarum & municipiorum. Trai. 1734. 8. (2 sl.) — Comment. & notæ crit, ad Justiniani Lib. IV. Institut. Trai 1729. 4. Francos. 1742. 4. (1 Ehst. 16 gr.) Basil, 1760. 4m. (4 sl. 30 sr.) — Thesaurus iutis rom. continens rariora melisrum. interpretum opuscula. Lugd. B. 1726-33. V. sol. 1725. sol. anck. Traiecti, (20 Ehst.) Basil, 1744. V. sol. (22 sl.) — Dissertationes iutis publ. & privati. Trai, 1723. 4. (3 sl.) — De iurisprudentia

b) Niceron. 12 Ah. p. 267-280.

### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 395

symbolica. Trai, 1730. 8. — Pupendorprus de officio hominis & civis, c, n. ib. 1737. 12. Berden alle geschäft. c)

Alexander Arnold Pagenstecher, geb. den 27. Kebr. 1659. zu Bentheim. Er studirte zu Coln, Helmstädt, Leipzig, Jena, Prag, Gröningen und Leiden; practicirte 2. Jahre zu Eles ven, nachdem er zu Utrecht die Doctorwürde angenommen hatte; wurde ansangs zu Steinsurt, hernach zu Duisdurg, endlich zu Gröningen Pros. juris; hier lehrte er 22. Jahre, und starb den 27. Oct. 1716. Er getraute sich das Corpus juris, wenn es verlohren ware, aus seinem Gedächtniß zu ersehen. — Schristen: Apharismi ad Instit, Justin. Amst. 1705. 8. (16 gr.) Ed. VI. Harderov, 1748. 8. (20 gr.) — Admonitoria ad Pandectas. Colon. 1707. 8. (5 gr.) Groning. 1715. 8. (20 gr.) — Sicilimentum ad Lauterbachij comp. manipuli IV. id. 1698. 8. (16 gr.) — Tr. de seudis. — De iure ventris. Bremæ, 1714. 12. (30 gr.) — Sylloge Dissertat. X. ib. 1713. 12. (30 gr.) d) Sein Sohn

Johann Wilhelm Friderich Pagenstecher, geb. den 25.
Jun. 1686. zu Erdningen, wo er auch studirte. Er war, seit 1705.
zu Marburg ausserordentlicher, und nach 4. Jahren zu Steinstut
ordentlicher Lehrer der Nechte, zugleich Regierungsrath; endlich
seit 1721. Pros. iuris zu Harderwyf, wo er den 3. Nov. 1746. set.
60. starb. — Man hat seine Abhandlungen unter der Ausschrift:
Jurisprudentise polemica und Selectse iuris quotiones &c. in 4. Band
den zusammengebruckt. e)

Gabriel Schweder, geb. ben 18. Mai 1648. zu Köslin in Hinterpommern, wo fein Vater Städtmeister und erster Kirchenspfleger war. Er studirte zu Coburg und Jena; besuchte mehrere Universitäten; hielt zu Tübingen mit Benfall Vorlesungen; wurde hier 1673. hosgerichts: Aboocat; 1677. Nath und Hosgerichts: Affessor; 1687. Prof. iuris publ. & feud. ordin. auch 1703. Comes Palatinus, und starb den 30. Apr. 1735. zet. 87. — Schristen:

e) Stolle l. c. — DRAKENBORCHII Series professorum Acad. Traiectime, n. LXV. — Juglers Bepirag aut juriftschen Biogr. 1 Eh. p. 151-175. — SARII Onomast. T. VI. p. 153 sqq.

d) Saxii Onomaft. T. V. p. 398 fq. - Stolle L. c.

e) Cf. Das R. gel. Europa. 9 Ah. p. 422-426.

Introd. in ins publicum. Tub. 1681. 8. (12 gr.) auck. opt. ed. X. ib. 1733. 8. (1 fl.) — Lynker und Bucholz machten Erläuteruns gen darüber. — Dissertat. selectæ. Eslingæ. 1731. II. 4. (7 fl.) Alle gründlich. f)

Samuel Stryt, geb. ben 22. Rob. 1640. auf bem in ber Briegniger Mark gelegenen Schlof Lengen , wo fein Bater Amb mannn und hernach Zollverwalter war. Er ftubirte 3. Jahre m Bittenberg anfangs die Theologie, bernach die Rechtsgelahrtheit, und begab fich noch auf die Universität zu Frankfurt an ber Ober. Rach geendigten atabemischen Studien reif'te er nach Solland und Engelland, wo et die Universitäten sowohl, als die berühmtefte Belehrten besuchte. Er fehrte nach Frankfurt an ber Ober gurud; wurde bafelbft 1665. Prof. iuris extraord, und 1668. ordinarius; auch 1672. von R. Leopold in den Abelftand erhoben. Er kam 1690. an Cafpar Zieglers Stelle nach Wittenberg, wo er 2. Jahre lang, awar mit groffem Benfall, aber unter Reib und Berfolgung feiner Collegen lebrte. Mit Bergnugen folgte er 1692, dem Ruf noch Salle, ben Errichtung ber Univerfitat. Der Rurfurft ernennte ibn tum Geheimenrath, Director ber Universitat und erften orbemtichen Lehrer ber Rechte. Dan empfieng ihn mit groffen Keperlichkeiten, und er blieb bis an feinen Sob in feinem Amte getreu und eifrig, ber ben 23. Jul. 1710. erfolgte. Man feperte fein Andenken and ju Mittenberg und Jena burch lateinische Lobreden. Er zeigte ims mer eine ungehenchelte Frommigfeit, und einen liebreichen wohl thatigen Character. Sein Bortrag war beutlich, grundlich und angenehm. Rur war er in ber Geschichte und in den Alterthumern nicht genug erfahren. Dit feiner erften Gattinn , Brunnemanns Lochter, zeugte er eine Lochter und einen Gobn. - - Schriften: Usus modernus Pandectarum ad Libros V. priores; cum contin. Lib. VIad fin Halæ, 1723. V. 4. ib. 1749. V. 4. (9 fl.) auch inter Opera præftantiora &c. ib. 1746. 47. IV. fol. (15 fl.) Der erfte Band beffeht aus 21 Differtationen; ber 2te, oder die erfte Kortfesung bom oten - 12ten Buch , aus 8; ber 3te B. ober bie ate Fortfetsung som 13-22ten Buch aus II Streitschriften. Der 4te und 5te Band, ober bie 3te vom 23 - 38ten Buch, und 4te fortfepung vom 38ten

f) Bocks Gesch. der Univers. Edd. p. 149 sq. — Stolle 1. c. — Patter 1. c. p. 260-264.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 397

Buch bis jum Schluff, wurden, bas gange Merf vollständig zu mas chen, von Bobmer und Ludowici ausgearbeitet. Ein juriftisches Drafel! - Tr. de successione ab intestato &c. Francos. ad O. 1687. 1706. s. (1 Thir. 12 gr.) Halæ, 1759. 4. (3 fl.) Befteht aus 12 Diffoutationen. - Tr. de actionibus forensibus &c. Witteb. 1738. 1769. 4. (1 fl.) hat II Disputationen. Berl. 1714. 4. - Tr. de dissensu sponsalitio &c. Witteb. 1699. 1721. 4. (40 fr.) hat 6. Disputationen. - Tr. de cautelis testamentorum, Halz, 1716. 4 ib. 1738. 4. (2 fl. 45 fr. ) hat 15 Disputationen. - Tr. de cautehis inramentorum. ib. 1719. 1732. 4. (I fl. 45 fr.) — Tr. de cautelis contractuum. Berol. 1736. 1753. 4. (I fl. 20 fr.) deutsch, Arants. 1727. 4. - Examen iuris feudalis. Francof. 1731. 1766. 8. (30 ft.) beutsch, ib. 1713. 8. (30 fr.) Gertel schrieb barüber Meditationes &c. 1713. 12. - Annotat, ad Lauterbachii comp. Digestorum. Lips. 1741. 4. (2 fl.) - Annot, in Schilteri Institut, iuris canon, Norimb, 1732 8. (15 gr.) - Tr. de iure sensuum. Francos. ad V. 2753. 4. (1 fl.) - Differtationes selectie &c. Frances. ad V. Witteberge & Halze habitæ, 1680-1720. VIII. 4. (16 Thir.) Seber Band enthalt ohngefahr 25 Abhandlungen. - Opera præfantiora, collectio nova, Usum mod. P. Cautelas testam. & iuram. Tr. de succeff. ab inteffatt continens. Halz, 1746. 47. IV. fol. (15 fl.) -Opera omnia Sam. & Joh. Sam. Strykli, c. ind. Ulme, 1742-42. XIV. fol. und Collectio confiliorum SAM, STRYKEI, f. operum. T. XV. fol (54 fl.) g)

Johann Sammel Stryk, des vorigen Sohn, geb. den 12. Marz 1668. zu Frankfurt an der Oder. Er findirte zu Wittens berg; reis'te durch Holland, Deutschland, Italien und Frankreich; wurde Prok. iuris extraord. zu Halle; den Einweihung der Universität Doctor iuris; 1695. ordinarius; 1702. Hofrath ben der verwits weten Herzoginn von Eisenach; und starb den 10. Jun. 1715. Ein frommer und gelehrter Jurist. —— Schristen: Tr. de iure sabbachl. Jenze, 1756. 4. (20 fr.) der ihm Verdruß erregte. — De sure liciti sed von honesti. Halse, 1708. 4. (20 fr.) — De reliquiis sacramenti in matrimonialidus. Alse 3 zusammengedruckt, Halse, 1734. 4. (45 fr.) — Meletemata de iuramentis. ib. 1740. 1760, 4.

g) Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 158 - 161. — Miceron, 18 Ah. p. 255-

(1 fl.) — Fundamenta iuris Justinianei. ib. 1714. 4. (40 st.) — Dissertat, selectæ in ius seudale. Lips. 1744. 4. (56 st.) h)

Gortlieb Gerhard Tirius, geb. den 5. Jun. 1661. 301. Mordhausen, wo sein Bater Stadt: Syndicus und Comes Palatinus war. Er studirte zu Leipzig und Rostof; wurde, nachdem er 301. Leipzig einige Zeit Vorlesungen gehalten hatte, daselbst 1709. As sesson der Juristen: Facultät; das solgende Jahr Prof. Pand. hernach Codicis, auch f. Posnischer Rath, und starb den 10. Apr. 1714. ohnverehligt. Er zeigte mehr Scharssinn als Belesenheit, und war in seinem Vortrag zu subtil. —— Schristen: Juris privati romano-german. Lib. XII. Lips. 1709. 1724. 4. (2 Thir.) Er brachs te das bürgerliche Recht in ein System. — Specimen iuris publici. ib. 1705. 1717. 8. (18 gr.) — Specimen iuris seudalis; auch deutsch, ib. 1707. 8. (8 gr.) — Systema iuris universi. — Probe des geist lichen Rechts. ib. 1701. 1741. 8. (16 gr.) — Dissertationes &c. ib. 1729. 4. (21 gr.) i)

Johann Balthafar von Werner, von Rothenhurg an der Lauber, war Sächsicher Hofrath, Prof. iuris zu Wittenberg, ends lich 1729. Reichshofrath zu Wien, und in den Adelfiand erhoben; er starb hier den II. Rod. 1742. at. 67. — Schriften: Analecka iuris N. &c G. Witteb. 1721. 8. (8 gr.) — Selecta observationes forenses, partes X. ib. 1710-23. IX. 4. (15 st.) Jena, 1738. IL. fol. (8 Shlr.) Tomus III. ib. 1743. fol. (3 Shlr.) 1756. III. fol. (18 st.) — Principia iurisprudentiæ formulariæ. Lips. 1744. 1758. 8. (8 gr.) — Dissertationes &c. — Compend, iurie, ib. 1746. 8. (30 fr.) k)

# Arznengelehrte bes achtzehnten Jahrhunderts-

Michael Alberti, geb. den 18. Nov. 1682. In Riemberg, wo fein Bacer Prediger an der Haupefirche zu St. Lorenz und Pfart rer zu St. Clara war. Er fludirte zu Altdorf die Theologie, hers nach zu Jena die Medicin; erhielt 1704. die Doccormunde zu Hallez

h) Stolle L'c.

i) Stolle 1. c. - Dutter 1, c. p. 299-303.

k) Stolle 1. c.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 999

wurde 1707. Mitglied des Collegii med. ju Rienberg; nach einte gen Reifen 1710. Prof. med. extraord, au Saffe; ordinarius 1716; ferner 1717. Breuf. Sofrath, auch 1719. Confiferialrath und Prof. phyl vorher 1713. Mitglied bet Acad. nat. curiol. unter bem Ramen Andronicus, und Mitglied ber f. Atabemit an Berlin. Er ftarb ben 17. Mai 1757. Ein berühmter Stahligner. - - Schriften: Introd, in universam medicinam, tam theorium quam praxin, Hales, 1715-46. IV. 4. (6 fl.) - Tr. de medicamentorum modo operandi in corpore vivo. ib. 1720. 4. (36 fr.) - Specimen medicine theologice, ib, 1726. 8. (48 ft.) - Isagoge formulas medicas praxi, clinice accommodatas conferibendi. ib. 1726. 4. - Systema iurisprud, medice, ib. 1725 - 47. Vl. 4. (8 Thir. ober 13 fl.) eine branche bare Sammlung. - Tentamen lexici realis medici. ib. 1727. 31: IL 4. (3 fl.) - Comment, in conftitutionem criminalem Carolinam medicus, ib, 1739, 4. (50 fr.) - Tr. de natura hum, ib. 1732, 4. - Differtationes XV. de hæmorrhoidibus. ib. 1729. 4. (I fl.) -Gebr viele Differtationen und Abhandlungen: 1) ...

Bernhard Albinus, geb. 1653. zu Deffau, wo sein Water Burgermeister war. Er studirte zu Bremen und Leiden; reist'te durch die Riederlande nach Frankreich; wurde 1676. Doctor zu Leiden; 1681. Prof. med. zu Frankfurt an der Oder; auch Leidenzt ben dem Kursurst Friderich Wilhelm und ben R. Friderich I, der ihn zugleich zum Geheimenruth ernennte. Juleht gieng er 1702. als Prof. med. nach Leiden, wo er den 7. Sept. 1721. starb.

— Er schrieb mehrere gelehrte Differtationen wie Dessen Sohn

Bernhard Sigfried Albinus, geb. den 24 Febr. 1697. zu Frankfurt in der Oder. Er studirte zu Leiden; wurde daselbst; nachdem er eine Reise nach Parts gemacht hatte, auf Boerhavs Empfehlung 1718. Prof med. & anat. extraord. serner 1721. ardinazius., und nach seines Baters Tod Prof. anat. & chirurg, auch 1745, therapine; überdieß Müglied der Petersburger, Leidner und Harles mer Gesellschaft. Er starb den 9. Sept. 1770. mt. 73. Einer der größten Anatomiker. — Schriften: De ossibus corporis hum. Lugd. B. 1726. 8. (20 gr.) nachgedruckt zu Mien 1746. und 1757.

<sup>1)</sup> Borners. Nache. von jestled, Aersten. 1. B. — Nova Ada nat. curios. T. II. — Joechers Lexic. von Abelung verb. h. v.

m) Stolle Anleil. jur Sift, ber medicin. Gel. - Borner 1, o.

8: (12 gr.). - Hift, musculorum hominis, Lugd. B. 1724, 26, 4m. c. f. (5 Eblr.) ib. 1744. 4m. (4 Eblr.) Francof. 1784. 4. mit Tupf. portreflich; franzosisch durch Carin, 1753. 4. — Joones offinm fetas hum. Lugd. B. 1737.. 4m. (6 fl. 30 fr.) - Tabulæ sceleti & amiculorum corporis hum. Lugd. B. 1747. folm. c. f. (20 26t.) Lond, 1749. folm. Engl. ib. 1752. folm. - Tabulæ VII. uteri anlieris gravida, cum iam parturiret, mortue, Lugd. B. 1748. fol, reg. (4 Thir. ober 7 fl. 30 fr.) Appendix, ib. 1751, fol. reg. - Tabale oslium human, ib. 1753, folm, c. f. - Tabulse vasis chyliseri cus vena azvos, arteriis intercostalibus aliisque vicinis partibus, ib. 1767. fol reg. Auf alle Diese prachtige Tabular verwendete ber Berfaffer 22000 fl. - De foeleto humano. ib. 1767. 4. - Academ. annoutionum Lib. VIII. ib. 1754-68. VIII. 4m. (18 fL) BALTH. BUSTA-CHAI explicationes tabularum anatomicarum. ib, 1744, fol. c. f. (5 Ehfr.) auct. ib. 1761. fol. (18 fl.) - Andr. Vesalii Opera anatomica & chirurg. ib. 1775. II. fulm. c. f. (32 fl.) - HIRR. FABRICII AB AQUAPENDENTE Opera anat, & physiol. ib. 1717. fol. (10 fl.) - GUIL, HARVEI Opera &c. ib. 1736. 37. II. 4. ib. 1757. 4. c., fig. . Differtationen ic. n)

Johann Gottfried von Berger, ein Bruder des Reichs hofraths Joh. Seinrich von Berger, war über 50. Jahre Prok med. ju Mittenberg, und starb daselbst den 3. Oct. 1736. æt. 78. Schriften: Physiologia medica. Witteb. 1700. und 1737. 4. (I st. 30 fr.) gründlich und ordentlich. — Comment, de thermis, ib. 1709. 4. Darinn er alle warme Bader und Sanerbrunnen, auch alles unterirdische Feuer von heissen glübenden Kieseln herleiten will. — Stromateus academicus. Francos. 1745. 4. (2 st. 45 kc.) — Orationes &cc. Wittemb, 1749. 4. (3 st.) — Dissertationes &cc. 0)

Gottfried Sibloo, geb. den 12. Marg 1649. gu Amfterdam. Rachdem er die Medicin und besonders die Anatomie grundlich ftubirt hatte, wurde er 1688. Prof. anat. im haag; 1694. Prof.

e) Blumenbach. i. c. p. 264. - Ctout L c.

n) Gotten, Jestleb. gel. Europa. 1 Eh. — Bruckers Bilbersaal. — Jöckes Lexic. von Abelung verb. — Bruckers Pinacotheca. Dec. V. — Blumenbachii l. c. p. 319 sqq. — Hornet l. t. — Haller Bill. Anat. T. Il. p. 126 - 130. — Saxes Onomak. T. VI. p. 306.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 401

Anat. & chirurg. zu Leiden, wo er 1713. æt. 64. starb. Er war auch Leibarzt R. Wishelms III. in Engessand, und hielt sich bis nach dessen Zod in London auf. — Schristen: Anatomia corporis hum. CV. tabulis demonstrata &c. Amst. 1685. fol. max. (20 Ths.) auch. a Guil. Cowper. Lugd. B. 1739. atl. fol. sehr prächtig, aber nicht immer getreu. — Dissertat, anatomico-physicar. decad. II. 1704. 4. (2 Ths. 12 gr.) auch Exercitat. anat. chirurgicar. decad. II. ib. 1708. und 1715. 4. (1 Ths. 16 gr. oder 4 st.) gelehrt. — Gedichte 2c. p)

Richard Blackmore, ein englischer Arzt und Dichter; wurs de 1697. Doctor ju Padua, unter R. Wilhelm Nitter, und Leids arzt ben der Königinn Unna, auch Mitglied des Collegii med. zu kondon. — Man hat von ihm: Tentamina de diversis argumentis. Lond. 1716. 3. (I Thir.) — Ein heldengedicht: Der Prinz Urtur; die Schöpfung; ein Gedicht gegen den Lucrez; mehrere Gedichte und medicinische Abhandlungen.

Bermann Boerhave, geb. ben 31. Dec. 1668. (nicht 1666.) gu Boorbut, ohnweit Leiden, wo fein Bater, Marcus, als Prediger 1681. ftarb. Er ftudirte anfange die Theologie in Leiden; er batte auch schon ben gewöhnlichen Eursus absolvirt. Reil er aber von einem bigoten Ignoranten fur einen Spinoziffen ausgeschrieen murbe, fo mahlte er auf Anrathen feiner Kreunde Das Studium der Arznengelahrtheit, und wurde 1709, Prof. med. & botan, hernach 1714. Prof. med. pract. auch 1718. Prof. chem. au Leiden, mo er ben 23. Gept. 1738. æt. 70. flath, als Mitalieb ber frangofischen und englischen Atademie ber Wiffenschaften. Gein Muhm war in gang Europa ausgebreitet. Ueberall ber fichte man ben biefem zten hippofrates Sulfe und Rath. Geine groffe Bil fenschaft brachte ihm und der Univerfitat groffen Reichthum. Er lief fich von jedermann, nur nicht von Predigern und Armen, gut Oft tamen über 200 Engellander nach Leiden, Die ihr Gelb da verzehrten. Läglich war fein Borgimmer angefüllt; febets mann murbe in ber Orbnung vorgelaffen ; wie er angetommen war. Dft mufte man 2 bis 3 Stunden warten. Dief wiederfuhr felbft

D'Miteron. 7 Eh. p. 208-213. — BLUMENBACHII I. c. p. 264 fg. Stolle I. c.

(Dritter Band.)

Deter dem Groffen. Boerbave gieng immer einfach gefleibt, mit farten, unfrifirten turgen Saaren, wie ein gandmann, fo baf fein aufferliches Unfebn nicht ben gelehtten Mann anfundigte. Er war immer unermudet, und bilbete die berühmteften Mauner. Er folgte den Lehrsagen der Mechanifer, und verbefferte die Armas gelahrtheit burch die grundlichste flafifche Schriften nach allen ib ren Theilen. Als ein Freund ber alten Claffiter verwies er feine Echuler, die aus allen Gegenden Europens tamen, den berühm ten Lehrer zu horen, auf die Lefung des Sippoerates, Galens, Celfus, Aretaus, Aurelians 2c. - - Schriften: Inftimions medicæ. Lugd, B. 1708. 12, (16 gr.) opt, Amít. 1727. gm, (20 gr.) - Apherismi de cognoscendis & curandis morbis. Lugd. B, 1709. 12. (12 gr.) ib. 1728. 8m. opt. ib. 1737. 8. (14 gr.) 1758. 8. (1 f.) Deutsch, Berl. 1763. 8. (I fl. 30 fr.) - De materia medica & remediorum formulis. Lugd. B. 1719. 12. (14 gr.) 1727. 8. (16 gr.) 1762. 8. (1 fl.) - Elementa chemiæ; ed. prima eaque optima, ib. 1732. II. 4. (8 Thir.) Lond, 1732. II. 4. (4 Thir.) Par. 1752. II. 4. c. f. (10 fl.) Basil, 1732. II. 4. (5 fl.) Deutsch: Aufangs grunde der Chymie. Berl. 1762. 8. mit Rupf. (2 fl.) Reue Auf lage mit Wieglebs Anmerfungen, ib. 1783. III. gr. 8. — Prelectiones acad. de morbis nervorum. Lugd. B. 1761. II 8. Bernz, 1762. II. 8m. (2 fl.) — Institutiones & experimenta chemiz. Par. 1724. II. 8. c. f. (1 fl. 30 fr.) - Prælectiones acad in Institut re medicæ. c. n. HALLERI, Lugd. B. 1768. VII. 8. (8 fl.) Tanrini. 1742-45. V. 4m. (12 fl.) Goetting. 1741-45. VII. 8. (12 fl.) -- Praxis medica. Par. 1738. V. 8. (5 fl.) Lond. 1732-38. VII. 12. (4 Ill.) - Consultationes medica, ed. Halleri, Goett, 1752 8. - Methodus discendi artem medicam. Amst. 1726. 8. (1 Ihr.) cum access., Alb. Halleri, ib. 1751. II. 4m. (16 fl.) - Physical gie zc. Salle, 1754. 8. (2 fl.) neu überfest, mit Anmerfunget von D. Joh. Peter Eberhard, ate Auflage. ib. 1780. 8m. (2 fl. 30 fr.) - Lehrfate von Heilung chirurgifcher Krantheiten. Lemp. 1753 55. IV. 8. (4 fl.) - Opera medica. Venet. 1742. 4. (2 Thir.) Einen Theil der Boerhavischen Werte überfeste der f. Drogman Berbert ins Turtifche, - - Er gab auch heraus : Vesalit Opera; PROSP. ALPINI Tr. de præsagienda vita & morte: Eusta. CHII opuscula anatomica; ARETÆI opera; SEB. VAILLANT Bounicon Parifienfe; Joh. Schwammerdamms Opera pofthuma, un

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 403 ter ber Aufschrift: Biblia naturæ &c. Das lettere wurde nach seis nem Lod vollendet. 9)

Johann Bohne, geb. den 20. Jun. 1640. zu Leipzig. Et findirte hier und zu Jena; reis'te durch Deutschland, Danes mark, holland, Engelland und die Schweiz; wurde 1668. Prof. Anat. hernach Decembir, Senior, des kleinen Hürstem: Collegii Collegiat und Stadephysseus zu Leipzig; er starb den 19. Dec. 1718.

— Schriften: Circulus anatomico-physiologicus. Lipl. 1686. 4. (16 gr.) — Tr. de officio medici clinici & forensis. Amst. 1732. 8. (10 gr.) — Tr. de renunciatione vulnerum letatium &c. porzügslich. — Dissertationes. Lipl. 1704: 4. (1 Thr.) r)

Elias Camerarius, geb. den 17. Febr. 1672. zu Tübingen; wo er auch studirte. Er machte eine gelehrte Reise durch Deutsche land, Holland und Engelland; wurde 1693. Prof. med. extraord. zu Tübingen; und nachdem er 1708. den Erbprinzen von Würtensberg als Leibarzt nach Lurin begleitet hatte, 1710. Herzoglicher Kath und Prof. med. ord. Er starb den 8. Febr. 1734. —— Schriften: Systema cautelarum medicarum. Tud. 1713. 4. (I Ehlr.) — Dissertat. physico-medicæ. id. 1713. 4. (45 fr.) — Gein Baster, iklias Rudolph, geb. den 7. Mai 1641. zu Lübingen, starb daselbst den 7. Jun. 1695. als Herzogl. Rath und Leibarzt, auch Prof. med. ord. Er war ein so berühmter Practicus, das er ends lich über 30000 Patienten zählte.

Johann Freind oder Friend, geb. 1675: zu Croton in der Provinz Mordhamton. Er findirte zu Orford, wo er 1704. Prof. chem wurde, da er fich durch seine Emmenologie den Weg zu dies fer Beforderung gebahnt hatte. Er gieng 1705. mit dem Grafen won Peterborough als Beldarzt nach Spanien; auch 1712. mit

<sup>1)</sup> Vita &c. per Alb. BCHULTENS. L. B. 1738. 8. — Scin Leben, engl. in 2 Theilen, von W. Burton. Lond. 1746. 8. — Kloge critique de MSr. Herm. Borkhave. Leide, 1747. 8. — Lebensbeicht. von einigen vornehmen Rannern, (holldiblich) P. II. p. 134-169. — Chaupepiéh. v. — Hallkei Bibl. Botan. T. II. p. 96 sq. Ej. Bibl. Anat. T. I. p. 756-761. Ej. Bibl. chirurg. T. I. p. 583-585. — Blumenbach. l. c. p. 334-339. — Diction. Encyclop. h. v. — Stolle L. c. — Grunners Almanach für Merste und Richtarte aufs Jahr 1782. p. 51-59.

<sup>)</sup> Stolle 1. e. - Gruner 1. e. p. 55.

dem Bergog von Ormond in die Riederlande. Da er fich als Barlamentsglied 1722. mit Macht gegen bas Minifierium feste; und ba man glaubte, er habe an ben Bergehungen des Sifchofs von Nocheffer, Atterbury, Antheil, fo wurde er als ein Soche berrather in ben Lower gesett; aber nach 6 Mongten durch bie Bemubung feines Rreundes, des D. Meade, wieder frepgelaffen. Diefer brachte ihm auch gleich 50000 Guineen , als ein Gefchent vom freinds Patienten. Gin Jahr vor feinem Tob nahm ibn Georgs II. Gemahlinn zu ihrem erften Leibargt an. 1728. zt. 54. febr reich ju London. - - Schriften : Emmenologia f. fluxus menkruus mulierum. Oxon, 1703. 8. (16 gr.) Amk. 1726. 8. - Hippocratis lib. de morbis popularibus, gr. & lat. Lond. 1717. 8m. - Hift, of Physik &c. ib. 1725. IV. 8. - Hift. medicinze a Galeni temporibus usque ad initium Szec. XVI. Venet. 1735. 4. ift mit vielem Gleiß bearheitet; frangofisch, aus dem Enge lifthen überfett burch Stephan Coulet, Lugd. B. 1727. 4m. - De febribus commentarii novem. - Prælectiones chemicæ &c. Lond. 1726. 8. — Opera, Lond, 1733. fol. Lugd. B, 1734. 1750. III. 8m. (2 Thir. 18 gr.) s)

Lorenz Seister, geb. ben 19. Dec. 1683. zu Frankfurt am Mann, wo sein Bater ein Weinschenk war. Er studirte seit 1702. zu Giessen, Leiden und Amsterdam, wo er sich besonders in der Zergliederungskunst übte. Boerhave, Ruysch, Albin, Bids Loo 2c. waren seine Lehrer. Er gieng 1707. als Feldarzt zur alürten Armee in den Niederlanden, wo er mit den englischen Aerzten Bekanntschaft machte. Er reis'te nach Engelland; wurde 1710-Prof. Anat. & Botan. zu Altdorf; 1719. Prof. Anat. & chirurg. pu Helmstädt, Herzogl. Hostath und Leibarzt, auch Mitglied der k. Akademien zu London, Berlin, und Nat. curiosorum; und starb den 19. Apr. 1758. Et. 76. zu Helmstädt an einem bösartigen Catares halsiedere — Schriften, alle gründlich: Compend. anatomicum &c. Altorf, 1717. 8. Norimb. 1741. und 1761. 8m. (2 st.) opt. Amk. 1784. 4. sehr oft gedruckt; deutsch, ib. 1750. 1770. 8m. (1 st. 30 fr.) Wurde auch wegen seiner Brauchbarkeit ins Französsische

e) Biographia Britannica. Vol. III. — BLUMENBACHII Introd. in hift. medicine litt. v. 349 fq. — Stolle I. c. — Chaupepik h. v. — Saxii T, VI, p. 601 fq.

und Englische übersett. — Compend. medicinæ practicæ. Amst. 1743. und 1784. 8m. (2 fl.) Deutsch: Practisch medicinisches Hands buch it. Nürnberg, 1766. 8. (1 fl.) — Compend. Institutionum f. sundamentorum medicinæ. Helmst. 1745. 8. (24 fr.) — Institutiones chirurgicæ. Amst. 1739. und 1750. II, 4m. c. sig. (9 fl.) Venet. 1740. II. 4. c. f. (5 Thlr.) Amst. 1739. II. 4. (5 Thlr.) Genevæ, 1750. II. 4. (4 Thlr. 16 gr.) — Chirurgic it. Nürnb. 1763. 70. 4. mit Rups. (3 fl. 45 fr.) auch lat. franzos. sund sundarznen. ib. 1756. 8m. (1 fl. 45 fr.) Wien, 1780. 8. mit Rups. — Wedicinisch chirurgische und anatomische Wahrnehmungen. Nos stof, 1753. 4. mit Kups. ib. 1770. II. 4. (9 fl.) t)

friderich doffmann, geb. ben 19. Febr. 1560, gu Salle, wo fein Bater, gleiches Ramens, als erfter Leibargt bes herzogs bon Cachfen 1675. an der Peft ftarb. Er ftubirte zu Jena, und erhielt bafelbft æt. 21. die Doctorwurde. Rachdem er feine ges fcmachte Befundheit zu Minden wieder hergeftellt batte, fo unters nahm er eine gelehrte Reise nach holland und Engelland. hier nachte er mit Bob. Boyle vertraute Befanntschaft. Nach seiner Ructfunft wurde er nach und nach Felde Lande und hofmedieus, und machte fich burch feine viele gluckliche Ruren berühmt. Ben Errichtung ber Universitat zu Salle wurde er 1693, erfter Prof. ined. & phys. hernach 1708. hofrath und erfter Leibargt bes Ronigs in Preuffen ; 1717. Pfalgraf; 1734. f. Geheimerrath, auch Mitglied ber Afabemien Nat, Curiosorum , unter bem Ramen Demofrit, ju Berlin , London und Petersburg ; und ftarb ben 12. Rob. 1743. 21. 83. R. Carl VI und viele Surften jogen ihn ju Rath. Das Boerbave fur holland war, bas war er fur Deutschland, ein Berbefferer ber Medicin , ein Bertheibiger bes mechanischen Sne fteme gegen Stahl , und ein guter Polygraph. - - Schriften : Medicina consultoria, worinn unterschiedliche über einige schwere Cafus ausgearbeitete Confilia und Responsa Facultatis med. enthalten find. Halle, 1721-39, XII. 4. (12 fl.) - Medicina rationalis sy-

t) BRUCKERI Pinacotheca. Dec. III. — BLUMENBACH, l. c. p. 365 sq. Stolle 1. e. — Borner 1. c. — Gruner 1. c. p. 122 sq. — Halleri Bibl, Anat. T. II. p. 52-56. — Götten jehl. gel. Europa. — BAIERI Biograph. medicor. Altorf. p. 177. — Joecher 1. c.

ftematica. ib. 1729-40. IX. 4. (13 fl.) ift bie vollstandigste Aus gabe; frangofifch überfett von Joh. Jac. Brubier d'Ablaincomt. Par. 1739 - 43. IX. 12. - Confultationum & Responsorum Lib. II. ib. 1734. II 4. (3 fl. 30 fr.) Amst. 1734. 35. III. 8. Deutsch von Sam. Schaarschmid. Salle, 1735. 4. - Observationum physicochymicar. Lib. III. ib. 1736. 4. (I fl.) - Fundamenta Pathologia generalis. ib. 1746. 8. (I fl.) specialis. ib. 1747. 8. (I fl.) -Fundam Physiologiae. ib. 1746. 8. (1 fl.) - Fundam praxeos medicæ. ib. 1748. 8. (1 fl.) - Fundam. Semiologiæ med. ib. 1749. 8. (1 fl.) - Fund. therapiæ generalis. ib. eod. 2. - Chemia ratiotialis & experimentalis. Lugd. B. 1749. 8. (30 fr.) - Opuscula medico-practica. Hale, 1736 4. ( I fl. 30 fr. ) - Opuso. pathologicopractica. ib. 1738. 4 (I fl. 30 fr.) Opusc. variì argum. ib. 1739. 4. (I fl. 30 fr.) — Opusc. theologico-physico-medica. ib. 1740. 4. (45 fr.) - Diatetifche Schriften gufammengebruckt, ib. 1715-28. IX. 8. (4 fl. 30.) Sehr viele gelehrte Differtationen ; gufans mengebruckt Lugd. B.1713-35. IV. 8m. (4 fl. 30 fr.) Opera &c. Geneva, 1740-53. IX. fol. (15 Thir.) Daben fein Leben. u)

Johann María Lancis, geb. den 26. Oct. 1654. ju Rom, poo er ansangs die Mathematik und Theologie, hernach die Mes diein studirte. Er wurde daselbst Prof. Anat. in dem Collegio sepientiæ, Leibarzt und Kämmerer ben Innocenz XI; endlich obers ster Leibarzt und geheimer Kämmerer ben Clemens XI, auch Prof. prim. medicinæ pract. in dem Archi-Lyceo romano, und starb den 20. Jan. 1720. æt. 66. zu Rom. — Schristen: De subitaneis mortibus Lib. II. Romæ, 1707. 4. (12 gr.) Lips. 1709. 8. (45 fr.) — De motu cordis & anevrysmatibus. Romæ, 1728. fol. Neap. 1738. 4. Lugd. B. 1740. 4m. c. sig. (1 Thir. 16 gr. ober 2 fl. 30 fr.) — De noxiis paludum effluviis &c. Romæ, 1717. sol. este vortressich. — Dissertat, XV. Lugd. B. 1755. 4m. (2 st.) — Opera &c. Genevæ, 1718. II. 4m. c. sig. (3 Thir.) Venet. 1739. fol.m. c. sig. (3 Thir.) Lausannæ, 1740. III. 4. (3 Thir. 16 gr.) Romæ, 1745.

u) Vita &c. per J. H. SCHULZIUM. Halk, 1730. 4. — HALLER Bibl. Anat. T. I. p. 738 - 735. Ej. Bibl. chirurg. T. I. p. 521-534. — Saxii Onomat. T. V. p. 441. — Blumenbachli Introd. in hik. medicina litter. p. 339 sqq. — Sfolle l. c. — Grunev l. c. p. 131 sqq. — Joecher k. e.

### V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 407

IV. 4. — Er chirte auch Mich. Mercati Metallatheca Vaticana. Romæ, 1719. fol. c. fig. und Eustachiz tabulæ anat. ib. 1714. fol. x)

Johann Bavifta Morgagni, geb. ben 25. Rebr. 1682. ju Rorli. Er war Prof. Anat. ju Bologna, julege ju Pabua, und ftarb ben f. Det. 1771. æt. 90. Gein Gedachtniß mar aufferors bentlich .. und fein Rubm febr ausgebreitet. - - Schriften , alle vortreflich. Adversaria anatomica. Bonon. 1706-19. VI. 4. Pataviil. 1782. VL 4. Lugd. B. 1741. VL 4. (6 Thir.) 3ob. 3ac. Mans dets Theatro anatomico entgegengesett; enthalt viele neue intereff fante Entdeckungen; ift mit Meig und Scharffinn verfaßt. -Epistolæ anatomicæ II. ed. Boerhave. Lugd. B. 1728. 4m. (I fl. 45 fr.) auch Epistolæ anat. XVIII. Venet. 1740. II. 4. ib. 1762. fol. Patav. 1764. fol. - De sede & causis morborum per anatomen indagatis Lib. IV. Venet. 1761. II. fol. Die neueste und Schonfte Ausgabe durch Tiffot, Yverdun, 1779. III 4. (12 fl.) Deutsch burch Bonigsborfer, treu aber schleppend. Altenburg, 1771-76. V. 8m. mit Bufagen. (15 fl.) Gin für den Argt fos - wohl, ale Chirurgus unentbehrliches flaffiches Werf. - Opuscula miscellanea. Venet. 1763. P. III. fol, - Opera &c. Bassani, 1765. V. fol. y)

Archibald Pitcairn, geb. ben 25. Dec. 1652. zu Edinburg in Schottland, wo sein Bater ein Raufmann war, und ein obrigs teitliches Amt bekleidete. Er studirte in seiner Vaterstadt die Phislosaphie, Theologie und die Rechte mit solchem Eifer, daß er eine Schwindsucht zu besorgen hatte. Seine Gesundheit wieder harzustellen, begab er sich nach Montpellier. Gesund kehrte er wieder nach Edinburg zuruck, und legte sich nun, nebst der Ras.

ANG. FABRONIA Vita Italor. dostrina excell. sec. XVIII. Decas I. p. 58-125. Vol. VII. p. 99-175. — HALLERI Bibl. Botan. T. II. p. 117. Ej. Bibl. Anat. T. I. p. 809-811. Ej. Bibl. chirurg. T. I. p. 582. — Blumenbachii I. c. p. 355. — Stolle 1. c. — Bruner 1. c. 1783. p. 7.

y) Sehi Leben in italienscher Sprace burch Joseph Mosta, Neap. 1768-8.

— Farronii Vitz, Italor. doctrina præstantium, Vol. XI. p. 7-58.

— Blumenbach. l. c. p. 315 sq. — Stolle l. c. — Gruner l. c. p. 32.

— Halleri Bibl. chirurg. T. I. p. 572-574. Ej. Bibl. Anatem.

T. II. p. 34-37. — Saxii Onomast. T. VI. p. 89 sq.

thematif, auf die Botanit und Arznengelahrtheit. Er sette bieses Studium zu Paris sort; kam in sein Baterland zurück, wo er sich einen grossen Ruhm erward. Man berief ihn 1692. als Prof. med. nach Leiden; aber er gieng ohne Abschied fort, und beschloß sein Leben den 20. Oct. 1713. 2et. 61. zu Sdindung, als Prof. med. nachdem er sich verhenrathet hatte. Ein hitziger und stolzer Mann von der mathematischen Secte. — Schristen: Elementa medicinze physico-mathematicz. Lond. 1717. 8. (1 Ths.) Hagz, 1708. 8. (18 gr.) — Dissertat. medicze. Roterod. 1701. 4. Edind. 1713. 4. (1 Ths.) Hagz, 1722. 4. (1 st. 24 fr.) — Opera. Lugd. B. 1737. 4. Roterod. 1714. 4. englisch Lond. 1727. 8. 2)

Bernardin Ramazzini, geb. ben 5. Nov. 1633. gu Carpi ohnweit Modena, aus einem guten Geschlecht. Er ftudirte gu Parma 3 Jahre, und erhielt bier 1659. Die Doctormurde. Bu Rom ubte er sich unter Anführung bes Anton Maria Rubey in der Praxi; begab fich hernach, weil feine Gefundheit es erforderte, nach Carpi, wo er fich verhenrathete, und bie Praxis gludlich fortsette; so wie hernach zu Modena, wohin er sich 1671. auf Anrathen feiner Freunde begeben hatte. Sier murde er 1682. Prof. med. theoreticæ; hernach 1700. Prof med. pract. ju Padua; ends lich 1708. Rector ber Universitat und erfter Lebrer, fo febr er auch wegen feiner Schwachlichfeit diefe Burbe abzulehnen fuchte. Er ftarb den 5. Nov. 1714. 2t. 81. am Schlag, nachdem er 1706. in bie f. Gefellschaft ber Wiffenschaften, auch in bie Acad. nat. curiol. in die Gefellschaft ber Diffonanti ju Mobena , und 1709. in die Berfammlung ber Arcadier ju Rom, als Mitglied aufgenommen worden war. Auffer ben gelehrten Streitigfeiten zeigte er Sanft muth , und in feinen Werten groffe Belefenheit. - - Schriften: Tr. de morbis artificum. Mutinæ, 1700. 8. (16 gr.) Deutsch, Leing. 1718. 8. und mit Rufagen von Ackermann. Stendal 1708. 83. II. 8. - Tr. de principum valetudine tuenda. Patav. 1710. 4. (16 gr.) - Tr. de fontibus Mutinensibus. ib. 1713. 8. (1 26fr.) - Tr. de non acceleranda secundinarum post partum extractione. Mutinæ, 1681. fol. ib. 1758. 4. &c. - Opera omnia medica & physica. Patav. 1718. IV. 8. Lond. 1718. 4. Genevæ, 1718. 4 m.

z) Blumenbach. l. c. p. 267 fq. - Stolle l. c.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 409

(2 Thir. 16 gr.) — Neap. 1749. 4. Daben fein Leben von feines Bruders Sohn Barthol. Ramazzini. a)

friderich Ruyfch, geb. ben 23. Marg 1638. im Sage, wo fein Bater Commiffarius ber Generalstaaten war. Er ftubirte gu Leiden und Aranefer vorzüglich die Anatomie und Krauterfunde. Im haag ubte er bie Argnenfunft boch fo, bag er fich pornehms lich mit ber Anatomie beschäftigte. Er wurde 1665. Prof. Anat. ju Amfterbam, auch 1685. Prof. med. & Botan, und farb ben 22. Febr. 1731. 2t. 93. Seit 1727. war er an Viewtons Stelle in Die Pariser, und noch vorher in die f. Afabemie ber Maturs forscher, auch die f. Societat ju gondon als Mitglied aufgenoms men. Er batte ein Geheimnig erfunden, bie todten Korper auf zublasen, einzusprigen, und so zu bereiten, bag man fie mehrere Sabre aufbehalten konnte. Auch verfertigte er Stelete von Dens fchene und Thier-Rorpern, von Embryonen zc. mit einer unnachs abmlichen Geschicklichkeit. Nachdem er sein Cabinet 1717. an Des ter dem Groffen fur 30000 fl. verlauft batte, fo fieng er noch in feinem 79ten Jahr an , ein neues anzulegen. Ben feinen Braparas ten balf ihm fein gelehrter Gohn , und nach beffen Lod feine inngfte Tochter. Co groß feine Berdienfte um die Anatomie find, Die er mit vielen berrlichen Entbeckungen bereicherte, fo tabelt man mit Recht an ihm, baf er, aus Mangel ber nothigen Bes lefenheit, oft das fur neu hielt, was andere vor ihm entdect hats ten. Mit Mart. Lifter, de Bils, bovius, Bidloo, Jac. Ran zc. murbe er in gelehrte Streitigkeiten verwickelt. - - Schrife ten: Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis & lacteis &c. Hagz C. 1665. 8. — Observationum anatomico - chirurgicarum centuzia &c. Amst. 1691. 4. (3 Thir.) ib. 1757. 4m. c. fig. & catalogo musei Ruyschiani. (3 fl.) - Responsiones XVI. ad totidem epi-Rolas problematicas. Amft. 1696 - 1708. 4. mit Rupf. Gie betreff fen größtentheils anatomische Materien. - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicarum decades III. ib. 1717, 20, 23. III. 4. (1 26ir. 8 gr.) - Tr. de fabrica glandularum in corpore hum. Lugd. B. 1722. 4. Enthalt zwei Briefe von Aussch und Boers bave. - Thesauri anatomici X. ib. 1701-15. X. 4. ib. 1739. X: 4.

a) Miceron. 6 Eh. p. 243 - 255, — Blumenbach. Ll. c. p. 292 sq. — Stolle l. c.

e. fig. (5 Thir.) Daşn gehören: Ourw posteriores f, thekurus maximus. ib. 1724. 4. und Curw renovatæ s, thes. novus. ib. 1728. 4. Eine Rachricht von den Seltenheiten seines Cabinets und seinen Entdeckungen. — Opera. Amst. - 1721. 25. II, 4m. ib. 1737. IV. fol.m. c. sig. (16 Thir. over 24 st.) sum indice. b) Sein Sohn

Seinrich Kuysch, ein berühmter Practicus und Botaniter, fact 1727. zu Amsterdam. Er gab Jonstons Theatrum universale omnium animalium, Amst. 1718. II. fol. heraus.

Bunther Chriftoph Schelhammer, geb. ben 13. Dars 1649. ju Jena, wo fein Bater, Christoph, als Prof. Anatom. & Chirurg. 1651. ftarb. Er flubirte bier und ju Leipzig , auch ju Leiden; reif'te von Solland nach Engelland und Rranfreich, wo er fich befonders gu London und Orford, gu Baris und Montpellier aufhielt. Nachdem er noch Stalien befucht hatte, tam er 1677. nach Jena jurud, und erhielt die Doctorwurde. Er wurde 1670. Prof. Botan, ju helmftadt, wo er bas folgende Jahr Die Tochter bes berühmten Bermann Conrince henrathete; 1690. Prof. Amt. Chirurg. & Botan, ju Jena; endlich 1695. Prof. Med. und Bergogl. Leibargt ju Riel; farb ben 11. Jan. 1716. æt. 67. Ein bitiger, aber frenmuthiger Beripatetifer. - - Chriften: Tr. de audien. Lugd, B. 1684. 4. — Tr. de natura. Kilon. 1697. 8. (14 gr.) — Anatome Xiphiæ piscis. Hamb. 1707. 4. - Tr. de nitro, vitriolo, alumine & atramentis. Amst. 1709. 8. - Analecta anatomico - phifiolog. Kilon. 1704. 4. find 13 verschiedene Abhandlungen. — Ars medendi universa. Wismar. 1747 - 52. Ill. 4. (3 fl. 30 fr.) -Much ließ er viele gelehrte Beobachtungen in die Ephem, nature curiosor. ale Mitglied der Afademie unter dem Ramen Theophres stus einrucken. - Epistolæ selectiores ad eum datæ. Wismar, 1727. 8. daben fein Leben. c)

b) Vita &c. per Joh. FRID. SCHREIBER. Amst. 1732. 4. — Miceron. 23 Th. p. 129-141. — Lebensbeschr. von einigen vornehmen Männern, (hollándhích) P. II. p. 79-93, — Halleri Bibl, Anat. T. I. p. 529-536. Ej. Bibl. Botan. T. II. p. 98. Ej. Bibl. chirurg. T. I. p. 524-507. — Blumenbach. 1. c. p. 262 sq. — Stolle 1. c. — Gruner 1. c. 1784. p. 58 sqq.

c) Micron. 18 Eh. p. 192-207. — Blumenbach. J. c. p. 295, — Stolle l. c. — Gruner l. c. 1785. p. 8.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 411

Lucas Schroek, geb. 1646. ju Angsvurg. Er studirte zu Jena; reiste durch Deutschland und Italien; wurde hernach erster Physicus zu Angspurg, Comes Palatinus, Prases der Aladennie Nat. curiosorum (36 Jahre) auch R. Leopolds Leiberzt, und ges abelt. Er starb 1730. set. 84. —— Schristen: Pharmacopuea Augustana restituta. Aug. V. 1675. 4. (20 gr.) und nachdem er von Frid. Soffmann darüber angesochten wurde: Desensio Pharmac, A. — Hist. Moschi ib. 1682. 4. (8 gr.) d)

Georg Ernst Stabl, geb. 1660. ju Ansbach. Er Rubirte und promovirte ju Jena; wurde 1687. ju Weimar hoft und Leibe arst; 1694. Prof. med. ju halle, we er mit friderich Soffmann eiferte; endlich 1716. f. hofrath und Leibarge gu Berlin , mo er 1734. 2t 75. farb. Ein gwar scharffinniger, aber etwas barabs ger und in feinen Schriften buntler Mann. Er leibete ben gefunben und franken Buftand des Menschen von ber Geele beri, und ftiftete baburch eine neue medicinische Secte. Er fchatte eigenes Rachbenten hoher, als groffe Belefenheit, aud berwarf bie mechas nische Aeznenkunft. In ber Chomie und hift. clinica, hatte er wer nige feines gleichen; auch war et in feiner Praxis gluetlich. - -Schriften: Theoria medica vera, physiologiam & pathologiam sistens. Halæ, 1708. g. ed Il. ib. 1737. 4. (1 Thir. oder 2 fl.) - Materia medica, b. i. Bubereitung, Rraft und Wirkung berer burch chomis fche Runft erfundenen Arznenen. Dresb. 1728. und 1744. Il. g. (40 fr.). Er erfand mehrere Debicamente, besonders die halfe mische Billen. - Experimenta & observationes 300 chemice & physicæ. ed. II. Berol. 1731. 8. - Collegium calbale magnum, Lipf. 1713. 4. (2 fl.) und Colleg. caf. minus. Dreeds, 1741. 4. (I fl.) - Ars sanandi &c. Par. 1630. 8. (1 Ehlt.) Offenb. 1730. 8. (1 fl. 24 fr.) - Collegium practicum. Lipf. 1732. 45. 4. (2 Thlr.) - Pyrethologia f. febrium hist. & cura. Norimb, 1732. 4. (16 gr.) - Fundamenta chymiz dogmatico - rationalis & experim. Norimb. 1746. 47. III. 4. (3 fl.) - Medicinifther Dauptfchluffel. Bresl. 1764. 4. (2 fl.) - Medicinifcher Schluffel. ib. 1726. XXIV. 8 St. (3 fl. 45 fr.) - Chirurgifcher Schluffel. Leipz. 1742. XXIV. 8 St. (3 fl. 45 fr.) - Einleitung jur Chirurgie. ib. 1740. 8. (45 fr.) -

d) SCHELHORNII Amomit. litt. wo sein Leben von Bruckte. - Stolle L. c.

Dissertationes medica. Hale, 1707-12. II. 4. — Biele einzelne Abhandlungen. e)

Joseph Ditton de Cournefort, geb. ben 5. Jun. 1656. ju Mir in ber Provence; aus abelichem Geschlecht. Wiber feine Reiging, bie von Jugend auf gang auf die Botanit und bie ichos ne Matur geftimmt war , follte er die Theologie findiren. Gleich nach seines Baters Lob durchstrich er 1678, die Berge im Delphis nat und in : Sabopen , und botanisiete. Dief feste er auch ju Montpellier fort, wo er fich jugleich 1679. fq. auf die Medicin und Amatomie legte. Go burchsuchte er auch mit vieler Gefahr Catale nien, nebft ben Preenden in Spanien, und bie Alpen. Er tam 1683. nach Paris, und wurde durch die Borforge des erften Leibs erstes ber Roniginn, Sagton , Prof. Botan. über ben t. Garten. Diefen ju bereichern, reif'te er auf t. Befehl nach Spanien, Dors engal, holland und Engelland : auch in Gefellichaft eines Boto wifers und Mignaturmalers 1700-1702, nach Griechenland, Aften und Afrika, und brachte 1356. neue Pflanzarten guruck. Er wat immer unermudet in feinen Borlefungen , Rrantenbefuchen und botanischen Beschaftigungen, daß er auch solche ben feinem schon ges schwachten Korper fortsette. Da er endlich in die Afabemie ge ben wollte , in welche er 1692, als Mitglied aufgenommen war , fo empfieng er bon ber Are eines Rarren einen fo heftigen Stoß auf bie Bruft, daß ihn eine Blutfturzung befiel. Er farb nach einigen Monaten ben 28. Dec. 1708. æt. 53. unverheprathet an ber Bruft waffersucht. Sein tofibares Cabinet, bas man auf 50000 Libres schätte, vermachte er in feinem Testament bem Ronig. - - Schrift ten: Flemens botaniques, ou methode pour connoitre les plantes, Paris, 1694. III. 8. mit Rupf. Lateinisch, schr vermehrt, unter der Auffchrift; Institut. rei herbariz, ib, 1700, III, 4. Lugd, B. 1719. 111. 4-mit Runf. (10 Iblr.) Er claffificirt Die Pflanzen nach Blis then und Kruchten. - Hist, des plantes environs de Paris. Par. 1698. · 12, vermehrt, ib. 1725. II. 8. mit Rupf. (2 fl.) - Relation d'un voyage du Levant, ib. 1717. II. 4. besser, Lyon, 1718. III. 8.

e) Jon. Christ. Götze, de foriptis Stahlii eiusque affechrum. Normali 1729. 4. — Brumenbachtz I. c. p. 343 fq. — Haller Bibl. Anat. T. I. p. 6,7-701. Ej. Bibl. chirurg, T. I. p. 542 fq. — Ej. B. Botan. T. II. p. 62 fq. — Stolle I. c. — Gruner I. c. p. 15 fq.

#### 23. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 413

(4 Thir. 12 gr.) Amst. 1728. II. 4m. (6 st.) Dentsch von Ge. Wolfg. Panzer. Murnb. 1776-77. III. gr. 8. mit Rups. (9 st.) sehr lesenswurdig. — Mehrere Abhandlungen in der Hist, de l'acad. des sciences. f)

Sebaftian Daillant, geb. ben 26. Mai 1669. ju Bigne bey Bontoife, wo fein Bater ein Raufmann war. Bon Jugend auf bes Schäftigte er fich mit Pflanzen. Einft befrente er fich von einem hartnadigen Rieber, da er Robl mit Beinefig bereitet af. Die alljugroffe Strenge feines Lehrers, bes Pfarrers ju Pontoife, nos thigte ibn , bamit er nicht zu lang schlafen mochte , einen Blase balg mit einem tupfernen Magel beschlagen unter bas Saupt gu les gen; badurch verwundete er fich fo, daß er am Genick auf immer ein Ueberbein behielt. Ueberall jagte er Pflangen auf. Gein Bater achtete aber wenig darauf; er batte ibn jum Organifien bestimmt. Der junge Daillant lernte Diese Runft so fertig , baff er 1680. feiner Jugend ohngeachtet, feinem Lehrer als Organift ben ben Hofpitalnonnen zu Pontoife succedirte. Im Sospital machte er mit ben Munderaten Befanntichaft, und fafte ben Entichluff, bie Chirurgie qu ftubiren. Er brachte es auch durch Lesung anatomis feber und chirurgischer Bucher und burch einigen Unterricht fo weit, baft man ibn im hospital als Gesell gebrauchte. - Bon 1688 - 90. trieb er noch die Chirurgie unter einem geschickten Deifter gu Spreur in der Mormandie. Dann gieng er als Reld , Chirurgus nach Rlandern. Rach geendigtem Keldzug fam er wieder nach Ebreux, und von da 1691. nach Paris. Her war er unter Cours neforts Anweifung in feinem botanischen Element. Darneben fus Dirte er die Chamie und Anatomie. Er fam als Gecretar in bas Saus bes erften Leibargtes fagon, ber ihm die Aufficht über ben f. botonifchen Garten verschafte, und 1708, seine Stelle eines Arps feffors und Unterdemonftrators ber Botanif überlief. Ueberdieft wurde er 1716. Mitglied der Atademie der Biffenschaften. Dfe machte er botanische Reifen ju gug. Seine unermudete Arbeiten fowohl, als fein unmafiges Studiren fcwachten feine Gefundheit,

f) Chaupepie h. v. — Halleri Bibl. Botan. T. II. p. 1-7. — Saxit Onomaft. T. V. p. 487. — Meuselli Bibl. hift. Vol. II. P. I. p. 264 fqq. — Blumenbach. l. c. p. 324 fq. — Niceron. 5 %, p. 102zig. — Stolle l. c.

daß er den 26. Mai 1722. æt. 53. flarb. Er hinterließ viele foß bare Naturalien und ein herrliches Herbarium. — Schriften: Botanicon Parisiense, operis maioris prodromus. Lugd. B. 1723. L Das grössere Werk selbst: Botanicon Parisiense, ou Denombrement des plantes, qui se trouvent aux environs de Paris &c. ib. 1727. fol. mit 300 Rups. (7 Lhlr.) fol.m. (9 Lhlr.) daben sein Leben. Daillant hatte dieses sein Lieblingswerk, an welchem er 36 Jahre arbeitete, seinem Freund, Serm. Boerhave, herauszugeben über lassen. — Novum plantarum genus Araliastri nomine, cuius species est Nincin s. Ginseng Sinensium. Hannov 1718. 4. — Wehrere Mohandlungen über die Charactere der Pflanzen ze: in den Pariser Memoiren. g)

Michael Bernhard Dalentini, geb. den 26. Roy. 1657. 11 Bieffen. Er ftubirte bier; reif'te burch Solland, Engelland und Rranfreich; wurde Garnisons & Medicus ju Philipsburg; endlich Prof. med. ju Gieffen , auch Mitglied ber Societaten ju Berlin und London, flarb 1799. æt. 71. - Chriften: Muleum mmfeorum, pher Schaububne aller Materialien und Specerenen K. Mit Rupf. Frankf. 1714. gr. fol. (18 fl.) - Historia simplicion reformata, accedit Italia litterata, ib. 1716. c. f. fol (6 fl.) - Cerpus inris medico-legale, ib. 1722, fol, (6 fl.) - Aurifodina medica ex tiplici regno nat, cum India litterata, ib, 1723. c, f. fol. (5 fl.) - Armamentarium naturze, cum hist. litt. Academize N. C. Giesla. 2709. c. f. 4. (I fl.) - Praxis medicinæ infallibilis &c. Francos. 3711. II. 4. c. fig. (5 fl. ober 2 fl.) - Medicina nova antiqua. ib. 1713. 4. c. f. (I fl. 30 fr.) - Viridarium reformatum vegetabile oder vollstandiges Krauterbuch, ib. 1719. II. fol. mit Rw pfern. (15 fl.) h)

Unson Vallisniers geb. den 3 May 1661. auf dem Schlof Trafilico im Modenesischen, wo sein Bater, Lorenz, Gouverneuer war. Er sindirte zu Reggio, Modena und Bologna, nebst der Philosophie vorzüglich Anatomie, Botanis und Naturgeschichte. Bon Bologna gieng er 1687. nach Benedig, wo er sich noch auf

E) Miceron. 8 Ch. p. 292-305. — Blumenbach. l. c. p. 325 fq. — Stolle l. c. — Chaupepie h. v. — Halleri Bibl. Boun. T. II. p. 139-141.

<sup>1)</sup> Stolle 1. c.

#### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 415

Die ausübende Arzneifunft fowohl, als auf die Chieurgie legte. Much genoß er noch den nuterricht des berühmten Jof. Domp. Sacco gu Parma. Bernach practicirte er ju Scandiano; wurde 1700. Prof. med. ju Babua; 1707. Mitglied ber Mcab. N. curiof. auch ber f. Societat zu London; 1728. Ritter; und farb ben 28 San. 1730, 2t. 69. am Seitenstechen. Den Ruf als pabftlicher Leibargt an Lanciss Stelle, und als Prof. med nach Turin hatte er fich 1720, verbeten. - - Schriften: Gesprache über ben merk würdigen Urfprung vieler Infecten, italienifch, Venet. 1700. 8. -Erfahrungen über bie Reugung ber gewohnlichen Burmer bes menschlichen Leibes; ital. Padua. 1710. verm. 1726. 4. - Erfahe rungen über den Urfprung, die Berwandlung und Gewohnheit ver-Schiedener Infecten zc. ital. ib. 1713. 4. - Geschichte des Afritas nischen Camaleons und verschiedener Thiere von Italien ; ital. Venet. 1715. 4. - Bon Erzeugung ber Menschen und Thiere; ital. ib. 1721. 4. Deutsch , mit Unmert. von Berger, Lemgo. 1739. II. gr. 8. m. R. (2 fl.) fehr wichtig. Er fest ben Stoff ber Zeugung in bas En. Der Raifer, bem er bas Werf queignits te, gab ibm eine goldene Rette, und ernennte ibn gu feinem Leile arst. - Briefe welche bie Medicin und Raturgeschichte betreffen, ital. Pad. 1713. 4. Enthalten merkwurdige Untersuchungen. -Samtliche Berte gusammengebruckt, ital. Venet. 1673. und 1733. III. fol. daben fein Leben. i)

Ehristian Vater geb. 1651. zu Jüterbok. Er studirte zu Wittenberg; wurde daselbst 1690. Prof. med. hernach Hostrath und Leibarzt des Fürsten von Anhalt Zerbst, auch Mitglied der Afardemie Nat. curiosorum. Er starb den 6 Oct. 1732. — — Schriften: Institutiones medicæ. Witteb. 1725. 4. — Physiologia experimentalis, ib. 1712. 4. (1 Thst. 16 gr.) — Semiotica medica. ib. 1721. 4. (5 gr.) — Exercitationes physiologicæ &c. Dese sem Sohn

Abraham Vater geb. ben 9 Dec. 1684. ju Bittenberg. Machdem er auf verschiebenen beutschen Universitaten findirt hatte,

i) Miceron. 12 Th. p. 63-78. — Blumenbach 1. c. p. 277 sq. — Chaupepik h. v. — Haller Bibl. Anat. T. I. p. 791-795. Ej. Bibl. Botan. T. I. p. 49. — Stolle i. c. — Fabroni Vitz &c. Vel. VII. p. 9-90.

fo reif'te er nach Holland, wo er den Unterricht des berühmten Ruysch in der Anatomie und in den Injectionen vorzüglich benuzte. Auch in Engelland machte er mit den größen Gelehrten Bestanntschaft. Er wurde 1712. Mitglied der Asad. Nat. curiol. and der gelehrten Gesellschaften zu London und Berlin; 1717. Prok. Anat. & Botan. extraord. hernach 1719. ordinarius, und starb den 8 Nov. 1751. æt. 69. als Senior der Facultät an der Gelbsucht. Sein vortressiches Cabinet von anatomischen Präparaten, die den Runschischen nichts nachgeben, ist in seinem Museo anatomico proprio, Helmst. 1750. 4. (45 fr.) beschrieben. Sonst hat man mehrere gründliche Abhandlungen von ihm. k)

Philipp Verheyen geb. 1648. im Dorf Berbrout im Ste bantischen , wo sein Bater ein ehrlicher Bauer toar. Der Pfarrer bes Ortes, welcher vorzügliche Fahigfeiten an bem Jungen be merfte, unterrichtete ihn in ber lat. Sprache, und verschafte ibm 1672. einen Dlat im Collegio Trinit. ju gowen. Anfange findirte Derheven nebft ber Bhilosophie bie Theologie; weil man ibm aber wegen einer heftigen Entjundung bas Bein ablifen mufite, fo wahlte er die Medicin, und begab fich nach Leiden. 1689. Prof. Anat. und 1693. jugleich Prof. chirurg. ju gomen, wo er ben 28 Jan. 1716. æt. 62. ftarb. Er verband mit feiner groffen Gelehrsamfeit auch Gottesfurcht und eine ausnehmende Bescheidenheit. - - Schriften: Corporis hum, anatomia, in que tam veterum quam recentiorum anatomicorum inventa methodo nova describuntur, ac tabulis æneis repræsentantur. Lovan. 1693. 4. (1 Thir. 12 gr.) auct. Bruxellis. 1710, 4. (4 Thir.) Neap. 1717. 4. Amft. 1731. II. 4. (4 Thir.) Deutsch, Leipz. 1722. 8. (1 Thir.) auch hollandisch , Bruffel , 1711. 8. Ein schatbares Bert. -Compend, theorize practices, Lovan, 1683. 8. - Tr. de febribus. &c. 1)

Georg Wolfgang Wedel geb. ben 12 Rob. 1645. zu Gob zen in der Nieder Laufig. Er fludirte 6 Jahre auf der Schub pforte, hernach von seinem 17ten Jahr an zu Jena. Er wurde

k) Sein Leben in nov. Actis N. Cur. — Blumenbach I. c. p. 392. — Stolle 1. c.

<sup>1)</sup> Sein Leben bey der Anat, sorp. hum. — Miceron. 4 Ch. p. 284-288-— Stolle I. c.

1667. Stadtphyficus ju Gotha; nach 5 Jahren 1672. Prof. med. Bu Rena ; 1679. erfter Leibarge bes Bergogs von Weimar, auch Rach und erfter Leibargt ber Berjoge bon Gadfen: , 1718 ihr Sofrath ; 1692. Comes Palatinus ; 1706. Mitglied der f. Gociesit au Berlin; auch der Acad. N. C. ferner 1716. faiferlicher Rath, und ein Monat vor feinem Lad erfter Leibarge bes Rurfürsten gu Manns. Er war 3 mal verhenrathet , und farb ben 6 Gept. 1721. 21, 76, Ein febr gelehrter, aufrichfiger und befcheibener Mann. Er verftund unter andern auch die griechische und grabische Sweathe. In der Dedicin erfand er bas fat volatile plantarungen, a. Bharmacentische Praparaten. - - Schriften : Opjologia &c. Jenz 1674. 4. beffer ib. 1682, und 1739. 4. (30 fr.) - Pharmagia in artis formam redacta &c, ib. 1677. 4. 1691. 4. (30 fr.) - De medicamentorum facultatibus cognoscendis & applicandis Lib. IL ib. 1678. 4. 1696. 4. auch ins Englische überfest; fonft unter ber Qufe schrift, aber etwas perandert: Amoenitates materiæ med, ib; 16842 4. - Physiologia medica. ib. 1679. 11: 17044 4. (12 gr.) - Phyfiologia reformata, ib. 1688, 4. (20 gr.) ift eine nerbefferte Ausgabe ber votigen. - Experimenta chymica de sale volatili plantarum, iba 1672. 75. II. 12. - Aphorismi aphorismorum i, e, aphorismi Hippocratia in porismata resoluti, ib. 1695, 12. (4 gr.) - Introd. ad medicinam, ib. 1677. 12. - Introd. in alchymiam, ib. 1705. 41 Er zeigt bier feine Schwache fur die Alchomie. - Pathologia medisa dogmatica. ib. 1692. 4. (20 gr.) - Compend. praxeos clinica &c. ib. 1707. 4. - Comp. chymiæ theoret. & pract. ib. 1715. 42 (8 gr.) - Exercitat. medico- philolog. decades XV. ib. 1686-17204 11. 4, (12hlr. 20gr.) - Differt, medicæ. ib. 1704. 4. (12hlr.) - De morbis infantum. ib. 1717. 4. &c. Deffen Gobn

Johann Wolfgang Wedel geb. den 4 Nov. 1708. ju Jek na, wo er studirte, und 1735. die Doctorwürde erhielt. Er legte sich vorzüglich auf die Botanik; wurde 1751. Weimarischer Hofrath, und starb den 11 Jul. 1757. — Man hat von ihm:

HALLER Bibl. V. & N. + Hift. Bibl. Fabr. P. VI: p. 34-38. —
HALLER Bibl. Anat. T. I. p. 471 sq. Ej. B. Botan. T. I. p. 557-562.

Ej. B. chirurg. T. s. p. 400-403. — Viceron. 7 %, p. 197-205.

— Blumenbach l. c. p. 294 sq. — Stolle l. c. — Gruner l. c.
p. 38.

Tentamen botanicum, flores plantarum in classes, genera superia. Et inser. per characteres ex storibus desumtos, sistems. Jenz. 1744. a. 1749. 8. (30 st.) — Er arbeitete auch an einem Lexiso botaniso. Etc.

# Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts.

Angrous Andala geb. 1605. ju Burgweed in Beffrick land. Er flubferte die Theologie ju Francter unter Dierineta, aud in ittrecht und Leiben; murbe, nachdem er ben verfchiedenen Ge meinbett die Stelle eines Predigers befleidet hatte, 1701. Prof. philof. ju Francfet', und nach 12 Jahren Prof. theol. bafelbft. Et farb ben 12 Gept. 1727. Ein eifriger Cartefianer; daber er fic in viele Streitigfeiten verwifelte. Er nennte Viewcon, Leibnig und Clericus Berberber ber Philosophie. — - Schriften : Exmen ethicae Genlingii, Franck, 1716. 4. (12 gr.) - Apologia pro vera & saniore philosophia. ib. 1718. 4. (16 gr.) - Syntagma theologicophylico - metaphylicum. ib. 1711. 4. (2 Thir.) Er bemubte fich, ben Cartestanischen Beweiß von bem Dafenn Gottes, ber fich auf Die idea innata grundet, ju befestigen. - Summa theologize supernaturalis, ib. 1716. 4. (2 fl. 30 fr.) - Exegelis locor, illustr. sacra Seripture, ib. 1720. 4. (2 Thir.) - Erflarung ber Offenbarung Nobannis, hollandisch, Leuward. 1726. 4. Er folgt dem Cocce itts. - Differt, philosophica, Franck, 1711. 12. Il. 4. - Differt In præcipua Zachariæ dicta, ib. 1720. 4. &c. n)

Claudius Buffier geb. den 25 May 1661. in Polen, von französischen Meltern. Er wurde zu Rouen erzogen und naturalisist; trat in den Jesuiterorden, und starb den 17 May 1737. zu Paris. — Schristen: Geographie universelle. Paris. 1722. 36. II. 12. m. K. — Pracique de la memoire artiscielle pour apprendre l'hist. id. 1708. 35. IV. 12. m. K. (2 Thr.) — Tr. des premieres verités & de la source de nos jugemens. id. 1724. 26. 12. (20 gr.) — Cours des sciences. id. 1732. sol. darinn die meisten Schristen, die

n) Museum Brem. P. II. - Joechers Lexic. pon Abelung perb. h. v.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt: 419

Einzeln heranstamen, enthalten find. — Er arheitete auch an ben Mem. de Trevoux.

Georg Bernhard Bilfinger geb. ben 23 Jenner 1693. ju. Canftabt, wo fein Bater, Johann Wendel, Damals Specials Superintendent war, ber bernach 1722. zt. 79. als Bralat gu Blaubenern ftarb. Der Gobn brachte, wie es in feiner Ramilie oft gefchab, 12 Ringer an ben Sanden und II Beben an ben Ruffen que Belt; man lies ihm aber bas überfluffige abnehmen. Er burchs lief die Rlofter; fludirte ju Lubingen die Theologie, und wurde im Stipendio Repetens. Bu Dalle borte er ben berühmten Ebriffian Dolf. Rach feiner Ruckfunft vicarirte er im Rlofter ju Blaubeuern und Bebenhaufen; bernach murbe er Schloffprediger in Lubingen; 1721. Prof. extr. philos. und 1724. Prof. ord. moral. & mathef. Das folgende Sahr erhielt et als Prof. Log, Metaph, & moral. bett Muf nach Betersburg. Dier blieb er 5 Rabre; und tam 1731. als Prof. theol, ord, und Superattenbens bes Stipenbii nach Lubingen turud. Doch behielt er von Ruffland lebenslanglich eine Benfion bon 400 fl. nachdem er auch von borther; wegen Berbefferung ber Rortificationen, ein Geschent von 1000 fl. empfangen batte. Que murbe ifim bon ber Afademic zu Baris fut feine Abhandlung de catifa gravitatis corporum, der Preif mit 1000 Then: quertannt. Der Bergog Carl Alexander, bem feine Riffe und Zeichnungen borgualich gefielen, ernennte ihn 1735. ju feinem Gebeimenrath, auch 1737. hun Confifterial : Prafidenten , und Secretar ben bem aroffen Jagborben. Er war auch Cutator ber Universitat in Die bingen, und Mitglied ber f. Atademie ju Berlin. Er ftarb ben 18 Rebr. 1730. ju Stuttgard unverhenrathet. Db er gleich alle maffenschaften , auf bie er fich legte , grundlich inne batte , fo zeige te er boch in ber Philosophie und Mathematif vorzugliche Starfe: - Chriften: Dilucidationes de Deo, anima & mundo &c. Tubingze, opt, ed. 1725. 4. ib. 1740. 4. (I Thir.) ed. III. ib. 1768. 4. (2 fl.) Ift ein grundlicher Commentar über Wolfe vernünftige Bebanten bon Gott, ber Belt ic. J. F. Kontumett Principia qued dam Metaphysica Wolfiana, Genev. 1736. 8. find ein Anstug. -De harmonia anima & corporis hum. præstabilita. Francos. 1721. 2: Tub. 1741. 8. (30 fr.) tam 1734. ju Rom in ben Index libror. prohib. - Elementa physices. Lips. 1742. 8. c. fig. (Ifl.) - De primine & permissione mali, ib. 1724. 8. (40 ft.) - Varia in fascie:

eollecta, Stuttg. 1743. 8. (If.) — Mehrere Differtationen und

2015**.** .

Thomas Burnet geb. 1632. ju Richmond in Schottfund. Er ftudirte ju Cambridge; reif'te mit ben Bergogen von Gemond und Bolton burch holland, Frankreich, Italien und Dentschland; wurde 1684. Morsteher bes Charterhaus ju London; ferner Rabb netsprediger R. Wilhelms III. und ftarb ben 27 Gept. 1715. Des fagt, er wurde fogar dem Lilletfon in der erzbischoflichen Minde au Canterbury gefolgt fenn, wenn er nicht in feiner Archwologie au frene Bedanten von ber Schopfung, vom Rall bes Meufchen ac. geaufert hatte. - - Schriften: Tellutis theoria facra; orbig noftri originem & mutationes generales, quas aut iam subiit, aut oliza fubiturus est, complections, Lib. II. Lond, 1681. 4. auct. Lib. IV. ib. 1689. 4. (2 Thir.) cum Archwol, philos. Amst. 1699. 4. auch englisch ed. VI. ib. 1726. 4. Er tragt barinn die Lebriane ber ab ten Philofophen vom Anfang und Ende der Belt, mit feinen eis nenen besondern Mennungen vor. 3ob. Beil, Aftronom in Os ford, und Erasmus Warre, Rector ju Borlington in Guffolf, waren seine ftzeugen Gegner. - Archwologiæ philosophicze f. dodzina de rerum originibus. Lond. 1733. II. 8. Enthalt auch gewaste Impothesen .: - De fide & officiis christianorum, ib. 1728. & ed. II. ib. 1732. S. denuo recenf. & auxit. G. A. TELLER. Halze. 1786. Die wichtigste Zugabe find die 3 Tellerische Excurlus: De rech æstimatione religionis naturalis apud christianos; de incrementis doctrinæ christianæ; De usu argumentorum veritatis christianismi ex miraculis & vaticiniis in ecclesia adolta; Die aber frenlich manche nicht orthodore Gage enthalten. - De ftatu mortuorum & refusgentium. Lond. 1726. 8. ib. 1733. 8. Roterod. 1729. 8m, (18 gr. oder Ifl.) Colon, 1713. 8. (36 fr.) - Daff er auch f. Leibaru gewesen, und bas Buch: Thesaurus medicinæ practice &c. Lond 1673. 4. (4 261r.) auct c. obs. Dan. Puerarii, Genev. 1678. IL 12. berfaßt babe, ift ein Jerthum, ba man einen andern Tho. Bur net, von Coinburg geburtig, mit ihm verwechfelte. Diefer namm te fich Burnetus; fener Burnetius. p)

o) Boeks Gesch, ber Univ. Tibingen p. 166 sqq. — Schmersahl zwerf' ldsige Nachrichten. 2 Eh. p. 265. — Joechers Lexic. von Moelung verb. h. v.

p) Sein Leben von feinem freund und Bollsieher feines Tefaments, Srans

#### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 421

Gamuel Clarke geb. ben 11 Oct. 1675. gu Rorwich in Row foltshire, wo fein Bater Albermann war. Er fludirte zu Cambride ge; wurde 1699. Capellan ben D. Moore, Bischof zu Rorwich, ber fein befonderer Gonner war; bernach hofprediger ben ber R. Anna, und 1709. Rector bon St. Jacob in Befimunfter. gen seinem Buch von ber Dreneinigkeit, in welchem er grignische Lehrsche aufftellte, verlor er 1713. Die hofpredigerkelle. Er farb den 17 Man 1729. at. 54. In seinem Cheffand jeugte er 7 Rins ber. Sein Gedachtnif mar eben fo ftart, als feine Beurtheilungs traft. Er war in ber Theologie, Mathematif, Bbilofophie und Rritif febr erfahren, und er behauptete einen unftraflichen Character. - - Schriften: JAC. ROHAULTI Phylica lat. vertit. c. n. Cantabr. 1697. 8. auct. Lond. 1701. und 1718. 8. aus dem Frangofischen febr aut übersett. Joh. Clarke, fein Bruder, überfeste bas Bert ins Englische Lond. 1723, 8. - Erflarung ber vier Evanges liften ze. englisch Lond. 1701. 1702. Il. 8 Deutsch, Berlin, 1763. III. 4. (4 fl. 45 fr.) Schade! daß er nicht bas gange D. Teft. fo ausgearbeitet bat. - Bon bem Dafenn und von ben Gigenschaften Sottes, von den Pflichten der naturlichen, und von der Mabrheit ber chriftlichen Religion zc. in 16 Predigten, gegen Sobbes, Spinoza u. a. Feinde der naturlichen und geoffenbarten Religion; englisch Lond, 1704. 1705, II. 8. ed. II. ib. 1706. II. 8. Franzosisch durch Ricotier, Amst. 1717. II. 8. ib. 1727. III. 12. Deutsch, Braunfchw. 1756. 8m. (1 fl. 45 fr.) Lateinisch, Altorf. 1713. 8. Hollandifch, Leiden, 1718. 8. Gehr grundlich. Clarke hielt biefe Reben, nach ber von Boyle gemachten Stiftung, 1704. und 1705. mit allgemeinem Benfall ju London. - Optice f. de reflexionibus. refractionibus & coloribus Lib, III. auctore Js. NEWTON; lat. vertit, S, Clarke, Lond. 1706. 4. ib. 1719. 8. Vlewton war mit dies fer Arbeit fo wol gufrieden, baf er Clarke 5 noch lebenden Rins bern jedem 100 Pf. St. Schenfte. - Ueber Die Unfterblichkeit und Ammaterialitat der Seele zc. englisch Lond. 1707. 1708. 8. Briefe gegen Collins. - Lehre ber S. Schrift von der Dreneinige

Diltinson, bey seigen Archwol. — Zeumanns Ada philos. T. III. p. 298-341. — BRUCKER Hist. er. phil. T. IV. p. 620-625. T. VI. p. 779 sq. — Chaupepié h. v. — Freytag Adal, litt. p. 172 sq. — Clement. Dict. hist. T. V. p. 436-441. — Miceron. 2 Ch. p. 429-446.

teit, in 3Bachern, englisch ib. 1712. tt. 1719. 8. Weil er barine yang ben Lehrfagen bes Ariantimus folgte, fo gerieth er in weit laufige Streitigfeiten. - Sammlung einiger philosophifcher Schrif ten von Leibnig und Clarke ze. englisch Lond. 1717. 8. Frangis fifch burch Maizeaur, Amit, 1720. 12. Deutsch von Bobler, Frankf. 1720. 8. — Predigten ober geiftreiche Reben zc. englife Lond. 1730. X. 8. Deutsch, Leipzig. 1734-38. X. 8. (4 fl.) -C. JULII CASARIS que extent, c. n. Lond. 1712. IL. fol. m. ib. 1720. 8. Die gröffere fehr prachtige Ansgabe bat 6 geographische Charten, über 40 Bignetten, und 87 Rupfer; Die Octabausgabe ift jum Gebrauch ber Schulen. - Homeni llies , gr. & lat. c. a. Vol. I. Lond. 1729. 4m. Sein Sohn Sam. Clarte lieferte 1722. nach bes Baters Tob, aber nicht mit allgemeinem Benfall, ben sten Theil. Eben berfelbe gab auch aus bes Baters Manufcript heraus: Odyssea &c. ib. 1740. II. 4m. Den gangen homer lie ferte man nach diefer Ausgabe in fleinerm Format Lond. 1725. cs. IV. 8. - Geine Berfe murben ju London 1738-42. IV. fol. jus fammengebruckt. 9)

Samuel Clarke, ein Sohn des ältern Samuel Clarke's, der als Prediger zu London 1682. æt. 83. stard, und einige Schrift ten hinterlies. Der Sohn war geboren den 12 Nov. 1626. Er studirte zu Cambridge, und wurde daselbst Collegiat des Pembrokes Collegii, hernach Pfarrer zu Grendon in Bukinghamshire; aber dont durch Eromwell, und hier 1662. durch eine Parlaments Acte als gesett. Er stard den 24 Kebr. 1701. — Ausser einigen Schriften seines Vaters, die er herausgab, hat man bauptsächlich von shm: Das R. Lestament mit Anmerkungen (englisch) Lond. 1683.

4m. — Die Poolische Anmerkungen über die Bibel. ib. eod. fol. — Die ganze Bibel mit Anmerk. (englisch) ib. 1690. fol. &c. 1)

Johann Deter de Erousas geb. ben 13 Apr. 1663, p Lausanne aus einem abelichen Geschlecht. Man hatte ihn zum Kriegswesen bestimmt; aber er mablte lieber die Studien, und bib

<sup>9)</sup> Sein Leben von dem Bischof Benjam. Zoadley vor seinen Predigten; auch von Whiston, Lond. 1730. 2. und im Anding in der Bibl. Britannique. T. II. p. 414. — Niceron. 22 Th. p. 227-250. — CHAUFE-PIE h. v. — SAXII Onomast. T. VI. p. 210 sq. r) Joecher I. e.

bete feinen Geift aus ben Schriften bes Carreffus, unter Minnels flung ber tuchtigften Lebrer. Er reif'te nach Benf und bon ba nach holland und granfreich, wo er mit Malebranche und le Vaffor Befanntichaft machte. Rach feiner Rudfunft wurde er Prediger und Prof. honorarius; ferner 1699, Prof. gr. lingus & philol, 30 Laufanne; auch Mitglied ber Afabemie bet Wiffenschaften zu Bos Begen ber Streitigfeiten ber Formulæ consensus gieng er rig. 1724. als Prof. philos. & mathes, mit einem fahrlichen Gehalt von 1500 holl. Gulden nach Groningen. Rach 7 Jahren berief man ibn als hofmeister bes Brimen und nachmaligen Landgrafen friedrichs von heffen (Caffel, da ibn bet Ranig von Schweden ju feinen Legationsrath ernennte. Endlich fam er wieder 1737. als Prof. philos. nach gausanne guruck, und Karb daselbst 1748. -- Schriften: Système des reflexions &c. ou nouv, essay de Logique, babon unter 9 Ausgaben bie erfte in Amft. 1712. II. 8. und Die lette und befte ju Laufanne, 1741, VI. 12. (4 Thir.) gebruck Man bat fie auch ind Englische überfest Lond, 1724. IL & - Tr. de l'education des enfans, Amst. 1722, IL & (I Eblr.) -Tr. du beau. ib. 1727. II. 12. (I Thlr.) - Examen du Pyrrhonisme ancien & moderne. Haye. 1733. fol. m. (6 Thir. ober 8 fl.) Deutsch im Auszug: Brufung ber Gecte, die an allem zweifelt ze. pon formey und Galler. Goett. 1751. 8. - Examen du traité de la liberté de penser. Amst. 1718. 12. Der Tractat ober Difcours felbft ift ju London 1717. 12. gebruckt, und von Anton Collins perfast. - Commentaire sur l'Analyse des infiniment petits. Paris. 1721. 4. (3 Ehft.) - La geometrie des lignes & surfaces rectilignes & circulaires. Amft. 1718. II. 12. - Tr. de l'algebre. Paris, 1726. 2. - Essai sur le mouvement &c. Groening. 1726. 8. mit Rupfern. (Ifl. 20fr.) - Sermons sur la verité de la rel, chret, sur la refurrection de J. C. &c. Amft. 1721. 23. II. 8. (1 fl. 30 fr.) -Divers ouvrages, ib, 1737. II. 8. (Ifl.) - Mehrere Reden und Mbhandlungen. s)

Wilhelm Derham geb, den 16 Nov. 1657, zu Stomton ben Worcester. Er kudirte zu Oxford; wurde, nach einigen andern Bedienungen, 1689. Nector oder Prediger zu Upminster in Ecker mit einem Sehalt von mehr als 200 Pf. St. auch hernach Mite

s) Nathlef Gesch, jentleb. Gel. 3 Th. p. 70 - 112.

glied ber f. Gocietat ju London; 1716. Capellan ber Pringen von Ballis und Canonicus in Bindfor; erhielt 1730, die theologische Doctorwurde von Opford, und farb plotlich ben 5 Apr. 1735. mt. 78. ju Upminfter. Seine Frommigfeit und fein moralischer iCharacter maren eben fo parguglich als feine Gelehrfamfeit. Er blente auch feinen Pfarrfindern in Prantheiten als Artt mit bem besten Erfolg. - - Schriften : Physico-Theologie oder Bemeis bes Dafenns und ber Eigenschaften Gottes aus den Merten ber Schopfung ze. mit Anmertungen, englisch Lond. 1712. 8, Deutsch, Damburg, 1764. gr. 8. (Ifl.) sonft wegen feiner Bortreflichfeit oft gebruckt, auch ins hollandische übersett, Leiden, 1727. 8. Fran 26fffch , Motterd. 1726. 8. und Strasb. 1769. 8m. (2 fl. 45 fr.) Die Grundlage find 16 Predigten, welche Derham nach der von Boyle gemachten Stiftung hielt. — Damit ift als eine Kortfesung au perbinden: Aftro - Theologie ober Beweis von bem Dafenn und von den Eigenschaften Bottes aus der Betrachtung des himmels, englisch ib. 1714. 8. m. R. Deutsch, Hamb. 1765. gr. 8. (45 fr.) auch oft gebruckt und überfett; Frangofisch, Zurich. 1760. 8m. (Ifl. 15 fr.) - Christo - Theologie ober Beweis des gottlichen Ansehens der chriftlichen Religion ic, englisch Lond. 1730. 8. -Biele gwindliche Abhandlungen in den Philos. Transact.

Picolaus Hieronymus Gundling geb. den 25 Febr. 1671. zu Rirchensittenbach, ben Nürnberg, wo sein Bater, Wolfgang, Prediger war. Als ein Kind von etwa 4 Jahren kletterte er auf einen sehr hohen und steilen Berg mit der größen Lebensgefahr, und erst nach 3 Tagen kam er wieder zum Borschein, da man ihn schon für verloren hielt. Er studirte zu Altdorf, Jena und Leipzig die Theologie, hernach zu Halle, wohin er einige Jünglinge von Rürnberg als Hosmeister gebracht hatte, auf Anrathen des Thosmasius die Rechtsgelahrtheit. Rach 2 Jahren 1703. erhielt er die Doctorwürde; hielt mit vielem Benfall Borlesungen über die Phis losophie, Geschichte, Beredsamseit und Jurisprudenz; wurde 1705. Prof. philos. extraord. und 1706. ordinarius; 1707. Prof. elogu. nach des Cellarius Tod, bald hernach Prof. Jur. N. & G. auch Consistorialrath des Herzogsthums Magdeburg, endlich Seheimer

t) S. Meimmanns Leben burch J. A. Sabriz, p. 173-175. — HALLER Bibl. Botan, T. II. p. 120. — Miceron. 9 Th. p. 456-480.

rath, und farb den 16 Dec. 1729. 2t. 59. als Prorector. In feis ner nicht vergnügten Che zeugte er 3 Gobne und eine Lochter. Ben feinem aufferordentlichen Gedachtuif zeigte er einen lebhaften Berftand, und mar in feinen Arbeiten unermubet; nur war fein Spott bismeilen zu beiffenb. - - Schriften: Entwurf einer Abs handlung ber Gelehrtengeschichte. Salle. 1703. 8. Ein Gfelet. -Hist, philosophize mor. ib. 1796. 8. (20 ft.) — Otia. ib. 1726. III. 2. (I fl.) begreift verfchiedene Abhandlungen in deutscher Sprache. - Observationes sel, ad rem litterar. spectantes, ib. 1706, III. 8. 1727. III. 8. (18 gr.) ift eigentlich eine Rortfetung von ben Obfervationibus Halensibus, X. 8. woran er auch gearbeitet batte. -Via ad veritatem. ib. 1713. 8. ib. 1715. 8. (Iff.) - Ethica f, phi-Iofophia mor. ib. 1726, 8. - Digesta. ib. 1723, 4. ist eine angefans gene Erflarung ber Panbeeten. - Tr. de Henrico Aucupe, Francia orientalis Saxonumque rege &c. ib. 1711. 4. (Iff.) - Gundlingiana, ib. 1715 - 32. IV. 8. in 45 Studen, und 2 Bande Anhang. (10 fl.) Eine Sammlung fleiner deutscher Abhandlungen , aus ber Jurisprudens, Philosophie, Sifforie, Rritif, Littergtur zc. -Jus naturæ & gentium. ib. 1736. S. (I fl.) - Exercitationes acad. ib. 1736. 37. II. 4. (6 fl.) - Nach feinem Cod famen beraus: Discours über seinen Abrif einer Reichshift. Salle. 1732, 4. (3 fl.) - Difc, über die Politif. Frantf. 1733. 4. (I fl.) - Sift. der Ge. labrtheit, oder ausführliche Discurfe über Seumanns Confp. reip. litt. ib. 1734-36, VI. 4. (28 fl.) - Colleg. historico-litterar. ober aussuhrliche Discurse uber die vornehmsten Wiffenschaften, befons Ders über die Rechtsgelahrtheit. Bremen. 1738. 42. II. 4. (8 fl.) - Fortgefette Siftorie der Gelahrtheit. Frantf. 1746. 4. (2 fl.) - Dift. über Coccest Juris publ, prudentiam. Frankf. 1735, 4. (2fl. 30 fr.) - Difc. uber ben Utrecht Badifchen Frieden. ib. 1716. 4. (45 fr.) - Difc. über ben Befiphalischen Ruleden. ib. 1736. 4. (3 fl.) - Difc. über Pufendorfe Ginleit. jur Sift. ber pornehmften Reiche und Staaten. ib. 1737. 4. (1 fl. 30 fr.) -Difc. über die famtlichen Pandecten zc. ib. 1738. 39. II. 4. (8 fl.) - Difc. über die Institutionen. ib. 1739. 8. (Ifl. 30 fr.) -Difc. über feinen Viam ad veritatem logicam & moralem, und über KULPISII Colleg. Grotianum ib. 1739. 40. III. 4. (4 fl. 30 fr.) D. über Bupper philos, pract. P. III. ib. 1739. 4. (Ifl.) -D. über ben Utrecht : Raftattischen Frieden. ib. 1740, 4. (3 fl.

45 fr. ) - D. über die Bahlcapiculation Ralfer Carls VI. ib. 1721. 4 (5 fl.) - Migemeines geiftliches Recht ber bren drifflichen Dauptreligionen, ober grundliche Unmerfungen über Corvini int canon. ib. 1743. 44 II 4. (6 fl.) - Erlatterungen über bie aok bene Bulle R. Carls IV. ib. 1744. 4. (2 fl. 45 fr.) - Disc. übet ben jetigen Zuffand ber Europaifchen Staaten. ib. 1746. II. 4. (4 fl. 30fr.) - D. über Struvs Jurisprud. rom. germ, forenfem. ib. 1746. 4. (Ifl. 30 fr.) - D. über bas Ratursund Bollerrecht. ib 1747. 4. (I fl. 30 fr.) - D. über ben Zustand ber beutschen Purfurften & Staaten. ib. 1747 - 50. V. 4. (15 fl.) - D. über bie 4 erften Bucher ber Panbecten. ib. 1748. 4. (3 fl.) - Einleitung jur wahren Staatsflugheit. ib. 1751. 4. (3 fl.) - Philosophische Discourse. ib. 1739, 40. III. 4. (3 fl. 30 fr.) Alle diefe Difemft find aus nachgeschriebenen Deften jufammengetragen, und wimmeln gröftentheils von gehlern. — Sammlung fleiner beutfcher Schrif ten. Salle. 1732. 51. Il. 8. (1 fl.) - Anderlefene fatpeifche Schriften. Jena. 1739. 8. (45 fr.) - Much arbeitete er an bet Pleuen Bibliothef, Salle. 1709 - 21. 100 Stude, X. & (14fl,) u)

Vicolaus Sartsoeker geb. ben 26 Marz 1656. zu Soube in Holland, wo fein Bater ein Remonstrantischer Prediger war. Bon Ingend auf zeigte er vorzügliche Reigung zur Mathematik, gegen den Pillen seines Baters, der ihn zu einem Prediger bestimmt hatte. Er lernte heimlich die Geometrie, und legte sich hernach zu Leiden und Amsterdam auf die Cartesianische Philosophie, auf die Anatonue, auf die schönen Wissenschaften und die griechische Sproche. Er gieng 1678. mit Supygben nach Paris; kam das solgende Jahr nach Holland zurück, und heprathete; hielt sich von 1684. an mit seiner Gattin 12 Jahre zu Paris auf, da er 1696, mit den Seinigert nach Holland zurücksehrte. Ben Erneuerung der k. Assemie der Wissenschaften zu Paris wurde er 1699. zum auswärtugen Ehrenmitglied, und bald darauf von der k. Gesellschaft zu

p.) Micerom. 16 Ab. p. 117-129. — Schröths Abbildungen und Miegrard. der Gel., 2 Eb. p. 225-240. — Dutters Litterat. des D. Staater. 122. p. 332-339. — Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 194. — BRUCKERI Hiff. erit. ph. flof. T. V. p. 522-526. T. VI. p. 868-871. — Saxii Onomak. T. VI. p. 25 sq.

Berlin gim Mitglied aufgenommen. Er unterrichtete ben Caar Deter I. ben beffen Aufenthalt in Solland in den Biffenschaften; tonn'e fich aber nicht entschlieffen , auf beffen Berlangen nach Mofran ju geben. Bur Entfebabigung wegen bes Aufwands, ben er ben bem Cjaar batte machen muffen, lies ibm ber Dagiftrat su Amfterbam ein Obfervatorium bauen. Er verfertigte ben diefer Belegenheit einen groffen jufammengefesten Brennwiegel von ber Art, beilen fich Archimedes foll bedient haben. Auf anhaltendes Berlangen bes Rurfurften von ber Pfalz lies er fich 1704. als Sofs Mathema icus und Prof. honorar. von Seidelberg zu Duffeldorf nieben. und pon hier aus machte er einige Reifen in verschiedene Gegenden ton Ceutschland. Rach bes Rurfurften Lod 1716. begaber fich , bes Soffebens mude, nach Utrecht, und ftarb bafelbft ben 10 Dec. 1725. 2t. 69. Er war immer munter, höflich, gutherzig und ges fallig; wurde aber oft von falfchen Freunden miffhandelt. -Schriften : Essai de Dioptrique. Paris. 1694. und 96. 4. (2 Thir.) febr gut. - Principes de Physique. ib. 1696. 4. (2 Ehlr.) bentlich nub grundlich. - Conjectures phyliques. Amst. 1706. 4. und Suite des conjectures phys. ib. 1708. 4. (2 Ehlr.) find Reben, bie es an ben Rurfürften in ber Pfalz gehalten hat, barinn er biele Bes genftande ber Natur grundlich erlautert. - Eclairciffemens fur les conjectures phys. ib. 1710. 4. (1 Thir. 16 gr.) find Antworten auf Die gemachten Ginwurfe. - Suite des conject. phys. & des eclaircissemens &c. ib. 1712. 4. - Recueil des plusieurs pieces de phy. fique &c. Utrecht. 1722. 12. gegen ben Newtonischen Lebrbeariff. - Cour de Physique &c. Have. 1730, II. 4. (3 Thir.) Daben mehrere physische Abhandlungen.

Edmund Pour dot geb. 1651. in dem Dorf Poilly ohnweit Auxerre von geringen und armen Aeltern. Er lehrte die Philosos phie 26 Jahre in dem Majarinischen Collegio, war 7mal Rector der Universität, und 40 Jahre Syndicus derkiben, und starb als Prof. philos. emeritus den 1 Oct. 1734. æt. 83. zu Paris ohnverehe Ligt. — Man hat von ihm: Institutiones philosophicæ ad faciliorem veterum & recentiorum philosophorum lectionem comparatæ. Lugd. 1710. V. 8. (5 Chir.) in einem guten lateinis fechen Etil.

x) Niceron. 8 Th. p. 84 - 103.

- Andreas Kudiger geb. den I Dov. 1673. ju Rochlig in Deiffen von armen Aeltern. Er Aubirte gu Gera und Salle , wo thn hernach Thomaffus jum Informator feiner beiden Cohne an nahm ; ftubirte ju Jena und Leipzig bie Theologie, und gab ei nigen Studenten nebenher Unterricht in Sprachen, in der Philos phie und Geschichte; ftubirte 1/2 Rahr bie Rechtsgelahrtheit, und gegen 2 Jahre die Medicin. Rachdem er 1703. die medicinische Doctorwurde angenommen hatte, fo lies er fich zu Leipzig nieder, practicirte und verschafte fich, soweit es seine schwachlichen Go fundheitsumftande zuliefen, burch philosophische und medicinifde Borlefungen fowohl, als burch Bucherschreiben feinen Unterhalt. Er ftarb ben 6 Juni 1731. - - Schriften: Philosophia fynthetica, Lipf, 1717. 8. (16 gr.) wurde febr getabelt; auch unter ber Aufschrift: Philosophia pragmatica. ib. 1723. 8. (16 gr.) aber etwas verandert; auch Institutiones eruditionis &c. - Sensus veri & falli. ib. ed. auch: 1721. 4. (3 fl. ) Gein hauptwerf; jest entbehrlich. -Physica divina. ib. 1716, 4. (2 fl. 30 fr.) - Anweisung gur 34 friedenheit, ib. 1724. 8. - Tr. de diæta hum naturæ, prziertim eruditorum, ib. 1736. g. baben fein Leben. - Differtat, &c. y)

Johann Jacob Syrbius geb. den 26 Jun. 1674. zu Wessmar, einem Dorf im Thuringischen. Er studirte zu Jena; wurde dascibst 1701. Adjunct der philosophischen Facultät; 1707. Prok. Log & Metaph. serner 1730. Doctor und Prof. extraord. theol. endlich 1738. ordinarius, und starb den 4 Nov. 1738. als Prorector. —— Schristen: Institutiones philosophiæ rationalis & eclectica. Jena. 1723. 8. (10 gr.) — Instit. philosophiæ primæ, novæ & eclecticæ. ib. 1726. 8. (14 gr.) — Anweisung zur Weisheit, und allen dahin unmittelbar gehörigen vernünstigen Wissersschaften. 20.

Ludwig Philipp Thummig, von Culmbach geburtig; fis birte zu Halle unter Wolf, wo er auch hernach Prof. philol wurde. Er starb 1728. zu Cassel als Prof. philol. & Mathem. auch Pagen, Hosmeister, Ausseher über das Runst und Medaillen: Es binet, und Mitglied der k. Preuß. Societat der Wissenschaften.

y) Bruckers Hift. crits philes. T. V. p. 533-541. T. VI. p. 874. SAXII Onomalt. T. VI. p. 331 sq.

## 33. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 429

- Schriften: Institutiones philosophiæ Wolfiense. Halze. 1726. II. 8. (20 gr.) ib. 1762. II. 8. c. f. (3 fl.) die Wolfische Philosophie im Auszug aus Wolfs Schriften. — Meletemata varii & rarioris argumenti. Brunsv. 1727. 8. (7 gr. oder 24 fr.) — Demonstracio immortalitatis animæ ex intima eius natura deducta. Jense. 1742. 4. (6 fr.) — Persuch einer gründlichen Ersäuterung der merstwürz digsten Begebenheiten in der Ratur. Marb. 1735. 8. (30 fr.)

# Geschichtschreiber des achtzehnten Jahrhunderts.

Johann Mymon, aus Daubhine geburtig, Priefter ju Gre noble, auch Aumonier bes Bifchofs von Maurienne. In holland trat er zur reformirten Rirche; tam aber 1706, wieder nach Batts, und erhielt durch des Cardinals von Moailles Borforge ein Jahr geld, und murbe in bas Seminarium der fremden Diffionen aufges nommen. Da er den fregen Zutritt in die f. Bibliothef hatte , fo entwand er einige Sandichriften, und gieng wieder nach Solland juruck. Dort wurde er gerichtlich angehalten , und man ftellte bie Acta des Conciliums ju Jerufalem bem frangofischen Minister ju. - - Schriften : Metamorphoses de la religion rom. &c. Haye, 1700. 12. Deutsch , Hannov. 1702. 12. - Tableau de la cour de Rome. Haye, 1707. 1726. 8. wo bie berichiedenen Baren ber pabit lichen Canglen angegeben werben. - Monumens suchentiques de la religion des Grecs & de la fausseté des plusieurs confessions de soi des chretiens orientaux, ib. 1708. 4. (2 Thir. 12 gr.) bernach unter Dem neuen Litel: Lettres anecdotes de Cyrille Lucar, & concile de Jerusalem contre lui &c. Amst. 1718. 4. - Actes ecclesiastiques & civiles de tous les Synodes nationaux des eglises reformées de la France. Rosserd. 1710. II. 4. (4 Thir.) ib. 1736. 4. — Maximes politiques du P. Paul III. au fujet du concile de Trente &c. Have, 1716, 12. - Lettres & mem. du nonce Visconti. Amft. 1719. Il. 12. 2)

Jacob Basnage, geb. ben 8 Aug. 1653. ju Rouen, wo fein Bater, Geinrich, ein gelehrter Parlaments : Abvocat war. Er fludirte zu Sammur unter bem berühmten Tanaquil faber

z) MARCHAMO Did. hift, T. I. p. 32 fq. - Joechevs Lexie. von Abes lung perb. h. s.

Seinrich, Graf von Bunau, geb. den 2. Jun. 1697. In Beik fenfels, wo fein Bater Gebeimerrath und Rangler war. Er gieng 1713, auf die Universität nach Leipzig; wurde baselbft 1716. Benfiger vom Obershofgericht ; 1717. Hof: und Juftigrath ju Dres ben ; reif'te nach Aranfreich , und hielt fich ein Jahr ju Paris auf. Rach feiner Ruckunft wurde er zu Dresben Geheimer Referender und hofrath in der Landesregierung; ferner Appellationsrath und Rammerherr; 1721. Prafident des Oberconfisieil; 1730. wirflis cher Geheimerrath und 1731. Prafident in bem Appellationsgericht; auch Abenauffeber der Graffchaft Mansfeld. Der Raifer Carl VII. bat sich ihn nach Wien aus, ernannte ihn zum erften evangelischen Reichshofrath auf der Herrnbant und zum wirklichen t. Geheimen rath; auch erhob er ihn 1742, nebst seinen Nachkommen in ben Beichsgrafenftand. Er fam, nachdem er mehrere wichtige Ges fanbichaften fur ben Raifer verfeben batte, nach Dresben qurud; erhielt die porguglichsten Chrenftellen , julegt auch die Statthalter Schaft über Weimar und Gifenach; Karb ben 7. Apr. 1762. auf feinem Ritterfit Ofmanftabt im Beimarifchen. Er binterlief ben Ruhm eines groffen Staatsmannes und flaffifchen Geschichtschreis bers. Geine groffe und auserlesene Buchersammiung, Die er auf feinem Gut Rothenig ben Dresden batte, (wobon ber Catalog 7. Quartbende betragt) faufte der Abministrator Faver zur furfürfb lichen Bibliothet. - - Schriften : Deutsche Ratfers und Reiche historie. Leipz. 1728 - 43. IV. gr. 4. (30 fl.) treflich, aber uns vollendet. - Betrachtungen über Die Religion und ihren jegigen Berfall. Leipzig, 1769. 8. (50 fr.) - Einzelne Abhandlungen; Recensionen in dem neuen Buchersaal und in den Actis eruditorum &c. c)

Gilbert Burnet, geb. ben 18. Sept. 1843. zu Schinburg in Schottland, wo fein Batet, Lord Cromont, ber ben ben Cromowellischen Unruhen dem f. Hause immer ergeben blieb, ein geschickter Rechtsgelehrter und hert von der Sigung war. Der Sofin, welchen der Bater bis in sein 10tes Jahr selbst unterrichtete, stw. birte zu Aberdeen, und erhielt nach 4. Jahren die Magisterwurde,

c) Sein Leben von Burficher, Leipt. 1768. gr. 8. — Götten gel. Enropt.
— Bruckers Wilbersaal. — Weidlichs jehtleb. Rechtsgel. — Joecharf Lexic. von Abelung verb. h. v. — Saxet Onomast. T. VI. p. 273 sp.

Castrucio Burramici, gel. 1910. 22 Price, Platish of Pila S Rober, Timb who has handredt. all Commission to hart their; and a handred to for Two 1961. I have reform and with in tand grafent. for Two 1961. I have June 1946. Commentariorum de ballo italio, like tees. Luccas 1946. Commentariorum de ballo italio, like tees. Lund. Batar. H. 1950. Breedaws. 1949. Maly an fa. to. an Rufe. 4. God har 1956. Platis. fall. and Joses. A Wistoir der ramprogram De Mailleboir. Veriffif . from latin.
Vid: Philipsi et Cartacei Barmamirismas Busa ommer. Lechae 4. 1984. Phl. 4.

٠٠٠ لم. 7 ١.

ba er bas 14te Jahr noch nicht erreicht hatte. Bon Jugend auf war er gewohnt, fruh um 4. Uhr aufzusteben, um alle Zeit für bas Sindiren ju gewinnen. Ein Jahr lang legte er fich auf die Rechtsgelahrtheit, hernach aber, jur groffen Freude feines Baters, auf die Theologie, Philosophie, Mathematit, auf die heilige und Profangeschichte. Rach bem Tob seines Baters 1661. reif'te er nach. London, Cambridge und Oxford, und machte mit Rob Boyle, Wilkins, Stillingfleet ic. mit Pearson, Cudworth, Tho. Burnet, Docof ac. Befanntschaft. Bu Amsterdam, wo er fich lang aufhielt, lernte er von einem Rabbinen die hebraifche Sprache: Durch den Umgang mit vielerlen Religionsverwandten fagte er to: lerante Grundfage. Aus holland begab er fich nach Paris, und von da nach London, wo man ihn in die t. Societat der Wiffens schaften aufnahm. Nach seiner Ruckfunft in Schottland wurde er 1665. Prediger ben der Rirche gu Galton. Funf Jahre lang beforgs te er fein Amt mit bem größten Gifer; bann lebte er zwen Idhre in einer einfiedlerifchen Einfamteit, bis er 1669. als Prof. theol. nach Glascow tam. Nach funfthalb Jahren legte er biefe Stelle nieder, und blieb zu London, wo er 10. Jahre das Amt eines Pres bigers ben ber Ravelle ber Ranglen befeibete; bis ihm 1684. burch einen ausbrucklichen Befehl von Sof die Rangel verbotten murbe; weil er ben ben damaligen Religionsftreitigfeiten ber hofparten nicht bentretten wollte. Burnet beschäftigte fich jum Zeitvertrieb mit chemischen Bersuchen und mit Untersuchung der Bahrheit der hriftlichen Religion. Mach dem Tod R. Carls II. 1685. fand er für gut, fich in fremde gander ju entfernen. Er reif'te burch Frants reich, Italien, burch Deutschland und Die Schweit nach Solland: Der Pring und die Pringeffinn von Oranien vermochten ibn im Sag zu bleiben, und zogen ibn in ihre Ratheversammlungen. Dier henrathete er 1687. eine reiche Sollanderinn, mit welcher er 5. Sohne und 2. Tochter jeugte. Seine dritte Gattinn, mit mel der er fich 1700, verband, gebahr ihm noch 2. Rinder. 218 Ra: bellan begleitete er Wilhelm III. nach Engelland. Weit er ihm ben feiner Thronbeffeigung wichtige Dienfte geleiftet hatte ; fo ers nennte ihn berfelbe 1689. jum Bifchof von Salisbury, auch 1698: jum Lehrer bes jungen herzogs von Glocester. Heberall geigte er den gelehrten, redlichen, fingen und arbeitsamen Mann. Er farb (Dritter Band.)

٠,

ben 27. Mart 1715. wt. 72. an einer Lungen : Entjundung. 32 feinem Testament vermachte er 20000 Mart, eine Frepschule p Salton anzulegen und von den Zinsen 30, grme Rinder 4. Jahre lang ju unterhalten und ju unterrichten. Gine gleiche Gumme widmete er fur 4. Schuler und 2. Studenten in dem Collegio p Renaberdeen. Seinem zten Gobn überließ er feine Manuscripten mit dem Befehl, auffer zwenen nichts bavon brucken zu laffen -- Schriften : Geschichte ber Reformation ber englischen Lirde (englisch) Lond. 1679. 81. 1715. III. fol. oft gedruckt; lateinich übersett burch Melch. Mittelholzer, Genev. T. I. 1686. fol frantofisch burch MSr. de Rosemond, Lond. 1683. 85. 11. 4. bet britte Lom blieb juruck; nachgebruckt, Genev. 1686. IV. 12. Amk. 1687. IV. 12. (2 Thir. 16 gr.) beutsch. Braunschweig, 1765. 1770. II. gr. 8. (5 fl.) auch hollandisch zc. Auszug baraus, engl. Lond-1682. 8. deutsch, Frankf. 1691. 8. (45 fr.) Braunschw. 1765. 70. 11. ar. 8. (4 fl. 45 fr.) Das Parlament bantte ihm feperlich be für ; bie Ratholiten waren nicht damit zufrieden; die Protestanten \* tabelten Rebendinge und Rleinigfetten. - Die Geschichte feiner Reit zc. engl. Lond. 1724. 34. II. fol. frantofisch: Hist, de ce qui l'est passe de plus memorable en Angleterre durant sa vie . &c. Haye, 1735. Il. 4m. mit Kupf. (10 Thlr.) ib. eod. IV. 12. (3 Thlr.) beutsch. Hamb. 1724. 35. Il. 4. mit Anmerfungen. (4 fl.) Det eine brauchbare Sammlung, als eine zusammenbangenbe pragme tische Geschichte. - The critical hist, of England ecclesiastical and civil. Lond. 1726. 8. - Reffe burch die Schweit, Italien, Deutschland und Frankreich in den Jahren 1685. 86, in englischer Sprache. Rotterd. 1687. 8. frangofifch, ib. 1718. 8. beutsch, Leipf. 1693. 8. (12 gr.) sehr lefenswurdig. — Nachrichten von 3oh Wilmone, Grafen von Rochester (engl.) 1681, 2. frangof. Amt. 1716. 8. deutsch, Leips. 1732. 8. Bortreflich gegen Die Religions fpotter und Atheiften. - Erflarung der 39 Artifeln bes Glaubens bekenntnisses ber englischen Rirche, (engl.) Lond, 1700. fol. wird hochgeschätt. — Auszug der von Boyle gestifteten Reden. Sant. 1738 - 47. VII. 8. (4 fl.) - Sammlung von Predigten und gleinen Schriften (engl. ) Lond. 1706. III. 8. - Ginige Dro-Digten ac. (engl.) ib, 1714. 8. — Das geben des Matth-Bale, (engl.) 1682. 8. frangof. Amst. 1688. 12. auch deutsch.

B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 435 — Er übersetzte auch des Christi. Morus Ucopia ins Englisse ic. d)

Babriel Daniel, ein gelehrter Jefuit', geb. ben 8. Rebe. 1649. ju Rouen. Er trat im ilsten Jahr in den Jesuiterorden; lehrte an verschiedenen Orten Die iconen Biffenschaften, Die Phis losophie und Theologie; murde julett Superior des Profestaufes au Paris, wo er ben 23. Jun. 1728. farb. - - Schriften: Hist, de France depuis l'etablissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, 486-1715. Par. 1715. III. fol. ib. 1720. X. 4. ib. 1755. XXIV. 8. (54 fl.) Amst. 1725. VII. 4. mit Rupf. (30 Thir.) ib. 1742. XVI. 12. (14 Thir.) ib. 1743. VI. fol, mit Rupf. Deutsch, Murnb. 1756-65. XVI. gr. 4. (56 fl.) lefenswurdig. - Abrege de Phist. de France &c. Par. 1717, u. 1729. VI. 4. (16 Ibst.) ib. 1731. XI, 12. (6 Thir.) Italienisch durch Alexander Dompeins Berti. Venet, 1737. III. 4. — Hist, de la milice françoise, ib. 1721. II. 4. mit Rupf. (8 Thir.) Amst. 1725, II. 4. (6 Thir.) - Reponse au lettres provinciales &c. - Voyage du monde de des Cartes; eine Samre. - Recueil des diverses ouvrages philos, theol. historiques, Par. 1724, III. 4. (10 Sblr.) e)

Johann Georg von Éccard, geb. den 7. Sept. 1674. ju Duingen im Herzogthum Beaunschweig. Er kam, nachdem er eine kurze Zeit auf Universitäten studirt hatte, als Secretär zum Grasen von Flemning, hernach zu Leidniz nach Hannover, der ihm zur historischen Prosession in Helmsädt verhalf. Nach Leidnizens Tod wurde er 1716. Historiograph, Hostath und Bibliothekar zu Hannov ver. Wegen vieler Schulden mußte er 1723. heimlich entweichen; wurde, nachdem er die katholische Religion angenowmen hatte, zu Wirzburg Seheimerrath, Historiograph, Archivar und Biblios khekar, auch vom Raiser geadelt. Er starb 1730. —— Schristen: political gines samiliæ Habsburgo-Austriacze, ib. 1721. fol. (15 st.) — Oriental vertigen Germanorum eorumque vetustissimis coloniis, migrationibus propied ac redus gestis Lib. II. Gottingæ, 1750. 4m. (4 st.) — Hist. genezal sogica principum Saxoniæ superioris &c. ib. 1728. fol. (1 Ehlrecht)

d) Chaupepie h. v. — Saxii Onomast. T.V. p. 274-276. — Miceron. Jurial 6 2h. p. 58-93.

e) LE LONG Bibl. hift, de la France. T. UI.

18 gr. oder 3 fl.) — Leges Francorum Salicæ & Ripuariorum, Hannov. 1720. fol. (1 Thir. 12 gr. oder 2 fl. 30 fr.) — Annales Francise orientalis & Episcopatus Wirceburg, opus posthum. Wirceb. 1731. II. fol. mit Rupf. (16 Thir.) 2c. f)

Johann Albert fabricius, geb. ben 11. Nov. 1668. ju Beipgia, mo fein Bater Mufifbirector ben ber Bauliner Rirche und Dragnift ben ber Nicolattirche war. Rach feiner Weltern Tob flund er bon 1679, an unter ber Bormunbschaft bes berühmten Theolog gen Valentin Alberti. Er flubirte in feiner Baterftabt; nahm 1688. Die Magisterwurde an; begab fich 1693, nach Samburg, und 1696, mit feinem Gonner, dem 1). Mayer, nach Schweden. Rach feiner Ruckfunft 1699, wurde er Prof. Eloqu. & philos, mor, zu hams burg, an des Placcius Stelle; endlich 1708. Rector des Johan nei. Er leate aber 1711. sein Amt nieder, feine in Druck zugeben Den Berte beffer zu beforgen; und farb den 30. Apr. 1736. zt. 67. Sein Leichnam murde in der Betersfirche bengefest. lehrter Sammler, Polygraph, und wenn man will, Polyhistor, ohne Stoly, fehr dienstfereig, fromm und liebreich, mit einem er Raunenden Gedachtniß. In feiner Che hatte er einen Gohn und met Tochter gezeugt, babon bie jungfte an ben beruhmten Profes for Serm. Sam. Reimar fich verbenrathete. Geine Bibliothet fafte 20000 Bucher. Gein Ruhm war fo weit ausgebreitet, daß man ihn als Prof. theol. nach Greifswalde, Riel, Gieffen und Mittenberg berief; aber er blieb feinem lieben Samburg getreu. - Schriften: Scriptorum recentiorum decas, Hamb. 1688. c. Er beurtheilt barinn 10. Gelehrte ! Morbof, Cellarius, Thomas fius, Witte, Salden, Berfel; Gall, Coll, Konig und Eus chen; gerieth aber baruber in Streit. - Decas decadum f. Plagiariorum & Pseudonymorum centuria. Lips, 1689. 4. - Bibliotheca latina s: notitia veterum auctorum lat. quorum scripta ad nos pervenerunt: &c. Hamb. 1697. 8: vermehrt, ib. 1708. 8. und mit einem neuen Supplement, bas auch befonders gedruckt ift, ib. 1712. 8. P. Il. ib. 1721. 8. Das gange Wert begreift 3. Banbe und eb nen Supplementband in 8. (1 Thir. 16 gr.) Venet, 1728, II. 4. (2 Ehlr. 12 gr.) wo die Supplementen gehöriger Orten eingerudt

f) Hift. Bibl. Fahr. P. VI. p. 105 fqq. 430. — FABRICII Bibl. med. & infima latinit. T. II. p. 550 fqq. — SAXII Onomast. T. VI. p. 81-84

rm T. In lope histor and fill: 1) Furts loughlans, ex double Except unum conjuniti . 2. 1 Cutalog . Peachertor . ne his | Homne : 1. Depropitio Marty sum et Egiscapor p. 23. 4. 1 Vetus Catalog . Portificum Joman. p. 25. 3. Catalog Imporatorem Jonanor. 6. Cutuloz. Confulum Bomanor. Usque ad unum Christi 499. 7.1 Vitus atal. Confulum Joman. au anum Chr. 534. procedens. 8. ] Eschimperti Munachi Benedicts Historia Longo baccooum Beneventi 9. ] Alsoceti, i Novach. V. Typophoriani Metensis libellus De divellitate tempomm 10.1 Amahista Saxo, i'we Eckehardi Viajunsis Chronicon ab initio regni Francor. \_ 1134. continues. 11. Monachurus V. Pantalonis, brom. S. Benedicti, Chronica Regia, ad an. 1161. continuata. 12. 1 Chronicae Regine ab Henrico Aucupe ad captum a Friderico A. Mediolanum continuatae, nim net Sandofo Unberting. 13. 1 Annales Broforinsis at av. 1125-1198.14. 1 Gesta Friederici W. Imp. ejusque tiliorum Conravi et Manfredi Reyum . 18. Ricobalir Fer. Tasimpir historia Imperat. Romano Germanicor à Carole M. urg. ad an. 1298. 16. Ejurd. historia Tontific Roman. royae an Climenten N. 17. 1 Einso. Compilatio chron logica av an. 1312. usque . 18. [ Shilippi de Lignamine, Continuatio Chronici Ricobaldini ab at. 1916. ad at 1469.19. Chronic. Luneburgirum in Suiffixfor Syounds hit migh so Don't for dingel Willhelm Zilm 20. Continuatio Chevisi Martini Voluni anotruica à Sudolphu Imper. ad anum 1343. 21.) Theodorici de Niem vitae Sontific. Somanor. à Nicolno IV. usque ad Vrhamm V; et ab assonyme continue fac ad an. 1418, additis Imperator. gestio. 22. Martini Minuritae Flores temperam, ab Humanas Tanuenoi continuatajad lard. IV. Imper. 20. I Martini

Juldenfix Chronicon ad an. 1379, production. 24. 1 To humis Vitodurani chronicon a triwen ou Imper. ad an. 1848, procedens, 25.1 tradress Ratis bonens. chronicum a Joh. Chraft, pra dicatore, interpolation \_ an 1490, contin\_ Tom II. Valici Babinberg Todas Epistoloris; rasion. Intific. et Imperat. roman, lawin alum et primip. Epistolas continens, circa an. 1185. Whetas . 2.1 Hinemari Junenfis Archi Ep. Guitda 3. 1 M. Hermami Corneri, Chronica ad ao, 1495. 4. Descriptio itinevis in Tenum Sustan. S. 1 Brurs hist occupat et omissionis gence Sunctae. 6/1/1 Scholartui Tustor regum Frac Stu. 7, Einst Mit Damiate 8. [ Belatio de Davide, reye Tactaron Im Chistiano. 9.) Alt Indefer youtiff: her light to Spill land of 10. Med and Beried Vironingis de ribo à Casoli VIII in Italia gestis lib 2. 11 flatel. Sontific roman or non die post and 48, 12 / Amabici Lugar de Niteris Actus Sontific. roman: usq. ad Johannan XXII. 13/90 hanis Trithemie Nepiachus; i. c. Libellus de Stud is etc. 14 //rophetine Satyricae in Papas. 15.1 M. Fulgerie vors. Bonifac. VIII. et mores Cleri. 16 [Excupta circa J. Mash Condimnationem 17. / tephani Intesfuree Diarium V. Rom 16 ) Joh. Burchard ; Loremoniar. May Diarium cuirae roma. nac sub Alexandro W. 19. [Norbert, Albat.vita Senonis, Enison. Os nebrugens. 1118 losscript. 20. | Ejurd. vita Metrica, at Mauro Bost, Hb. Touryms. 21 ) Golschen, gesta Grise Greek Your. at as . 1137-1259. 22 latalog Episc Augustamor et AHat. 1 Africurg. ad Fr. T. Tom. actation 93, 1 hour Chron Grisc. Patistonias ex Omnica Consadi de Monte Suellas son 24. | Them arenymi Autor. as 1971. 25. | Chronica Frafilm Spricusis civit: 26. Cataly. Enisospo. Spircufiam.

#### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 437

find; neu bearbeitet, vermehrt und verbeffert von Joh. Aug. Ere nesti. Lips. 1773. 74. III. 8m. (6 fl.) Burde, einiger Rebler obne geachtet, mit allgemeinem Benfall aufgenommen. — Bibliotheca lat, mediæ & infimæ ætatis Lib. XIV. Hamb. 1734 - 36. V. 8. (4 Thir.) Chrift. Schöttgen beforgte nach dem Tod bes Bers faffers ben 6ten Band, ib. 1746. 8. (20 gr.) und von 30b. Doz minicus Manfi hat man eine neue Ausgabe mit Bermehrungen, nnd mit Schotgens Supplementen, Patavii', 1754. VI. 4 -Bibliotheca græca f, notitia scriptorum veterum græcorum &c. Hamb. 1705-1728. XIV. 4. (18 Thir. oder 31 fl.) Er arbeitete 40. Jahre baran: pon einem Litterator neu bearbeitet, vermehrt, perheffert, und beffer geordnet wurde bas gelehrte Bert noch fchasbarer fenn. - Ribliotheca ecclesiastica f. Hieronymus de scriptoribus ecclesiasticis c. n. & append, ib. 1718. fol. (5 fl.) - Bibliographia antiquaria f. Introd. in notitiam scriptorum, qui antiquitates hebr, gr. rom. & christianas scriptis illustrarunt. ib. 1713. und 1716. 4. (1 Ebir.) febr permehrt von Daul Schafshausen, ib. 1760. 4. (3 fl. 45 fr.) -Codex Pseudepigraphus Vet. Testamenti &c. ib. 1713. 8. ( I fl. 45 fr.) auct. ib. 1722. II. 8. (2 fl. 30 fr.) und Codex Apocryphus Novi Test. &c. P. III. ib. 1703 - 19. III. 8. (3 fl.) darinn die falschs lich porgegebene fanonische Schriften enthalten find. - Memoriæ Hamburgenses s. Hamburgi & virorum de ecclesia requepubl. & scholastica Hamburgensi bene meritorum elogia & vitæ ib. 1710-45. VIII. 8. (3 fl. 45 fr.) - Delectus argumentorum & syllabus scriptorum, qui veritatem religionis christ, adversus atheos, Epicureos, Deiflas, Judæos & Muhammedanos asseruerunt. ib, 1725. 4. (2 fl.) -Centifolium Lutheranum f. notitia litteraria scriptorum de Luthero &c. ib. 1728. 30. II. 8. (I fl.) - Salutaris lux evangelii f notitia hi-Aorico - chronol, propagatorum per totum orbem christianorum sacrorum &c. ib. 1731. 4. (2 fl.) - Cemuria II. Fabriciorum scriptia clarorum, ib. 1700. 27. ll. 8. - Hippolyti opera, gr. & lat. ib. 1716. 18. II. fol. (5 fl. 30 fr.) - SEXTI EMPIRICI Opera, gr. & lat. c. n. Lips. 1718, fol. (5 Thir.) - LAMBECTI Prodromus, Hamb, 1710. fol. (3 fl.) - Anselmi Banduris Bibliotheca Hummaria &c. Hamb. - Wiliam Derhams Aftrotheologie ec. Samb. 1728. 8. ib. 1765. gr. 8. mit Rupf. (45 fr.) — Ej. Phys Mothedlogie ic. ib. 1730. 8. und 1763. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) -Snbrotheologie ober Berfuch burch aufmertfame Betrachtung bes

Wassers, die Menschen zur Liebe des Schöpfers zu ermuntern. ib. 1734. 8. (30 fr.) — Pprotheologie oder Versuch durch Bestrachtung des Feuers, die Menschen zur Liebe des Schöpfers zu er muntern. ib. 1732. 8. — Viele Abhandlungen in andern Schifften, Dissertationen, Programmen, Lebensbeschreibungen, Reden, Vorreden 2c. g)

Claude fleury, (lat. Floriacus) geb. ben 6. Dec. 1640. pt Paris, wo fein Bater aus Rouen geburtig, als Abvotat fich auf bielt. Er fludirte die Rechtsgelabrtheit, und wurde 1658, unter bie Parlaments : Abvotaten aufgenommen. Rach 9. Jahren tra er in ben Priefterorben , und legte fich gang auf bas Studium ber beil. Schrift und ber Rirchenbater, auf die Rirchengeschichte und auf bas geiftliche Recht. Der Konig bestellte ihn 1672, jun Lehrer der Pringen von Conti, und 1680. des Pringen von Vers mandois, Abmirals von Franfreich, eines naturlichen Cobnes Ludwicts XIV; gab ihm 1684. die Cistercienser Mbten Locdien im Stift Rhodes; ernennte ibn 1689, jum Unterlehrer der Bergoge won Burgund, Anjou und Berry; 1706. jum Prior der Benedictis ner: Abten Argenteuil im Partfer : Stift. Er wurde 1696. als Dit glied in die frangofische Afabemie an die Stelle des de la Bruvere aufgenommen; fam 1716. als Beichtvater R. Ludwigs XV. nach . hof; legte aber 1722 wegen bobem Alter biefe Stelle nicber, und ftarb ben 14. Jul. 1723. æt. 83. Einige haben ihn mit bem berühmten Carbinal und Staatsminister Andreas Gercules von fleury verwechselt, der den 29. Jan. 1743. zt. 90. farb. - -Schriften: Histoire ecclesiastique du N. Test. Par. 1691-1720. XX. 12. auch in 4to. Die legtere Ausgabe ift weit schoner, als tie er ftere. Benbe geben bis 1414. fleury batte noch ben 21ten Sand berfertigt; aber er wurde unterbrudt, weil er jum Gangen nicht recht pafte. Calmet und P. le FEVRE, ein Priefter bes Oratos riums, festen bas Werf in 6 Banben fort. Es wurde in Eruf fel (haag) ungleich nachgebruckt, 1752-1777. XXIV. 4. (55 fl.) und 1716-40. XXXVI. 8. (48 fl.) auch ju Frankfurt, 1752-1776.

g) Herm, Sam. Reimari Comment. de vita & scriptis J. A. Fabricai. Hand. 1737. 8. — Hift, Bibl, Fabr, P. VI. p. 131-137. 381-393. — [Chauperix h. v. — Schröff) Abbild. und Lebensbeschr. det. 1 S. p. 320-332. — Miccron. 20 Ed. 7. 526-387.

XIV, 4m. (70 fl.) neu gebruckt zu Nimes, 1778. XXIV, g. weiter fortgefett, Par. 1716. 70. LII. 4. In das Deutsche überfett. Gots tingen, 1752-66. IX. gr. 4. (40 fl.) Die lateinische Uebersetung und Kortsetung bes Carmeliten Alexanders ju Augsburg 1777-1786. LXXVI. 8. wovon 52 Bande Die Kortsehung bis 1740. enthalten, tangt gar nichts; Die Gefchichte verliert fich unter ben abgeschmackteften Rabeln, unter ben grobften Reblern und Schimpfs wortern. Ueber die 52 Bande des Fleurn'schen Werks verfertigte ein Barfuffermond zu Auglburg, 1775. II. 8. einen branchbaren Indek. Man hat auch: Abrege de l'hist, eccles, de Fleury (iusqu'en 1700) traduit de l'Anglois. Bern, 1766. Il. 12. Aleury pets Dient die ihm von den Jesuiten ju Trevour wegen seiner Geschichte bengelegten Lobivruche nicht; er ift weder zuverläftig noch fremmis thig gemig. Er und feine Fortfeter blieben bem Lehrbegriff ihrer Rirche getreu. - Discours (VIII.) fur l'hist, ecclesiastique, Paris, 1708. II. 12. lateinisch: Dissertat, in hist, eccles, Bamberg, 1765. 8m. (2 fl.) Gie find aus dem vorigen Werf bier zusammengebruckt. -Hift, du droit françois. ib. 1674. '12. deutlich und vollftandig. -Les mœurs des Israelites & des chretiens. ib. 1681. 82, II, 12, 1779. II. 2. 1774. III. 12. c. f. (2 fl.) Haye, 1760. 12. (40 fr.) hollandisch, Amst. 1702. II. 8. Deutsch, Sannov. 1718. 19. II. 8. Das erftere ift eine biftorische Ginleitung in das alte Teftament : das lettere handelt von Chrifto, bon feinen Apofteln und bon ben erften Lehrern des Christenthums. - Tr. du choix & de la methode des etudes. Par. 1686. II. 12. (16 gr.) portreflich; italienisch Durch 30b. Olfos, aber verstummelt, Venet. 1716. 12. Deutsch unter ber Aufschrift: Rlugheit ju ftubiren. Bubiffin, 1736. 8. (20 fr.) - Instit, au droit ecclesiastique. Par. 1687. II. 12 lateis misch von Just. Genn. Boebmer, mit Anmertungen. Halz. 1724. und 1733. 8. h)

Jacob Paul von Gundling, des berühmten Sakischen Professors Vic. Sieron. Bruder, war aufangs 1705. Professor ben der Ritter:Atademie zu Berlin, hernach t. historiograph, Affessor des Ober:heroldamtes, Ober: Cerimonienmeister, Ges

h) LE LONG Bibl, bift. de la France. — Du - Pru Bibl. des auteurs eccles. Nicevon. 9 Eh. p. z - 13. — Sein Leben von Jaber, im arten Band ber Rirchen . Gefcicte.

heimerrath, auch zum Spaß Prasident der k. Societät der Wissenschaften; endlich Baron, und ben allen seinen Würden lustiger Rath. Er karb 1731. und wurde wegen seiner Trunkenheit statt des Sarges in einem Faß bengesest. — Schriften: Geschichte Seinrichs VII. Conrads IV. Wilhelms, Richards und Conrads III; Berlin, 1719. III. 8. — Leben der Kursursten von Brandenburg, Joachims I. II. und Joh. Georgs 1722. 8. und friederichs II. Potsdam, 1725. 8. — Brandenburgischer Atlas, ib. 1724. 8. — Origines Marchionatus Brandenburg. &c. i)

Sumon friderich Sabn, geb. ben 28. Jul. 1692. im Rlos fter Bergen ; ein frubzeitiger Gelehrter. Er wurde fcon im feis nem 24ten Rahr Prof. hift. ju helmftabt an Eccards Stelle, nachs bem er gu Salle mit vielem Benfall Borlefungen gehalten batte; 1725. Historiograph und Bibliothefar zu hannover, wo er wegen ju vielem Studiren den 18. Febr. 1729. æt. 37. am Schlag farb, umberehligt. - - Schriften: Deutsche Staats Reichs und Raifer bistorie. Halle, 1721-42. V. gr. 4. (5 Thlr.) grundlich. Bladov hatte unter seinem Ramen aus den zu Salle nachgeschriebenen Sahe nischen Borlefungen eine Reichshistorie, Leipzig, 1717. 4. febr fehlerhaft berausgegeben; bieg veranlagte ben babn, fein Bert au schreiben. — Collectio monumentorum veterum & recentium ineditorum. Brunsw, 1724. 26. 11. 8m. (2 Eblr. 16 gr. ober 4 fl. 30 fr.) - Fasciculus opusculorum hist. Hermipoli, (Halberst.) 1721. fol. - Selecta Bibliothecæ hist, Hannov, 8. - Jus imperii in Florentiam. Halze, 1724. 4. gegen eines Ungenannten Memoire de la liberté de Florence &c. - Einige grundliche historische Abbands lungen ic. k)

Johann Michael Seineccius, geb. den 12. Dec. 1674. zu Sisenberg. Er studirte zu Jena und Giessen; reis'te, nachdem er sich ein halbes Jahr zu Frankfurt ben Ludolph aufgehalten hatt te, nach Holland und Hamburg; hielt einige Zeit Worlesungen zu Helmstädt; wurde 1699. Diaconus zu Goslar; 1709. Pastor an der Ulrichstirche zu Halle; 1710. Doct. theol. zu Helmstädt; 1711. Obernfarrer zu U. L. Frauen, und Scholarch des Gymnasii zu Halle; 1720. Consistorialrath und Inspector des Ministerii im Scale

i) Cf. SAXII Onomast. T. VI. p. 255 fq.

k) Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 805 fq. - SAXII Onomast. T. VI. P. 150fq.

freis; starb ben II. Sept. 1722. — Schriften: Antiquitates Goslarensium & vicinarum regionum Lib. VI. Francos. 1707. sol. (4 Thlr.) — Diatribe geneal. de domus Prussico-Brandenb, ex stirpe Carolina originibus. Quedlinb. 1707. sol. — De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis. Francos. 1709. sol. c. s. (2 Thlr. 12 gr.) — Scriptores rerum germanic. c. diplom. & sig. ib. 1702. sol. (4 Thlr.) — Abbisdung der alten und neuen griechischen Rirche. Leipzig, 1711. 4. mit Rups. (2 Thlr. oder 3 st.) sehr lesens: würdig 2c. 1)

Johann Subner, geb. den 17. Marg 1668. ju Iprgau, ohnweit Zittau. Er flubirte zu Leipzig; wurde 1694. Rector zu Merfeburg, und 1711. ben der Stadtschule ju hamburg, wo er ben 21. Mai 1731. ftarb. Ein treflicher Schulmann. - - Schrife ten: Genealogische Tabellen. Leipzig, 1708. IV. fol. und 12. (24 fl.) ber erfte Theil murbe ins Englische überfett. - Fragen aus ber volitischen Historie. ib. 1706-10. X. 12. (10 fl.) Supplementen oder Fortsetzung, 46 Stude, ib. 1709-53. 12. (11 fl.) - Fras gen aus der alten und neuen Geographie. ib. 1705. 12. (12 gr.) Regensty. 1760. 8. ( I fl. ) Noch ben seinen Lebzeiten kamen 36 Ansgaben berans; benn bas Buch war allgemein in ben Schulen Man überfette es ju dem Ende ins Frangofische, Sol landische, Italienische und Schwedische; burch Buschings und Ofterwalds Erdbefdreibung murbe es verbrungen. - Fragen aus der Orgeorie. Leips. 1704. V. 12. (1 Thlr.) - Hamburgische Bibliotheca historica. ib. 1715. X. 12. (1 Ehlr. 22 gr.) fabricius und Richey arbeiteten daran. — Biblische Historien. ib. 1765. 8. (30 fr.) 104 Rupfer dazu. Murnberg, 1765. 8. (45 fr.) Bafel, mit Rupf. 1765. 8. (1 fl. 30 fr.) lateinisch, Lips. 1765. 8. (36 fr.) für bie Babischen Lande verbeffert. Durlach , 1787. 8. (13 fr.) -Ru bem Zeitungs Runft und Handlungs : Lexico 2c. machte er nur Borreben; von jenem ift bie neueste verbefferte Ausgabe. Leipzig, 1777. gr. 8. (4 fl. 30 fr.); von diefem durch Bint. Leipzig, 1776. gr. 8. (4 fl.) - - Sein Gobn, gleiches Ramens, ein Jurift und Licentiat zu hamburg, schrieb: Bollstandige Geographie. Dresd. 1773. III. 8. (7 fl.) oft gebruckt; nun durch Bufding verdrun: gen. - Bibliotheca genealogica, deutsch. Hamb. 1729. 8. (8 gr.)

<sup>1)</sup> Hif. Bibl. Fabr. P. V. p. 303. - SAXII Onomast. T. VI. p. 45 fq.

Georg Christian Johannis, geb. 1685. ju Marsbreit, einer kleinen Stadt in Franken. Er wurde Prof. eloqu. & hist, am Symnasio ju Zwendrücken; legte aber diese Stelle nieder, weil er nach Holland reis'te. Nach seiner Nücklunst gab ihm der Herzog ein Jahrgeld, das er die an seinen Tod bezog. Er starb den 22 Febr. 1735. Ein steissger und tedlicher Mann. — Er gab her aus: Scriptores rerum Moguntiacarum, Francos, 1723-27. Ill. sol. c. st. (1 Thr.) — Miscella historiæ Palatinæ maxime Bipontinæ, id, 1725. 4. (12 gr.)

Andreas Lazarus von Imbof, geb. 1655. ju Rürnberg, ans einem patritischen Geschlecht. Er wurde Geheimerrath, Kans leydrector und Lehenprobst zu Gulzbach; sollte als Geheimerrath nach Wolfenbüttel kommen, starb aber den II. Sept. 1704. ju Gulzbach, da er in einem Gasthof ben Kurnberg über einem Krans ken, der an der Ruhr lag, einem Eckel gesast hatte. — Man hat von ihm, historischer Bildersaal zt. wodon er die 5 ersten Bande versaste. Rürnberg, 1697. und 1733-65. XIV. gr. 8. mit einges druckten Kupsern, und Anhang zum zen und sten Theil (42 st.) sindet keinen Benfall mehr. — Reuerdsneter Historiensaal, d. i. Beschreibung der allgemeinen Welts und Kirchengeschichte. Basel, 1736-69. IX. 4. (20 st.)

Jacob Wilhelm von Imhof, geb. ben 8. März 1651. pa Nürnberg, aus dem mämlichen Geschlecht. Er wurde daselbst Nathscher und erster Schahmeister, und starb den 21. Dec. 1728. Sein Hauptstudium war die Genealogie. — Schriften: Notitia Procerum imperii. Tudingæ, 1684. 8. (16 gr.) ib. 1687. 4. (1 Thlr.) id. 1693. fol (1 Thlr. 8 gr.) auch. a Dav. Koknig, opt. ed. ib. 1732. 34. II. fol. (2 Thlr. 12 gr.) sehr schähdar. — Genealogiæ XX. illastrium in Hispania familiarum. Lips. 1712. fol. (2 Thlr. 16 gr.) — Genealogiæ XX. illustrium Italiæ samil. Amst. 1700. 1710. sol. (3 Thlr.) — Hist, regum Britanniæ. Norimb. 1690. sol. — Stemmaregum Lusitanicum. Amst. 1708. fol. (1 Thlr.) — Genealogiæ excellentium samiliarum Galliæ. Norimb. 1687. 99. sol. (1 Thlr. 20 gr.) — Corpus historiæ genealog. Ital. & Hisp. ib. 1701. 2. II. sol. (2 Thlr. 12 gr.) — Recherches hist. & geneal, des Grands d'Espagne. Amst. 1707. 8. Deutsch, Hamb. 1712. 8. 26. m)

m ) Hist. Bibl. Fabr. P. II. p. 503-506. - SAXII Quemaft. T. V. p. 358-

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 443

Johann David Tobler, geb. den 18. Jan. 1684. zu Coldiz in Meissen. Er studirte seit 1702. zu Wittenberg; hiele seit 1706. historische Borlesungen zu Altdorf; wurde daselbst 1711. Prof. hist. bernach 1735. Prof. hist. zu Göttingen, wo er den 20. März 1755. zt. 72. starb. — Schristen: Deutsche Reichshistorie vom Ansang des deutschen Reichs mit König Ludwig dem Deutschen bis auf den Badenschen Frieden. Franks. 1736. 4. (2 Chlr.) ib. 1767. 4m. mit gehöriger Fortsezung; (4 st.) gründlich. — historische Münzs belustigungen. Nürnb. 1724-50. XXII. 4. (84 st.) Idachim und Will arbeiteten auch daran. — Anleitung zur alten und mittlern Geographie. ib. III. gr. 8. mit 37 Karten. (3 st.) — Erzählung der merkwürdigsten Weltzeschichten. ib. 1765. 4. (5 st.) — Ehrenrettung Ioh. Guttenbergs, Ersinders der Buchdruckers kunst. Leipzig, 1741. 4. (24 fr.) n) Sein Sohn

Johann Tobias Köhler, geb. 1720. zu Altdorf; studirte zu Göttingen; wurde daselbst 1759. Prof. philos. und starb den 26 Dec. 1768. — Er arbeitete mit an den leztern Banden der Runzbelustigungen, und übersetzte des Blainville, ehemaligen Ges sandtschafts; Secretars der Generalstaaten am Spanischen hof, Reisebschreibung durch holland, Oberdeutschland, Schweiz und Italien. Lemgo, 1764-67. V. 4. (19 fl.)

Jacob Lenfant, geb. den 13. Apr. 1661. zu Bazoche in Beauce. Sein Bater war reformirter Prediger zu Chatillon und flarb 1686. zu Marburg. Er studirte zu Saumur und Genf; wurde 1684. Kapellan der verwitweten Kursurstinn von der Pfalz und ordentlis der Prediger der französischen Gemeinde. Wegen des Einfalls der Französisch begab er sich 1688. nach Berlin, und wurde das fols sende Jahr zum Prediger der französischen Kirche bestellt, auch 1724. in die L. Gesellschaft der Wissenschaften ausgenommen, und weizt zum t. Hofprediger und Obers Consistorialrath ernennt. Er teist noch 1707. nach Holland und Engelland, wo man ihn 1710. in die Gesellschaft de progaganda side aufnahm; auch kam er nach Helmstädt, Leipzig und Breslau, die zu Verfertigung seiner Ges

<sup>12)</sup> Putters Litteratur des deuts. Staatst. 2 Th. p. 29 sq. — Bj. Gesch, der Univers. Goltingen. p. 61 sqq. — Gotten jestleb. gel. Europa, 1 Th. p. 605. — Schröths Abbildungen 16. 2 Th. p. 240-253. — Saxid Onomast. T. VI. p. 93 sq.

fchichte nothige Bucher und Sandfchriften aufzusuchen. Er fach ben 7. Aug. 1728. Et. 68. am Schlag, und hinterließ ben Rubn eines gelthrten, fanftmuthigen, friedliebenden und Dieuftfertigen Mannes. - - Schriften: Hist. de la Papesse Jeanne &c. Cologue. (Amst.) 1694. 12. vermehrt; Haye, 1720. II. 12, nach Spans beine Abhandlung über biefe Materie. Anfangs war er für die gemeine Ergablung, bernach bielt er fie in der Stille fur eine Rabel. - Hist. du concile de Constance &c. Amst. 1714. II. 4. (3 Thir. 12 gr.) · ib. 1727. IL 4. mit Rupf. (5 Thir. 8 gr.) nach Diefer vermehrten Ausgabe englisch überfest durch Stepb. Whas tey, Lond. 1728. II. 4. mit Rupf. Die Geschichte selbst ift sebr richtig und unwarthenisch verfaßt. Die Bertheibigung gegen bas Journal de Trevoux ift ber aten Ausgabe bengefest, auch einzeln gedruckt, Amst. 1716. 4. - Hist. du concile de Pise &c ib. 1724. Il. 4. mit Rupf. (4 Thir. 8 gr. ofer 7 fl. 45 fr.) Mit eben ber Go nauigkeit und Dafigung verfaft. - Hilt. de la guerre des Huffites & du concile de Basle, ib, 1731. III. 4m. mit Rupf. (4 Thir. ober 10 fl.) Deutsch mit Anmerkungen, und vermehrt von Mich-Christian Sirfch. Wien, 1783. 84. IV. 8. (6 fl.) hat gleiches gob. - Le nouveau Testament avec des notes litterales par MSr. BEAUsobre & Lenfant. Amft. 1718, II. 4m. mit Bufagen und Berbeß ferungen vermehrt; Laufanne, 1741. II. 4. (5 Thir.) Amft. 1761. II. 4m. (12 fl.) sehr brauchbar; man beschuldigte die Berfaffer obne Grund bes Socinismus. - Preservatif contre la reunion avec le sie ge de Rome, Amft. 1727. IV. 8. (2 Thir.) dazu gehort als ber 5te Band : l'Innocence du catechisme de Heidelberg &c. ib. 1723. & - Poggiana ou la vie de Pogge Florentin &c. ib. 1720. II, 12, Anmers fungen barüber von MSr. de la Monnove, Par. 1722, 12. 9106 wurden einige Briefe und Antworten dauber in der Bibl. Germanique gewechselt, an welcher er ohnehin arbeitete. - Sermons (XVI.) fur divers textes. Amft. 1728. 8. Deutsch, Salle, 1742. & (40 fr.) tc. 0)

Gottfried Lengnich, geb. ben 4. Dec. 1689. gu Dangig, wo fein Bater ein angesehener Raufmann war. Er lernte gu Me

o) Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 434. — Chaupepie b. v. — Schroth Abbild. und Lebensbeschr. ber. Gel. 1 28. p. 314. - 319. — Acceron. 10 Ab. p. 124-139.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 445

ve in Polnisch : Preuffen die Polnische Sprache, und fam 1710. nach Salle, wo er ben feinem Studiren mehr Die Bibliotheten, als die dffentliche Borlefungen befuchte. Er half unter Gundlings Aufficht an der Sallischen Bibliothet arbeiten, und hatte Soffs nung, ein Professorat zu erhalten. Weil es fich aber zu lang verjog , fo reif'te er nach Danzig zuruck. hier wurde er endlich Prof. hift, und Syndicus. Der Polnische R. August III. ernennte ihn mit einem Stahrgeld von 1200 Thalern ju feinem Legationerath, und die Petersburger Societat ju ihrem Mitglied. Er farb mit groffem Ruhm ben 20. Apr. 1774. - - Schriften: Gefchichte ber preußischen gande seit 1526. bis auf den Tod Sigismunds I. R. in Volen. Danzig, 1723 - 29. X. fol. oder 7 Thefle. (15 Thir.) -Polnische Bibliothet. ib. 1729. K St. 8. (8 gr.) — Polnische Geschichte von den Zeiten Lechi bis auf den Tod R. Augusts II. Leipzig, 1741. 8. (I fl. 20 fr.) Lateinisch, ib. 1740. 8m. (I fl. 15 fr.) Er hatte ben Ausarbeitung diefer Werfe den Zutritt in bas Danziger Archiv. - Jus publicum Pruffiæ Poloniæ, Dant. 1758. 8. (50 fr.) - Jus publ. regni Poloniæ. ib. 1765. 66. II. 8. (2 fl.) - Pacta conventa Augusti III. regis Polon, Lips, 1736, fol. (2 fl.) tc. p)

Johann Georg Leuckfeld, geb. den 4. Jul. 1668. zu Herins zm in Thüringen. Er studirte seit 1689. zu Leipzig, wo er aber aus Armuth durch Corrigiren in einer Druckeren sein Brod suchte; wurde 1700 geheimer Secretär ben der Aebtissim zu Gandersscheim; 1702. Pastor prim. zu Gröningen, im Halberstädtischen, auch 1712. Mitglied der k. Societät zu Berlin, und starb den 24 kmt. 1726. zu Gröningen. — Schristen: Scriptores rerum Germanicarum. Francos. (Helmstadii) 1707. sol. In Gemeinschaft mit Ich. Wich. Seineccius. — Antiquitates Gandersheimenses, oder Beschreibung des Stisse Gandersheim. Wolfenb. 1709. 4. mit Rups. (1:st. 20 fr.) — Ant. Michaelsteinenses & Ameluuxbornenses, oder Beschreibung des Bistums halberstadt. ib. 1714. 4. (1 st. 15 fr.)—Ant. Præmontratenses, oder Beschreibung der Ribster St. Mas

<sup>9)</sup> Juglers Beptrag jur jurift. Bioge. 3 Th. p. 283-318. — Zambergers 8el. Deutschl. — Saxii Onomakt. T. VI. p. 205 sq.

rien in Magbeburg und Gottes Gnade ben Kalbe. Magbeb. 1721.

4. (30 fr.) — Ant. Walkenriedenses &c. 1706. 4. (I Thr.) —
Ant. Poeldenses &c. 1707. 4. (40 fr.) — Ant. Blankenburg. &c.
1708. 4. (15 fr.) — Ant. Ilseldenses &c. 1709. 4. (30 fr.) —
Ant. Groeningenses &c. 1710. 4. (48 fr.) — Ant. Gadelebenses.
eod. 4. (I fl. 20 fr.) — Antiquitates nummariz &c. Leips. 1721-23.
III. 4. — Ant. Gosslarienses &c. — Hist. Spangenbergensis, Cyrisci
Spangenbergii. Quedlinb. 1712. 4. Des Ciscon. Seshus, Seinr.
Buntings, Seinr. Viciboms Leben 20.

Johann Bacob Mafcon, aus Danzig geburtig, Audirte u Leipzig ; murbe bafelbft , nachbem er mit ben Gobnen bes Grafm von Wagdorf nach Italien , Frankreich , Engelland und Solland gereif't war, 1711. Magifter; 1714. Collegiat im fleinen Rurfien Collegio ; 1719. Prof. iur, extraord. und Rathsherr ; 1729. Dberbeb gerichts Benfiter; 1737. Stadtrichter; 1741. Proconful, und fan 1761. æt. 72. als Prof. iur. & hift. ord. auch Gachficher Sofrat gu Leipzig. - - Schriften: Geschichte ber Deutschen bie ju Mus fang ber Frankischen Monarchie. Leipzig, 1726. II. 4. ib. 1750. II. 4m. (6 fl. 30 fr.) Ein Deifterftud; wurde wegen feiner Bor treflichteit ins Stal. Solland. und Englische überfest. - Abrif ei ner vollstandigen Siftorie des deutschen Reichs bis auf gegenwar tige Zeit. ib. 1722. 30. 4. (24 fr.) - Ginleitung ju ben Gefchich ten bes beutschen Reichs bis jum Abfterben R. Carls VI ib. 1763. 4. (1 fl. 15 fr.) - Comment, de rebus imperii a Conr. I. usque ad obitum Henr. III. ib. 1741. 4m. (2 fl. 45 fr.) - Comment, de rebus imp. fob Henr. IV. & V. ab A. 1056-1125. ib. 1747. 48. (2 fl.) - Comment. de rebus imp. sub Lothario II. & Conr. III. ab A. 1125-1152. ib. 1753. 4m. (4 ff. 30 fr.) — Principia iuris publ. imperii rom. german. ib. 1759. 61. 8m. (I fl. 30 fr.) Ed. VL auct. per Henr. Gottl. Franke, ib. 1769. 8m. (2ff. 15 fr.) -Tr. de iure feudorum. ib. 1753. 8. (45 fr.) 9)

q) Gein Leben ie. von Tob. Accard. 1727. 4. — Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 295-299. 470. 478. — SAXII Onomaft. T. VI. p. 84. fq.

e) Gottens gel. Europa. 2 Eh. p. 250 - 254. — Weidlichs Rade. 1 Eh. p. 286-306. 5 Eh. p. 418. — Putters Litteratur bes beutschen Staattrechts, 1 Eh.; p. 388 sqq. — Eine Memoria &c. a Joh. Aug. Ennestl. Lips. 1762. fol. abgedruckt in Zeine. Wilh. Clemms Novis Amoenitatibus litterariis, fase. III. p. 351 - 379. — Saxii Onemast. T. VI. p. 244 sq.

## 2. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 447

Johann Burthard Mente, geb. den 8. Apr. 1674. ju Leinzig, wo fein Bater, Otto, 1707. zt. 63. als Prof. mor. ftarb. Er legte fich anfangs auf die Theologie, und machte eine gelehrte Reife nach Solland um Engelland. Rach feiner Ruckfunft wurde er 1699. an Adam Rechenbergs Stelle Prof. hift. in Leipzig. Jest ftubirte er noch bie Rechtsgelabrtheit, und erhielt zu Salle 1701. Die juriftische Doctorwurde. Der R. Frid. August ernennte ibn 1708. ju feinem Hiftoriggraph; 1709. jum Rath, und 1723. jum hofrath. Er ftarb ben 1. Apr. 1732. zt 58. ba er mit seiner Gats tinn, einer gebornen Gleditichin, 2. Gobne, frid. Otto und Carl Otto, in seiner 30 jabrigen Che gezeugt hatte. Er war auch feit 1700. Mitglied ber f. Gefellichaften zu London und Bers lin. - - Schriften: De charlataneria eruditorum declamat, II. Lips. 1715. 8. und c. n. var. Amst. 1727. 8. (12 gr. oder 1 fl.) Deutsch, Leipz. 1727. 8. (24 fr.) beffer, als die hallische Ueber: fegung; frangofisch, Haye, 1721. 8. febr unterhaltend, mit litteras rifchen Anecboten von ben Ranten und Rehlern ber gelehrten Bes truger und Debanten. - Scriptores rerum Germanicarum præcipue Saxonicarum &c. ex sua Bibl. edidit. Lips. 1728, 20, III. sul. (112hsr.) - Sigismundi Augusti, Polon. regis, epistolæ, legationes & respon-4 &c. ib. 1703. 8. lefenswurdig. - Leben und Thaten des Raifers Leopold I. ib. 1707. (I Thir. 16 gr.) — Differtat, acad. decas. ib. 1734. 8. (45 fr.) - Differtat, litterarize. ib. eod. 8. (30 fr.) -Bibliotheca virorum militia zque ac scriptis illustrium. ib. eod. 8. -Scherzbafte Gebichte. ib. 1705. 8. Muntere und ernfthafte Gedichte. ib. 1706. 8. und vermischte Gebichte. ib. 1710. 8. alle unter dem Ramen Dhilander; alle wieder aufgelegt, 1713. IV. 8. meiften find Heberfesungen. - Bibliotheca Menkeniana &c. ib. 1723. & Ein wohlgeordnetes Bergeichmiß feiner groffen Bibliothef mit bengefesten Bucherpreifen. - Methode pour etudier l'histoire &c. par languar du Frasnon, vermehrt, ib. 1714. II. 2. - Er birigirte nach feines Baters Tob Die Acta eruditor, und Die D. A. b. gel. Sachen; hatte auch an Joechers Gel. Lex. ib. 1715. gr. 8. groffen Antheil. 8)

<sup>4)</sup> Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 417 sq. — Chaupepis h. v. — Saxii Onomast. T. V. p. 443 sq. — Ticeron. 2. Sh. p. 142 - 150.

Ludwig Anton Muratori geb. ben 21 Oct. 1672. m Bignola ohnweit Modena von tugenbhaften aber nicht reichen geb tern. Er ftubirte ben ben Jefuiten gu Modena; trat in ben geife lichen Stand, und wurde 1695. Diaconus und Priefter; fam 1700. pon Manland, wo er die Ambrofische Bibliothet benutte, als Ar chivar und Bibliothefar nach Modena; verfah von 1716-1733. eine Pfarrei, bis ihn feine Gefundheitsumftande und gelehrte Mrs beiten baran hinderten. Er wurde noch vor feinem Sob blind, und ftarb den 23 Jan. 1750. æt. 78. Auffer ber Mathematik mar er bennahe in allen Wiffenschaften, borguglich aber in ben Alterthumern und in ber Geschichte erfahren. - - Schriften: Rerum Italicarum scriptores. Mediol. 1723 - 38. XXVII. fol. (150 Thir.) Dazu tamen Supplemente von Brifdieri, Manni 2c. ib. 751. T. XXVIII. XXIX. fol. Ein prachtiges und fur Die Se schichte intereffantes Bert. - Antiquitates Italiæ medii zvi. ib. 1718-44, VI. fol. (48 Ehfr.) - Antichita Italiane ed Estensi, VI. fol. - Novus thesaurus veterum inscriptionum in præcipuis earundem collectionibus hactenus prætermissarum. ib. 1739 - 43. IV. fot. (36 Thir.) fehlerhaft; bagu lieferte Donati ein Supplement, Lucca. 1775, fol. und als eine Einleitung ift zu merten: Hagen-BUCHII Diatribe de inscriptionibus gracis & latinis. - Liturgia romana vetus f, vetustissimi romanæ ecclesiæ rituales. Venet. 1748. II. med. fol. c. fig. (7 fl. 30 fr.) - Anecdota græca ex manuscriptis codd. eruta. Patav. 1709. 4. (I Ehir.) - Anecdota lat. ex Ambrofianæ bibliothecæ codd, eruta. Mediol. 1697. 98. T. IV. 4. (326k.) - Annali d'Italia &c. ib. 1750. XII. 4. Milano, 1744. IX. 4. (27 fl.) Deutsch: Geschichte von Italien nach Ordnung ber Sabre pom Anfang chriftlicher Zeiten bis 1500. mit Joechers Anmerf. Leiph. 1745 50, IX. 4m. (40 fl.) - Abhandlung von der Mass gung ber Denfungsart in Religionsfachen. Frankf. 1770. II. & (3 fl.) sehr lefenswurdig; Muratori bachte fehr fremmithig und tolerant, daß er auch die Rechte des Raifers in Italien gegen ben Babst vertheibigte. - Della perfetta poesia Italiana &c. Venez. 1748. II. 4. - Biele Differtationen, Briefe und Abhandhmaen in ital. Sprache. - Abhandlung vom guten Geschmack in ben fchonen Runften und Wiffenfchaften. Augeb. 1772, 8. (1 fl. 30 fr.) - Epistolie ad diversos, Neap, 1758. 4m Daben fin Leben

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 449 leben bon seinem Entel Johann franz Soli Muratori; bas vorher in italienischer Sprache beraustam, Venet. 1757.

4. &c. &c. t)

frang Dagi, des Anton Dagi Brubersfohn , geb. ben 7 Gept. 1654. ju gambefi in ber Drovence. Er ftubirte anfangs gu Toulon ben bei Brieftern des Dratorii; hielt fich bernach ju Mir ben feinem Oheim, Ant. Dagi, auf, ber ihn veranlagte in ben Granciscaner : Orden ju tretten. Er lehrte in verschiedenen Ride. ftern die Philosophie; lebte aber groftentheils ju Air, und half seinem Better an der Critica in Baronii Annales arbeiten, Die er auch nach deffen Tod jum Druck beforderte. Er ftarb ben 21 Jan. 1721. Rt. 66. - - Sein hauptwerf : Breviarium hift, chronol. crit. illustriora. Pontificum rom. gesta, conciliorum general. acta. nec non complura cum sacrorum rituum, tum antiquæ ecclesiæ disciplinæ capita complectens, Antw. 1717-27. IV. 4. (7 Ehlr.) Venet. 1730. IV. 4m. (9 fl.) Sein Reffe, Anton Dagi, auch ein Minorit, beforate den letten Band, und fette beffen Abrege chronologique de l'hist. des Papes &c. (III. 4.) in 5 Banden fort. Beibe find zu eifrige Bertheibiger ber hierarchie und ber pabfilis den Gewalt. **u** )

Christian Franz Paullini geb. den 25 Kebr. 1643. zu Eis senach. Er studirte zu Königsberg, Ropenhagen, Riel und Rossstof; reis 'te nach Holland und Engelland, nach Norwegen, Schwesden, Eurland, Liestand und Frankreich; erhielt zu Leiden die medischnische Doctorwürde; schlug die Profession nach Pisa aus; wurde 1675. Comes Palatinus; bald darauf Leidarzt und Historiograph ben dem Bischof zu Münster, auch 1678. Leidarzt des Herzogs zu Wolfenbuttel; kam 1689. als Stadtphysicus nach Sisenach, und starb daselbst den 10 Jun. 1712. als Dichter mit dem Lorbeerkranz, Arzt, Historiser und — Polyhistor. —— Schristen: Geographia antiqua s. comment. de pagis antique præsertim Germaniæ. Francos: 1699. 8. (1 st.) — Rerum & antiquitatum germanic. syntagma, ib.

t) Hist. Bibl. Fabr. P-VI. p. 365-368. — FABRICII Bibl, gr. Lib. VI. C. 10. p. 781-783. — Beptr. jur hist. der Gel. 426. p. 216-243. — Strodtmanns R. gel. Eur. 5 Th. p. 251 sq. — Saxir Onomast. T.V. p. 482 sqq. — FABRONI Vitz &c. Vol. X. p. 89-391.

t) Miceron. 7 &t. p. 150 fqq. — Chaupepie h. v. — Sanie Onomak: T. VI. p. 77 fq.

1698. 4. (2 fl.) — Dissertat. historicæ. Giesse. 1694. 4. (24 fr.) — Erbauliche Luststunden. Frankf. 1694. III. 8. (3 fl.) — Philos sophische Luststunden. Erfurt. 1709. II. 8. (1 fl. 45 fr.) — Philos sophischer Feherabend ic. ib. 1700. 8. (1 fl.) — Neue Drekapssthek, wie nemlich mit Koth und Urin fast alle, auch die schwerke Krankheiten curirt werden. Frankf. 1748. 8. (45 fr.) — Poetische Erstlinge ic. Leipz. 1703. 8. (20 fr.) bleibt ungelesen.

Bernhard Dez, ein gelehrter Benedictiner, und Bibliothetar im Rloster Melf in Unter Desterreich, geb. 1683. in der kleinen Stadt Pps. In gedachtem Rloster und zu Wien studirte er die Aristotelische Philosophie und Theologie. Er durchsuchte hernach die Benedictiner: Rloster in den österreichischen Erbländern, in Bayern und Schwaben, seine Biblioth. general, Benedictinorum zuschreiben; starb aber 1735. esse er sie ganz zu Stand brachte. —— Seine übrige Schristen sind: Bibliotheca Benedictino - Mauriana. Aug. Vind. 1716. II. 8. (20 gr.) — Bibliotheca ascetica antiquonova. Ratisb. 1724-40. XII. 8. (8 fl.) wurde nach seinem Lod sortgesest. — Thesaurus anecdotorum novissimus, Aug. Vind. 1721-29. VI. sol. (24 Thir.) — Codex diplomaticus historico-epistolaris. ib. 1729. sol. (3 Thir.) x)

Martin Sieronymus Pez, auch ein Benedictiner, sams melte: Scriptores rerum Austriacarum, Lips, 1721 – 25. III. fol. (9 Ehlr.)

Johann Friederich Pfeffinger, der altere, geb. 1667. zu Straßburg, ein gelehrter Jurist und Historiser, war zulest Prosessor den der Ritter Mademie zu Lünedurg und k. Großdritans nischer Rath; er starb den 22 Aug. 1730. æt. 63. — — Schristen: Vitriarius illustratus &c. Gothæ. 1691. 8. opt. ed. ib. 1720-31. c. ind. V. 4m. (12 Thk.) Einvortresticher und gründlicher Commentar über des Phil. Reine. Vitriariii Institutiones iuris publ. rom. german. ohne welchen dieses unbedeutende und sehlerhaste Buch ungelesen geblieben ware. — Geographia curiosa totius regni terrarum, Lips. 1691. 8. — Beschreibung der merswürdigsten Sachen des 17ten Jahrhunderts. Hamb. 1706. 4. — Historie des Braunschweig: Lüsneburgischen Hausses, ib. 1731-34. III. gr. 8. (6 fl.) Sein Resse

x) SAXII Onomast. T. VI. p. 269.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 451 und Erbe, 30h. Fried. Pfeffinger, der Rechte Licentiat, beforg, te die Ausgabe aus der hinterlaffenen Handschrift. y)

Sumphred Drideaur geb. den 3 Man 1648. ju Padftow in Cornwallis. Er ftubirte ju Orford; wurde hernach Rector ju St. Clemens, Canonicus ju Norwich und Decan ju Guffolf. Bouard Docoks Tod 1691. follte er Prof. hebr. L. in Orford fenn; er verbat fiche aber, und nahm 1702. bas Decanat ju Ror, wich an, wo er den I Nov. 1724. ftarb. - - Schriften : Alltes und Meues Testament in eine Connexion mit der Juden und benach: barten Bolfer hiftorie gebracht, (englisch) Lond, 17:6. II. 8. ib. 1725. IV. 8. Deutsch durch Mug. Titel , Dresben, 1721. Il. 4. ib. 1726. II. 4. mit Rupfern. (4 fl.) Die Ueber: fetung ift unrein , unrichtig , weit reiner und richtiger ift bie neue verbefferte Ausgabe , ib. 1774. Il. 4. mit Rupfern. (5 fl.) Kranzofisch, Amst. 1722. V. 8. m. R. ib. 1728. VI. 12. m. R. ib. 1744. II. 4. Bafel. 1725. III. 8. Paris, 1726. VII. 12. m. R. Sok landisch burch Joh. Drieberge, Leiden, 1722. 23. II. 4. biefem wichtigen Wert ift das eben fo wichtige, als Fortfetung ju verbinden: Sam. Schuffords harmonie der heiligen und Bros fanscribenten in ben Geschichten der Belt, von der Schopfung an; bis zum Untergang der Affprischen Mongrchie, nach Sardanapals Tob; und bis jum Berfall der Konigreiche Juda in Fraet, uns ter ber Regierung Ahas und Pefa, (englisch) Lond. 1728. II. 8. ib. 1738. III. 8. Deutsch durch Theod. Arnold, Berlin, 1731. II. 4. (4 fl.) Frangofisch durch 3. D. Bernard, mit Unmert. Lugd. B. 1738. II. 8. Paris. 1752. III. 8. - Marmora Oxoniensia ex Arundellianis, Seldenianis aliisque conflata. Lond. 1676, fol. (4 Thir.) ib. 1712. c. f. fol. (6 Thir.) mit gelehrten Anmerfungen. Datu gehort: Oxoniensis acad, appendix f. græcæ trium marmorum recens repertorum inscriptiones. Lond. 1733. fol. - Das Peben Mahomeds. 2c. z)

Jacob friederich Reimmann geb. den 22 Jan. 1668. ju Gröningen im Fürstenthum Salberstadt. Er studirte ju Jena; wurde 1692. Rector ju Ofterwyt, hernach ju Salberstadt; 1704.

s) CHAUFEPIE N. Dict. hift. k. v.

y) Reimmanns Hift. litt. 6 Th. p. 464 fq. — Stolle Auf. jur Juriff. Gel. p. 167. — Juglers jurift. Biogr. 4 Th. p. 161 - 177.

Baffor prim. ju Ermsleben im Salberftabtifchen , wo er aber 1713. feine Bibliothef nebft vielen Manuscripten burch einen Brand bar lohr; fam 1714. als Domprediger nach Magdeburg; 1717. all Superintendent nach Sildesheim, wo er den 1 Rebr. 1743. fark Gin auter arbeitfamer Literator. Ben feiner Schwachlichkeit wa er nie eigentlich frant; immer ftubirte und fchrieb er ftebenb. -- Berfuch einer Einleitung in die Hift. litterar. überhaupt, und der Deutschen insbesondere. Salle. 1708-13. VI. 8. (8fl. obr 4 Thir.) In Frag und Amwort ju fchleppend, fonft guie Rad richten. - Berfuch einer Ginleitung in Die Hift, litt, ante-dilami nam. ib. 1709. 8. (36 fr.) - Berfuch einer Ginleitung in bie bif ber Theologie insgemein, und ber Judifeben insonderheit. Res beh. 1711. 8. (45 fr.) - Conspectus hist, civilis generalis & seccialis. Hildesh. 1722. 8. - Idea systematis antiquitatis litterariz gener. & specialis, ib. 1718. 8. (I fl. 30 fr.) - Hist. philosophiz · Sinensium. Brunsw. 1727. 4. - Hift, atheismi & atheorum falso & merito suspectorum. Hildesh. 1725. 8. (1 Thir.) - Ilias post Homerum h. e. incunabula omnium scientiarum ex Homero erum Lemgov. 1728. 8. m. R. (45 fr.) — Catalogus Bibliothecæ theologicafyftematico-critice. Brunsv. 1743. 8. (20 gr.) und Accessiones &c ib. 1747. 8. (9 gr.) - Eigene Lebensbefchreibung zc. berausgege ben von f. S. Theunen. ib. 1745. 8. (24 fr.)

Philipp Julius Rethmeier, Prediger zu Braunschweigsschrieb: Der Stadt Braunschweig Kirchenhistorie. Braunschweig 1707.15. IV. 4. und Supplementen nebst Beplagen, ib. II. 4. (3 Thlr.) — Auch brachte er in Ordnung und setzte fort: Leine Buntings und Joh. Lezners Braunschweig: Lüneburgische Christit. ib. 1722. III. fol. (8 Thlr.)

Thomas Rymer, ein Engellander, Historiograph unter du Königin Unna, starb 1714 zu kondon im hohen Alter. ——
Er gab aus dem k. Archiv heraus: Foedera, conventiones, licem & cuiuscunque generis acta publica inter reges Angliæ & alios imperatores, reges, pontifices, principes &c. Lond. 1704-1717. XVII. fol. (500-1000 Thlr.) vom Jahr 1101-1625. Bon diesem sem nen und wichtigen Werk wurden nur 200, hernach durch die Bot anstaltung des Georg Solmes 1727. wieder 150 Eremplare zu druckt, und auf k. Besehl vertheilt. Die 2 letztern Bande besorgt Robert Sanderson aus den Handschristen des Tho. Rymers,

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 453

Endlich auf Subscription gedruckt, Haag. 1738-45. X. gefol. Auch im Auszug: Rapin Thoynas Abregé historique de ce qui est contenu dans les Actes publics &c. fol. Nur 30 Exemplare wurden abgedruckt und verschenkt. Daher man diesen Auszug 1733. mit den Remarques hist. & crit. sur l'hist. d'Angleterre de MSr. Tindal.

4. wieder abdruckte. Andere schreiben ihn dem fagel zu, der als Gressier der Generalstaaten im Haag gegen die Mitte des 18ten Jahrhunderts starb. a)

Ehristian August Salig geb. ben 6 Apr. 1692. ju Domerss leben, einem Dorf ben Magdeburg, wo sein Bater Prediger war. Er kubirte zu Halle und Jena; las eine Zeitlang als Magister-Collegia zu Halle, und arbeitete mit an der neuen Bibliothef; worde 1717. Conrector zu Wolfenbuttel, wo er auch 1739. starb, — Schriften: Tr. de Eutychianismo ante Butychen. Wolfenbritzzz 4. (12 gr.) — Hist. Nestorianismi, 4. — De Diptychis veterum, tam profanis quam sacris. Halze. 1731. 4. (1 st. 30 fr.) — Ausschheliche Historie der Augsspurgischen Consesson. Halle. 1730-355: III. 4. (12 st.). sehr frenmuthig; den 4ten Band edirte Joh. Arn. Ballenstedt, Nector der Schule zu Schöningen ben Helmsskot. — Historie des Tridentinischen Concisii. ib. 1741 - 45, IH.

Dionysius de Saince Marthe geb den 24 May 1650. ju paris, wo fich sein Bater, Franz, damals aushielt, eh'er sich much Poitou begeben hatte. Dionysius, als der jüngste seines Geschleches, wurde mit aller Sorgsalt erzogen. Zu Pont le Bonsette er ben den Benedictinern sein Studiren fort, und trat 1668. zu Rennes in ihren Orden. Eilf Jahre lang lehrte er in verschies denen Abteien die Philosophie und Theologie; hernach wurde er 1690, Prior zu Lours, und nachdem er die Pfarrei und das Bischiothekaniat in der Abtei St. Germain des Pres zu Paris verschen hatte, Poior zu Nouen; 1705. Prior der blanes manceaux, hernach der Abtei St. Denis; endlich 1720. General Superior der Congres gation des H. Maurus, und starb den 30 May 1725. æt. 75. zu Paris: — Schristen: Tr. de la consession contre les erreurs des Calvinistes &c. Paris. 1685. 8. — La vie de Cassiodore &c. ib.

<sup>2)</sup> Buvert Bibl. hift. fel. p. 577 fqq. - Saxit Onomaft. T. VI. p. 72.

b) Sein Leben, von Ballenftedt. - Saxei Onomaft. T. VI. p. 247.

1694, 12. geneu und lesenswurdig. - Hist. de St. Gregoire le grand, Pape &c. Rouen. 1697. 4. auch lateinifch überfest, und ben Bets fen des Gregors bengebruckt. - S, Gregorii I, Papæ opera omnia &c. Parif. 1704. IV. fol. Mehrere Benedictiner beforgen Diefe schone Ausgabe unter der Aufficht des St. Marthe. - Leures a M. l'Abbé de la Trappe. Amft. (Tours) 1692-93. 12. Es find 5 Briefe gegen Diefen Abt, febr heftig gefchrieben, Die beffen 36 fenung bewarften. - Gallia christiana in provincias ecclesiafticas distributs. ib. 1715. 20. 25. III. fol. (32 Thir.) Die Zwillingsbrus ber Scavola und Ludwict de St. Marthe, batten fcon de Arbeit unternommen; Die Gobne des Scavola, Peter Scavola, Abel und Micolaus, vollendeten fie, und gaben bas Bert 1656. in 4 Koliobanden beraus. Man fand es mangelhaft. Franz und Dionyfius legten aufs neue die Sand an, und suchten das Wert ju verbeffern. Die Benedictiner aus der Congregation bes S. De rus festen es fort, Parif. 1728 - 70. XII. fol. Dagu tam 1785. ber 13te Band. Man findet bier Machricht von allen Ergbiftumern, Bistumern, und Abteien in Frankreich fowol, als in den angrem genben Gegenben, aus Documenten. c)

Johann friederich Schannat geb. ben 23 Aug. 1683. 34 Lurenburg, wo fich fein Bater, ein Argt aus Franten, aufbielt. Er ftubirte ju towen, und wurde 1705. Parlaments . Abvocat ju Mecheln. Damit er aber die alten Archive mit befferm Erfolg burchs fuchen fonnte, fo trat er in ben geifflichen Stanb. Auf Berlangen d's Abts von Kulda und des Kurfürsten von Trier beschrieb er die Geschichte ber Bistumer Kulba und Morms. Auch schickte ibn 1735. der Erzbischof von Prag nach Italien, da er in der Ambrofischen und Batifantichen Bibliothef groffe Schate fammelte. ploglich ju heidelberg ben 6 Mars 1739. - - Schriften : Vindemize litterarize h. e. Veterum monumentorum ad Germaniam sacrame spectantium collectio. Lips. 1723. 24. Il. sol. (2 Thir. 16 gr.) -Corpus traditionum Fuldensium. ib. 1724. fol. c. f. (6 fl.) - Hist. Fuldensis, Francos, 1729. III. fol. (62bst.) - Dioecesis Fuldensis &c. ib. 1726. fol. (4 Thir.) - Hift, episcopatus Wormatiensis, ib. 1734. II. fol. m. (12 fl.) - Sammlung alter hiftorifcher Schriften und Documenten. 1 Ih. Kulda, 1725. 4. (21 gr.) - Kuldischer

e) Miceron. 5 Ah. p. 233-243.

# B. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 455

Lehenhof f. de clientela Fuldensi beneficiaria, nobili & equestri. Prancos. 1726. fol. (4 Lhst.) — Concilia Germaniæ &c. auxit & contin. Joh. Harzheim. Colon. 1759-65. V. fol. T. VI-X. ed. Herm. Scholl. ib. 1765-68. V. fol. (90 fl.) — Hist. abregée de la maison Palatine. ib. 1740. 8. (8 gr.) daben sein Leben pon Beaumarchais. — Hist. du comte de Mansseld. &c. d)

Jacob Carl Spener, bes berühmten Theologen Phil. Jascobs jüngstet Sohn, geb. den 1 Febr. 1684. zu Frantsurt am Mann. Er studirte zu Halle und Helmstädt die Theologie, hetz nach die Rechtsgelahrtheit zu Leiden, London und Orford. Er sam nach Berlin zurück; wurde ausserordentlicher Rechtslehrer zu Halle, bernach Prof. hist. & pandect. zu Wittenberg, und starb daselbst den 12 Jun. 1730. nachdem er wegen allzugroßem Fleiß in ein delirium versallen war. — Schriften: Hist. Germanize universalis & pragmatica, Lips. 1716. II. 8. (2 fl.) — Notitia Germanize antiquæ cum conspectu Germanize medize. Halze. 1717. 4. (2 Thlr.) — Ores deutschen Reichs Staats Rechtslehre. Witteb. 1723-32.

VII. 4. (8 sl.) vorzüglich, aber unvollendet. — Observationes historico-feudates. Halze. 1719. 4. (8 sgr.) e)

Vicolaus Staphorst geb. 1679. ju Hamburg. Er studirte ju Rostof und Wittenberg; reis'te durch Deutschland, und starb 1731. als Prediger an der Johanniskirche zu Hamburg. — — Man hat von ihm: Hist. eccles. Hamburgensis diplomatica oder Hamburgische Kirchengeschichte. Hamb. 1723-28. V. 4m. (11 Thir. 16 gr. oder 20 st.)

Burthard Gotthelf Struve, ein Sohn des Georg Adams, geb. den 26 Man 1671. ju Weimar. Er flubirte seit 1687. ju Jena, helmstädt, Frankfurt an der Oder und Halle; reis'te nach hob land; wurde, nachdem er 2 Jahre in einem harten Ansall von hnpochondrie nichts als die Bibel nebst Taulers und Arnds Schriften gelesen und vor allem weitern Studiren einen Efel hatte, 1697. Bibliothetar zu Jena; 1704. Prof. dist. serner 1712. Weimas rischer Nath, historiograph der Ernestmischen Linie und ausseroes

d) Cf. Saxii Onomast. T. VI. p. 266 fq.

e) Juglers Beptrage sur juriftifchen Biographie. 39. p. 254-272. — Sa-RIN Onomali. T. VI. p. 68 fq.

bentlicher Lehrer ber Rechte; 1717. Bayrenthifcher hofrath; 1730. bes gefammten Saufes Sachfen Erneftinischer Linie Sofrath, auch bes beutschen Staats und gehenrechts orbentlicher gebrer , und farb ben 28 Man 1738. ju Jena. - - Schriften: Selecta bibliotheca historica. Jenæ. 1705. 8. (10 gr.) fehr mager und maw gelhaft; vermehrt von Chrifti. Gottl. Buder, ib. 1740. II. 8m. ib. 1756. II. 8m. (4 fl.) gang umgearbeitet und mit vielen Bufagen vermehrt von Job. Ge. Meufel, Lipf. 1782-89. VII. P. IV. Wol. 8m. febr vollstandig und wichtig. Syntagma historiæ germanicæ. Jenæ. 1716. 4. (32blr. 8 gr.) fart vermehrt: Corpus hist. german, a prima gentis origine ad A. 1730. (7 Thir.) auch ex emendatione CHR. GOTTL. BUDERI, ib. 1753. 4m. (8 Thir. ober 12 fl.) - Bibliotheca numismatum antiquorum. ib. 1693. 12. (3 gr.) - Introd. ad notitiam rei litterarize. ib. 1704. 8. (5 gr.) auct. ib. 1710. 8. (10 gr.) cum supplem. Koelbri & annot. LILIENTHALII. ib. 1729. 8. (20 gr.) opt. ed. cura Fische-RI, Francof. 1754. II. 8m. (2 fl.) - Biblioth. philosophica. Jenz. 1704. 8. (3 gr.) auct. a J. G. LOTTERO, ib. 1728. 8. (8 gr.) opt. ed. maxime aucta a KAHLIO, Gottingæ. 1740. II. 8m. (2 fl.) - Syntagma antiquitatum rom. ib. 1711. 4. (1 3hlr.) - Bibliotheca iuris felecta, ib. 1703. 8. (8 gr.) auct. ib. 1705. 8. (10 gr.) auct. a Budero. ib. 1725. 8. (16 gr.) ib. 1756. 8m. (3 fl.) -Biblioth, historiæ litterariæ selecta c. addit. Jo, FRID. JUGLERI. Jenz. 1754-63. III. 8m. (8 fl.) - Bibl. librorum rariorum. ib. 1719. II. 8. (10 gr.) - Historia iuris. ib. 1718. 4. (1 Eblr. 18 gr.) - Acta litteraria. ib. 1706. II. 8. (3 fl.) - Corpus iuris publ. ib. 1738. 4m. ed. IV. (5 Thir. ober 9fl.) Ift bie fart vermehrte Ausgabe von seinem Syntagma iuris publici &c. 1711. 4. (1 Thir) 2720. 4. (2 Thir.) Aus biefem groffern Bert jog er fein Compen Dium: Juris publici prudentia, Jenæ. 1712. 30. 40. 8. - Jurisprud. heroica f. ius, quo illustres utuntur, privatum. ib. 1743-53. VII. 4. (82blr. ober 10 fl.) - Elementa iuris feudalis. ib. 1754, 8. (I fl.) — Erdfnetes historisches und politisches Archiv. ib. 1718-28. 5 Th. 8m. (1 Thir.) - Einleitung zur beutschen Reiche iffer rie. Leipz. 1724. 31. II. 8. 1747. II. 8. (2 fl.) - Bollftanbige Reichshistorie von ber Deutschen Urfprung bis fett. ib. 1732. 4-(4 Thir.) - Pfalgifche Rirchenhistoric. Frankf. 1721. 4. (2 Thir. 12 gr.) - Sift. ber Religions : Befchwerben, Leips. 1722, II, &

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 457 (1 fl. 30 fr.) Struve schrieb zu viel in Eil, ohne die erforderlis de Genausgkeit. f)

Danl de Rapin herr von Thoyras geb. ben 25 Mari 1661. an Caffres, wo fein Bater Jacob, ber einzige Gelehrte feines aus Savonen abstammenden Geschlechts, Parlaments , Abvocat war. Er fludirte zu Saumur, und advocirte hernach ben seinem Bater, bis das Edict von Mantes 1685. widerrufen wurde. Er begab fich das folgende Jahr nach Engelland, und von da nach Holland, wo er unter einem Cadettencorps Dienste nahm. hernach stieg er in Engelland vom Rahnrich bis jum Capitain. Zu dem Gohn des Lord Portlands mußte er 1693, auf t. Befehl als hofmeister aus Arland nach London fommen , und 1699. mit ihm nach Italien reisen. Dann lebte er im haag, und von 1707, an in Befel, wo er ben 16 Man 1725. æt. 64. farb, und einen Gohn nebft 6 Er war ernsthaft, und mußte die Zeit mit Löchtern hinterließ. nutlichen Befthaftigungen auszufaufen. - - Schriften: Differtation fur les Whigs & les Torrys. Haye. 1717. 12. lefensmurdig. -Hift. d'Angleterre. ib. 1724 - 36. XIII. 4. mit ber Fortsetung. (39 Thkr.) ib. 1774. 4. (40 fl.) m. R. nachgebruckt, Basel, 1740. IV. fol. (14 Ehlr.) avec des notes d'ETTENNE WHATLEY, Have. 1727 - 32. XV. 4. Deutsch, Halle, 1756 - 60. XI. 4m. (40 fl.) Englisch durch VI. Tindal mit Anmerkungen. Lond. 1723. II fol. Die Geschichte selbst ift deutlich ordentlich, freymuthig und unpars thenisch verfaßt. Man hat auch bavon einen franzosischen Auszug. Haye. 1730. Ill. 4. X. 12. (52blr. 16 gr.) - Abregé hist. de ce qui est contenu dans les Actes publics du M. RYMER. - Bergleis dung Somers mit Virgil, aus dem Frangosischen. Augsp. 1766. gr. 8. (20 fr.) g)

Philipp della Corre geb. den I Man 1657. zu Ewidale de Frioul aus einem abelichen Geschlecht. Er sindirte zu Padua die Rechtsgelahrtheit, und legte sich daben auf die Mathematik und

f) Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 503 fq. — BANDURI Bibl. nummar. p. 116 fq. — Saxii Onomast. T. V. p. 429 fq. — Putters Litteratur des deutschen Staatsrechts. 126. p. 364-369. — Goetten jestied. gel. Eur. 226. p. 621-651. 3 Th. p. 833.

g) Miceron. 2 Ab. p. 104-110. — Chaupepié h. v. — Saxii Onomast. T. VI. p. 284.

Angtomie, auch auf bie Alterthumstunde. In feinem Baterland erhielt er bas Canonicat, welches fein vaterlicher Obeim befeffen hatte. Geinem Gefchmack in Erforfchung ber Alterthumer zu fol gen, gieng er 1687. nach Rom. Er begleitete den Cardinal Im periali als Auditor nach Kerrara, wo er 6 Jahre blieb. biate ibn ber Card. Moris feiner Bertraulichfeit. Endlich wurde er 1702. Bischof von Adria, und ftarb ben 25 Rebr. 1717. zt, 60, an einem auszehrenden Rieber. - - Schriften: Monumenta veteris Antii, Romæ, 1700, 4, ed. III. cum auctoris vita, ib. 1724, 4. auch in holland in fol. nachgebruckt. Enthalt eine Befchreibung ber Alterthumer, die man ben ber Stadt Anjo entbeckte. - Turobolium antiquum, Lugduni 1704. repertum &c. in des SALLEN-GRE Thef. novo antiquit. rom. T. III. p. 853 - 864. - De annis inperii M. Ant. Elagabali, Patav. 1713. 4. P. II. Venet. 1741. 4. - Mehrere Briefe und Abhandlungen. h)

Non einem andern della Torre hat man: Memoires & negotiations secretes de Ferd. Bonav. Comte de Harrach a la cour de Madrid. Haye. 1720. II. 8. (20 gr.) — Mem. & negot, secretes de diverses cours de l'Europe depuis le premier tr. de partage de la succession d'Espagne jusqu'a la communication du second traité. ib. 1721. V. 8. (2 Ehst. 16 gr.) ib. 1746-49. VII. 8. (4 Ehst.)

Michael le Vaffor von Orleans gebürtig. Er trat in die Evngregation des Oratorii; verlies sie aber 1690. wieder, und gieng 1695. nach Holland, von da nach Engelland, und trat zur protestantischen Kirche; erhielt eine Präbende von 100 Pf. St. und wurde Lehrer ben dem jungen Grafen von Portland. Er starb 1718. über 70 Jahr alt. — Schristen: Hist. de Louis XIII. R. de France. Amst. 1701-11. X. 8. m. R. (12 Thlr.) ib. 1750. X. 12. (14 Thlr.) ib. VII. 4m. (40 st.) — Lettres & memoires de François de Vargas & de quelques eveques d'Espagne, touchant le concile de Treute. Amst. 1699. und 1730. 8. (1 Thlr. 12 gr.) Enthält eine Bestättigung und Ergänzung der Sarpischen Geschicks te von der Kirchenversammlung zu Trient. — Paraphrase sur l'evan-

h) Miceron. 1 Et. p. 311 - 316. — Hist. Bibl. Fahr. P. V. p. 368 - 370-— Chaupepie h. v. — Gorii Symbolz litterariz. T. VIII. p. 87 - 954. — Ang. Fabronii Vitz Italor. doctrina excell. Decas III. p. 307 - 320. Vol. VI. p. 367 - 378. — Saxii Onomast. T. V. p. 525 seqq.

23. Anfang u. Fortgang d. Sel'hrsamt. 459 gile de S. Matthieu; de S. Jéan; sur les epitres de S. Paul aux Romains, aux Galat, & sur l'ep. de S. Jacques & .— Tr. de la manière d'examiner les différends des religions. &c.

# Mathematifir des achtzehnten Zahrhunderts.

Jacob Bernoulli geb. den 27 Dec. 1654 ju Bafel, wo fein Bater, Picolaus, Sandelsmann und Affefor ben der Ges richts sund Rechmungs & Rammer war. Er mufte wiber feinen Billen die Theologie fludiren, legte fich aber beinlich ohne Anführ rung eines Lehrers auf die Mathematif, und sammelte fich anfangs mur einen geringen Vorrath von geometrischen Lenntniffen, feinen Reifen nach Genf, Frankreich, Solland und Engelland 1676-1682. brachte ers weiter, ba er alle berühmte Manner nach feiner Absicht benutte. Rach seiner Rucktunft beschäftigte er fich in Bas fel gant mit feiner Lieblingswiffenschaft. Er wurde baselbst, nache dem er 1684. den Ruf nach Heidelberg ausgeschlagen hatte, 1687. Prof. mathes. nach Megerlins Lod; auch 1699, und 1701. Wits glied der k. Afademien zu Baris und Berlin. Er farb den 19 Aug. 1705. zet. 51. an der Auszehrung, und hinterlies einen Gohn und eine Lochter, nebst dem Rubm eines groffen Gelehrten. -Schriften: Conamen novi systematis cometarum &c., Amst. 1682. 8. Er halt die Cometen fur Trabanten eines weit entfernten Planeten und für beständige Meltforver, also nicht für Boten des gottlichen 30rns. — Ars coniectandi &c. Basil. 1713. 4. (2 fl.) — Tr. de gravitate wtheris. Amst. 1683. 8. (1 fl.) — Mehrere tressiche Abs handlungen in dem Leipziger Journal, in dem Journal des scavans, in der Hist. de l'Acad, des sciences &c. - Opera omnia edita atque inedita. Genev. 1744. II. 4m. (8Thlr.) barinn 134 Schriften enthalten fend. i) Deffen jungerer Bruber

Johann Bernoulli geb. den 27 Jul. 1667. ju Bafel. Er sollte ju Reufchatel die Raufmannschaft lernen; aber er hatte mehr Reigung zu den Wissenschaften. Er fieng also 1683. sein Studis

i) MONTUCLA Hift. Mathef. T.II. p. 355 fq. — CHAUBEPIÉ h. v. — Athenæ Rauricæ. p. 418-422. — Niceron. 2 Eh. p. 266-281.

ren an, und legte fich mit allem Alets auf Die Debicin und Das thematif. Nach geendigten Studien machte er 1690 - 1692. eine gelehrte Reife nag Genf und Franfreich. Ran übertrug ihm 1695. zwei mathematische Lehrstellen zu Salle in Sachsen und zu Gronin gen in Friefland Die lettere nahm er an, und befleibete fie bis 1705. ba er als Prof. mathel, nach Bafel guruckfehrte. Schon ber ber hatten ihn die Afademien gu. Berlin, London, Bologna und Petersburg ju ifrem Mitglied ernennt. Er fach den I Jan. 1748. Wegen Erfindung des leuchtenden Better an einem Maramus. glafes wurde ervon Friederich I. R. in Preuffen mit einer golde nen Medaille ben 40 Ducaten besthenft. Utrecht, Leiden und Do bua wollten ibn jum Professor baben; er blieb aber als ein ehrlis cher Schweizer kiner Baterftadt getreu. Moivre, ein beruhmter Mathematiter ju London, hielt ihn für einen der groften Mathe matiler feiner Zeit; und er verdiente diefen Rubm. - - Schrife fen: Discours sur les loix de la communication du mouvement. Paris. 1727. 4. - Essai d'une Theorie de la manoeuvre des vaisseaux, Bâle. 1714, 8m, m. R. (I fl.) - Nouvelles pensées de système de MSr. Des-Cartes. &c. - Begen ber Auflosung bes Broblems de causis physicis ellipticarum figurarum, und de inclinatione mutua orbitarum planetarum &c. erhielt er von der Bartfer Afabemie 1730. und 1734. jedesmal 2500 Libres jum Preif. - Mit ben beruhm teften Gelehrten unterhielt er einen Briefwechfel, befonders mit Leibnig; baber: Virorum celeberrimorum G. Leibnitii & Joh, Bernullii commercium philosophicum & mathematicum, Lausanna. 1745. II. 4. c f. - Opera omnia &c. ib. 1742. IV. 4m. c fig. (16 26fr. ob. 15 fl. ) barinn 189 Schriften und Abbanblungen enthalten, find, bie theils vorher in ben Actis erud. in den Parifer, Berliner und Petersburger Sammlungen, auch einzeln gedruckt, und aus feinen binterlaffenen Manufcrivten genommen wurden. k) Deffen alter ret Gohn .

Aicolaus Bernoulli, bet altere, geb. den 27 Jan. 1695. zu Basel. Schon in seinem 8ten Jahr tomnte er nehst seiner Mutters sprache, französisch, lateinisch und hollandisch reden. Er verband mit dem Studio der Rechtsgelahrtheit die Mathematif, und brochs te es darinn so weit, daß er in seinem 17ten Jahr in der Geome

k) Monrucla 1. c. T.II. p. 356 fq. - Athenæ Rauricæ. p. 373-377-

## 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. -461

trie und Algebra andere unterrichtete. Rachdem er 1715. die jus ristische Doctorwurde erhalten hatte, so reis'te er nach Italien, und von da nach Paris. Eine Krankheit no-sigte ihn nach Basel zu kommen. Sobald er herzestellt war, so begab er sich zum ztens mal nach Benedig, wo er einen Robili 2 Jahre lang in der Masthematik unterrichtete. Er wurde 1723. Prof. iuris zu Basel; gieng aber auf erhaltenen Ruf mit scinem jungern Bruder, Daniel, 1725. nach Petersburg. Hier starb er den 27 Jul. 1726. an einem auszehrenden Fieber, und wurde auf kaiserliche Kosten begraben. — Man hat in den Actis erud. Lips. und in den Comment. Acad, Petrop. verschiedene Aussasse von ihm. Dessen junges ver Bruder

Daniel Bernoulli geb. ben 29 Jan. 1700. ju Groningen. Er ftubirte ju Bafel, heibelberg, Strafburg, Benedig und Dabna nebst der Medicin die Mathematik. Bon 1725 - 1733, war er Bros feffor ben der Atademie ju Betersburg; fehrte mit feinem jungern Bruder, Johann, der ihn besuchte, über Dangig, holland und Kranfreich nach Bafel jurud; murde bafelbft Prof. Anat. & Botan. ferner 1750. Prof. phys. Er überlies diefe Stelle 1777, megen 911 ter und Schwachheit, feines Brubers Sohn bem jungern Daniel Bernoulli, und ftarb den 17 Marg 1783. als Mitglied der Des tersburger, Berliner, Parifer, Londner, Berner, Burcher und Manheimer gelehrten Gefellschaften. Dft hatte er Preise von Baris erhalten. - - Schriften: Exercitationes quædam mathematicze. Venet. 1724 4. - Hydrodynamica s. de viribus & motibus fluidorum commentarii. Argent. 1738. c. f. 4m. (3 fl.) - Riele Abhandlungen in den Comment, Acad. Petrop, in den Parifer Mes moiren, in den Actis erudit, in den Actis Helvet, und in den Comment. Berolin, 1)

Vicolaus Bernoulli, der jüngere, geb. den 10 Oct. 1687. ju Basel, wo sein Bater gleiches Namens, Rathsherr und ein Bruder des berühmten Johann Bernoulli war. Er widmete sich der Rechtsgelahrtheit, und wie es nun in seiner Familie üblich war, vorzüglich der Mathematik. Er begab sich 1705. nach Grozningen zu Johann Bernoulli; kehrte aber mit demselben zu Ende

<sup>1)</sup> Athenz Rauriez. p. 239 - 244. — Joechers Lexic, pon Abelung verb. h. v.

Diefes Jahres nach Bafel juruck, Die mathematische Lehrstelle ans gutretten, zu welcher er berufen war. Er reif'te 1710. durch die Schweiz nach Frankreich. Bu Paris machte er mit ben gelehrte ften Mannern, Malebranche, Sontenelle, Reaumur; Caffini 2c. Befanntichaft; fehrte 1712. nach Bafel gurud, und reif'te aleich wieder nach Solland und Engelland. Dier machte er fich den Newton, Balley, Burnet und de Moivre zu Rreunden. Er hielt fich 1713. noch zu Paris auf, und wurde in eben biefem Sahr Mitglied ber Londner und Berliner Societat, auch 1724 ber gelehrten Gefellichaft zu Bologng. Auf Leibnigens Empfel lung an den Cardinal Quirini fam er 1716, als Prof, mathel, nach Vadua. Er wurde 1722. Prof. Log. und 1731, Prof. cod. & inris feud. auch Canonicus zu St. Vetri und Presbyter ber frangofischen Rirche ju Bafel, und ftarb ben 29 Nob. 1759. - - Mehrere Mbhandlungen bon ihm fteben in ben Parifer Memoiren, in ben philosophischen Transactionen, in den Actis erud. in dem Giorn. de Letter, m)

Johann Bernoulli, bes obigen Johannes Sohn, und Daniels Bruder, geb. den 18 May 1710. zu Basel. Er wurde wegen seines sahigen Ropss und Fleisses schon 1721. unter die akas demischen Burger ausgenommen, und studirte ansangs die Philos sophie, hernach die Jurisprudenz und Mathematik; reiste 1732. zu seinem Bruder Daniel nach Petersburg, und mit demselben das solgende Jahr uach Paris; wurde 1743. Pros. eloqu. zu Basel, und 1748. Pros. mathol. Indes machte er verschiedene Reisen; B. an den Baden: Dutlachischen Hof, nach Genf, nach Cirey, Freiburg ic. Er wurde 1747. Mitglied der k. Societät zu Berlin, und gewann mehrere Preise durch seine gelehrte Abhandlungen. Ein glücklicher Vater von 5 gelehrten Sohnen: Johann, Astronom zu Berlin; Immanuel, ein Handelsmann; Daniel, D. med. und Pros. phys. zu Basel; Vicolaus, Chymiker und Apotheker; Jacob, der Rechte Licentiat. n)

Johann Bernoulli, des vorigen altefter Sohn, geb. ben 4 Nov. 1744. zu Bafel, wo er auch ftubirte. Nachbem er 1763.

m) Athena Raur. p. 148 fqq. — Joechers Lexic. von Abeiung verteff fert, h. v.

n) Athenæ Raur. p. 224 - 327.

#### V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 463

Die Afadenfiche Doctorwurde angenommen , und ben Ruf nach Berlin als Aftronom und Mitglied ber t. Gocietat auf Empfehlung bes Maupertuis erhalten hatte, so machte er noch eine gelehrte Reife nach holland; auch 1768. nach Engelland; 1774. nach Stas lien , und hernach in andere gander , Die er beschrieb. Er ift Dits glied ber londner , Stofholmer , Betersburger u. a. gelehrten Ges fellschaften. - - Schriften : Recueil pour les Aftronomes. Berlin. ,1772. 73. 76. III. 8. (7 fl.) - Bufage gu ben neueften Reifes beschreibungen von Italien , nach Dolkmanns Ordnung , nebft neuen Rachrichten von Gardinien, Malta, Gicilien und Groß: Griechenland. Leipj. 1777. 78. 82. III. gr. 8. (9 fl.) - Reifen burch Brandenburg, Dommern, Dreuffen, Curland, Rugland und Bos len in ben Jahren 1777. 78. Leipz. 1779. 80. VI. 8. (5 fl.) -Bob. Beinr. Lamberts beuticher gelehrter Briefwechsel. Berlin. 1783. 84. IV. gr. 8. m. R. (10 fl.) — Sammlung furjer Reisebes schreibungen, ib. 1783 - 86 XVI. 8. (30 fl.) - Archiv gur neuern Geschichte, Geographie, Matur sund Menschenkenntnig. Leipz. 1785. 87. VII. gr. 8. (10 fl. 30 fr.) - Lettres astronomiques. Berlin. 1771. 8m. (1 fl.) - Lettres sur differens sujets, écrites pendant le cours d'un voyage par Allemagne, la Suisse, la France meridionale & l'Italie en 1774. 75. ib. 1777. 79. III. 8m. (3 fl.) - Nouvelles litteraires de divers pays, ib. 1777. III. cahiers, 8m. (50 fr.) -Magazin für reine und angewandte Mathematif. Leipz. 1786. III. St. 8. In Gemeinschaft mit Sindenburg. - Abhandlungen in den Berliner Commentaren. o)

Johann Dominicus Cassini geb. ben 8 Jun. 1625. ju per rimaldo in der Piemontesischen Grafschaft Rizza, wo sein Vater, Jacob, als ein Edelmann lebte. Er studirte zu Genua ben den Jesuiten; wurde 1650. Prof. Astron. zu Bologna; hielt sich hernach wegen seinen astronomischen u. a. Beschäftigungen einige Jahre zu Rom auf; kam 1669. als Mitglied der Akademie der Wissenschaften nach Paris, und wurde 1673. naturalisitt. Noch in den letzten Jahren verlor er das Gesicht, ohne je frank gewesen zu senn. Er starb den 14 Sept. 1712. zt. 87. ohne Krankheit, ohne Schmerz, und hinterließ den Ruhm eines großen Astronomen, eines gelehrzten, bescheidenen, redlichen, dienstsfereigen und frommen Mannes.

<sup>•)</sup> Athenæ Raur, append. p. 13 - 26.

Er entbeckte von der Bewegung der Planeten, und besonders der Cometen viel wichtiges. — Schriften: Specimen observationum Bononiensum &c. Bononiæ. 1656. fol. — Theoriæ motus Cometæ anni 1664. &c. Romæ. 1665. fol. Er zeigt, daß man den Lauf der Cometen, so wie der Planeten, berechnen tonne. — Astronomicæ epistolæ II. &c. Bonon. 1665. 8. noch mehrere solcher Briefe in italienischer Sprache. — Biele tresliche Abhandlungen in dem Journal des scavans, in den Actis erud. in den Mem. de l'Acad des sciences &c. p)

Bacob Caffini, bes vorigen Gohn, einer ber groften Aftres nomen der neuen Zeit, geb. ben 18 Febr. 1677. ju Paris. Dier fins birte er nebft ben ichonen Wiffenschaften und ber Philosophie vorzüglich die Mathematik. Er reif'te 1694. mit feinem Bater nach Stalien, und half an der Bestimmung der Mittagelinie arbeiten; bon ba gieng er mit ihm nach Holland, und nach Paris zurud. Etwa 1696. begab er fich nach Engelland, wo er mit ben berühm teften Gelehrten Befanntschaft machte, und in die f. Societat als Mitglied aufgenommen wurde. Rach feiner Ruckfunft arbeitete er für die Barifer Atademie, und lieferte bie wichtigften Auffate, uns ter welchen Die allerwichtigften waren, welche Die von feinem Bo ter sowol als von ihm und de la bire auf f. Roften veranffaltete nordliche und subliche Ausmeffung der Erde betrafen, wovon er 1718, in einer eigenen Abhandlung das Resultat befannt machte, bag bie Grade eben beffelben Meribians gegen die Pole fleiner wurden, und bag alfo bie Erde eine langlichte Spharvide fen, beren Are groffer, als ber Diameter ihres Aequators fen. Diefes wollte er, aller Widerspruche ohngeachtet, durch die zu Paris 1733. angestellte weitere Meffung bestättigen. Endlich zeigte man gegen feine Sypothese, - nachdem die f. Atademie eine neue Deffung ber Grade bes Meridians unter bem Mequator und ben Polargirfel ju gleicher Zeit anstellen lies, daß die Erde an beiden Bolen einge bruckt fen. Caffini ftarb 1756. æt. 79. auf feinem But Thurp, als f. Rath. - - Schriften: Hift. de la grandeur & de la figure de la terre. Paris. 1718, 4. Amst. 1723, 12. - Elemens d'Astrono

p) Keenig Bibl. V. & N. h. v. — Catal. Bibl. Bunav. T. I. Vol. II. p. 1142. — Clement Bibl. hift. T. VI. p. 370. — Micron. 7 Pp. 344-288. — Fabroni Vitz &c. Vol. IV. p. 202-324.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 465

mie, avec les tables aftronomique. Paris. 1740. Il 4. (15fl.) auch lateinisch zu Wien durch den P. Sell. 2c. q)

Paul Marthias Doria, ein Patricier von Gemua; hielt sich m Reapel auf, und starb daselbst 1746. zt. 84. — — Schriften: Mechanica corporis sensib. & insensibilis — Problemata mathematica. — Opera mathem, II. 4. — Philosophia Platonica. Amst. (Genev.) 1725. 4.

Leonbard Buler geb. ben 15 Mpr. 1707. ju Riechen ohnweit Bafel, wo fein Bater, Daul, von 1708 - 1748. Pfarrer war. Er fudirte ju Bafel unter Johann Bernoulli'die Mathematif, und nach dem Willen seines Baters eine Zeitlang die Theologie; legte fich aber hernach auf die Medicin, da ihm Mic. und Daniel Bers noulli 1726, die Professon der Physiologie ju Betersburg vers . schaften. Er tam 1727. wurflich dahin; murbe aber bald darauf Adminct der hohern Geometrie; 1730. nach Germanns und Bils fingers Abreise Prof. Phylices; 1733. nach Dan. Bernoull's Abs reife , Prof. Mathef. und Inspector ber geographischen Claffe. Da er 1735, eine wichtige Calculation für die Mademie in 3 Tagen und 3 Rachten jum allgemeinen Erstaunen verfertigt hatte, fo vers fiel er in ein tobliches bibiges Rieber, und verlor bas rechte Aug. Er fam 1741. als Prof. Mathes. nach Berlin, und wurde 1744. Director der mathematischen Claffe, behielt aber aus Petersburg 200 Rubein Jahrgeld. Bon ber f. Afgbemie ju London wurde er 1747. und 1748. von ber t. Atademie ju Paris jum Mitglied ers neunt; auch wollte man ihn 1748. nach bes berühmten Bernoulli's Sob ale Prof. Mathel. ju Bafel baben; aber er verbat fich ben Ruf. Da bie Ruffen 1760. sein Landaut Luthow ben Charlottenburg plunberten, fo erhielt er jur Entschädigung nicht nur vom Ruffischen Beneral für jebe geraubte Ruh 100 Rubeln , sondern auch von der Paiferin 4000 fl. fur ben erlittenen Schaben. Gewiffe Berbriefliche feiten sowol, als das anhaltende Berlangen der R. Catharina II. brachten ibn jum Entschluff, 1766. nach Betereburg guruckgufeh: ren. Wo er auf feiner Reife hinkam, vorzüglich ju Warschau und Mietau, wurde er mit groffen Chren empfangen. Die Raiferin Schentte ihm zu Erfaufung eines haufes 8000 Rubeln, und befrey: te ihn von Ginnehmung ber Goldaten. Er verfiel in eine tobliche

q) Sein Eloge &c. in ben Memoires de l'Acad. - Joecher 1. c. (Dritter Band.) Gg

Rrantheit, und wurde gang blind. Bu biefem unglack tam ein neues. Gein Saus wurde 1771. ben 23 Man nebft 550. andern pon ben Rlammen vergehrt, und man rettete ben blinden Raun faum noch auf ben Schultern. Geine Bibliothef und Sausrach giengen im Rauch auf. Bu Erbauung eines neuen Saufes erbiek er 6000 Rubeln. In eben biefem Jahr ftellte ihm ber Baron Wenzel den Gebrauch des linfen Auges durch eine gluckliche Des ration wieder ber. Doch blieb es durch anhaltendes Arbeiten as schwächt, so daß er seine Rechnungen nicht mehr mit ber Reber auf Davier, fonbern nur mit ber Rreibe auf eine fcwarze Safel fchreiben tonnte. Bon biefer trug man fie in ein groffes Buch ein, und aus den Materialien verfertigte man unter feiner Die rection die wichtigsten Abhandlungen, bergleichen er in 5 Jahren 120. perfast, und fich anheischig gemacht bat, fo viele zu binter laffen, bag man noch 20 Jahre nach feinem Lobe folche ber Afe bemie vorlesen, und in die Gebentschriften eintragen tonnte. Sein Sabraebalt ffund gulett auf 3000 Rubeln. Dft erhielt er die Breiß fe von der Afademie ju Paris; von dem Parlament ju London nebft einem verbindlichen Dantfagungsfchreiben , 300 Pf. St. wes gen seinen Berbefferungen der Mondstafeln, beren fich Cob. Meyer bediente; von der Ruffischen Raiserin 2000 Rubeln, und vom Ronig in Kranfreich 6000 Livres, wegen seiner Theorie de la construction & de la manoeuvre des vaisseaux &c. com Ronig in Schweben, von Rufland, von Bafel zc. golbene Medaillen. Mit bem Rouig in Breuffen und Bolen, mit den berühmteften Gelehrten unterhielt er einen Briefwechsel. Bon seinen 3 Gohnen, und 2 Lochtern hatte er 38 Entel erlebt. Rach dem Tod feiner erften Gattin 1773. hatte er fich 1776. mit beren Batere Schwefter verebligt. ftarb ploglich am Schlag den 7 Sept. 1783. zt. 77. mit voller Beiftesftarte. In analytischen Rechnungen wird niemand leicht feine Groffe erreichen. - Gdriften : Tentamen novæ theorie Musicæ &c. Petrop. 1729. 1734. 1739. 4m. c. f. (1 Ehlr. 16 gr.) - Mechanica s. motus scientia analytice exposita. ib. 1736. 42. II. 4m. c. f. (6 Thir. oder II fl.) - Einleitung in die Arithmetit, beutsch und ruffisch, ib. 1738. II. 8. - Methodus inveniendi lines curvas &c. Genev. 1741. 44. 4m. c. f. (2 fl. 45 fr.) - Theoris motuum planetarum & cometarum &c. Berol, 1744. 4m. c. f. (1f. 45 fr.) - Deue Grund fage ber Artillerie, aus bem Englifden bes

Robins, mit Anmert. ib. 1745. 8. m. R. ( I fl. 45 fr. ) - Opuscula f. Different, varii argumenti &c. ib. 1746. 50. 51. III. c. fig. 4. (4 fl. 30 fr.) - Novæ & correctæ tabulæ ad loca lunæ computanda, ib. 1746. 4. unt Novae tabulæ lunares, quarum ope loca lunze ad quodvis tempus computare licet. Petrop. 1772. 8. - Tabulæ aftronomicæ solis & lunæ, ib. 1746. 4. - Rettung der Offens barung gegen Die Ginwurfe ber Frengeifter. ib. 1747. 8. - Introd. in analysin infinite parvorum. Lauf, 1748. IL 4m. c. f. (10 fl.) Deutsch mit erläuternden Anmerkungen von Joh. Andr. Chr. Mis delfen. Berlin. 1788. II. gr. 8. m. R. - Elementa mathematica. ib. 1748. IL 4. c. f. (8 Iblr.) - Scientia navalis f. tr. de constuendis & dirigendis navibus. Petrop. 1749. Is. 4. c. f (7 Ehstr.) - Theoria motuum lunæ &c. Berol. 1753. 4m. (3 fl. 45 fr.) eadem nova methodo pertractata. Petrop. 1772. 4. — Conjectura circa propagationem soni ac luminis. Berol. 1750, 4m, c. fig. (1 fl. 24 fr.) - Infittationes calculi differentialis, cum eius usu in analysi infinitorum ac doctrina serierum, ib. 1755, 4. - Institut, calculi integralis, ib, 1768-70. Ill. 4. — Theoria motus corporum folidorum set rigidorum. Rostoch. 1765. 4m. c. fig. (5fl.) - Lettres a une Princesse d'Allemagne sur quelques sujets de Physique & de Philosophie. Die Pringeffin ift bie Tochter bes Petrop. 1768 - 72. III. 8. Martgr. von Schwedt, nachmalige Bergogin von Anhalt & Defe fan. — Anleitung zur Algebra. ib. 1770. II. 8m. (3 fl.) Ruffich, ib. 1772. 8. Frangofisch von Joh. Bernoulli, mit Anmerf. Lyon. 1774. II. 8. - Dioptrica &c. Petrop. 1770. 71. III. 4m. c. fig. (24 fl.) - Theorie complette de la construction & de la manoeuvre des vaisseaux. ib. 1773. 8. Ruffisch mit erlauternden Anmerk. burch Gollowin, ber bafur von der R. Raiserin 100 Ducaten ers bielt. - Opuscula analytica. ib. 1783. II. 4m. (12 fl.) - Anlets tung gur Algebra, mit einigen Erlauterungen und Bermehrungen bon 3oh. Jac. Ebert. Frantf. 1789. II. gr. 8. - Cehr viele Abs handlungen in den Commentaren ju Berlin, Betersburg und Pas ris, auch mehrere Preiffchriften. zc. r) Deffen altefter Cohn

Johann Albrecht Euler geb. den 27 Nov. 1734. ju Peters, burg. Gein Bater bilbete ibn felbft in den mathematischen Biffens

r) Eloge de MSr. LEONH. EULER par NIC. FUSS, Prof. des Mathem. & membre de l'Acad. Imp. Petersb. 1783. 4. — Athenæ Raur. append. p. 32 - 60. — Joecher 1. c.

fchaften fo grundlich, daß er schon in feinem goten Sahr fur wir, big gehalten wurde, 1754. als Mitglied in die t. Afabemie zu Bei lin aufgenommen zu werden. Zwei Jahre nachher erhielt er ein Sehalt von 200 Thalern, bas 1763. auf 400 Thaler erhoht wurde; und 1758, pertraute man ihm die Aufficht über das f. Observets rium. Geit 1766. ift er Prof. phyl. und Gecretar ber Afabemit ju Betersburg , und bezieht nun jahrlich 1300 Rubeln. Much feiner Gattin, mit welcher er 9 Rinder zeugte, find nach feinem Ed 1000 fl. zugefichert. Er ift auch Mitglied ber Afabemien gu Dus chen, Stotholm und Bliffingen, und bat bisher durch feine ge lehrte Preiffchriften 7 Preife gewonnen. - - Schriften : Meditationes de motu vertiginis planetarum ac præcipue Veneris. Petrop. 1760. 4. c. f. - Meditat. de perturbatione motus cometarum ab attractione planetarum orta, ib. 1762. 4. zwei gefronte Preiffchif Mehrere Abhandlungen in den Petersburger : und Ber liner Commentarien. — Er balf auch feinem Batet an ben mubfamen Berechnungen der 1774. 4. herquegefommenen Monde tafeln. s)

Johann flamsteed geb. den 19 Aug. 1644. zu Darby in Engelland. Er legte sich ansangs auf die Geschichte, hernach aber ganz auf die Astronomie; wurde 1670. nicht nur Mitglied der k. Societät zu London, sondern auch k. Astronom mit 100 Pf. Sc. Gehalt. Von 1671. an seizte er seine astronomische Beobachtungen dis an seinen Tod zu Greenwich fort, wo er die Aussicht über das Observatorium hatte, das ihm R. Carl II. dauen lies. Er stard den 18 Jan. 1720. unverehligt; denn er war ein grösserer Freund vom Tabas, als vom Frauenzimmer. Ein kleiner, hagerer, dascy hössicher und sehr gelehrter Mann. —— Schristen: Hist. coelesis Britannica. Lond. 1725. III. fol. (8 Ths.) — Atlas coelesis. id. 1729. sol mit 25 Charten, darauf alle Constellationen in Engelland vorgestellt sind. — Diatribe de temporis sequatione & numeris ad lunse theoriam Horoccianam. sol. &c. t)

Dominicus Guiltelmini, eigentlich Guglielmini, geb. ben 27 Sept. 1655. zu Bologna. Er ftudirte dafelbst nebft der Mathematit die Arzneifunft; wurde 1687. und 1696. Mitglied der

s) Athenæ Raur. append. p. 60 - 66.

<sup>1)</sup> CHAUPEPIÉ b. v. - MONTUCLA l. c. T. II. P. 4. p. 529 fq.

f. Mademien zu London und Paris, auch hernach der Nat. curiofor. und der zu Berlin; 1690. Prof. Mathel. zu Bologna, endlich
1698. zu Padua, mit Beibehaltung seiner vorigen Besoldung;
1702. erhielt er die Prosession der Medicin, und starb den 12 Jul.
1710. æt. 55. zu Padua. Seine Sitten stimmten nicht ganz mit
der Süte seines Herzens überein. —— Schristen: Aquarum fluentium mensura. Bonon. 1690. 91. II. 4. (4 Thlr.) Dazu gehören
Epistolæ IV. hydrostaticæ &cc. ib. 1692. 4. und sein Meisterstück:
Della natura de siumi &c. ib. 1697. 4. lateinisch durch Fiot. — De
sanguinis natura & constitutione. Venet. 1761. 8. Trai. 1704. 8.
— De salibus. Venet. 1705. 8. &c. — Opera &cc. Genev. 1719.
IL 4m. (5 Thlr.) u)

Edmund Salley geb. ben 29 Dat. 1656, ju Baggerfton eis nem gandhans ben gondon, bas feinem Bater, einem reichen Geis fenfieber in London, gehorte. Er legte fich ju Orford anfangs auf Sprachen und Wiffenschaften, hernach gang auf Die Aftrono: mie; reif'te 1676. auf die Infel helena, neue Entdeckungen gu machen; feste bernach in gleicher Absicht feine Geereifen fort ; wurde 1703. Prof. Geometr. ju Orford ; 1713. Secretar ber f. Societat ju gondon; 1720. f. Aftronom ju Greenwich, mo er ben 25 Nan. 1742, æt. 86. farb. Die f. Afabemie zu Paris batte ibn 1729. unter ihre auswärtige Mitglieder aufgenommen. Mit Views ton lebte er in vertrauter Freundschaft. - - Schriften: Tabulæ aftronomicæ, Lond. 1749. 4. Arangofifch von d'Auteroche, Paris. 1754. und von la Cande, ib. 1759. 8. - Catal, stellarum australium. Lond. 1678. 4. - Synoplis Astronomize cometarum. - Methodus investigandi eccentricitates planetarum; groffentheils in engs lifcher Sprache. - Huch gab er mehrere Schriften bes Viewtons herans; und Apollowii Perget de sectione rationis Lib. II. ex arabico lat, vertit &c, Oxon, 1706. 8. felten, weil nur 400 Erems plare gedruckt wurden. Ej. Conicorum Lib. VIII. ib. 1710, fol. -Biele wichtige Abhandlungen in den Philol. Transact. x)

Jacob Germann geb. ben 16 Jul. 1678. ju Bafel, wo fein Bater, German, Symnafiarch war. Er legte fich nebft ber Theo?

u) Miceon. 1 26. p. 372 - 378. - FABRONI Vitz &c. Vol. IV. 330-359,

m) Montucla 1. c. T. II. P. IV. p. 531 fq. — Saverien Vies des philosophes modernes. T. IV. p. 153. fqq. — Joedst 1, c.

logie besonders auf die Mathematik; wurde 1701. auf Leibnizens Empfehlung Mitglied ber Afademie ju Berlin, und machte noch in eben diefem Jahr eine gelehrte Reife burch Deutschland nach Holland, Engelland und Frankreich; war auf Leibnizens Empfeh lung 1707 - 1713. Prof. Mathel. ju Padua, hernach bis 1724. m Frankfurt an der Oder, endlich bis 1727. ju Betersburg, ba-a pach Bafel als Prof. moral, berufen wurde. Er tam erft 1731. in bas Baterland juruct, weil er bem jungen Groffurft Peter II. in den mathematischen Biffenschaften Unterricht gab. Die Raiferin Unna verwilligte ihm ein Jahrgelb von 200 Rubeln. feinem Lod, der ben 11 Jul. 1733. erfolgte, hatte ihn noch bie L. Afademie zu Daris zu ihrem Mitglied ernennt. - - Schriften: · Phoronomia f, de viribus & motibus corporum folidorum & fluidorum. Amst. 1716 4. (2 Thir, 16 gr.) - Compend. Matheseos in usua maieft, Imperat, Petrop. 1728. 8. - Mebrere Abhandlungen in ben Actis erud. in dem Giornale de Letterati d'Italia, in den Berliner und Betersburger Commentaren. v)

Dhilipp de la Gire geb. ben 18 Mary 1640. ju Baris. Sein Bater, f. Maler und öffentlicher Lehrer in der Atademie ber Mis lerei und Bildhauerfunft , bildete ibn in feiner Runft , aber & ftarb ihm ju frub. Er reif'te 1660, nach Italien, theile fich von einem befchwerlichen herzklopfen zu befreven, theils fich in feiner Runft vollfommener ju machen. Sier legte er fich mit allem Gifer auf bie Geometrie. Rach 4 Jahren fam er gefund und gelehrt nach Baris jurud, und murde 1678. in die t. Atabemie ber Biffenfchaften auf genommen. Er mußte nebst Dicard auf t. Befehl Beobachtungen anstellen, eine genaue Charte von Frankreich aufnehmen zu tow nen. Bu bem Enbe reif'te er 1679-1682. nach Bretagne, Guien ne, Calais, Duntirchen und in Die Brobence. Daben stellte et Bemerfungen an über bie Abmeichung ber Magnetnabel, über bie Brechungen ber Stralen und über bie burch bas Barometer ju be stimmende Sohe der Berge. hierauf feste er die groffe Mittags linie, welche Dicard 1669. angefangen hatte, an der nordlichen, fo wie Caffini an der fublichen Seite ju Paris fort; aber burd Colberts Lob 1683, wurde alles unterbrochen. De la Sire muß te fich mit ben Canalen und Bafferleitungen beschäftigen, welche

y) Athenæ Raur. p. 436-439.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 471

Endwick XIV. wollte anlegen laffen. Begen feiner groffen Rennts niffe in der Naturlehre, Aftronomie u. a. Theilen der Mathemas tif wurde er auch Brofessor an der Bildhauer, und Baufunst : Afas bemie. Immer war er unermubet, febr gefällig, fromm und uns eigennutig. Ru feiner Erbolung feste er in Debenftunden die Das lerei fort, und er war befonders in ganbichaften glucklich. imei Chen jeugte er 8 Rinder. Er farb den 21 Apr. 1718. æt. 78. - - Schriften: Nouvelle methode en Geometrie pour les sections des superficies coniques & cylindriques. Paris. 1673. 4. m. R. (2 Thir.) - De cycloide. ib. 1677. 12. - Nouveaux elemens des sectionsconiques &c. ib. 1679. 12. - La Gnomonique &c. ib. 1682. 12. permehrt ib, 1648, 8. (1 Thir.) - Sectiones conicæ Lib, IX, ib, 1685. fol, ib. 1698, fol, (I Thir. 16 gr.) ein hauptwert. - Tabulæ astronomicæ P. I. de motibus solis & lunæ &c. ib, 1687. 4. (2 Thir.) Partes II. ib. 1725. 4. wichtig; Frangofisch, ib. 1735. 4. (32hlr. 16 gr.) - Tr. de Mecanique &c. ib. 1695. 12. (20 gr.) erundlich. - Veterum mathematicorum opera gr. & lat. Paris. 1693. fol. Thevenor hatte diese Ausgabe angefangen. — Mehrere Abs handlungen in den Memoiren ber Afgdemie. z)

Claudius de l'Iste ober Deliste geb. den 5 Nov. 1644. ju . Naucouleurs, wo fein Nater als Arat lebte. Er ftubirte zu Pont a Mouffon, und wurde Doctor iuris und Abvocat. Doch fand et baran feinen Gefchmack, und er legte fich nun gang auf die Ges fcichte und Erdbefchreibung. Darinn gab er ju Paris den vors nehmften Berfonen Unterricht, unter andern bem Bergog bon Or: leans, ber ihn sehr schatte. Er starb baselbst ben 2 Man 1720. und hinterlies 4 gelehrte Gohne nebft einer Tochter, - - Schrife. ten: Abregé de l'hist, universelle, depuis la creation jusqu'en 1714. Paris. 1731. VII. 8. m. R. (4 Ehfr.) - Relation historique du royaume de Siam. - hifforifch ; genealogische Tabellen von ber

Schopfung bis auf feine Zeit. zc. Deffen altefter Cobn

Wilhelm de l'Iffe geb. ben 28 Rebr. 1675. ju Paris. bemutte gang den Unterricht feines Baters, und legte fich vorzüglich auf die Geographie. Darinn unterrichtete er hernach Ludwig XV. ber ihn mit einem Gehalt von 1200 Livres zu feinem erften Geos

z) Miceron. 5 26. p. 419 - 450, - HALLER Bibl, Anatom, T, I, p. 662 fq.

graph, zum k. Censor und zum Mitglied der Akademie ernennte. Er starb ploglich den 25 Jan. 1726. æt. 51. — Er versertigte viele neue verbesserte Landcharten, die weit richtiger, als die seit lerhaften des Vic. Sanson, sind; darunter ist diesenige besonders berühmt, die er auf Verlangen Peters I. vom Caspischen Mea zeichnete. — Man hat auch einige Abhandlungen in den Memoiren der Akademie von ihm. a)

Johann Reil geb. 1671. in Schottland, Er ftubirte in Op ford, nebft der Arzneitunft, die Mathematit und Phyfif; reif'te 1709. als Schatmeister nach Neus Engelland, und wurde nach feiner Ruckfunft Prof. Aftron. ju Orford. Unter der R. Anna und unter Georgt I, murbe er bis 1716. bagu gebraucht, gebeime Schriften ju entziffern. Schon vorber hatte er die medicinifde Doctormurde erhalten , und mar in die f. Societat ju London als Mitglied aufgenommen. Er ftarb 1721. Ein Banter! Er griff besonders die deutschen Mathematiter beftig an, und beschuldigt fie bes gelehrten Diebstahls, beffen er fich boch felbft verbachtis machte. - - Unter feinen physitalischen, astronomischen und mes Dicinischen Schriften find bier ju merten : Introd. ad veram Physicam & Aftronomiam Lond. 1725. II. 4. c. fig. (6 Thir.) Er w tersucht daring Burnets und Whistons Lehrfage; ib. 1719. 8m., c. fig. (I fl. 24 fr.) Mediolani, 1742. 4m. c. fig. (6 fl.) - Euclidis elementa. ib. 1715. 4. - Elementa Trigonomize planze & sphzricæ. Lond. 1744. 8. - Einige Abhandlungen in ben Philol Transact.

Jacob Leupold geb. 1674, su Plantz einem Dorf ben 3wikau. Er sollte ben seinem Vater das Tischler und Drechslers Handwerk lernen; aber er war zu schwach, Seiner Armuth ohn geachtet studirte er zu Jena und Leipzig nebst der Sheologie die Mathematik. Durch Informationen und Verfertigung verschiedener Instrumenten verschafte er sich den Unterhalt. Da ihm das letztere wol gelang, so legte er sich ganz auf die mathematische Wissenschaften, und besonders auf die Mechanik, Als Dekonom im Lazareth zu Leipzig (1701.) errichtete er ein mechanisches Laboratorium, verfertigte viele Lustpumpen u. a. mechanische und mathematische Instrumenten, so daß er in der Stadt ein offenes Ges

a) Wiseron, 2 Th, p. 6-13,

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 473

wölb hatte. Dadurch wurde er so berühmt, daß er nicht nur von der k. Afademie zu Berlin zum Mitglied aufgenommen, sondern auch zum Preustschen Commercienrath, und 1725. vom König in Polen zum Nath und Berge Commissar ernennt wurde. Er starb den 12 Jan. 1727. in Leipzig. — Schristen: Theatrum machinarum &c. Leipz. 1724-27. VIII. fol. m. R. (18 Ehlr.) Supples ment 1c. ib. 1739. fol. (3 Ehlr.) Supplement und allgemeines Res gister von Jo. E. Schesser. ib. 1741. fol. Ein Hauptwerk. — Theatrum machinarum molarium oder Mühlene Baukunst. ib. 1735. fol. (5 Ehlr.) — Nachrichten von Feuersprizen 1c. — Beschreis bung einer neuen Wasser zund Horizontalwage. ib. 1718. 8. (20 fr.) 1c.

Isaac Vewton geb. den 25 Dec. 1642, ju Woolstrope in der Grafschaft Lincoln, wo seine Vorsahren alterer Linie Ritter, Barpnete und Erhherrn waren. Er studirte zu Grantham und Cambridge, und legte sich frühzeitig auf die Mathematik, so daß er schon in seinem 24ten Jahr wichtige Eutdeckungen in der Geos metrie gemacht hatte. Wegen seiner ansferordentlichen Remntnisse wurde er 1669. Prok. Mathel. zu Cambridge; 1696. Münzwardein, und nach 3 Jahren Münzmeister, eine einträgliche und wichtige Stelle, die er bis an seinen Lod bekleidete; 1699. Mitglied der Akademie zu Paris; 1793. Präsident der k. Gocietät zu London, und 1705. Nitter. Er starb den 30 März 1727. zt. 85: unverehs ligt, und wurde in der Abtei Westmünster mit aller Pracht in Bes gleitung der vornehmsten Standespersonen bengesetzt. Man errichs sete ihm ein würdiges Denkmal. Die von Aler. Pope auf ihn versertigte Grabschrift ist wizig:

ISAACUS NEWTON,
quem immortalem
teffantur tempus, natura, coelum;
mortalem

hoc marmor fatetur.

Daben ftehen 2 englische Berfe;

Als die Natur und thren Lauf noch Finsternis bedekte — Sprach Sott, das Isaac Viewton werde! so ward alles Licht. — Dhus Freitig war Viewton eines der grösten Senie (im eigentlichen Vers Frande), das die Natur je hervorgebracht hat. Er erfand die series inclinius, ein neues System der Philosophie, darinn er die as-

traction vertheitigte; eine neue Theorie ber Farben ze. Mit Leibe mis firitt er über ber Erfindung ber infinite parvorum um ben Rors aug. Simmer war er mumter, ben allen feinen Borgugen befcheiben, fanftmuthig, fromm, ohne Bigotterie, nicht ehrsuchtig; gegen bie Durftigen, febr frepgebig; ein ungeheuchelter Berehrer ber Religion und der Bibel, die er fehr fleiffig und am liebsten las. nem groffen Reichthum, ben er theils geerbt, theils erworben batte, hinterlies er 32000 Pf. St. ober 170000 Thaler. Schriften: Philosophiæ naturalis principia mathematica. Lond. 1687. 4. (23hlr.) auct. Cantabr. 1713. 4. (42hlr. 16 gr.) Amst. 1714. 4. ib. 1723. 4. (2 Thir. 12 gr.) Lond. 1726. 4. Framofisch mit bem Commentar bes 3ob. le Sueur, Genev. 1741-45. III. 4. (4 Thir.) ohne Commentar, Laufanne. 1773. 8. (2 fl.) ein ges lebrtes Werf, bas allgemein bewundert wurde, schwer zu verftes ben. Er entwifelt barinn sein Lebrgebaude von der Attraction. -Dotifche Abhandlung von der Reflexion, Refraction, Inflexion und von ben Karben des Lichts, (englisch) Lond, 1704, 4, auch 1718. 8. lateinisch von Samt. Clarke: Optica &c. ib. 1706, und 1719. 4. (3 Thir.) Französsch durch la Costa, Amst. 1920. II. 8. Genev. 1740. 4. (4 Thir.) Viewton führt barinn feine neue Theor rie von ben Karben auf; nur fehlen mehrere Berfuche, die er nicht mehr austellen konnte. - Arithmetica universalis &c. Cantabr. 1707. 8. auct. Lond. 1722. 4. Lugd. B. 1732. 4. (2 Ehlt.) nur bie 2 lettere Ausgaben find acht. - Chronologia veterum regnorum &c. enalisch Lond. 1728. 4. Pranzösisch, Paris. 1728. 4. und lateinisch in seinen opusculis T. III. p. 33 - 268. Viewton schrieb Diese in einigen Stellen gewagte Zeitrechnung in feinen Erholungsftunden. Die Prinzeffin von Wallis verlangte einen Auszug; diefer murbe ohne Norwissen des Nerfassers in Arantreich gedruckt: Abregé de la Chronologie de MSr. NEWTON, Paris, 1726, 12. Darüber ents ffund ein gelehrter Streit mit freret und Conti. — Lectiones opticæ A. 1669 - 71. in scholis publicis habitæ. Lond. 1729. 4. ab les nach geometrischer gehrart bewiefen. - Anmerkungen über bes Propheten Daniels Weiffagungen und die Offenbarung Johannis, englisch Lond. 1728. 4. lateinisch von Wilh. Suderman, Amst. 1738. 4. Deutsch von fried. Grobmann, Liegnig, 1765. 8m. (Ifl.) - Epistolæ &c. in dem Commercio epistolico Joh. Collins & aliorum &c. Lond, 1712, 4. und in Recueil des diverses pièces

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 475

fur la philos. la rel. nat. l'histoire, les Mathematiques &c., par MSrs de Leibniz, Clarke, Newton & autres auteurs celébres. Amst. 1720. II. 8. — Opera &c. ed. Joh. Castillioneus, latine, Lausannæ. 1744. III. 4m. (10 Thir.) daben Viewtons Leben von Seinrich Pemberton, auch einzeln gebruckt, Lond. 1728. 8. — Opera, comment. illustr. Sam. Horsley, Lond. 1779. 11. 4m. vollständig: b)

Bacob Oganam geb. 1640. ju Boligneux en Breffe in der Man Berrichaft Dombes, aus einer angeschenen, ursprunglich judischen Ramilie, bie fich feit langer Zeit zur fatholischen Religion gewens bet batte. Gein Bater befas zwar viele Guter; aber fie murben nach ben Gefeten des gandes dem alteften Gohn zu Theil. Jacob, als der jungfte mar alfo wider feinen Willen dem geiftlichen Stand Er folgte aber doch feiner Reigung , und legte fich gewidmet. auf die Mathematif, jumal nach dem Tod seines Vaters. Schon in feinem Isten Jahr verfertigte er eine mathematische Abhandlung, Die auch in der Folge wurdig gewesen ware, semen übrigen grunds lichen Werten einverleibt ju merben. 11m fich den nothigen 11ns terhalt zu verschaffen, lehrte er, unter manchen abwechselnden Shicksumftanben, die Mathematik ju Lion und Paris. Da er fich eine Zeitlang ber Spielfucht überlies, und bisweilen aus Brofmuth zu frengebig war, auch bernach eine Derfon blos aus Reigung, obue emiges Bermogen beprathete, mit welcher er 12 Rinder zeugte, fo gerieth er oft in groffe Dutftigfeit; am meiften gur Beit des Spanischen Succeffionsfrieges, da er feine Schuler batte. Doch blieb er immer munter. Geine Dufe verwendete er aufs Bucherschreiben. Er arbeitete fo leicht, baf er bie schwersten Aus: arbeitungen gleichsam spielend verfertigte. Endlich murbe er als Lehrling in die Afademie der Wiffenschaften aufgenommen. Er farb den 3 Apr. 1717. 2t. 77. ploglich am Schlag. - - Schrife ten: La Geometrie pratique &c. Paris, 1684. 12. Bern, 1699. 2. (16 gr.) — Tables des sinus, tangentes & secantes &c. Paris, 1685. 8. vermehrt ib. 1720. g. (16 gr.) - Dictionnaire mathematique &c. ib. 1690. 4. m. R. Amst. 1691. 4. (5Thir.) - Cours de mathe-

b) Montucla Hist. Mathes. T. II. p. 311-328. — BRUCKER Hist. crit. philos. T. V. p. 639-655. T. VI. p. 916-919. — Спапрерій h. v. — Мокнобії Polyhist. T. II. p. 345. — Saxii Onomast. P. V. p. 120 fq. — Пісстоп. 1 Цр. p. 118-128.

matique &c. Paris. 1693. V. S. (6 Thir.) m. R. - Recreations mathematiques & physiques &c. ib. 1694. II, 8. (3 Thir.) vermeht ib. 1724. IV. 8. (6 Thir.) m. R. ib. 1750. IV. 8. m. R. (10 ft.) - Nouvelle Trigonometrie &c. ib. 1699. 12. - Nouveaux element d'Algebre &c. Amft. 1702, 8. (2 Thir.) von Leibniz bochgeschists - Mehrere Abhandlungen zc. c)

J.W.

Johann Dolenus geb. ben 23 Mug. 1683. ju Benebig. Er 4. 568 war Prof. honorar. am Symnasio ju Padua, und Mitglied der t. Societaten zu London und Berlin; farb den 16 Rob. 1761. - -Schriften: Epift, mathematicar, fasciculus. Patav, 1729, Am. (136t. 12 gr. oder 3 fl.) - Tr. de vorticibus coelestibus. ib. 1712. 4. (1 Thir. 16 gr.) — Tr. de barometris. Venet. 1709. 8. (14 gr.) - Exercitationes Vitruvianze, Patav. 1739-41. III. 4. - De mots aquæ mixto Lib. IL ib. 1717. 4. - Miscellanea &c. Venet. 1709. 4. &c &c. d)

> Claude Rabuel, ein Jesuit, lebrte 20 Jahre die Matheme tif im groffen Collegio ju Lion, und ftarb den 12 Apr. 1728 -- Man bat von ibm: Commentaires sur la Geometrie de MSr. des Cartes, Lyon. 1730. 4. mit 23 Rupfern. (5 Thir.)

> Glaus Roemer geb. 1644. ju Narbus. Er ftubitte ju Ro penhagen; und that sich burch seine mathematische und aftronomi iche Renntniffe fo berbor, bag ibn Dicard nach feinen in Rorbe angeftellten aftronomischen Observationen mit fich nach Baris nahm. Dier erhielt er nicht nur ein Jahrgelb, fondern murbe auch Dis glied der Afademie der Wiffenschaften, und zum lebrer des Daw phins bestellt. Er tam 1681, als Prof. Mathel, nach Rovenhant gurud, wo man ibn ju ben in fein gach einschlagenben Berbeffe rungen des Reichs brauchte. Seine Renntniffe ju erweitern reift er nach Kranfreich, Engelland und Holland. Er wurde nach fit ner Ruckfunft Juftigrath , oberfter Borfteber der Bolicei , erfter Bur germeifter ju Ropenhagen, endlich Staatsrath, und Karb 1710. Er erfand viele nugliche Maschinen, verfertigte besonder Rernglafer, und legte besondere Observatoria an.

F Leonbard Christoph Sturm geb. ben 5 Rov. 1669. # Altdorf, wo sein Bater, Johann Christoph, 1703. als Prot.

c) Niceron. 6 Th. p. 93-108.

d) Cf. FABRONI Vitz &c. Vol. XI. p. 66-110.

Elifabeth. Saul Edward, Bosfel, John go Sens - 11. Syth. 165 met in San Elligion La flite and Ringlif Rolls regy whips a in 16. Lafe to Nelle, in in di fander maines for tota. In h July 1980\_82 might on water Group for in align i & totillar gran di fragellin de met no me sunt on franche lai frian Daflete some face land 1784, gum lasses somant. Le mafeter, med singer side justificans flagtont, who is ladin In fryedhim auton has frafelle 46 DEnten atteaux bis, such is frafer um fatts, to frafe veryfrian atteaux bis, such is frafer um fatts, to frafer veryfrian atteaux bis, such is frafer um fatts, to frafer veryfrian from Le Perouse und za fully, whi in gan of Africannet oment has as in Julian in the discording in Stand of the Stand of the surficient word. Joseph between which in Colored in the grand of your from the second of the grand of your for and the second of in Mit Howaysfoll on In Swhenson S Esperance, An Inhappy way in Tale his blakfle Tale ishmen the, getlindant, Mill getlerby, Mill getlewest war -Jefanger forth gefall, maken from Matter, in Manys 's bonn de Rosfel, at in Poplaying hi Guideson, hil. Pain finds 1802 and foundaring je and gottom gal sur 800. In diego Int Entrevasternes in 2. fol. Paul wend, Two 2; Upil si after noningly farbully sent, then has then ye by lineary to wif to Rute as ogeling high out fraitingents, S. S. v. frien local off.
They Brugins viller End want no 1812 unfor ifor to like,
wie in Millauxfalls It million was our white

mitfache fif un ifer, wiferend as in abjorfyt find. Howard the world with the former for world to fatigh to la lawding to the father up in totalah in 93 Romath in Many willanden A zony singland our happined , wit 67. Aut A Dusting jule . offingthe who has commissed ships it l'Extracteur ; 1. / home des l'état et parguet de la navigation 1817; 2/ Livre du la De jour à l'usage du Vaisans de juneifer 16: 1872 /1 62 v. Porch ma fin fin gfith; Graite der Calonle De l'athonomie nautique file in phy Shelings aftermine Riots; to port, continent l'exposition de système te pur la comission des places pour éclaire Cotor De France 8. 1828. S. / Refront Min The la pydro graphic, and Navigeting in A S. m. m & Distin V'histoire naturale de Bigraphi naiverfelle. fo Fland on 19.1 1829 .- find . Gwin Encycloped In X

Mathel. & Phyl. farb. Er flubirte ju Leipzig und Jena; wurde Prof. Mathel. auf der Ritter : Afademie ju Bolfenbuttel, bernach ju Frantfurt an der Oder. Geine 3weifel über den Expreismus n. a. Lehren der Lutherischen Rirche brachten ibn gum Entschluß, jur reformirten Religion überzugehen. Dach biefer Beranberung fam er 1711, als Dberbaubirector und Rammerrath in die Diens fle des Herzogs von Meklenburg, aber mit Norbehalt seiner Relis gionsfrenheit. Er ftarb ben 6 Jun. 1719. am Schlag. Sauttffarte zeigte er in der burgerlichen und Kriege: Bautunft, und im Zeichnen; übrigens war er ein eigenfinniger und heftiger Mann. - - Schriften : Architectura militaris. Norib. 1720. 4. (2 Thir.) ins Ruffische überfest, Moscau, 1709. 8. - Geographia mathematica. Francof. ad V. 1705. 8. (3 gr.) - Architectura militaris hypothetica & eclectica, Norib. 1702. 8. (18 gr.) - Sciagraphia templi hierofolymitani. Lips. 1694. 4. (4 gr.) - Rurger Bes griff der gangen Mathefis. Frantf. an b. D. 1707. V. 8. (22blr.) - Anweisung zur Civil/Baufunst. Augst. 1714. fol. (3 Thir.) ib. 1725. 4. (3 Thir. 16 gr.) - Mublen Baufunft. ib. 1718. fol. (2 Thir.) — Mathematischer Beweiß vom S. Abendmal. 2c.

Christian von Wolf geb. ben 24 Jan. 1679. ju Breflau, wo fein Bater ein Burger und Gerber war, und wenig Bermogen . batte. Aber er wendete alles an, feinen hofnungsvollen Gobn gut ju erziehen. Schon in feiner Jugend zeigte biefer, ba er bas Syms nafium zu Brefflau besuchte, einen Forschungsgeift, und einen groß fen Sang gur Philosophie. Er fludirte mit groffem Ruten unter Gryphs, Meumanns und Doble Anweisung bis er 1690, die Univerfitat Jena bezog. Dier benutte er in der Mathematif und Raturlebre porzüglich ben Unterricht des berühmten Sambergers; und um fich jur Theologie beffer vorzubereiten, vernachläfigte er and nicht Bopps und florkens juristische Vorlesungen. Folge ubte er fich oft im Dredigen, und das lettemal am gten Pfingsttag 1706. in der Nicolaitirche ju Jena. Zu Leipzig erhielt er 1703. Die Magisterwurde. Er suchte bier Die mathematische Wiffenschaften wieder in Aufnahm zu bringen. Damit er aber of fentliche Borlefungen balten fonnte, fo vertheidigte er feine gelehrs te Disputation de philosophia practica universali, methodo mathematica conscripta, welche von Leibniz und Tschirnbausen mit Benfall aufgenommen murbe. Dun las er taglich 5 bis 6 Stune

ben, und arbeitete noch an den Actis eruditogum. Durch der Einfall ber Schweben in Sachsen 1706. gerieth Die Universität in Unordnung. Wolf erhielt 1704. den Ruf gur mathematischen Die feffion nach Danzig; 1705. als Conrector nach Wifmar; 1706. all Professor der Mathematif nach Gieffen. Den lettern Ruf wollt Weil fich aber die Sache durch die Abwesenheit bes gandgrafen verzog, fo gieng er nach Salle. Sier wurde er 1706. durch Leibnizens Empfehlung und durch Borforge des Staatsministers Dankelmann Professor ber Mathematit. batte er nicht viele Zuhorer; benn einige eifersuchtige Lehrer mach ten ihn verdachtig. Man wollte ihn nach Menkens Tod wieder in Leipzig haben; aber er lehnte den Antrag von fich ab, fo wie 1713. den Ruf nach Wittenberg, nachdem er vom Ronig nebft den Character eines hofraths eine betrachtliche Bermehrung feines Go halts erhalten hatte. Er wurde 1710. in die f. Gefellschaft zu low bon und Berlin aufgenommen. Im Sabr 1714. follte er nach Do tersburg , und 1716. nach Sambergers Abfterben nach Jena ge ben; aber er verbat fiche auf Leibnizens Anrathen. Gobald et feine Bedanten von Gott, ber Belt und ber Seele bes Denichen, von der Menfchen Thun und Laffen berausgegeben batte, fo empor ten fich feine Reinde gegen ibn, und fuchten ibn gu fürgen. biefen war Joachim Lange ber grimmigfte. Man wagte alles, ibn am hof zu Berlin anzuschwarzen; man beschuldigte ihn burd Confequenzenmacherei grober Frrthumer. Wolf vertheidigte fich-Endlich, da die Reinde nicht ruheten, fam 1723. ein f. Befehl, wodurch er seiner Memter und Burden entset und angewiesen wurde, in 48 Stunden, ben Strafe bes Stranges bie Dreuffice Staaten zu raumen. Wolf verlies in ben erften 12 Stunden halle ohne Abschied. Er reif'te über Merseburg nach Caffel, und wurde bom landgrafen, der ihn borber schon als lehrer zu Marburg bette haben wollen, sehr gnadig aufgenommen, und nach Marburg ber fest. Ohngeachtet auch bier feine Feinde die Gemuther gegen ibs aufgebracht hatten, fo fieng er doch unter dem machtigen Sont feines Rurften 1724. feine Borlefungen an. Je mehr bie Segun lermten, testo aufmerksamer wurde das Publicum. Man las die Wolfischen Schriften begierig. Daburch murde die Zahl der Bob fianer vermehrt. Die Gegner boten alles auf. Gie verlangten von dem berühmten Buddeus ein Gutachten; und da fie es hab

ten, lieffen fie es gegen bes Berfaffers Absicht drucken. Wolf vers theibigte fich, bie und ba ju higig, in ben barüber gemachten Inmerfungen. Wagner, Reinbet, Cang ic. zeigten in besonbern Schriften ben Rugen der Wolfischen Philosophie. Indef Schader ten die Bemühungen der Reinde fo wenig, daß Wolfs Rubm ims mer hober flieg. Die Raiferin Catharina verlangte ibn nach Ber tersburg; und ba er fich ben Ruf verbat, fo ernannte fie ibn jum Chreumitglied ber R. Afabemie mit einem Jahrgehalt von 300 Thalern. Er murbe 1733. jum Mitglied ber f. Afabemie ju Daris ernennt. Der Ronig in Preuffen, Friederich Wilhelm, ber nun feine Unfchuld erfannt hatte, lies ihm die Stelle eines Bice Range lers der Univerfitat Salle mit dem Character eines Gebeimenraths und mit 2000 Thalern Gehalt anbieten. Da er fich biefe Gnade verbeten hatte, fo fchicfte ihm ber Ronig in Schweben, als Regent ber Caffelischen Lande, eine Schaumunge von 60 Ducaten, und ers nennte ibn ju feinem Regierungerath. Dief mar mm ben Feinden unerträglich. Sie machten neue Borftellungen in Berlin. Auf Bes fehl bes Konigs wurden bes Joach, Langens neue Rlagpuncten bem Wolf zur Berantwortung, und bem Probft Reinbet zur Prüs fung übermacht. Zugleich wurde in Berlin eine besondere Comis fion unter dem Borfit des Staatsminifters von Cocceji jur Ents Scheidung bes Streits niedergefest , die den Betlagten von aller Bes fculbigung lossprach. Der Ronig erneuerte bierauf ben Beruftheils nach Frankfurt an ber Ober, theils nach Salle unter den vortheils bafteften Bedingungen; aber Wolf machte die triftigften Borftel lungen. Er follte 1740. nach Utrecht und Leiden geben; aber noch konnte er Marburg aus Dankbarkeit nicht verlaffen. Endlich ba Friederich II. auf den Thron fam, lies er fich bewegen, 1740. als Geheimerrath und Bice & Rangler, auch Lebrer bes Raturrechts und der Mathematit nach Salle juruckzufehren. Der Ronig, ber fcon lang ben Wolf und feine Schriften fchatte, wollte ibn als Mitglied der Afademie ju Berlin haben; aber der Philosoph Scheuete Das hofleben. Gebr fenerlich reif'te er ben 20 Dop, von Mars burg ab, und noch fenerlicher wurde er ben 6 Dec. in Saffe ems pfangen. Alle Professoren, benen er feine Antunft melben lies, bewilltommten ibn, fogar Joach. Lange, der dieffalls feine Beis fung von Berlin erhalten hatte. Nach Ludwigs Tod 1743, trat er in die Stelle eines murtlichen Ranglers ein; und 1745, murde

er von dem Rurfurft in Bayern, als damaligen Reichsvicar, in ben Arenberrenftant erhoben. Der Ronig bestättigte biefe Murbe, und erließ beswegen ben Befehl an die Univerfitat. Wolf ftarb ben 19. Apr. 1753. æt. 76. an einem Marasmus, als em Chrift Sein Leichnam wurde in ber Universitatstirche mid Bhilosoph. obne Geprang bengesett. Der Konig troffete bie Bittwe in einem gnabigen Sanbichreiben. Wolf zeugte mit feiner Gattinn , bet Lochter des Sallischen Stiftamtmanns Brandis, mit welcher er fich 1716. ehelich verband, 3 Gohne, von welchen der zte jung ftarb, und der jungfte tod jur Belt fam. Der groffe Philosoph, beffen Epoche fo mertwurdig ift, hatte einen burchbringenden, lichtvollen Berstand, der leicht durchblickte und grundlich urtheil te, aber ein schwaches Gedachtnif. Alle Theile der Philosophie und Mathematif bearbeitete er. Er baut: überall Enfteme, und führte die sogenannte mathematische Lebrart ein, die von vielen achten und unachten Wolfianern befolgt und nachgeabmt murbe In ber Logit lehrte er mit Deutlichkeit bundig schließen und be meisen; die Metaphysit bereicherte er mit der Rosmologie, und die Vinchologie ordnete er nach den Regeln der Bernunft; die Sittem lehre, Politif, Raturlehre, brachte; er in ein neues Spftem, und aus der gangen Philosophie verbannte er die scholaftische Borts trameren. Jest tonnen unfere Denter auf feine Schultern fleben, und weiter blicken. - - Schriften : Aerometriz elementa &c Lipl. 1709. 12. Mit dieser neuen Wiffenschaft bereicherte er die Raches matif, und erwarb fich groffen Rubm. - Tabulæ linuum atque tangentium tam naturalium, quam artificialium, una cum Logarithmis numerorum vulgarium ab I-10000, Halz. 1711. 28. 44. 8. ib. 1755. und 72. 8. (50 fr.) Deutsch, ib. 1755. 8. (50 fr.) Placy erhöhte fie auf 9000 fur bie naturlichen Zahlen, und William Gardiner auf 100000. Jener schrieb: Trigonometria artificialis f. magnus Canon triangulorum logarithmicus. Goudæ. 1633. fol. Darque find die Bolfischen genommen. Bardiners Sherwins . Mathematical Tables &c. Lond. 1742. 4. find Die besten, aber auch bie theuersten; daher veranstaltete Pater Dezenas eine neue, weit wolfeilere und noch vollstandigere von I - 102100 fortgesete Aus gabe , ju Avignon , 1770. 4. (22 fl.) Die Blacqische Musgaben , . Leipzig, 1748. und 1757. find voll von Druckfehlern. — Elementa Mathe-

Matheseos universæ, ib. 1713 - 41. V. 4m. mit Rupfern vermehrt und verbeffert , Genev. 1742. V. 4m. (20 fl.) Er beurtheilt am Beschluß alle mathematischen Bucher ber europäischen Gelehrten fehr grundlich. - Philosophia rationalis f. Logica. Francof. & Lips. 1728. 4. Halz. 1740. 4. (2 fl. 45 fr.) - Philosophia prima f. Ontologia &c. Francof. & Lipf. 1730. 4. (2 fl. 30 fr.) - Cosmologia generalis &c., ib. 1731. 4. (1 fl. 40 fr.) - Psychologia empirica &c. P. I. ib. 1732. 4. und Psychologia rationalis &c. P. II. ib. 1734. 4. (5 fl.) - Theologia naturalis &c. ib. 1736. 37. II. 4. (5 fl. 30 tr.) Deutsch, Salle, 1742-45. P. II. Vol. V. 4. (6 fl. 45 fr.) - Philosophia practica universalis &c ib. 1738, 39. II. 4. (5 fl.) - Jus naturæ methodo scientifica pertractatum. ib. 1740-48. VIII. 4. (22 fl.) Auszug baraus: Institutiones iuris nat. & gentium &c. Hagæ. 1749. 8. (I fl.) Der Ronig, bem er bas groß fere Bert zueignete, batte ibn bagu ermuntert. - Philosophia moralis f. Ethica &c. ib 1750-53. V. 4. (I fl. 45 fr.) sehr practisch. — Oeconomica f, de societate conjugali, paterna & herili ib 1754. 55. II. 4. (4 fl.) - Philosophia civilis s. Politica, ib. 1756 - 50. IV. 4. (10 fl.) - Philosophia naturalis s. Physica dogmatica, ib. 1762-68 IV. 4 c. f. (15 fl.) - Philosophia contracta, ed. a Jo. FRID. STIEBRIZ, ib. 1744. 45 II 4 (7 fl. 30 fr.) - Horz fubsecivæ Marburgenses &c. ib. 1729. 41. III. 8. (4 fl.) - Meletemata mathematico - philosophica &c. ib. 1755. 4. (2 fl.) - 21115 fangegrunde aller mathematischen Wiffenschaften. Salle. 1710. IV. 8. mit Rupf. ib. 1750. und 1775. IV. 8. mit Rupf. (6 fl.) -Mustug aus den Anfangsgrunden ic. ib. 1717. 8. mit Rupf. ib. 1755. und 1772. 8. mit Rupf. (2 fl. 30 fr.) bende febr oft ges bruckt. Ordnung, Grundlichfeit und Deutlichfeit find barinn vors zuglich. - Bernunftige Gebanten von ben Rraften bes menschlis cheu Berfandes (Logif) ib. 1713. 8. ib. 1754. 8. (24 fr.) lat. ib. 1730. 8. frangofisch. Berlin, 1736. 8. Ben allem Leberfluß der Logifen noch nicht entbehrlich. - Bernunftige Gebanten von Gott , ber Melt und ber Geele bes Menschen ic. (Metaphysif) Salle, 1720, 24. 11. 8. ib. 1751. 60. 11. 8. (2 fl. 15 fr.) Die erste deutsche Metaphyfit, beutlich und grundlich. Man wollte barinn alle bie gefahrlichen Grrthumer entdecken, die ihm feine Gegner aufburdes ten. Strabler, fein ungezogener Schuler, fchrieb bagegen auf Langens Unftiften : Prufung ber Bern. Gedanfen von Gott ic. (Dritter Band.) D 6

Aber Wolf wurdigte ihn, wie billig, teiner Antwort. - Bern. Geb. von der Menschen Thun und Laffen, jur Beforderung ihrer Gluck feligfeit (Moral) ib. 1720. 8. ib. 1752. 8. (1 fl.) grundlich. - Bern. Geb. von dem gesellschaftlichen Leben bet Menfchen u. (Politik) ib. 1721. und 1756. 8. (1 fl.) Ein Handbuch für Fürfter und Staatsmanner. - Bern. Ged. von den Wirfungen der Ratm. (Dogmatische Physis) ib. 1723. 25. III. 8. und 1753. III. 8. (4 fl.) Dazu gehoren: Allerhand nugliche Versuche; baburch zu genauer Erfenntniß der Natur und Runft ber Weg gebahnt wird. (Erperis mental/Phnfit) ib. 1721, 22, 111, 8, ib. 1745, 111, 8, (4 fl. 30 ft.) noch fehr brauchbar. - Grundfage bes Natur: und Bolferrechts. Salle, 1769. 8. (2 fl.) — Mathematisches Lexicon. Leipzig, 1716. gr. 8. vermehrt, ib. 1747. II. gr. 8. mit 46 Rupfertafeln. (8 fl. 45 fr. ) - Gefammelte fleine philosophische Schriften. 1736-40. Vl. 8. (7 fl. 30 fr.) Gie find größtentheils aus dem Pateinischen überfett. - Uebrige noch gefundene fleine Schriften und einzelne Betrachtungen gur Berbefferung der Biffenfchaften. ib. 1755. 4. (2 fl.) - Gedanfen von der nuglichen Erlernung und Anwendung der mathematischen Wiffenschaften. Salle, 1747. II. 1. (Ifl.) zc. - Einige Streitschriften zc. e)

#### Rritifer

#### des achtzehnten Jahrhunderts.

Richard Bentley, geb. den 27. Jan. 166½. zu Dulton ben Makefield in Porkshire, wo sein Bater, Thomas, (ein Gerber oder Grobschmidt?), sein Großvater aber Capitain unter Carl L war. Er studirte von 1676. an zu Cambridge vorzüglich die alte Litteratur und die höhere Rritik. Er kam 1683. als Hauslehrer zu D. Srillingskeet, dessen Sohn er nach Oxford und Cambridge begleitete. Hernach war er Haus: Rapellan ben dem Bischof Ede

<sup>•)</sup> Historische Lobschrift auf den Frenherrn von Wolf, von Gottsched. Halle, 1755. 4. — BRUCKBRI Pinacotheca. Dec. I. Ej. Hist. crit. philos. T. V. p. 875-902. und Fragen aus der philos. Hist. — Buschings Lebensgeschentwürdiger Personen und gelehrter Männer, 1 Th. p. 3-138. — Nicevon. 20 Th. p. 225-282. — Strodtmanns R. gel. Europa, 18 Th p. 410-437, wo 17 Orginalbriese steben. — Nova Acta eruditorum, 1759. P. 449-480. — Saxii Onomask. T. VI. p. 49 sq.

ward ju Borceffer, ba er querft die 8 Predigten gegen die Atheis fen , nach ber von Boyle gemachten Stiftung zu London hielt , und die geordneten 50 Pf. Sterl. bezog. Er murde 1693, f. Bis bliothefar ju St. James ; 1696. Doctor ber Theologie; 1700. Bor-Reber (Mafter) bes Dreieinigfeits Collegii ju Cambridge, mit eis nem Gehalt von 1000 Pfund; 1701. Archi Diaconus ju Eln; 1716. Prof. theologiæ. Durch Geit und Unverträglichfeit jog er fich einen fchweren und langwierigen Proces ju, bis er endlich 1718. aller feiner Borrechte und Burben entfest; aber ba er fich an ben Ronig mandte, 1728. von bem Oberhofgericht ( King's Bench) wieber eingefest wurde. Er ftarb den 14 Jul. 1742. æt. 81. und hinterließ, nebft 2 Tochtern, einen Gohn, Richard, ber fich burch einige Gebichte und Trauerspiele befannt machte, und noch 1778. lebte. Bentley war einer ber größten Renner ber gelehrten Sprachen, ein tieffinniger Philosoph, ein groffer, aber bisweilen verwegener Rritifer , der fich ubrigens durch Stoly, Unbiegfamfeit und Beit verhaft machte. - - Schriften: Stultitia & irrationabilitas Atheismi. Berol. 1696. 8 find Die 8 grundlis che Predigten, die er nach Borle's Stiftung hielt. Dan. Ernft Bablonety überfette fie aus dem Englischen, und Chr. Marth. Seidel ins Deutsche. hamb. 1715. 8. Das Driginal wurde oft ges bruck, Lond. 1692. 4. 1739. fol. - Annotat, in Callimachum &c. ben Grave Ausgabe. Trai. 1697. 8. - Annotat, in duas priores comced. Aristophanis; ben Rusters Ausgabe. Amft, 1710. fol. -Emendationes in Menandri & Philemonis reliquias &c. Trai 1710. 8m. Cantabr. 1713. 8. unter bem Namen Phileleutheri Lipfiensis. -Horatius Fl. ex rec. c. notis & emend. Cantabr. 1711. 4. auct. Amft. 1713. 1717. 1728. 4. abgefürgt; Cantabr. 1713. 8 Meden feinen oft verwegenen Duthmaffungen und Abanderungen murbe er von Rich. Johnson in seinem Aristarcho Anti - Bentleiano , Nottingham, 1717, 8. und von dem eben fo verwegenen Rritifer Aler. Euninghant, in beffen Ausgabe des Goras, Lond. 1721. 8. ans gegriffen und widerlegt. - Remarks upon Collins discourse of Freethinking, unter bem Mamen Phileleutherus Lipfienfis, Lond. 1713 8. wegen der Wichtigfeit und Bortreflichkeit bis 1738. fiebenmal aufe gelegt; frangofifch überfest : La Friponnerie laique des pretendus Riprits - Forts d'Angleterre. Amit. 1738. 8. Deutsch von frid. Eberh. Rambach. Salle, 1745. 8. - TERENTII Comcediæ ex rec. c. notis .

acced. PHÆDRI fabulæ, Cantabr, 1726. 4, emend. Amft. 1727. 4. Die Rritif ift bier eben so gewagt, wie im borag. - MILTONS Paradife loft. Lond. 1732. 8. mit willfurlichen Menderungen; daber ihn D. Dearce surecht wies. - Emendationes & note ad Cickro-NIS Tusculanar, disputat, Lib. V. ben 30b. Davis Ausgabe. Cantabr. 1733. 8. - MANILII Astronomicon ex rec. c. n. Lond. 1739. 4. Argent. 1707. 8. - LUCANI Pharfalia ex rec. c. n. Strawberry-Hill. 1760. 4. Streitschriften mit Boyle wegen des Dhales ris Briefen; Dacher Differtationes II. de epistolis Phaladris & fabulis Aesopi, Lond. 1697. 99. 8. aus bem Engl. ins Lateinische über fest von Joh. Dan. a Lennep, ben den Epistolis Phalaridis. Groninge, 1777. 4. - Streitschriften mit Middleton wegen ei ner fritischen Ausgabe des griechischen D. Teffaments, Die Bens ley ankundigte, und wogegen fich Middleton sette, weil er des Rrititers Berwegenheit fannte. - Unter den Sandschriften befin bet fich noch eine jum Druck bestimmte Ausgabe des Comers, bie wohl ungebruckt bleiben mochte. f)

Seinrich Brenfmann, geb. 1680. gu Rotterdam, wohin fich fein Bater von Duisburg begeben hatte. Er ftudirte an Leis ben; erhielt bafelbst 1709. Die Doctorwurde; advocirte im Saga; reif'te 1709. nach Stalien und Franfreich, hauptfachlich ben fritifchs richtigen Tert ber Panbecten gu liefern. Bu Floreng brachte er mit Bergleichung der berühmten Sandschrift der Pandecten 14 Mone te, und mit feiner gangen Reife 4 Jahre gu. Rach feiner Rud: funft begab er fich nach henvliet in Gudsholland, fein Borhaben besto besfer in Rube ausführen zu tonnen. Aber er farb 1736. zt. 50. und durch seinen Tod wurde die wichtige Arbeit megen ber langfterwarteten Ausgabe der Pandecten unterbrochen Bynfers boef und Gebauer, welche die Ausgabe aus der Brentmannis schen Sammlung beforgen wollten, ftarben auch ju frub. - -Schriften: Hift. Pandectarum f. Fatum exemplaris Florentini Trai. 1722. 4. - Comment. de lege Remmia, in Ottonis Thef. T. III. - Diatr. de Evrematicis &c. Rotterd. 1711. 8.

f) Hist. Bibl. Fabr. P. Vl. p. 519 sq. — Joechers Lexic. von Adelung verb. h. v. — Saxii Onomast. T. V. p. 406 sqq. — Wood Fasti Oxon. T. II. p. 903. — Niceton. 4 Ch. p. 391-500.

g) GE. CHRISTI. GEBAUERI Narratio de HENK. BRENKMANNO. Goettinge, 1764. 4. — Jöchets Lexic. von Abelung verb. h. v. — Nove

Gortlieb Corte, geb. den 27 Febr. 1698. zu Beskau in der Rieder : Laufiz. Er studirte zu Leipzig anfangs die Theologie, hers nach die Rechtsgelahrtheit; wurde daselbst Prof. extraord. und starb den 4 Apr. 1731. — Er edirte den Sallust sehr correct mit guten Anmerkungen, und bearbeitete ihn kritisch sehr gut. Lips. 1724. 4. — Eben so den Lucan, ib. 1726. 8. — Er arbeitete auch an den Actis erud. h)

Marburin Deyffiere la Croze, geb. den 4. Dec. 1661. gu Mantes, wo fein Bater ein gelehrter Raufmann war. In feinem 14ten Sahr reif'te er nach den Antillen, und lernte im 11mgang mit Spaniern, Portugiesen und Engellandern ihre Sprachen. er nach feiner Rucktunft 1677. feines Baters Umftande in Bermirs rung antraf, fo entschloß er fich, die Arineifunft zu ftudiren; trat aber 1678. auf Bureden der Monche von der Congregation bes b. Maurus in Diefen Orben. Beil er wegen heteroborie ins Gefangs nif follte gebracht werben, fo floh er 1696. nach Bafel, wo er fich gur reformirten Rirche befannte. Nach 4 Monaten begab er fich nach Berlin, wo er anfangs junge Leute, hernach Die f. Pringen und Princeffinnen unterrichtete. Er murbe f. Bibliothefar mit 200 Thalern Gehalt, auch 1724. Ptof. philof, am frangofischen Gomnas fio , und ftarb ben 21. Mai 1739. æt. 78. Gein Bedachtnig mar fo portreflich, bag er auffer der Finnischen, alle lebende Gyrachen verffund. - - Schriften: Vindiciæ veterum scriptorum adversus Harduinum, Rotterd. 1708. 12. Sarduin hielt alle Clafffer, eis nige wenige ausgenommen, für untergeschoben. - Differtations hist, sur divers sujets. ib. 1711. 12. - Hist, du christianisme des Indes. Haye, 1728. 8. mit Rupf. (I Thir.) Deutsch burch Bobns ftedt. Salle, 1727. 8. vermehrt. Leiph. 1739. 8. (Iff.) intereffant. - Hist, du christianisme d'Armenie & d'Ethiopie. Haye, 1739. 8. (16 gr.) - Remarques fur l'hist, du christianisme des Indes, Halle, 1737. 8. Dagegen schrieb Jo. Facundus Raulin, Hist. ecclefize Malabaricz &c. Romze, 1745. 4. - Lexicon Aegyptiaco-latinum, in compendium redegit CHRIST. SCHOLZ. Oxon. 1775. 4. -Abregé de l'hist. universelle &c. fann, wegen bem schlechten innern

Acta erudit. 1763. p. 463-464. — Migem. b. Bibl. 6 & p. 56-65. — SAKII Onomaft. T. VI. p. 85-88.

h) SAXII Onomaft. T. VI. p. 323 fq.

Gehalt, nicht von ihm senn. — Thesaurus epistolicus ex biblioth. Jordaniana ed. Jo. ULR. UHLIUS. Lips. 1742-46. III. 4m. (5 st. 30 fr.) — Entretiens sur divers sujets d'histoire &c. i)

Alexander Cuningham, ein englischer Schulmeister und fritischer Zanker, gab heraus: Horatii posmata, ex antiquis cod. emendata c. v. lect. Lond. 1721. 8. Hagæ, 1721. 8. Die Kritik ist hier eben so verwegen, wie in Bentley's Horaz, den er hier in seinen animadversionibus widerlegt.

Biebert Cuper, geb. ben 24. Gept. 1644. ju hemmen, einem fleinen Flecken im Bergogthum Geldern , wo fein Bater Amteschreiber und Generalsecretar ber Proving mar. Er ftudirte ju Nimmegen die Beredfamfeit, Philosophie, Mathematit, Ge fchichte , und nebft der Rechtsgelahrtheit die Theologie , hernach bie schonen Wiffenschaften , benen er fich gang widmete , gu Leibes unter Joh. Frid. Gronov. Sich in der gelehrten Belt umge feben, reif'te er nach Franfreich; und ba er eben feine Reife nach Italien fortsegen wollte, erhielt er 1668. den Ruf als Professor ber Geschichte nach Deventer. Er betleibete biefe Stelle fo rubte lich, daß man ihn bald hernach ju offentlichen Staatsbedienus gen beforderte. Man ernennte ihn nicht nur 1675. jum Burger meifter' von Deventer, fondern auch 1686. jum Gevollmachtigten ber Proving Ober Dffel, und 1693. jum Mitglied ber Ctaaten pon Ober Dffel. Auch ift er 1706. als Abgeordneter ber General ftaaten ju dem heer in den Riederlanden gefchieft, und noch in berschiedenen wichtigen Angelegenheiten gebraucht worden. allen diefen ernsthaften Berftreuungen blieb er den Rufen getren Mitten unter den Waffen Schrieb er gelehrte und scharffinnige Briefe. Endlich wurde er noch als Mitglied von der Atademie der schonen Wiffenschaften und Inschriften ernennt. Er ftarb den 22. Dov. 1716. at. 72. an ber Auszehrung , und hinterließ 4 Tochter. Gem Character war ebel, fanft, bescheiden und einnehmend; alfo gam bas Gegentheil von den gantischen Rritifern nach bem gewöhnliv chen Schlag. Daburch erwarb er fich allgemeine hochachtung ab fer Gelehrten , die ihn oft als ein Dratel um Rath fragten. --

i) Hist. de la Vie & des euvrages de Mr. LA CROZE, par JORDAN, Amst. 1741. 8. — MEUSELII Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 85 sq. - EHAUFEPIE h. V. — SAXII Onomast. T. VI. p. 106 sq.

Schriften: Observationum Lib. III. in quibus multi auchorum loci explicantur, & emendantur, varii ritus eruuntur, & numi elegantissimi illustrantur. Trai. 1670. 8. (1 Thir.) Liber IV. Daventr. 1678. 8. find gelehrte Unmerfungen über griechif. und lat. Claffis fer , theils ju Berichtigung Des Tertes , theils ju Erlauterung schwerer Stellen. Wegen ihrer Seltenheit wieder aufgelegt, Lipf. 1771. 8. (1 Thir. 8 gr. oder 2 fl. 38 fr.) - Harpocrates f, explicatio imagunculæ argenteæ antiquissimæ sub Harpocratis figura solem repræsentantis. Amst 1676. 8. Trai. 1687. 4m. (3 Ehlr.) auch in Jo. Poleni Suppl.: Thef. A. R. T. II. p. 401 fq. 529. 585. Ers lautert vieles aus ben aanptischen Alterthumern grundlich. -Apotheosis Homeri s. lapis antiquissimus, in quo Homeri consecratio sculpta est. Amst. 1683. 4. ( 1 Thir. 12 gr. ) fehr gelehrt; steht auch in Joh. Poleni Supplem. Thes. A. R. T. II. p. 1 sq. 189. 209. 241. 277. — Tr. hist. chronol, de patriarchis Constantinopolitanis. Venet. 1751. med, fol. (2 fl. 20 fr.) - Annot. in Lactantium de mortibus persecutorum. Trai. 1692. 8. - Lettres de Critique, de Litterature, d'histoire &c. Amst. 1743. 4m. (8 fl.) febr lefenswurdig. Man findet noch mehrere Briefe von ihm bie und da gerstreut. k)

Johann Davis, Vorsteher des Königinn: Collegii zu Cam; bridge, einer der besten Kritifer in Engesland. Er gab heraus: Maximus Tyrius. Cantabr. 1703. 8m. auct. Lond. 1740. 4m. — Ciceronis Quæst. acad. Tusculan. ib. 1709. ed. IV. 1738. 8. — Disputat. de divinatione, ib. 1721. und 1730. 8. — De natura Deorum. ib. 1718. 8m. ed. IV. 1744. 8. — De sinibus bonorum & malorum. ib. 1715. 28. 418. — Academica. ib. 1725. 1736. 8. sehr sander und accurat. — Jul. Cæsar &c. ib. 1706. auct. 1727. 4. 1)

Sigebert Savercamp war anfangs 11 Jahre Prediger in einem kleinen Dorf auf der Insel Worstake zwischen Holland und Geelaud, zuletzt Prof hist. eloqu. & gr. L. zu Leiden, wo er den 25. Apr. 1742. æt. 59. starb. — Echristen: Antiquitates græcæ, præcipue Atticæ. Lugd. B. 1740. 8. — Tertulliani Apologeticus c. comment. ib. 1718. 8m. — Numophylacium reginæ Christi-

k) Miceron. 6 %. p. 207-215. — Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Baillet. T. II. p. 269. — Banduri Bibl. numar. p 128 sq.

<sup>1)</sup> SAXII Onomast. T. VI. p. 52.

næ &c. Hagæ, 1742. folm. (10 Thir.) - Sylloge scriptorum, qui de linguæ græcæ pronunciatione commentarios reliquerunt, ib. 1736. 40. II. 8m. (6 fl.) - Comment, perpetuus in Thesaurum Morellianum f. Familiarum rom, numismata omnia, diligentissime undique · conquisita, ad ipsorum nummorum fidem accuratissime delineata & iuxta ordinem F. URSINI & CAR, PATINI disposita ab A. Morel-LIO; accedunt nummi miscellanei urbis Romæ Hispanici & Golzisni dubiæ fidei omnes. Amst. 1714. II. fol. und Thesaurus Morellianus numismatum Imperatorum &c. ib. 1752. III. fol. Eine Rortsetung bes erftern von Deter Wesseling. - Josephi open gr. & lat. Amft. 1726. II fol. (16 Thir.) die beste und prachtigfte Musgabe. - Lucretius c. n. v. Lugd. B. 1725. II, 8m. - Ev-TROPIUS. ib. 1729 8m. - SALLUSTIUS, C. n. v. ib. 1742. II. 4m. - WHITBY Examen variar, left. Jo. MILLII in N. Teft, Lugd. . B. 1733. 8. Die erste Ausgabe, Lond. 1710, fol. - DIONYSIUS Periedetes &c gr. & lat. Lugd. B. 1736. 8. - Orosii adversus paganos historiarum Lib. VII. ib. 1738. 4. - Arbeitete auch In Joh. Poleni Supplementis novis utriusque Thefauri rom. gracarumque antiquitatum. Venet, 1737. fol. und an bem groffen Thefauro Italia, welchen Deter von der Ma ju Amfterbam 1704-23. .T. X. Vol XLV. folm. verlegte. m)

Sumphrey Sody, geh. 1659. zu Odcomb in Sommersetsbire. Er studirte zu Orsord; wurde Rapellan der Erzbischösse von Canterburn, Tillotson und Tenison; hernach Pros. gr. L. und zu lest Archidiaconus zu Orsord, wo er den 20. Jan. 1706. æt. 47. starb. —— Schristen: Prolegomena ad Chronicon Joh. Malale. Oxon. 1691. 8. — De Bibliorum textibus originalibus, versionibus græcis & latina vulgata. Oxon. 1705. fol. (8 Thst.) sein Hauptwert. — Tr. de Græcis illustribus, linguæ gr. litterarumque humaniorum restauratoribus, Lib. II ex MSto ed. Sam. Jebb. Lond. 1742. zm. c. vita auctoris. Sehr lesenswürdig.

Johann & u'd fon, geb. 1660. zu Wedehop; in der Proving Cumberland. Er studirte zu Orford, nebst der Philosophie, die schönen Wissenschaften; lehrte daselbst feit 1684. bendes; wurde 1701. nach Tho. Syde, Bibliothefar der Boblejanischen Bibliothef;

m) Cf. Sautt Anomaft. T. VI, p. 346-350. - Joder 1. e.

auch 1712. Borfieber bes Collegii ber Mutter Gottes, und ftarb ben 27. Nov. 1719. æt. 57. an der Baffersucht. - - Schriften: VELL, PATERCULUS. Oxon. 1603. und 1711. 8m. - THUCXDI-DIS de bello Peloponnesiaco Lib. VIII. ib. 1696. folm. mit der lat. Hebersetung des Aemilius Portus, sehr schon und ordentlich, auch chronologisch. - Dionysii Halicarnassei opera, gr. & lat. c. n. ib. 1704. II. fol. (16 Thir.) vorzüglich. - Geographiæ veteris scriptores græci minores, gr. & lat. cum dissertat, & annotat. HENR. Dodwelli; ib. 1698-1712. IV. 8. mit schonen geographis schen Charten. — Dionysii Longini de sublimitate lib. c. n. & v. lect. ib. 1718. 4. 1718. 8. prachtig, mit furzen Anmerfungen. MOERIS ATTICISTA de vocibus Atticis & Hellenicis. GREG. MAR-TINUS de græcar, litterar, pronunciatione, ib. 1712, 8. Moeris ift bier jum erstenmal gebruckt. - Fabularum Aesopicarum collectio. gr. & lat. ib. 1718. 8. - FL. Josephi opera omnia, gr. & lat. ib. 1720, II. fol. (20 Thir.) daben Sudfons Leben von feinem Areund Zall. Diese Ausgabe ift nach der haverkampischen die richtigfte und befte. n)

Ludolf Kuster, (er nennt sich auch Neocorus) geb. 1670. gu Blumberg in der Grafichaft Lippe in Westphalen, wo sein Bater Burgermeifter mar. In feinem 15ten Jahr fam er nach Berlin in bas Joachimische Symnafium; ju Frankfurt an ber Ober fets te er fein Studiren fort. Er fam wieder nach Berlin guruck, und murde hofmeifter ben ben Rindern des Grafen von Schwerin. Ben feinem Abschied erhielt er bom Rurfurften 400 Livres Jahrgeld. Er begab fich 1696. nach Utrecht, wo er theils durch Correctur in ber Druckeren , theils burch Unterricht in ber Jurispruden; Geld fammelte. Bon da gieng er 1699, und 1700 nach Engelland und Rranfreich, den Suidas mit den besten handschriften zu vergleis chen. Durch diefe gelehrte Arbeit machte er fich fo beruhmt , bag ibm nicht nur die Univerfitat Cambridge die juriftische Doctorwurs De ertheilte, fondern auch der Ronig friderich 1. von Preuffen, ibn nach feiner Rucktunft nach Berlin, jum Profeffor ber ichonen Biffenschaften und jum f. Bibliothefar mit einem Gehalt von 1500 Thalern ernennte. Beil er aber aus Stolt den Borgug por ans bern, befonders vor dem la Croze affectirte, und ohne Lebensart

n) Miceron. 5 Ab. p. 453 - 457.

war, fo sog er fich unnöthigen Verbrug zu; er entwich nach Ams fterdam, und lebte vor fich; er gieng nach Rotterdam, wohlfeiler zu leben; und da er nichts mehr zu leben hatte, fo entdeckte er ben Jefuiten zu Antwerpen feine Religionszweifel, und bekannte fich offentlich zu Baris 1713. zur fatholischen Religion. nig von Franfreich gab ihm 2000 Livres Jahrgeld, und ernemte ihn jum aufferordentlichen Mitglied ber Afademie der Inschriften. Er ftarb den 12. Oct. 1719. æt. 46. an einem Geschwur in den Eingeweiden. Db er gleich gutmuthig, fanft und friedliebend war, fo machte ihn doch fein pedantischer Stolt, ba er alle andere Bis fenschaften auffer feinem Sach verachtete, feine unfluge Frenmir thigfeit und Unbestandigfeit verhaft. In ber griechischen Sprace geigte er seine vorzügliche Starte; daben war er ein guter Rritis fer und gatinift. - - Schriften: Historia critica Homeri. Francof. 1696, 8. (3 gr.) unter bem Namen Neocorus. Er zeigt barinn viele Belefenheit und Gelehrfamfeit; aber weil er, wie er felbft fagte, ju febr damit geeilt hatte, so achtete er es nicht febr. -Bibliotheca novorum librorum a mense Aprili 1697. usque ad finem anni 1699. Trai. 1700. V. 8. Beinrich Sife, nachmaliger Prof. hebr. L. zu Cambridge, arbeitete baran. - JAMBLICHI de vita Pythagoræ liber, gr. & lat. c. n. Amst. 1707 4. gut fritisch. -SUIDE Lexicon gr. & lat. c n. Cantabr. 1705. III. fol. (20 26/r.) Er gerieth barüber mit Gronov in einen fritischen Streit. -ARISTOPHANIS Comœdiæ XI. gr. & lat, c. n. Amít, 1710. fol.m. (10 Thir.) Die vorzüglichste Ausgabe. - Novum Test, gr. MILLI variantibus lectionibus auctum & meliori ordine dispositum. ib. 1710. fol. (8 Thir.) Lips. 1723. fol. - Tr. de verbis Græcorum mediis &c, Lugd. B. 1717. 8. Lipf. 1733. 8. grundlich. - Mehrere Abhandlungen in Grævii und Gronovii Thes. Ant. o)

Gerhard van Mastricht, geb. 1639. zu Coln. Er wurde Dock. iuris, Antecessor und Professor zu Duisburg; zulett Syndiscus zu Bremen, wo er 1721. æt. 82. starb. Er war ein gelehrter Jurist, Philolog und Historiser. — Schriften: Hist, iuris ecclesiastici & pontificii s. de ortu, progressu, incrementis, collectioni-

e) Hist. Bibl. Fabr. P. III. p. 249. — CHAUFEPIÉ h. v. — Hist. de l'Acad. des Inscr. T. III. p. 48. — SAXII Onomast. T. V. p. 477 sqq. — Miceron. 2 Eh. p. 110-118.

bus, auctoritatibusque iuris eccles, Duisb. 1676. 8. Amst. 1711. 8. (16 gr.) nicht vollständig genng. — Nov. Test. gr. c. v. lect. uns ter den Buchstaben: G. D. T. M. D. (i. e. Gerhardus de Traiecto Mosæ Doctor) Amst. 1711. 8. Die prächtigste und correcteste Hands ausgabe. Die Varianten sind aus Mills Ausgabe. — Bibliothecæ Duisdurgensis & Goorianæ catalogus Duisd. 1685. fol. — Canon S. Scripturæ secundum seriem sæculorum N. Test. collectus notisque illustratus. p) Sein Bruder

Peter van Mastricht, geb. 1630. zu Edln; lehrte zu Franks
surt an der Oder, hernach zu Duisburg, zulest zu Utrecht als
Prof theol. und starb den 10. Febr. 1706. — Man hat von ihm:
Novitatum Cartesianarum gangræna s. Theologia Cartesiana detecta.
Amst. 1677. 4 (1 Thir. 12 gr.) — Theologia theoretico-practica.
ib. 1715. 4. (4 Thir. 12 gr.)

Johann Mill, geb. 1645. zu Shapp. Er studirte zu Orford; wurde Kaplan ben K. Carl II. und starb den 23 Jun. 1707. —— Er gab das griechis. neue Testament sehr schön mit überhäusten Basrianten heraus. Oxon. 1707. fol. Küster ließ die Ausgabe nachsdrucken, und vermehrte die Anzahl der Varianten: N. Test. gr. denuo recensuit, meliori ordine disposuit novisque accessionibus locupletavit Lud. Küster. Amst. 1710. Lips. 1723. fol. Mastricht hat die wichtigsten in seine Handausgabe (Amst. 1711. 8.) übergetragen. q)

David Mill, geb. den 13. Apr. 1692. zu Königsberg. Hier studirte er, und begab sich nach Hollaud. Zu Utrecht legte er sich unter Keland und von Alphen, nehst der Theologie, besonders auf Sprachwissenschaften. An Kelands Stelle wurde er 1718. Prof. L. orient. und 1727. Professor der morgenlandischen Alters thümer, auch 1729. der Theologie. Er starb als erster Prof. theol. deu 22 Mai 1756. æt. 65. Er war in der orientalischen Litteratur sehr ersahren. — Schriften: Catalecta rabbinica. Trai. 1728. 8. (12 gr.) — Miscellanea sacra. Amst. 1754. 4. — Dissertat. selectæ

p) Koenig Bibl. V. & N. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 374-36. — Paquot Memoires T. VI. p. 372-375. — Juglets Beptr. jut jurift. Biogr. 1 Th. p. 328-340.

q) Cf. Wood Athenz Oxon. T. II. p. 977. — CHAUFEPIÉ h, v. — SAXII Onomaft. T. VI. p. 113.

varia S. litterarum & antiquitatis orientalis capita illustrantes. Lagd. B. 1743. 4. (I Ehlr. 12 gr.) — Vet Testamentum ex versione LXX. Interpr. secundum exemplar Vaticanum. Amst. 1725. II. 8. (2 Ehlr. 8 gr.) 2c. r)

Anton Maria Salvini, ein Abt von Florenz, aus einer ars men abelichen Familie geburtig. Er lehrte zu Florenz die grieche sche Sprache, wo er ben 16 Mai 1729. zt. 76. ftarb. — Er übersetzte ben Somer und Oppian ins Italienische. — Schrieb auch eine Abhandlung de Deo Priapo.

Peter Wesselsing, ein berühmter hollandischer Krititer, schrieb: Observationum variarum Lib. II. Amst. 1728. 8. — Probabilium liber singularis. Franck. 1731. 8m. — Edirte Ed. Simsonis Chronicon ab exordio mundi — A. Chr. LXXI. cum accessionibus & animadvers. I.ugd. B. 1719. II. fol. (6 Thr.) fol.m. (8 Thr.) — Veterum Romanorum itinera s. Augustini itinerarium c. n. Simleri. Amst. 1735. 4m.

Franz Wofen, geb. 1685. zu Navin in Pommern; studirte zu Nostot, Halle und Leipzig; wurde ansangs Convector am Gynsnassio zu Stettin; 1724. Pros. extraord. philos. zu Leipzig; 1727. Pros. LL. orient. zu Wittenberg; 1728. Leientiat, und 1732. Doctot der Theologie. Er starb den 18 Febr. 1732. — Schriften: Meditationes privatæ theol. philol. philos. crit. ad varia S. Scripturæ loca. Lips. 1716. II. 4. — Pietas critica, quæ V. & N. Test. textum grammaticum integritati vindicat. Witteb. 1718. II. 4. — Annotat. exeg. in Proph. Haggai. Lips. 1719. 4. — Textus hebr. ad enallagis liberatus. ib. 1726. 4. — Enallagæ e N. Test. gr. textus exterminatæ. ib. 1730. 4. — Stromata Apostolica. Lips. 1722. 4. — Moses harmonicus s. Harmonia V. & N. Test. Lips. 1730. 4. (30 fr.) — Biblioth. theol. philos. historica. ib. eod. 4. (36 fr.) — Selecta sacra. — Harmonia V. & N. Test. &c.

Thomas Wopken, ein hollander, schrieb: Lectionum Tullianarum s. in opera quædam Ciceronis philosophica animadversionum crit. Lib. III. Amst. 1730. 8m. (18 gr.)

r) Cf. Das R. gel. Europa, 7 Ch. p. 555 - 563, 9 Ch. p. 246 fq. - Sa-xii Onomast. T. VI. p. 301 fq.

# Archavlvaen

#### des achtzehnten Jahrhunderts.

Benedict Bacchini, geb. ben 31. Aug. 1651. gu Borgo St. Donnino im Mobenefischen. Er trat 1668. in ben Benedictis ner : Orben und predigte mit vielem Benfall. Bulett flubirte er wegen schwacher Gefundheit in der Stille, und ftarb als Abt von St. Columban in Bobbio und als Titular Drofeffor ben I. Gept. 1721. tu Bologna. - - Unter feinen vielen Schriften find ju merten: Ein gelehrtes Journal in italienischer Sprache, 1686-1697. (Giornale de Letterati) Parmæ & Mutinæ, IX. 4. - Tr. de sistrorum figuris & differentia, in GREVII Thes. antiquit. rom. T. VIII. p. 407. - Briefe iu ital. Sprache, 1738. 4. baben fein Leben, welches er auch felbst in lat. Sprache beschrieb zc. 8)

Anfelm Banduri von Ragufa , ein Benedictiner und Bibliothetar bes Großbergogs von Floreng, auch Mitglied ber t. Afademie der Inschriften ju Daris; ftarb 1743. - - Schriften: Imperium orientale f. Antiquitates Constantinopolitanæ. Par. 1711. II, fol. (30 Thir.) fol.m. (36 Thir.) Venet. 1729. II. fol. - Bibliotheca nummaria f. auctorum, qui de re nummaria scripserunt. Hamb, 1719, 4. (1 fl. 15 fr.) Par. 1718. II. fel. (20 Thir.) -Numifmata imperatorum rom, a Jul. Casare ad Valentinianum. Antw. 1718. Il. fol. Daben feine B. nummar.

Bottlieb Siegfried Bayer, geb. ben 6 Jan. 1694. gu Ronigsberg. Er ftubirte bier, ju Dangig, Berlin und Leipzig; wurde anfangs Bibliothefar der altstadtischen Rathebibliothef gu Ronigsberg; hernach Conrector, und 1721. Prorector der Rathes dralfchule dafelbft; gieng 1726. als Professor der griechif. und ros mischen Alterthumer nach Petersburg. hier lernte er noch die chinefische und andere afintische Sprachen. Er follte 1731. als Pros feffor ber Beredfamkeit nach Salle fommen; aber man gab ibm fatt ber Entlaffung eine ansehnliche Bermehrung feiner Befoldung. Er

s) FABRONI Vitz &c. Vol. VII. p. 182-223.

<sup>4)</sup> Cf. Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 248 fqq. - Sein Eloge &c. par FRE-BET, ju ber Hift. de l'Acad. roy. des Infer, T. XVI. p. 348-855. -SAXII Onomast. T. VI. p. 166.

ib. 1727. 4. c. fig. — Codex constitutionum, quas summi Pontifices ediderunt &c. ib. 1729. fol. y)

Vicolaus Franz & aym, ein Romer, in der Rufik und im Munzwesen trestich erfahren. Er hielt sich zulet in Engestand auf, und starb 1729. æt. 50. zu London. — Man hat von ihm Thesaurus Britannicus &c. Lond. 1719. 20. IL 4. c. sig. Ist eigentlich der Ansang seines grössern Werks, darinn er die griechische und römische Alterthumer, die sich in Engestand besinden, beschreis ben wollte.

Johann Sarduin, (Hardouin) geb. 1646. gu Duimper in Bretagne. Er trat in feinem 16ten Jahr in den Jesuiterorden; legte fich nebst der Theologie auf die Geschichte, Rumismatit mb auf die gelehrte Sprachen. Man bewunderte zwar feine groffe Belebrfamkeit, aber man verlachte feine Eraumerepen, nach meb chen er bebaupten wollte, alle Berfe ber alten Rirchen und Profes Scribenten fepen von den Monchen im 13ten Jahrhundert verfakt und untergeschoben worben. Dur bie Schriften bes Cicero, bes altern Plinius Naturgeschichte, Virgils Georgica, Boragens Satnren und Briefe zc. nahm er endlich aus. Zuerft entwickete er dieses lacherliche Spftem in seiner Chronologie retablie par les medailles. Aber er wurde von la Croze, Bierling, Jerig 2c. grundlich widerlegt; und felbft die Jefuiten nothigten ibn gum Miberruf. Doch fchamte er fich feiner Grillen nicht, und gantte fich in allem Ernft berum. Er ftarb ben 3 Gept. 1729. æt. 82. - - Schriften: PLINII Hist. naturalis c. n. in usum Delph. Par. 1685. V. 4. auct, ib. 1723. III. fol. Eine Bauptausgabe, Die man sehr hoch schätt. — Themistii Orationes XXXIII. gr. & lat. c. n. v. ib. 1684, fol. - Tr. de nummis antiquis coloniarum & municipiorum. ib. 1689. 4. (1 Thlr.) - Chronologia ex nummis antiquis restituta s. Numismata sæculi Constantiniani, ib. 1696. 4. - Chronologia Vet. Testamenti nummis antiquis illustrata. ib. 1699. 4. -PETAVII opus de doctrina temporum; auct. Antw. 1705. III. fol. - Comment. in Nov. Test. Amst. 1742 fol m. (10 fl.) - Conciliorum collectio regia maxima f. Acta conciliorum & epittolæ Decre-

y) Miceron. 20 Ah. p. 161 - 177. — Hift. Bibl. Fabr. T. VI. p. 364 sq. — Sax11 Onomak. T. VI. p. 609 sqq. — Sein Leben von Dominica-Sontanini. 1755. 4. — Jöcher 1. c.

tales ac constitutiones summorum Pontisicum &c. ab A. 34-1714.

1987. & lat. Par. 1715. XII. fol. curante Nic. Colevi. Venet. 1728.

XX. fol. (140 Lbs.) ib. 1733. XXIII. fol. (200 Lbs.) — Opera seria &c. Hages 1733.

fol. (12 Lbs.) — Apologie d'Homere. Par. 1716. 12. Dagegett schrieb Anna Dacter: Homere desendu &c. ib. eod. 12. — Prolegomena ad censuram veteram scriptorum. Lond. 1766. 8. — Biele Abhandlungen in den Mem. de Trevoux, im Journal des Scavans &c. z)

Vicolaus Beder, ein Schweb, schrieb: De argento Runis s. litteris Gothicis insignito. Lips. 1703. 4. c. sig. — De nummis Runicis. ib. 1704. 4. — Nummi aliquot ex argento præstantissimi, Suecici & Danici, ib. 1706. 4. c. sig. &c.

Bobann Georg Reygler, geb. 1689. ju Thurnau, einer bem Grafen bon Giech gehörigen Stadt, ben welchem fein Bater Rath war. Er ftubirte ju halle, nebft ber Philosophie, bie Jurise prudent, untersuchte aber nebenber die Alterthumer feines Baters landes. Man übertrug ihm bernach die Erziehung ber jungen Grafen von Gicch , mit welchen er 1713. nach Salle jurud fam. Er begleitete fie auf ihren Reisen nach holland, und bielt fich bes fonders ju Utrecht auf. hier machte er Freundschaft mit Reland, ber ihn ermunterte, die deutschen Alterthumer zu forschen. Er befuchte ferner mit feinen Grafen die vornehmften Stabte in Deutschland , Frankreich und in den Riederlanden. Ueberall fame melte er Materialien ju Ausarbeitung feines gröffern archaologis ichen Wertes. Der erfte hannbverische Staatsminister von Bernes dorf zog ihn wegen Erziehung seiner Enkel nach Sannover. Rachs bem er fich hier 2 Jahre aufgehalten hatte, fo erhielt er bie Ers lanbnif, 1718. nach Engelland zu reifen, feine Renntniffe zu erweis tern. Bu London wurde er unter Die Mitglieder ber f. Gocietat aufgenommen. Rach feiner Ruckfunft trat er 1719. mit den juns gen herren von Bernsborf die Reifen an burch Dber Deutschland, Die Schweiz, Italien, Ober : Ungarn, Bohmen und burch bas ubris

z) Baillet. T. II. p. 273. — Chaufepie h. v. — Morhofil Polyhift. T. I. p. 890 fq. 972. — Banduri Bibl. nummar, p. 194-207. — Saxil Onomast. T. V. p. 320-327. — Miceron. 6 Ch. p. 349-388. (Dritter Band.)

ge Deutschland; auch 173%, durch Lothringen : Frankreich , Engel land und Solland. Roch begleitete er ben flingern Brubet von feinen Eleven-nach Lopenhagen und Regensburg. De trug man bem Beugler, deffen Ruhm fo fehr andgebreitet war, die ansehnlich Ren; und eineraglichften Bebiemitigen an; aber er fonnte fich me antichlieffen, feine liebenemurdige Cleven ju verlaffen. Gie forge sen burch anftanbige Leibrenten für feinen reichlithen Unterhalt; fle vertranten ibm die Aufficht über ihre: Bibliothet, über bas Dung und Naturaliens Cabinet , und über die Berwaltung ihrer bauslichen Angelegenheiten. Er ftarb ploglich ben 21. Jun. 1743. auf dem Landgut Stintenburg , und wurde im Bett tod gefunden. - -Schriften: Tr. de Dea Nehelammia, numine veterum Walachoren topico. - Bon der geheiligten Miffel der Druiden. - Antiquitates selecte septentrionales & celticæ, Hannoveræ. 1720. 8. c. fig. (1 Thir.) - Er verbefferte und vermehrte 1728, des Schedius Mert de Diis Germanorum. - Reueste Reisen burch Deutschland, Bohmen , Ungarn, Die Schweig , Italien und Lothringen. Sannes ber. 1740. 4. Gine neue Ausgabe besorgte Gottfr. Schine, Rector am Collegio in Altona, fein vertrauter Freund, ib. 1751. 4. Reuefte Ausgabe bon Gottfr. Schulze, Doct und Prof. in Hamburg, ib. 1778. Il. 4m. mit Rupf. (10 fl. 30 fr.) sehr lefens: wurdig. Hollandisch, Amst. 1753. IV. 4. a)

Christian Sigmund Liebe, geb. den 26. Jul. 1687. 38 Frauenstein in Meisen. Er studirte zu Leipzig, und wurde des selbst Besperprediger an der Paulinerkirche. Er kam 1721. nach Gotha, die Prinzen zu unterrichten; reis te 1722. auf Rosten und Besehl des Herzogs nach Holland, Engelland und Fraukreich; wurde nach seiner Auckunst Munz: und Cebinets: Setretär und Antiquar zu Gotha. Er starb den 7. Apr. 1736. — Schreften: Gotha numismatica. 1730. fol. Amst. (10 Thir.) solm. (15 Thir.) Sein Hauptwerk. — Lebensbeschreibungen der vornehmsten Pheoslogen, die 1530. den Reichstag zu Augsburg besucht. Gotha, 1730.

4. (4 gr.) — Juliani Cæsares &c., ib. 1736. 8. (12 gr.) vom Pros. Seusinger vollendet. — Seine Briefe an la Croze siehen in Thesauro Lacroziano. T. I. p. 237-252. b)

a) SAKII Onomast. T. VI. p. 287. fq.

b) Cf. SAXII Onomaft. T. VI. p. 289 fq.

# 23. Anfang & Zonigang b, Gelehrfamt. 499

Scipio Maffei, ein gelehrter, italienischer Martgraf, geb. ben 1. Jun. 1675, ju Berong. Er hatte groffe Meigung zur Dichts tung; mar Mitalied bar Arfabifden Afabemie gu Rom, und ber Alorentinifchen della Crusca; Diente im Spanifchen Succeffionstrieg in Italien und Deutschland; errichtete 1725. 311 Verong eine ger lebute Gefellichaft, Die fich alle Donnerstage in feinem hause personmelse, und theologische, philosophische und fritische Aufe fate porlas. Er machte noch 1737. eine gelehrte Reife nach Krank reich eineb farb ben 12. gebr. 1755: ju Berong. - Genriften; Historia diplomatice, Mantue. 1727: 4. in itglienischer Sprache. - Verona illustrata, Veronæ. 1732. II. fol, 1734. IV. 8m. (526/r. 12 ar.) - Museum Veronense. Veronæ. 1749. fol. c. fig. Ein ffarfes Enpolement ju Muratori. - Della scienza chiamata cavalleresta Lib. III. Roma, 1710, 4. - Cassiodori complexiones in epistolas & Acta Apostolorum & Apocalypsin &co, Floreut. 1721. 8. (18 gr.) - Hift, theol, doctrinæ quinque primorum fæc, de gratia div. libero arbitrio & prædestinatione. (italienisch) Trident. 1742. 8. Francof. 2756. fol. (6 fl.) moburch er-feinem Rubm schabete. - Origines etenfem & latina, Lipl. 1731. 4. (20 fr.) - Einige Streitschrife ten gegen den Ramler Dfaff, wegen der Fragmente bes Bres naus; Briefe ic. c)

Paul Alexander Maffei, ein Patrizier von Bolaterra und Archaolog. — Schriften: Domenico de Rossi Raccolta di flatue antiche e moderne &c. Roma, 1704: fol.m. sehr prachtig. — Ej. Gemme antiche figurate &c. ib. 1709. IV. 4. — Vits di S. Pio V. Sommo Pontifice &c. Venezia. 1712. 4. &c. d)

Jacob Benedict Martin, ein gelehrter Benedictiner von der Congregation des heil. Maurus, starb 1731. zu Paris. ——Man hat von ihm: Explications sur les endroits difficiles de l'Écriture S. Paris, 1731. II. 4. (5 Thlr. 16 gr.) — La religion des Gauloie. ib. 1728. II. 4. Amst. 1750. II. 4. (7 Thlr.) darinn wunders bare Nadjrichten vorfommen.

c) MENKENIORUM Bibliotheca doctorum militum. p. 282-284. — Hift. de l'Acad. roy. a Paris. T. XXVII. p. 228-241. wo man fein Eloge liest. — FABRONI Vite &c. Vol. IX. p. 38-168.

d) Banduri Bibl. aummaria: p. 186-188. — Freytag Apparatus litt. T. III, p. 289 fq. — Saxii Onomast. T. VI. p. 57.

Bernhard von Montfaucon, (Montefalconius) geb. bet 17. Jan. 1655. auf bem Schlof Soulage in Languedoc, and it nem alten abelichen Gefchlecht. Er that anfangs als Cabet Rried Dienste; trat aber, nach bem Sob feiner Meltern, 1675. in ben 80 nebictinerorden bes beil. Maurus. Er that fich balb durch feine Gelehrsamfeit hervor, bag man ibn nebst Job. Lopin und Ant. Durget mablte, die Ausgabe der griechischen Bater ju beforgen. In biefet Abficht reif'te et 1698. nach Stallen, bie Sanbidriften in ben Bibliothefen zu bergleichen. Go lang er fich zu Rom af hielt , beforgte er als General : Procutator die Angelegenheiten fo nes Orbens. Er fam 1701. nach Paris jurud; wurde 1719. an ferordentlich als Mitglied in die Afabemie ber Inschriften aufe nommen , und ftarb den 21. Dec. 1741. in der Abten St. Germin des Pres zu Baris. Er lebte febr mafig ; batte ein groffes 66 bachtniff, und war in ben Alterthumern und in ber Pritif febt at fabren. - - Schriften: Diarium Italicum f. monumentorum veterum, bibliothecarum, museorum &c. notitiz singulares. Pais. 1702. 4. (4 Thir.) Englisch durch Joh. Benly, Lond. 1725. Al. Enthalt wichtige Nachrichten. — Analecta græca hactenus non edita. 1688. 4. mit einer lat. Ueberfetzung und mit gelehrten 90 merfungen. - ATHANASII opera, gr. & lat. c. n. ib. 1698. V. fol. (45 Thir.) - Nova collectio patrum & scriptorum græçor. Infebii. Athanasii & Cosmae, gr. & lat. c. n. ib. 1706. II. fol. (12 36t.) - Jo. Chrysostomi opera, gr. & lat. c. n. ib. 1718 - 38. XIII. fol. (50 Thir.) — Hexaplorum Origenis quæ supersunt, ib. 1713-11. fol. (20 Thir.) - Bibliotheca Coisliniana, olim Seguieriana, ( Manuscriptorum græcorum, quæ in ea continentur, descriptio, ib. 1715. II. fol. (10 Thir.) - l'Antiquité expliquée & représentée = figures, ib. 1719-1722, X. folm. c. fig. Supplementa, ib. 1724. V. fol.m. (160 Thir.) lat. und frangofifch mit vielen Rupfern. Daba merte man: Montfaucons griechische und romische Alterthuma in die Rurge gebracht von Job. Jac. Schan, mit Anmerkungen von Joh. Sal. Semler. Nurnb. 1757. fol. mit Rupf. (8 fl.) auch lateinisch, ib. eod. sol mit Rupf. und 1763. fol. mit 150 Rupfertafeln. (15 fl.) Diefes und das folgende Bert find fur bie Mythologie und fur Die griechische Litteratur aufferft wichtig. -Palæggraphia græca. Patif. 1708. fol. (10 Eblt.) Bos Mabillon a feiner Diplomatit fur bas lateinische Bach gethan batte, bas that

hier Montfaucon für das griechtsche. — Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, ib. 1739. II. fol.m. (16 Thlr. od. 22 fl.) Monumens de la monarchie Françoise. ib. 1729-33. V. fol. mit Rups. (50 Thlr.) — Mehrere gelehrte Abhandlungen in den Mem. de l'Acad. des Inscript. e)

Johann Vicolai, geb. 1665. zu Ilm in der Grafschaft Schwarzburg. Er studirte zu Jena, Helmstädt, Leipzig, Mars durg und Giessen; murde 1702. Prof. antiquit. zu Tübingen, und starb den 12. Aug. 1708. unverehligt. — Schristen: Tr. de sepulchris veterum Hebræorum. Amst. 1705. 4. (1 Thlr.) — De ritu antiquo & hodierno Bacchanaliorum Helmst. 1679. 4. (4 gr.) — De luctu Græcorum. 12. — De luctu christianorum. Lugd. B. 1739. 12. (8 gr.) — Antiquitates ecclesiasticæ. Tub. 1705. 12. (6 gr.) — Tr. de siglis. Lugd. B. 1703. 4. (1 Thlr.) — Notæ ad Sigoniu Lib. de rep. Hebræorum. ib. 1702. 4. (2 Thlr. 12 gr.) — Notæ ad Cunæi lib. de rep. Hebræor. ib. 1703. 4. (1 Thlr. 12 gr.) — Tr. de synedrio Aegyptiorum. ib. 1708. 8. 1711. 8. (1 Thlr.) — Annotat. ad Corn. Bertrami Politiam iudaicam, ex Biol Sigeb. Haver. campii. Lugd. B. 1740. 8m. — Mehrere antiquarische Abhands sumgen. f)

Christian Schlegel, geb. 1667. zu Saalseld. Er studirte zu Jena nebst der Theologie die Geschichte; wurde hernach Antis quar und Biblioshefar ben dem Grasen von Schwarzenburg; hers nach Secretar und Antiquar ben dem Herzog von Gotha; endlich Distoriograph der Herzoge von Sachsen Ernestinischer Linie, auch Mitglied der k. Societat zu Berlin, und starb 1722. — Schristen: Biblia in nummis, deutsch, Jena, 1703. 4. (21 gr.) — De nummis antiquis Gothanis, Altenburg. Salseld. Isenacensibus &c. IV. 4. (1 Thr.) — Lebensbeschreibung der Dresdner Superintendens ten. Dresden, 1697. 8. (12 gr.) — Initia reformationis Codurgensis in vita Joh. Langeri. Gotha, 1722. 4. (30 fr.) — Bericht von dem Leben und Tod Caspar Aquisa. Eisenach, 1737. 4. (1 st. 45 fr.) — Hist. vitæ Ge. Spalatini &c.

f) Bocks Gesch, ber Univers. Lubingen p. 177 fq. — Meuser Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 51 sqq.

e) Eloge &c. par Msr. Dz Bozz in Hift, de l'Acad. roy. des infer. T. XVI. p. 320-334. — FABRICKI Bibl, gr. Vol. XIII. p. 835-849. — SAKII Onomast. T. V. p. 290-293.

Johann Carl Schott, geb. 1672. zu Heibelberg. Er folgte seinem Vetter, Lorenz Beger, als Bibliothefar und Antiquar zu Berlin; gieng mit Ezechiel Spanheim als Gesandschafts: Secres tar nach Frankreich und Engelland; starb 1718. als Bibliothefar zu Berlin. — Schriften: Explication nouvelle de l'Apotheose d'Homere. Amst. 1714. 4. (16 gr.) — Explication d'une medaille enigmatique d'Auguste. Berlin, 1711. 4. (6 gr.) — Haupttugend eines Landesherrn in einem alten Stein vorgestellt. ib. 1717. 4. 24.

# Philologen

#### des achtzehnten Jahrhunderts.

Johann Seinrich Acker, sonst auch, wie er sich bistweilen nennt, Melisander, ein tresticher Philolog und Schulmann, war Rector zu Altenburg, hernach zu Audolstadt; legte aber sein Amt nieder und privatisirte. — Schriften: Narratio brevis de Jusio Pflugio. Altend. 1724. 8. (2 gr.) — Vita & testamentum Francisci Petrarchæ Rudolst. 1711. 8. und Appendix ad vitam & test. Fr. Petr. ib. 1712. 8. — Vita & fata Ge. Franzkii. Lips. 1714. 8. — Les ben Caspar Melissanders. Jena, 1717. und 1719. 4. — Hist. peanarum. Altend. 1726. 8. — Supplem. ad B. G. Struvii Bid. philos. Jenæ. 1714. 8. — Opuscula eloquentiæ, fasc. V. id. 1712-1717. 8. — Selecta poëtica. Rudolst. 1711. 8. — Hist, reformationis ecclesiasticæ tempore primitivæ ecclesæ. Jenæ, 1685. 4. ib. 1715. 4. — Deutsche Schriften ungebundener und gebundener Art. Leipzig, 1713. 8. 26.

Josia Barnes, geb. den 10. Jan. 1654. zu kondon, wo sein Bater ein Raufmann war. Er studirte zu Cambridge; wurd de daselbst 1678. ein Mitglied des Immanuelscollegium, und 1695. Professor der griechischen Sprache, in welcher er vorzüglich start war. Nebst dieser legte er sich auch auf die Geschichte seines Basterlandes. Er starb den 3. Aug. 1712. at. 58. und wurde zu hemmington beerdigt, wo ihm seine reiche Witwe ein Densmal errichtete. Sein Gedachtniss war größer als seine Beurtheilungstraft. Oft wurde er von der Schwärmeren zu lächerlichen Revnungen und Handlungen verleitet. — Schriften: Eurrpides Tragoed, XX. gr. & lat. c. n. Cantabr. 1694. fol. (10 The.)—

An Acreson &c. gr. & lat. c. n. ib. 1705. 1721. \$. (1 Thr. 12 gr.)

— Homen Ilias & Odyffea, c. scholiis. ib. 1711. H. 4. (10 Thr.)
Mile tritisch und sehon. — Geschichte R. Eduards III. 2c. in engs lischer Sprache. ib. 1688. fol. 2c. g)

Beinrich Jacob van Basbuysen, geb. ben 26. Det. 1679. in den Reuftadt Sanau, mo fein Bater, Walther, reformirter, bollandischer Brediger mar. Er flubirte ju Bremen , Leiben und Rranefer; wurde 1701. Prof. L. orient. & hist. eccles. an dens Gymnasio zu homau; 1703. Prof. theol. daselbst; 1705. reformirs ter Prediger ju Steinau; 1707. imeiter Pfarrer ju Banau, auch, nachdem er zu Duisburg die theologische Doctorwurde angenoms men batte, 1709. Prof. theol. & philol. am baffgen Symnafio; ferner 1712. Mitglied der f. Gocietat ju Berlin; 1716. befandiger Meeter, Prof. theel. L. orient. & hift. ju Berbft, wo er ben 29. Dec. 1758, farb. Er hatte in feinem Saufe feit 1709, eine eis gene orientalische Dtuckeren angelegt, in welcher er viele hebraische und rabbinische Schriften drucken lief. - - Schriften: Observationum facrar. Lib. I, de integritate S. Scriptura: Francof. 1708. 8. - Theologiæ didacticæ sciagraphia, Disput. XII. ib. 1709. 4. -Theol. elenchticæ sciagr, Disput, VI. ib. 1712. 4. - ABARBANELIS Comment, in Pentateuchum &c Hanov. 1710. fol. (3 Shir, 12 gr.) - Clavis Talmudica maxima. ib. 1714. 4. (1) ff. 30 fr.) ib. 1740. 4. (2 Thir.) - Systema antiquitatum hebr. Françof. 1715. 8. (6 gr.) - Mehrere Differtationen und Abhandlungen. h)

Johann Wilhelm von Berger, des Valentin Bergers, ber als Rector zu Halle in Sachsen 1675. starb, dritter Sohn, und des Reichshofraths, Joh. Seinrichs, füngster Bruder; war Professor der Beredsamkeit zu Wittenberg, kaiferlicher Rath, k. Polnischer und Rursächsischer Hofrath und Historiograph, und starb den 28. Apr. 1751. — Schriften: Dissertationes academicus varii argumenti. Witteb. 1717. 4. (18 gr.) — Stromateus academicus. ib. 1745. 4. ist eine fortgesetzte Sammlung seiner Dissertationen.

g) Chaufepie h. v. — Mornof. T. I. p. 1013 - 1038. — Saxti Onemast. T. V. p. 626. — Miceron. 10 Ch. p. 491 - 516.

h.) Goetten Gel. Europa, 2 Ab. p. 465 fqq. — Joechers Lexic. 110m Acctung verb. h. v. — Hift, Bibl. Fabr. P. VI. p. 103 fq. — SAXII Onomast. T. VI. p. 123 fq.

- Vita Schunzfleischtt. - Museum Jo. Gutt. De Bungun ex toummis, gemmis incisis exsculptisque, purvis signis, valis &c. Lipl. 1754. 8. So fam auch ein Berzeichnis von seiner schönen Bucher fammlung heraus. i)

Lambert Bos, geb. ben 23. Nov. 1670. ju Wortum in Briesland , mo fein Bater Rector mar. Er flubirte ju Francter, nehlt ber Theologie, befonders die griechische Sprache; wurde daselbst 1704. Prof. gr. L. und starb den 6. Jan. 1717. --Schriften: Exercitationes philol, in N. Test. Franck. 1700. 8. (18 gr.) - Ellipses græcze. Lips. 1748. 8. (50 fr.) cum observa. Schoettgenii, Bernholdi & Leisneri, Norimb 1763, 8m, (3 ff. opt ed. nachgebruckt, Habe, 1765. 8. (I fl.) Fur bas Studium ba griechischen Sprache unentbehrlich. - Antiquitates græce marie atticæ. Witteb. 1714, 12. (3 gr.) auct. a Leisnero, Lipl. 1767. S. (45 fr.) Franck. 1773. 8. - Vetus Testamentum ex versione LXX, interpr. secundum exemplar Vaticanum. Franck. 1709. II. 49. (6 Thir.) cura Breitingeri, Tiguri, 1727. FV. 4m. (10 2910) - Tho. Magistri Eclogæ &c. c. n Franck. 1608. 8. (12 ft.) opt. ed. cuta Jo. Steph. Bernard. Lugd. B. 1757. 8m. (1 Thk. 16 gr.) k)

Johann Friderich Breithaupt, geb. ben 8. Sept. 1639 zu Gotha, wo sein Bater, Johann, Rammerrath war. Et swifte zu Jena, Leipzig, Steffen und Heibelberg die Rechtsgelahrt heit, legte sich aber daben auf die hebrässche und rabbinische sitteratur; reis'te mit den Gothaischen Prinzen durch Deutschland und die Riederlande; wurde 1674. Hose und Justigrath zu Sung, auch hernach kaiserlicher Rath wegen der Dedication seines Joseph Gorson; privatisirte zulest zu Gotha, und starb den Hun. 1713. —— Schristen: Mornel Lib, de veritate rel. chisk. c. n. Jene, 1648. 8. (I Thr.) — Joseph ben Gorson Hisk ind. Gothæ, 1710. 4. (2 st.) Joseph, ein Jud aus Languedec, der diese südlische Geschichte schrieb, lebte im 10ten Jahrhundert.—R. Salom, Jarchi Comment, in lib. Moss, c. vers. lat. & not.

i) Joechers 1. c.

k) Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 155 fq. — VRIEMORT Athene Frience.
P. 723-727. — CHAUPEPIE h. v. — SAXII Onomast. T. V. I.
504 fq.

ib. 1713. 4. (2 Thir. 16 gr.) In Prophetas. ib. eod. 4. (2 Thir. 16 gr.) In lib. Josue - Cant. Cantic. ib. 1714. 4. (2 Thir.) 1)

Jacob Burkhard, geb. 1681. zu Gulzbach in der Obers pfalz, wo sein Bater, Ge. Christoph, Oberpfarrer war. Er studirte ansangs zu Jena und Helmstädt die Theologie, hernach zu Kasse unter Chr. Cellarius, und zu Leiden unter Perizon, Grosswov 2c. hauptsächlich die schönen Wissenschaften; wurde 1714. Prof. eloqu. zu Hildburghausen; 1727 Bibliothefar und Hofrath zu Wolfenbüttel, wo er den 23. Aug. 1753. starb. —— Schristen: Comment. de linguæ lat. in Germania per sacula. XVII. fatis. Hanov. 1713. L. (18 gr. oder 2 st.) Supplem. Wolfenb. 1721. L. (18 gr.) — Vita Herm. Buschii; ib. 1719. L. Ulr. Hutteni &c. ib. 1717. 23. III. L. (1 st.) — Hist Bibliothecæ Augustæ, quæ Wolfenbutteli est. ib. 1744. 46 lV. 4m. — Einige Programmen und einzelne Abhandhungen. — Musei Burkhardiani T. I. complectens Bibliothecam; T. H. Numophylacium. ib. 1750. 4. m)

Deter Burmann I. (ein Cohn frang I, der 1679, als Pros feffor der Theologie ju Utrecht farb; ein Bruder Frang IL der 1719. als Prof. theol. zu Utrecht ftarb) geb. den 26. Jun. 1668. au Utrecht. Er flubirte bier und zu Leiden; murde 1688. gu Utrecht Doctor ber Rechte; und nachbem er feine Reifen durch Deutschland und die Schweiz vollendet hatte, 1696. Prof. eloqu & hift. das felbft; daben lehrte er auch julczt bie griechische Sprache und die Staatsfunft. Rach Derigons Lod fam er 1715. als Prof. gr. L. hift. & elogu, nach Leiden , und farb den 31. Mary 1741. war zwar ein trefficher humanift, aber auch ein grober Banter, ber bie Satpre ju meit trieb, welches er in feinen Streitigkeiten mit le Clerc, Capperonier 20 jum Eckel bewieß. - - Schriff ten: Velleius Paterculus. Lugd. B. 1719. 8. ib. 1744. 8. -OVIDII Opera. Amst. 1727. 4m. - PHEDRUS. ib 1698. 1718. 1727. 4. Lugd. B. 1745. 8. -- PETRONIUS. Trai. 1709. 4. Amft. 1743. Il. 4. - Valerius Flaccus. Lugd. B. 1724. 4. - Quin-

<sup>1)</sup> Sein Leben vom Abt Breithaupt beschrieben, ebirte Leporin. 1725. 8.

m) Sein Leben von ihm felbst beschrieben, Wolfenb. 1757. 8. — Schmersahls neue Nachr. 2 Th. p. 197 sq. — Joechers Lexie. von Abelung verb. h. v. — Beptrag zur Gesch. der Gel. 4 Th. p. 1-24. — Renof. gel. Europa. 5 Th. p. 247-250. — Saxii Onomast. T. VI. p. 108. sq.

TILIANUS. 18. 1720. 4. Sehr schon und correct. — Surtonius. Amst. 1726. II. 4. — Lucanus. Lugd. B. 1740. 4. — Buchanani Opera. ib. 1725. II. 4. — Cunzi Epistolæ. ib. eod. 8m. — Poëtæ latini minores. ib. 1731. II. 4. — Sylloge epistolarum illustrium virorum, c. n. Amst. 1726. V. 4m. (20 Lhs.) — Poëmata. ib. 1745. 4. — Er seste auch Grævii Thes. antiquitatum & historiasum Italiæ, Siciliæ & adiacentium insularum sort. n.)

Deter Burmann H. des vorigen Bruder, geb. den 13. Da. 1713. ju Amfterdam, wo fein Bater, Frang II. bamals Prediger war. Er ftubirte gu Utrecht, nebst der alten Litteratur, die Rech te; wurde daselbst 1734. Doct. iuris; 1736. an Wesselings Stelle Profeffor der ichonen Wiffenschaften gu Franeter; 1742. eben fo p Amfterdam, und erhielt noch 1752. Die Aufficht über Die offentliche Bibliothef und uber bie lateinische Schulen. Er farb ben 24. Jun. 1778. auf feinem gandgut Gandhorft ben Maffenger. Gin groffer Philolog und Banter. - - Schriften : HENR. VALESII Domini d'Orce Emendationum Lib. V. & de Critica Lib. II. Amft. 1719. 4. - Nic, Heinsii adversariorum Lib. IV. Harlingæ. 1740. 4. - VIRGILII opera c. n. v. Amft. 1746. IV. 4. - PETRI LO-TICHII Secundi poëmata c. n. ib. 1754. II. 4. - P. BURMANKI maioris Poëmata Lib. IV. ib. 1745. 4. - Anthologia veterum latinorum epigrammatum & poëmatum s. Catalecta poëtarum lat. in VI. libros digefta c. n. ib. 1773. II. 4m. Der erfte Band fam fcon 1759. heraus; ber zweite, welcher erft 1773. folgte, enthalt Grab: schriften, vermischte Gedichte auf die himmelstorper, Jahrezeiten. Reitabtheilungen, Thiere zc. und Epigramme; alles mit gelehrten Anmerkungen erlautert. (Goett. gel. Ang, 1774. p. 466. fqg.) -ARISTOPHANIS Comoediæ XI. gr. & lat, c, n, Lugd, B. 1760. IL. 4. — CLAUDIANI opera Amst. 1760. 4. — Anti-Klozius. ib. 1762. 4 Eben to grob, als Blozens Anti - Burmannus. — Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium Lib. IV. c. n. Lugd. B. 1761. 8. -JAC. PHIL. d'ORVILLE Sicula, quibus Siciliæ veteris rudera 71luftrantur, Amst. 1764. fol. mit Rupf. - PROPERTII Eleg. Lib. IV.

p. 53-90. — SAXII Onomaft. T. V. p. 466-476.

c. n. v. Trai. 1780. 4m. wurde von Korenz Sanzen wollendet. - Orationes. Hague G. 1799. 4m. (3 fl.) 0)

Andreas Dacier, geb. ben 6. Apr. 1651. ju Caftres in Ober Languedor, wo fein Bater ein Abvocat und ber reformirten Rell gion zugethan war. Er findirte gu Saumur unter Tanaquel fas ber (le Fevre), ber eben bamals mit Unterweisung feiner Tochter Anna fich beschäftigte. Dief mar ber Grund gu ber innigften Freundschaft und nachmaligen 40 jahrigen Berbitbung benber He benden Schuler. Rach bes Lehrers Tob 1672. begab fich Dacier wieber gu feinem Bater, und von ba nach Paris, eine fchicfliche Beforderung ju fuchen. Der erfte Berfach wollte ihm nicht gelins gen. Erft nach einer zweiten Reife fand er Gelegenheit, burch feis ne Frennde: bem Bertog von Montauffer empfohlen ju werben ; der ihn ben den Ausgaben der giten Claffiter fur ben Damphin gebrauchte. Er henrathete 1683. feine liebe Arma und Mitfebules rinn. Beibe befannten fich 1685, zu Caftres gur tatholifchen Relis gion. Herauf erhielt Dacier 1500 Livres, miest 2000, Befoldung bom Ronig. Er wurde 1695. Mitglied der Afatientie Der Inscheife ten, auch hermach Secretar ben der franzöflichen Albademie, f. Rat binete Bibliothefar , und farb ben 18. Gept. 1722. æt. 71. an einem Salsgeschwar. Er und feine Gattime maren zu schwarmeris fche Berehrer des gelehrten Atterthums. - - Coriften: Sexti POMPEII FESTI & M. VERRII FLACCI de verborum fignificatione Lib. XX, c, n, & emend, in uf. Delph. Par. 1681. 4: auct. Amft. 1699. 4. - Oeuvres d'Horace en lat, & en frans. avec des remarques crie, & hist. Par. 1681 - 89. X. 12. bermehrt, ib. 1709. X, 12. am besten , Amft. 1726. X. 12. Wurde mehr getadelt als gelobt : baber fchrieb er: Lettre contenant quelques nouveaux eclaircissemens fur les oeuvres d'Horace. Paris, 1708, 12, - S. ANASTASIL SINAITÆ anagogicarum contemplationum in hexaëmeron Liber XII, c. n. gr. & lat. Lond, 1682. 4. — Reflexions morales de l'Empereur Marc-Antonin, avec des remarques. Par, 1691, II. 12. Amft. 1710. 8. Daran arbeitete auch feinte Gattinn. - La positique d'Aristo-TE &c avec remarques crit. Paris, 1602. 4. Amit. 1733. 8. trefs

<sup>9)</sup> Strodtmanns neues gel. Eur. p. 55 - 64. 5 2h. — HARLES Vitz philolog. Vol. I. p. 95 - 170. — Joechers Lexic. von Melung verb. h. v. — EMON. LUCII VRIEMOET Athenæ Frisiacz. p. 829 - 831. — SAXII Onomast. T. VI. p. 538 - 536.

Lich. — Vies des hommes illastres de Plytarque avec des remarques. Paris, 1694. 8. nur det erste Theil; hernach ib. 1721. VIII. 4. am bollständigsten Amst. 1735. X. 4. Diese und des Amsiocs Nebersehung stritten damals um den Borzug. — Les oeuvres d'Hippourate avec des remarques. Paris, 1697. II. 12. getren überseht. — Los oeuvres de Platon avec des remarques. ib. 1699. II. 12. sind nur einige Gespräche. — La vie de Pythagore, ses symboles, ses vers dores; la vie d'Hippoure & son comment. sur les vers dorés. ib. 1706. II. 12. — Le manuel d'Epictete avec des remarques. ib. 1715. II. 12. — Notes sur Longin &c. Par. 1689. 12. auch in Tollied. Trai. 1694. 4. p)

Johann Andreas Dang, geb. ben 1. Febr. 1634. gu Gunde baufen, einem Alcden ben Gotha. Er ftudirte gu Bittenberg, m hamburg unter dem berühmten Bogardi, ju Leipzig und Jena; wurde hier 1676. Abjunct der philosophischen Facultat; und nach bem er feine gelehrte Reise burch Deutschland , holland und Em gelland vollendet hatte, 1685. Prof. L. arient, auch 1713. Prof. theol. und farb den 20. Dec. 1727. In der bebraifchen Sprachlebre bat er manche Berbesserungen gemacht; nur fehlte ihm der shilosophische Scharffinn. - - Schriften: 1.) Litterator hebreochaldzus &c. Jenz. 1735. 4. (3 Thir. 12 gr.) darinn vorfommt: Litt, hebr, chald, 2.) Interpres ober ber bebr. Sontar. 2.) Manuductio ad hebr. linguam. 4.) Rabbinismus enucleatus. (.) Aditus Syrize reclusus. 6.) Paradigmata. Auch einzel in 8. und guerft Jenze. 1696, bernach oft gedruckt. - Compendium grammaticze hebr. chald. Jenæ, 1751. 8. (I fl. 45 fr.) sehr oft gebruckt. - Det rere grundliche Differtationen.

Arnold Draken borch, geb. den 1. Jan. 1684. zu Utrecht, mo sein Bater Secretär des Domcapitels war. Er studirte hier muter Gräv und Burmann, und wurde an des letztern Stelle 1716. Prof. hist. & eloqu. daselbsi. Er starb den 16. Jan. 1748. zt. 64. — Schristen: Sulius Italicus c. n. var. Trai. 1717. 4m. (4 Thir. 16 gr.) — Livius &c. c. n. var. Amst. 1737-46. VII. 4m. (30 Thir.) mit tressichen Anmerkungen. — Epistolæ &c. q)

p) Baillet. T. II. p. 272. — Chaupepié h. v. — Mornos. T. I. p. 869. 1005 fq. — Viceton. 3 Eh. p. 401-418.

q) Strodtmanns neute gel. Eutopa. 5 Kh. p. 65 - 73. - Ej. Elogium &c.

Carl Andreas Dufer, geb. 1670. ju unna in Westphalen, wo sein Bater, ein Jurist, Burgermeister war. Er studirte zu Francker, und wurde sehr jung Pros. eloqu. & hist. zu Herborn; kam 1704. dis Conrector an die Schule im Haag; 1716. als Pros. hist. & eloqu. nach Leiden, und starb den 5. Nov. 1752, æt. 82. — Er edirte mit Joseph Wassen Thucydidis Lib. VIII. de bello Peleponnes. Amst. 1731. fol. (12 Hole.) sehr schw. — Opuscula varia de latinitate JCtorum veterum. Lugd. B. 1711. 8. (1 Hole.) — Notæ in Livium, Aristophanem, Suetonium, Theophilum, Virgilium &c. 1)

Scorg Elieser Edzardi, geb. den 22. Jau. 1661. 38t - Damburg, wo sein Bater Esdra, unentgeldlich und ohne eine die sentische Bedienung anzunehmen, in den morgenländischen Sprakchen suntericht gab. Er studirte zu Siessen, Franksurt am Mann, und heidelberg; reis'te durch die Schweiz und durch Dentschriend; wurde ansangs Prof. gr. L. hernach LL. oriene, zu hamburg, wo er den 23. Jun. 1727. starb. — Er edirte Tr. Talmud. Berachot s. de benedictionibus & precidus lat. redditus & unnotat. illustratus. Hamb. 1713. 4. (12 gr.) — Avoda Sara Cap. I. s. de idalolatria, e Gemara Babylonica. ib. 1705. 4. Cap. II. ib. 1720. 4. (1 Shlr. 12 gr. ober 2 st. 30 fr.)

Jacob Elsner, geb. 1692 zu Saalfeld in Prenssen, wo fein Bater ein reicher Burger war. Er studirte zu Königsberg, wo er 1715. in seinem 23ten Jahr Courector an dem resormirten Collés zio, und Prediger ben dem Feldmarschall Grasen von Dohnta wurde. Er verließ aber nach 2 Jahren diese Bedienung, und reißte nach Holland, seine Remitnisse zu erweitern. Zu Leiden und Utrecht hielt er sich 4 Jahre auf; kam 1720. als Prof. theol. & Lorient. nach Lingen; nach 2 Jahren als erster Professor an das Joachinschaler Symnasium nach Berlin; wurde daselbst 1730. zweiter, und 1733. erster Prediger an der neuen Pfarrkirche; setz net Kirchenrath, Mitglied der k. Akademie und Otrector der philassozischen Klasse; Wistator des Joachinschaler Symnasii und Constmissor des Armendirectorii. Er starb den 8 Oct. 1750. an einem

per Joh Osterdyk Schachtium. Trai. 1748. 4. - Saxii Onomast. T. VI. p. 73 sq. - Joedjer l. c.

f) Ejus laudatie in SAXII Onomastico &c. T. VI. p. 3-47., ib. p. 467 fq.

hielgen Steber. - Geriftens Observationes facen in I. Tell. Trai. 1720. 13. IL. B: (2 Thie: 29 gr.) and. findio J. E. Stoscum. ·Trei. 1767+73:: III. 4: Sieisverhen mit nielem Benfall aufgenom men. - Die penafte Beschriebeng ber griechischen Shristen in ber Birki. Bertin / 1737. 47. II. 8. mit Aupf. (I fl. 45 fr.) Em nriechoscher Archimanbeit, ber nach Bartin fam, gab ibm su bip dem Buch gulage - Drebigten über ben Brief D. an bie Philipper. ib. 1743, 4 (28thr.) 20, 8). .

Jacob facefolaci, geb. den 4 fen. 1682. m Correglia im Genuefischen. Er ftubirte zu Padua seit 1704. und wurde hernach Brofeffer ber Dicketif am hafigen Seminario. Die ftarb er ben 26 Aug. 1769. - Geniften (im Haftifthen Seil): Ciceronis Lib. III., de officiis; de amigitia, de fanectute, Paray, 1720. unb 2747 8m. . Orationes X: the optimis fludies. ib. 1733. 8m. Link 2724; 8. (36. ft.); febr fcbn sud coveret, und Ome XXVI. Patav. 1767. & Lipfi 1751. 8m. (1. fl.) — Logica &c. Venet. 1750. R. - De Gyumialio Patavino Syntagm. XII. Patav. 1752. 4. - Fafti Gymnashi Patavini ab. A. 1260 13786. ib. 1757. III. 4 - Epistole lat, CXXXII, ib. 1725. 8m. - Assortes dialectica XI, &c. Venet. 1750. 8mc - Marri Nizorii dexicon Ciceronianum &c., anchen. Patavii, 1734. fol. — Auch hatte er chigen Antheil an Angun FORCELLINI, Lexico totius latinitatis, ib. 1771. IV. fol. - CALE-MINI Lexicon VII. linguarum, emend. auctum. ib. 1718. und 1726. II. fol. - Ortografia moderna Italiana. ib. 1721. und ed. VIII. 1742. 4. &c. (t)

Chriftin falfter, Conrector in Ripen, hernach ju Flends Gurg; schrieb: Questiones rom, f. idea historie litterarie Romanerum. Flensbertesb 8. (8 gt.) md. 1724. 8. leftuswardig. -Amognitates philologicae. Amst. 1/29-1732. III. 8m. ( I Ebir. 12 ar.) - Supplementum ad Fabri Thesaurum &c. Flensb. 1717. 

s) Gein flehen von Joh. Gottl. Wiener, in ber neuen Bremer Bibl. 1 8. p. 367 fq. - Das D. gel. Europa, 18 Th. p. 348 fq. - Saxii Onomest T. VI. p- 325 fq. - Joecher 1. c.

t) Cf. Fabroni Vitz &c. Vol. XI. p. 118-135. - Saxii Onomaf. T. VI. p. 761 - 664. - Bepirdge sur Bift, ber Gel. 1 2h. p. 53 - 88. -Noecher 1, c.

u) Cf. Saxii Onomak, T, VI. p. 298 fq.

. Ichann Nicolaus fund, 3ch. ben 29 Man: 1693. 30 Mar-Surg , mo fein Bater ein Moorat war. Er werbe 1793. gebrer ber girn Claffe am Babagugio, und 1729. Peef, eloqu; hift & polit, auch Bibliothefar ju Rinteln; farb ben 7 ffen. 1778. zt. 85. nachbem er fein Lehramt 30 Jahre lang Befleibet hatte. --Schriften: Tr., de origine lat, lingue, Gielle, 1720. 4 - De busritia lat. L. Marb. 1720. 4. (15 fr.) vermehrt unter einem affaes enginen Littl, ib. 1735. 41 (45 ft...) - De adolescentite int. L. fb. 2724. 4. (45 fc.) - De Wirlli seate lat, L. ib. 3724. 30. IL 4. (1 fl. 30 ft.) - De imminenti lut. L. senectute: ib. 1736. 4 (1 fl. 30 fr.) - De vegeta lat. L. senostute. Lemgov. 1750. 4 (2 fl. 30 fr.) - De inerti & decrepita lat, L, senectute. ib. 1750. 4. (2 fl.) - De stile lat exercitationes theter, ed. II. Gieffle , 1752. 8. (1 fl. 22 fr.) - De lectione elassicorum auctorum: ib. 1730. 49. 4. Pars II. 1763. 41 (1 fl.) - Differtationes acad: Lemgov. 1746. 8. (I fl. 15 fr.) - Selectize orationics attad. ib. 1748. 8m. (I fl.) &c. x)

Johann Gagnier, Prof. L. orient, zu Orford, übersette bes Joseph ben Gorion judisthe Geschichte, aus dem Nabbinisschen, mit gelehrten und guten kritischen Anmerkungen, Oxon. 1706. 4. (3 Ehli. 16 gr.) — Auch des Abulseda Buch von Muschammeds Leden und Thaten, aus dem Arabischen, ib. 1723. fol. (4 Ehlr.) — Schrieb la vie du Muhammed &c. Amst. 1732. II. 12. (1 Ehlr. 12 gr. oder 2 fl.) das er dem unter dem Namen des Grasen von Boulainvilliers zu Amsterdam, 1731. gr. 8. (3 fl.) herausgekommenen romanhaften Leben Muhammeds entgegensetze, und aus den besten arabischen Schriftsellern sammelte.

Johann Marthias Gefiner, geb. ben 9 Apr. 1691. auf bem ben Nurnberg gelegenen Anspachischen Dorf, Roth, wo fein Bater Prediger war. Unter 3. Brüdern war er der berühmtefte. Schon in seinem 11ten Jahr verlohr er seinen Bater, der ihm wenige Gludsguter hinterließ. Aber durch Fleiß und Wohlverhalten brachte er sich fort, und durch feine nicht gemeine Fähigkeiten sammelte er Kenntniffe, die feinen gelehrten Ruhm befestigten. Bu Jena, wo er seit 1710. die Theologie studirte, genoß er die

x) Bepfr. jur Hift. ber Gelahrtheit. 4 Eh. p. 267-272. — Zamberger und Meufel im gel. Deutschland. — Şaxii Onomuk. T. VL p. 326. — Joecher l. c.

worzugliche Bunft bes Bubbens, beffen Bibliothef the ben feiner Armuth febr zu Batten fam. Diefer berühmte Theolog brachte ibn 1716, als Courettot au bas Somnastum zu Beimar, wo er angleich eine Zeitlang Die herzogl. Bibliothef unter feiner Aufficht batte. -Rach 13 Jahren tam er 1728. ale Rector nath Anfrach . und .1730, als Rector an die Thomasschule ju Leipzig; endlich 1734. ale Lebrer ber Milologie, Beredfunteit und ber griechischen Gras de nach Gottingen. In der Rolge war er auch Bibliothefar, Jus spettor ber Schulen im ganeburgiften, und Borsteber bes philolonischen Semiparjums, bas nach feinem Rath errichtet wurde; und erhielt 1756. den Character eines Sofrathe. Er farb ben 3 Mag. 1761. et. 72. an einem Marasmus, und hinterlief den Rubm eis nes grundlichen und unermubeten Lehrers, eines eleganten Schrift ffellers und redlichen Mannes. Geine Sauptbemubung war , bas Studium der alten Litteratur ju erleichtern und zu verbreiten: --Schriftent: Inkitutiones rei scholasticas, Jenze, 1715. 8. (5 gr.) enthalt nubliche Bemertungen. - FABRI Thesaurus exuditionis scholafticæ, Lipf, 1715. II. folm, (8 Thir.) mit vielen Bermehrungen. - Novus thefaurus latinæ linguæ. ib. 1746 - 48. 1V. folm. (16 Shir. ober 24 fl.) - Lexicon manuale larinum. Halæ, 1775. 8m. (5 fl.) - Scriptores rei rusticæ veteres latini. Lips. 1735. IL 4m. (7 Thir.) - QUINTILIANUS de Institutione oratoria &c. ib. 1718. 4. - PLI-NII Epistolarum Lib. X. & Panegyricus c. n. ib. 1739. 8. - HRI-NECCII Fundamenta stili c. n. ib. 1743. 48. 56. 8. - LUCIANI opera, gr. & lat, c, n, Amst. 1743, III. 4m. (18 Ebir.) - Er und Bemfterbuis arbeiteten bier gemeinschaftlich. Seine Arbeit fangt an bon p. 525 im erften Tom. Datu gebort Car, Conr. Reizis Index verborum ac phralium Luciani s. Lexicon Lucianeum, Trai. 1746. 4. - Opuscula minora varii argumenti. Vratislavize, 1745. VIII. gm. (1 Thir. 8 gr. vber 2 fl.) in einem zierlichen, leichten, reinen Stil. - Chrestomathia greca f. loci illustres ex omnibus scriptoribus delecti Lips. 1755. 8. (56 fr.) Latine vertit ac notis illustrat. CAR. Jos. Bougine, Carolsruhæ, 1773. 8. (1 fl. 24 fr.) y)

y) Ich muß bier einen Drudfehler bemerken, ber bem inngeschiaten Seher jur Laft fallt; falt eieckas p. 3. follte eiecto illo stehen. Gin unbescheibener junger (vielleicht gedungener) Recensent in der A. D. Bibliothet, ber fich an mir reiben wollte, fprach mir beswegen brevi manu den Apf ab. So findisch und tasch urtheilte utcht die Frankfurter und Erlanger gel. Bettung.

— Chrekomathia Ciceroniana. oder auserlesene Stellen aus den Schristen des Cicero. Zelle, 1765. 8. (54 fr.) — Chrestomathia Pliniana, oder auserlesene Stellen aus des Plinii hist, nat. ib. 1766. 8. (1 st.) — Oeφώων "Anavra (Orphica) Orphei Argonautica, hymni, libellus de lapidibus & fragmenta c. n. Henr. Stenehani. Lips. 1764. 8m (2 st.) die vorzüglichste Ausgabe. — Biographia academica Goettingensis, ed. Jer. Nic. Eyring. Goett. 1770. Ill. 8. (3 st.) Sind Leichens Programme. — Isagoge in eruditionem universalem, ed. Jo. Nic. Niclas, Lips. 1774. II sm. (4 st. 30 fr.) ed. II. auct. & emend. ib. 1786. II. 8m. Aus Gestseres Borlesungen; sehr unterhaltend und lehrreich. z)

Germann von der Gardt, geb. den 15 Nov. 1660, 111 Mel le in Reftphalen. Er ftubirte ju Jena unter frischmuth, und an hamburg unter Efra Edzardi vorzüglich die orientalische Grea chen; ubte fich bernach ju Leipzig in dem von Unton und franke erofneten Collegio philobiblico in ber Eregefe; hielt fich ein Jahr 211 Dresben ben D. Spener', ju guneburg ben Sandhagen, und zulett wieder zu hamburg ben Bozardi auf; wurde 1688. Riblios thefar und Secretar ben Bergog Rud. August von Braunfchweig, ber ibn febr liebte; 1690. Prof. L. orient ju helmftadt; 1699. Probst Des Jungfernflofters auf bem Marienberge ben helmftabt; 1702. Bibliothefar; 1727. emeritus, und farb den 28 Rebr. 1748. Gin Domgraph , ber burch manche parabore Mennungen fich Geaner aus 10g. - Er pflegte die Gedachtnifttage ber Gelehrten, Die bie Riff fenschaften wieder emporbrachten , g. B. Reuchlins, Buttens ic. fewerlich zu begehen. - - Schriften : Ephemerides philologica. Helmst, 1696. 4. ib. 1703. 4. (16 gr.) - Acta concilii Constantiensis. Francof. 1700-1742. VI fol. c. fig. (10 Thir. ober 15 fl.) Sein Samtwert. - Hift. litterar. reformationis. ib. 1717. fol. (3 Shir.) - Aurora in Reuchlini senio. Helmst. 1719. 4. - Fundamenta hebr. linguæ. ib. 1707. und 1725. 8. (8 gr.) - Via in Chaldzeam. ib. 1708. 8. (8 gr.) - Elementa chaldaica &c hebraica &c.

<sup>2)</sup> Vita &c. per Jo. Aug. Ernesti in epistola ad Ruhnkenium; auch in bes Ernesti Opusc. orat. p. 305 sqq. — Vita &c. in Biographia acad. Goetting. Halz, 1768. 8. Vol. I. p. 244-276. n. Vol. III. p. 1-180. — Putters Bersuch einer Gelehrtengeschichte ber Univ. Goett. p. 63-65. — Saxii Onomast. T. VI. p. 239 sq. — Joecher 1. c.

<sup>(</sup>Dritter Band.)

arabicæ linguse ib. 1718. 4. (12 gr.) — Comment, in Johum, Lemgoviæ, 1723. fol. (5 fl.) — Antiqua litterarum monumenta. Brunsv. 1690. II 8. — Aenigmata prisci orbis. Helmst. 1723. fol. rar. — Hist. populi Israelis in Assyriaco existio. ib. 1728. fol. c. sg. (5 fl.) sehr rar. Er hinterließ eine Fortsetung seiner Hist. linux. resorm, in 16 geschriebenen Foliobanden; und Hist. Concilii Basileensis in 20 geschriebenen Banden, die in die Herzogliche Bibliothet nach Stuttgard kamen. a)

Theodor & a se, geb. 1682. zu Bremen, wo sein Bater, Corsnelius von Sase (Hasws) 1710. zt. 57. als Prof. theol. state. Er studirte zu Marburg, Herborn, Duisburg, Utrecht und Leiden; wurde 1707. Prof. philol. sacræ & human. litt. zu Hanan, und das solgende Jahr zu Bremen; 1723. Prof. theol. daselbst, und state den 25 Febr. 1731. Er war anch Mitglied der Asademie zu Bewlin. — Schristen: Tr. de Leviathan Jobi & ceto Jonæ &c. Bremze, 1723. 8. (20 fr.) nebst mehrern Abhndlungen, unter der Ausschrift: Dissertat. & observationum sacrar. miscellan. sylloge. Bremze, 1731. 8. (12 gr.) — Edirst Thesaurus novus theol. philol. s. Sylloge Dissertationum exeget. in V. & N. Test. locos. Lugd. B. 1732. II. sol. (12 Lbst.) — Supplem. ad Sagittaria Introd. in hist. sccles. Cap. 19-22. — Arbeitete auch an der Bibl. theol. Bremensi, und am Museo philol. theol. Brem. Dessen

Jacob Sase, geb. 1691. zu Bremen; war Prof. philos. mor. am dasigen Symnasio, und starb 1723. — Schristen: De Berytensi JCtorum academia. Halæ, 1716. 8. — De gentilium philosophis atheismi falso suspectis. Bremæ, 1716. 4. — De navibus Alexandrinis Apostolum in Italiam deportantibus. ib. eod. 4.

Matthaus Siller, geb. ben 15 Febr. 1646. zu Stuttgard. Er studirte zu Tubingen im Herzogl. Stipendio; wurde 1673. Respetent; 1678. Diaconus zu Herrenberg; 1685. Professor und Prediger zu Bebenhausen; 1692. Prof. Log. Metaph. & hebr. L. zu Die bingen; 1698. Prof. L. orient. & theol. extraord. auch Ephorus und Bistator der Schulen ob der Steig; endlich 1716. Abt zu Ko

a) Hist. Bibl. Fabr. P. II. p. 342-347. 351 sq. — CLEMENT Bibl. hist. T. IX. p. 352-355. — SAXII Onomast. T. V. p. 391 sq. — Rathless Gesch. jests. Ges. 1 St. p. 105-105. 4 St. p. 437-464. 8 St. p. 434-466.

nigsbrunn, wo er den 4 Febr. 1725. starb. — Schriften: Lexicon latino-hebr. — Onomasticum sacrum. Tub. 1706. 4. (1 Thlr. 16 gr.) Darinn die hebr. nomina propria etymologisch erklärt wers den. — Tr. de arcano Keri & Ketibh. ib. 1692. 8. (12 gr.) Sinnreiche Hopothesen von den Barianten der hebr. Bibel. — Institutiones linguæ sanctæ. ib. 1711. 8. (16 gr.) ib. 1760. 8. (1 fl.) — Hierophyticum. ib. 1725. 4. (1 Thlr. 20 gr.) Etymologische Erklärung der biblischen Pstanzen. Daben ist sein Leben. — Dissertationen. b)

Johann Seinrich Mai, des altern Johann Seinrichs Sohn, der 1719. als Prof. theol. zu Gieffen starb; geb. den 11 Maiz 1688. zu Durlach. Er studirte zu Giessen und Jena; reiste nach Kiel und weiter nach Danemart; wurde 1709. Prof. gr. L. & L. orient. zu Giessen; 1716. Prof. antiquit. Padagogarch und Inspector der Schalen in Oberhessen, und starb den 13 Jun. 1732. underehligt, nachdem er seine zahlreiche Bibliothet und sein Münzskabinet der Universität vermacht hatte. —— Schristen: Observationes sacræ in diversa utriusque Testamenti loca, Lib. IV. Ftancos, 1713. 1727. 8. (16 gr.) — Specimen linguæ Punicæ in hodierna Melitensium superstitis. Marb. 1718. 8. (2 gr.) — Notitia imperii Adiadeni. ib. 1726. 8. (2 gr.) — Er übersette ins Lat. des Jsace Abarbanel Præco salutis; des Rabbi Mose den Maimon Jura simbriarum, und des Lucians Tr. de longævis &c. mit Anmere Fungen. c) Dessen Bruder

Johann Burkhard Mai, geb. ben 4 Febr. 1652. zu Pforzs heim. Er studirte zu Wittenberg, wo er sich 6 Jahre ben Schurzs fleisch, hernach zu Frankfurt, endlich zu Giessen amschielt; wurde anfangs Prof. eloqu. und Bibliothefar am Gymnasio zu Durlach; mußte aber 1689. wegen der französischen Verheerung sein Vaters Land verlassen; doch behielt er seine Besoldung; kam 1692. als Prof. eloqu. & hist. an Mordoss Ctelle nach Riel, wo er den 6 Wob. 1726. starb. — Schriften: Comment, hist. de fatis domus Austriæ. Kilon. 1711. 4. (6 gr.) — Anleitung zur deutschen Redes Kunst. — Anleit. zur Staatskunst. ib. 1710. 8. (4 gr.) — Dissertas

b Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 44 fq - Bocks Gefc. ber Univerf. Tub. p. 136 fq.

<sup>+</sup> Hiff. Bibl. Fabr. P. V. p. 357. P. VI. p. 412 fq. - SAXII Onomast. T. VI. p. 126 fq.

tionen 26. — Ebirte Mornofix Dissertat, acad. & epistolus. Hamb. 1699. 4. — Ej. lib. de ratione conscribendarum epistolarum. Laibecæ. 1716. 8. d)

Johann Meyer, geb. 1651. ju Blomberg in der Graffchaft Lippe. Er follte ein Sandwerf lernen; entlief aber, aus Begierbe gum Studiren, gu Marefius, ber fur ihn forgte; befuchte bernach Die hollandische Universitäten; wurde 1684. Prof. theol. & L. orient. su harderwnt, wo er den 23 Apr. 1725. æt. 72. unverhenrathet ftarb, nachdem er 40 Jahre lang gelehrt hatte. Er befaß, befow bers im rabbinischen Rach, eine fostbare Bibliothek. - - Schrife ten: Fundamenta theologie. - Uxor hebrzea. - Uxor christiana s. Tr. de coniugio inter duos. Amft. 1688 4. (1 Thir. 12 gr.) - Chronicon Hebraorum maius & minus c. eius versione lat. commentaris & notis. ib. 1699, 4. (3 Thlr.) - Tr. de temporibus facris & fetis diebus Hebræorum, cum animadversionibus in Joh. Spenceri Lib. de legibus Hebræorum; ed. II. ib. 1724. 4. (2 Ehfr.) - Tr. de origine festorum & dierum, quos olim Judzi in terra Canaan, hodieque in exilio agitare consueverunt, cum animadversionibus in Maimonidem, ib. 1693. 8. (I fl.) - De sceptro Messie. - De templo Ezechielis, &c.

Caspar Veumann, geb. den 14 Cept. 1648. zu Breklau; studirte zu Jena; wurde in seiner Baterstadt oberster Pfarcez zu St. Elisabeth, Inspector, Prof. theol. am dassen Grunasso, auch Mitglied der k. Gocietät zu Berlin, und starb den 27 Jan. 1715. — Christen: Genesis & Exodus linguz sanctze. Norimb. 1696-1700. V. P. 4. (1 Thlr.) Ist ein hebr. Mörterbuch, aber nur dis auf den Buchstaden Vav. — Clavis domus Heder, reservas sanuam ad significationem hieroglyphicam litteraturze hebr. perspiciendam. Vratisl. 1714. 15. III 4. (14 gr.) zu hieroglyphisch! Eine hebräische Grammatik, in welcher er sogar die Figuren der hebr. Buchstaden sur göttlich erklärt, und hebr. Geheimnisse träumt. Loescher träumte ihm nach in seinem sonst lesenswürdigen Tr. de causis linguze hebr. — Trutina religionum. — Licht und Necht aus den Gounz und Festtags : Evangelien. Leipz. 1731. 4. (2 st.) — Trauers und Trauungsreden. Breslau, 1743. II. 4. (3 st.) is.

d) Saxii Onomaft. T. V. p. 296 fg.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 517

Stinrich Opin, (Opitius) geb. den'14 Mebr. 1642. ju Altens burg. Er ftubirte ju Jena und Riel, nebft ber Theologie, vorzugs lich die orientalische Sprachen; reiste in dieser Absicht nach holi land und Engelland; wurde 1672. Abjunct ber philosophischen Ras cultat zu Jena; hernach Prof. theol. L gr. & L. orient. auch Confis forialrath gu Riel, und farb ben 24 Jan. 1712. Ein gelehrter, frommer Mann , und ein Reind aller Bantereien. - - Schriften :' Græcismus facilitati sue restitutus &c. Lips. 1687. 8. (12 gr.) Er wollte barinn die Uebereinstimmung ber griechischen mit ben oriens taliften Sprachen eben fo zeigen, wie es Wasmuth ben ben mors genlandischen Dialecten versuchte; aber er machte fich mit feinen geswungenen Spielwerten lacherlich. - Syrialmus reftitutus, ib. 1601. 4. (16 gr.) - Chaldaismus Targumico - rabbinicus. Kilon. 1682. 4. (10 gr.) - Atrium linguæ fanctæ. Lipf 1687. 4. 1704. 4. (8 gr.) ib. 1769. 4. (45 fr.) mit einigen Anmertungen von C. Chr. Des genfolb, Diacomis an der Thomastirche zu Leipzig. - Lexicon hebrzo-chaldzo-biblicum. ib. 1705. 4. (2 Ehlr.) branchbar, bes fonders jum Analyfiren für Anfanger. — Biblia hebr. 1709. 4m. (8 fl.) mit groben Lettern, ziemlich correct. Er arbeitete 30 Stahs re baran.

Georg Raphel, geb. ben 10 Sept. 1673. zu Lüben in Schlesfien; studirte zu Rostof, nebst der Theologie, besonderst die gries chische Sprache; wurde 1702. Conrector zu Lünedurg; 1715. Pasffor an der dasigen Nicolaistirche; endlich 1725. Superintendent, und starb den 5 Jun. 1740. — Schriften: Annotat. philol. ex Xenophonte collectæ. Hamb. 1709. 8. (6 gr.) — Annotat. philol. ex Polybio & Arriano collectæ. id. 1715. 8. (12 gr.) — Annotat. in S. Scripturam ex Herodoto collectæ. Lüned. 1731. 8. (16 gr.) — Semicenturia annotationum philol. in N. Test. Rostoch. 1701. 8. — Die Runst Laube und Stumme reden zu lehren. Lüned. 1718. 8. (15 fr.) — Tr. de iure nat. contra libellum: Licht und Recht zc. ohne sich zu nennen.

Sadrian Reland, geb. den 17 Jul. 1676. ju Ryp, einem Flecken im Nordholland, wo sein Bater Johann damals Prediger war. Er studirte ju Amsterdam unter Franz und Surenhus; ju Utrecht unter Gräv und Leusden, Leideker und Wits; ju Leiden unter Spanheim und Mark 2c. nebst der Theologie die

prientalische Sprachen; wurde 1699, et. 24. Prof. philos. gu har bermif; 1701. Prof. L. orient. & antiquit. eccles. in Utrecht, und ffarb bafelbit ben 15 Rebr. 1718. zt. 42. an ben Bocken, nachden er andere Bocationen ausgeschlagen batte. Er verband mit feiner grundlichen Gelehrfamteit einen redlichen und liebenswurdigen Che racter. - - Schriften: Notæ ad CTHONIS hist. doctorum Mischnicorum. Țrai. 1698. 8 auch in Wolfit Bibl, hebr. T. IV. p. 336-417. - Analecta rabbinica &c. ib. 1702. und 1722. 8. (I Ehk.) ed. Voget. Halæ. 1760 8m. (1 fl. 30 fr.) - De religione Mahammedica, Lib. II. ib. 1704. 8. auct. 1717. 8. (16 gr.) Rranzolich a la Haye, 1721. 8. noch beffer, als bas lateinische Original mb bie deutsche Uebersetung, welche sehr unvollstandig ift. - Antiquitates facræ veterum Hebræorum, Trai. 1708. 8. auct. ib. 1712. 8. (36 fr.) 1717. 8. (20 gr.) nachgebruckt Lips. 1714. und 1724. 8. c. n. Joh EBERH. RAU. Herb. 1743. 8. auct. a GE. JOH. LUD. Vogel, Halæ, 1769. 8m (I fl. 30 fr.) Jenæ, 1773. 8. (I fl.) Eines der beften Compendien in diefem Rach. Steht auch in Uco-LINI Thef. antiquit, facrar T. IV. mit vielen nutlichen Anmertmera und Bermehrungen. Job. Simon (er farb 1768.) schrieb Bors lefungen barüber. Salle, 1769. 8. - Palæftina ex monumentis veteribus illustrata. Trai. 1714. II 4. mit vielen geographischen Char ten, (4 Thir.) schlecht nachgebruckt, Norimb. 1716. IL. 4. (4 fl.) fieht auch in bem Ugolinischen Thesaurus T. VI. Gein hant wert, ob es gleich noch Berbefferungen leidet. - De spoliis templi hierosolymitani in arcu Titiano Romæ conspicuis. Trai. 1716. & und im ugolinischen Thes. T. IX. - Epicter: Manuale c. Ceneris tabula &c. gr. & lat. Trai. 1711. 4. Meibom hatte bie 2006 gabe angefangen - Dissertat V. de nummis veterum Hebreorum. , ib. 1709. 8. - Dissertat, miscellanearum partes III, ib. 1706-1708. HI. 8. (2 Thir.) alle grundlich und lefenswurdig. — Decas exercitationum philol. de vera pronuntiatione nominis Jehovah &c. ib. 1707. 8. - Poemata. ib. 1748. 8. &c. e)

e) Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 120 fqq. — BURMANNI Trziectum eracitum. p. 293-301. — PAQUOT Memoires T. I. p. 9-22. — CHAUPEPIÉ h. v. — SAXII Onomaft. T. V. p. 535 fqq. — MEUBELII Bibl. hift. Vol. I. P. II. p. 148. — Niceron. 2 R. p. 157-167.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 519

Jacob Rhenferd, geb. den 15 Mug. 1654. ju Mulheim, einer Stadt im herzogthum Bergen in Beftphalen , wo fein Bater Prediger ben der reformitten Gemeinde war. Er ftubirte gu Meurs, Sam, Groningen und Amfterbam, nebft ber Theologie vorzüglich die orientalische Sprachen; wurde 1678. Schultector zu Franefer, und daselbit, nachdem er fich von 1680, an zu Amfler-Dam wieder aufgehalten hatte, 1683. Prof. L. orient. & philol, facre: Er farb den 7 Oct. 1712. 21 58. unverebligt. Ein scharffinniger und wißiger Gelehrter, aber ein abgesagter Reind bes Dieringta. - Gebriften: De decem otiosis synagogæ differtationes. Franck. 1686. 4. (I Thir.) gegen Vitringa. — Archisynagogus otiosus. ib. 1687 . 4. Ein fleiner Auhang jum vorigen. - Exercitationes de fictis Judzorum hæresibus. ib, 1694. 4. - Observationes sel ad loca hebr. N. Testamenti. ib. 1705 - 1707. 4. sind 3 Differtationen. - Syntagma dissertationum de stilo N. Testamenti &c. Leovard. 1701. 4. - Rudimenta grammaticæ harmonicæ linguarum oriental. hebr. shald. fyr. & arab. Franck. 1700. 4. - Opera. &c. Trai. 1712, und 1722. 4. (2 Thir. 16 gr. ober 3 fl. 30 fr.) f)

Bobann Beinrich Schulze, geb. ben 12 Mai 1687, ju Colbix, einem Dorf im herzogthum Magdeburg. Er blieb von feinem Joten Jahr an bis 1704. in bem Waifenhaus ju Salle, und lernte von Sal. Vlegri aus Damascus die arabifche Grache. Gie nige Zeit fludirte er die Theologie; widmete fich aber bernach cang ber Arzneigelahrtheit , und war in bem Saufe und an dem Sifche des berühmten frid. Sofmanns. Er erhielt 1717. Die medicinische Doctorwurde; tam 1720. als Prof. med. nach Alt: borf, wo er auch von 1729. und 30. an, die griechische und arak bifche Sprache offentlich lehrte; auch als Mitglied in Acad. nat. curiof, und in die Afademien ju Petersburg und Berlin aufgenonie men wurde ;- gieng 1732. als Prof. med. eloqu. & antiquit. nach Salle jurid, wo er ben 10 Oct. 1744. fturbi Er war in ber Dus mifmatit, in ber griechif und arabif. Sprache febr erfahren. --Schriften : Compendium historia medichrae. Halæ , 1741. 8. (24 fr.) auct. ib. 1742; 8. (45 fr.) - Hift medicinæ a rerum inirio ad A. V. R. 535. Lips. 1728. 4- (1 fl. 45 fr.) Die Rort

F) Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 361 sq. — VRIEMORT Athene Prisiace. p. 641-649. — CHAUPEPIÉ.h. v. — Miceton I Eh. p. 434-441.

fegung bis auf die 3 legten Jahrhunderte blieb im Manuscript. — Therapia generalis. ib. 1746 8. (20 fr.) — Theses de materia medica. ib. 1746. 8. (40 fr.) — Pathologia specialis. ib. 1747. 8. (30 fr.) — Physiologia medica. ib. eod. 8. (12 fr.) — Chirurgia. ib. eod. 8. (20 fr.) — De formulis prætcribendis. ib. 1746. 8. (20 fr.) — Dissertat, acad, ad medicinam eiusque historiam pertinentium fascic. I. ib. 1743. 4. (30 fr.) — Anleitung zur ättern Münzwissenschaft. ib. 1766. gr. 8. (56 fr.) — Erleichterte griechissenschaft. ib. 8. ost gedruckt. — Odæ græcæ, in Siestonym. Freyers sasciculo. — Comment, de vita Frid. Hommanni &c. g)

Albrecht Schultens, geb. den 22 Aug. 1686. gu Gronin gen. Er ftudirte bier, ju geiden und Utrecht, nebft der Theologie vorzüglich die arabische Sprache; murbe 1711. Prediger in dem Dorf Baffenger , ohnweit Leiden ; nach 2 Jahren Prof. L. orient, und 1717. Universitatsprediger ju Francker; julest 1732. Prof. L. orient, & antiquit hebr. auch Rector des Collegii theol ber Staaten ju Leiben , wo er' ben 26 Jan. 1750. ftarb. In feinen Schriften zeigt er gefunde Rritif und eine grundliche Gelehrfamfeit. - -Animadversiones philol. in Johum, cum specimine observationum arab. in totum V. Test. Trai. 1708. 4. (5 Ehst.) - Nova versio & comment, in librum Jobi, Lugd. B. 1737. II. 4m. in compend. redegit & observationes adiecit Voget. Halæ, 1773. 74. II. 2m. (6 fl.) - Comment. in Proverbia Salomonis, Lugd. B. 1748, 4m. (5 fl.) in compand. redegit VOGEL. Halæ, 1769. 8m. (2 fl.) -Origines hebrææ f. hebrææ linguæ antiquissima indoles ex Arabiæ penetralibus revocata, Franck. 1724. II. 4. (2 Ehlr.) Lugd, B. 1761. 4m. (7 fl.) - Institutiones ad fundamenta lingua hebr. Lugd. R. 1756. 4. (3 fl.) - Animadversiones philologicæ & crit. ad varia loca V. Test, Amst. 1709. 8 ib. 1732. 8. (20 gr.) - Tho. Erpe-MII rudimenta lingue arab. cum clavi dialectorum. Lugd. B. 1770. 4. (5 fl.) - Opera minora &c. ib. 1769. 4m. (4 fl.) - Sylloge differtationum philol. exeget. ib. 1772. II. 4m. (II fl.) - Bick Streitschriften gegen ben Gufferius, h)

g) Halles Bibl. Botan. T. II. p. 138-140. — SAXII Onomaft. T. VI. p. 292 fq.

b) Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 405-407. — EMON. LUCII VAIRMOST

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 521

Johann Conrad Schwarz von Coburg in Franken gebürstig. Er studirte zu halle und Leipzig; reis'te durch Niedersachsen, Westphalen und holland; wurde 1706. Pros. lat. L. hernach 1713, Pros. eloqu. & gr. L. endlich 1732. Pros. theol. Log. & L. orient, auch Director an dem Gymnasio zu Coburg, und starb den 3. Jun. 1747. als emeritus. —— Schriften: De Muhammedis surto sententiarum S. Scripturæ. Lips. 1701. 8. (2 gr.) — De plagio litterario. — Animadversiones & notæ in Joh. Oleanium de stilo N. Test. Coburg. 1721. 8. — Hor Tursellini lib. de particulis orationis lat. locupletatum & perpolitum. Lips. 1709. und 1719. 8. — Commentarii crit. & philol. linguæ gr. N. Foederis. ib. 1736. 4. (3 st.) — Notæ & supplem. ad Cellarii Geographiam antiquam. ib. 1731. 4. — Wehrere Dissertationen. i)

Christian Gottlieb Schwarz, geb. ben 4 Gept. 1675. m Leisnig in Meiffen , wo fein Nater Schulrector mar. Er ftudirte gu Leipzig und Mittenberg ; wurde 1701. Affeffor der philosophie schen Kacultat zu Leipzig; 1709. Prof. elogu, poël. & moral. bernach hift. ju Altborf, Comes palatinus, Mitglieb ber Acad. nat. curios. und ber f. Societat ju Berlin; ftarb ben 24 gebr. 1751. - -Schriften: Schediasmata de quibusdam doctrinz antiquarize capitibus. Aktorf. 1719. 4. c. fig. — Disputat. VI. de ornamentis librorum apud veteres, ib. 1705. 4. (8 gr.) Lips. 1756. 4. c. fig. (1 fl.) -Miscellanea politioris humanitatis, in quibus vetusta quædam monumenta & varior, scriptor, loca illustrantur. Noriub. 1721. 4. (45 fr.) - Observat, ad Nieuporti compend, antiquitatum rom, Francof. 1757. 8 (45 fr.) — Compend. institutionum oratoriarum. ib. 1758. 8. (45 fr.) - Exercitationes acad, quihus antiquitatis & juris rom. zonnulla capita explicantur. Norimb, 1783, 8m. (2 fl. 30 fr.) - Differtationes agad, &c. colleg. THEOPH, CHRIST. HAR-LES. Erlangæ, 1778. 4. (2 fl.) - Carmina &c. Francof. 1728. 8m. (1 ft. 20 ft.) &c. - C. PLINII SEC. Panegyricus, cum integris virorum doct. comment. Norimb. 1746. 4. k)

Athenæ Frifiacæ. p. 762-771. — R. gel. Enropa. 6 Eh. p. 319-326. — Saxii Onomaft. T. VI. p. 102 fq.

i) SAXII Onemaft, T. VI. p. 95.

k) Harlesii Vitz philologorum &c. Vol. I. p. 1-37. — SAXII One-maft. T. VI. p. 21 fqq.

Dietrich von Stade, geb. den 13 Oct. 1637. zu Stade. Er studirte zu Helmstädt und Upsal; wurde 1662. Secretar und Hoße meister in dem Hause des Baron von Banner; 1668. Secretar bes k. Consistorii der Fürstenthümer Bremen und Verden, endlich 1711. Archivar gedachter Fürstenthümer, und starb den 19 Mai 1718. zu Bremen. Er legte sich vorzüglich auf die Untersuchung der alten deutschen Sprache. —— Schristen: Specimen lectionum antiquar. Francicarum ex Offsildt monachi libris evangeliorum. Stadæ, 1708. 4m. — Erklärung der Sprüchwörter, derm sich Luther in der Bibel bedient hat. Bremen, 1737. 8. (16 gr.) — Hinterließ im Manuscript Glossarium s. Lexicon Otsidianum, &c.

Seinrich Benedict Starke, geb. 1672. zu Engelen Steht de ben Wolfenbuttel, wo sein Bater, Joh. Benedict, Prediger War. Er studirte zu Leipzig, wurde daseihst 1726. nach langer Er pectanz, Prof. extraord. L. orient. und starb den 18 Jul. 1727.

— Schristen: Notze selectze crit. philol. exegeticze in loca disseiliora Pentateuchi, Josuz, Judic. Samuel Regum, Chronic. Estz & Nehemize. Lipst. 1714. 4. (8 gr.) — In Johum, Psalm. Proverd. Ecclesiast. & Cant. cantie. ib. 1717. 4. (10 gr.) — In libros prophet. V. Test. ib. 1723. 4. (8 gr.) — In N. Test. ib. 1724. 4. (8 gr.) — In epist. P. ad Hebr. & Rom. ib. 1710. 4. (8 gr.) — Lux hebrzez L. — Lux linguze chald. — Lux accentuations hebr. 8. &c.

Johann Christoph Wolf, geb. den 21 Febr. 1683. zu Wer nigerode, wo sein Bater Superintendent war. Er studirte zu Hamburg unter dem berühmten Joh. Alb. Jabriz, dessen Bibliw shet er tresslich benugte. Von da gieng er 1703. nach Wittenberg, wo er 1706. Abjunct der philosophischen Facultät wurde, und die sentliche Borlesungen hielt, bis die Studenten sich wegen des schwedischen Einfalls zerstreuten, da er wieder nach Hamburg zu rücktehrte. Er wurde 1707. Conrector zu Flensburg, und reiste das solgende Jahr nach Holland und Engelland, wo er besonders die Bodlejanische Bibliothet besuchte. Er verließ sein Conrectorat, und lehrte mit grossem Benfall zu Wittenberg; 1712. Prof. L. oxienz zu Hamburg, hernach Rector des Symnassi; 1715. gusserdensischer Prediger an der Cathebralsische; 1716. Pastor an der Cathebralsischer Prediger an der Cathebralsische; 1716. Pastor an der Cathebralsische

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 523

rinenfirche; auch Mitglied ber f. Gocietat zu Berlin, und farb ben 25 Jul. 1739. unverehligt. Geine gablreiche Bibliothet, welche 700 Disputationsbande und 24000 Bucher enthielt, vermachte er ber öffentlichen Buchersammlung zu hamburg. - - Schriften: Curæ philologicæ & crit. in N. Test. Hamb. 1725-35. V. 4m. (6Thlr. 20 gr. ober 15 fl.) Basil. 1741. 4. Eine aute Sammlung aus mehrern Eregeten. - Bibliotheca hebraica. ib. 1715 - 35. IV. 4 (13 fl. oder 8 Thir. 20 gr.) Bas fabrizens Bibliothefen für die griechische und romische Literatur find , das ift diefe fur die bes braifche. Als Supplement ift zu merten : Henm. Frid. Koeche. RI nova Bibl. hebr. secundum ordinem Bibl. hebr. J. C. Wolfis dispolita, analecta litteraria huius operis sistens. Jenz. 1783. 84. II. 4. Eine brauchbare Sammlung, aber nicht vollständig, nicht mit Auswahl. — Historia Lexicorum hebr. Witteb. 1705. 8. (4 gr.) - Origenis Philosophumena c. n. Hamb. 1706. 8. - Casauboniana &c. ib. 1710. 8. - LIBANII Epistolarum adhuc non editarum centuria, gr. & lat. c. n. Lipf. 1711. 8. Amft. 1738, fol. - Manichæilmus ante Manichæos. Hamb. 1707. 8. (6 gr.) - Anecdota gueca facra & profana, ib. 1722-24. IV. 8. (2 fl. 30 fr.) - Notitia Karzorum &c. ib. 1721. 4. (45 ft.) - Theophili ad Avtolycom Lib. III. gr. & lat. c. n. ib. 1724. 8. - PAULI COLOMESII ltalia & Hispania orientalis, c. n. ib. 1730. 4. - Mulierum græcarum & poëtriarum fragmenta, gr. & lat. Lond, 1739. 4. (4 fl. 30 fr.) - Monumenta typographiæ &c. ib. 1740. II. 8. (3 fl.) - Ebirte Kunds judische Beiligthumer. ib. 1738. fol. m. R. vermehrt und verbeffert (9fl.) - Debrere Differtationen. - Auch arbeitete er seit 1708. an den Actis eruditorum. 1)

<sup>1)</sup> VON SEELEN Comment. de vita & feriptis eius. — Hift. Bibl. Fabr. P. IV. p. 78-80. P. VI. p. 125 fq. — FABRICII Bibl. gr. Vol. XIII. p. 783-788. — SARII Onomast. T. VI. p. 69 fqq.

1775

. 16-0

#### Dichter

6 a des achtzehnten Jahrhunderts.

Boseph Addison, (ein Gohn Lancellor Addisons, ber 1683. Dechant zu Lichtfield, und 1684. Archidiacomus zu Covento wurde, und 1703. xt. 71. farb, nachdem er mehrere hift. und theel. Schriften in englischer Sprache verfaßt hatte;) geb. ben I Den 1672. ju Milfton, oder vielmehr ju Ambereburn in der Graffchaft Er flubirte ju Orford, wo man ihn wegen feines Dichtergenies in das Magdalenen:Collegium als Mitglied aufnahm. Rachdem er von R. Wilhelm III. eine Pension von 300 Pf. er halten hatte, fo reif'te er 1699. nach Realien, und begleitete bort zulest ben Pring Eugen auf feinen Reldzügen. Dach bes Ronies Tod borte bas Jahrgelb auf, und er mar bennahe gang vergeffen, bis er 1704. fein vortrefliches Gebicht auf bas Treffen ben Sochfiebt perfertigte, ba man ihn als Commissar ben ber Appellation antells te. Er wurde ferner Secretar ben Mnlord Warton, Bice:Ronia in Irland; nach ber Ronigin Unna Cod Regierunge: Secretar in London; endlich 1717. unter Beorg I. Staates Gecretar von En gelland. Doch mußte er wegen feiner fcmachlichen Gefundheitenm fanbe biefe wichtige Stelle bald wieder niederlegen, und farb ber 17 Hun. 1719. at 47. gu Hollandhouse ohnweit Kenfington an der Bruftmaffersucht mit ber Freudigfeit emes erleuchteten Chriften, und wurde in der Abtei Westmunfter bengesett. Er berband mit feinem groffen Genie den edelften Character. In ben Berfen bes Mikes fowol, als in der schonen Schreibart brachte ere gu einer groffen Bolltommenheit. Dit feiner Gattin, einer Grafin von Bar mnf, welche er 1716. henrathete, zeugte er eine Lochter. - -Schriften: Lateinische Gebichte, woburch er fich icon zu Orford berühmt machte: 1.) Pax Guillelmi auspiciis Europæ 1697. reddita. 2.) Barometri descriptio. 3.) Pygmzogeranomachia i. c. proelium inter Pymæos & grues. 4.) Resurrectio. 5.) Sphærifterium. Ad D. HANNES, medicum & poëtam, 1) Machine gesticulantes. 2.) Ad D. BURNETTUM, facræ theoriæ telluris auctorem. ben theils in Musarum Anglican. Analectis, T. V. theils in Effells Musgabe feiner Werfe. Man bat fie auch ins Englische überfest und in 12. gebruckt. - Eine englische Uebersetung bes 4ten Buchs

ans Virgils Georgic. - Bermischte englische Gebichte. - Anmers fungen über verschiedene Theile von Stalien in den Jahren 1701 -1703. (englisch) Lond. 1705. 8. Hang. 1718. 8. Deutsch, Altenb. 1752. 8. (1fl.) Frangofisch sehr unrichtig, Paris. 1722. 12. Das Buch ift sehr unterhaltend. - The Campaign. Lond. 1705. fol. ift bas berühmte Gedicht auf den Sieg ben Sochftabt. - Einige Luftspiele 3. B. der gartliche Chemann ; bas Gefpenft mit der Trong mel ec. und Cato ein Trauerspiel, das mit groffem Benfall aufges nommen, und feit 1713. oft aufgelegt wurde; Frangofifch burch Boyer und du Bos, Lond. 1713. Amft. eod. 12. Italienisch Durch' ben Abt Galvini, Floreng 1716. u. 1725. 4. Deutsch burch Bortschedin, Leips. 1735. 8. Gortsched wollte Rebler entbecken, und fchrieb feinen fterbenden Cato; aber er murbe vergeffen. - Of the christian religion &c. wobon er aber nur den erften Theil ju Ende brachte; Deutsch: Beweisgrunde fur die Babrheit ber driffs Lichen Religion. Lemgo, 1749. 8m. (45 fr.) Die beffe und voll-Randigfte frangofifche Ueberfetung lieferte Gabt. Seign. de Carres won, Rath und Schatmeifter der Stadt gaufanne, Genev. 1771. 111. 8m. welche der Baron Beine. Joh. von Sahn ins Deutsche aberfeste , Frantf. 1782. III. 8. (3 fl.) Diefe Carrevonifche Auss gabe ift mit vielen gelehrten Anmerkungen und Abhandlungen vers seben. Man merte auch : Des herrn Addisons Entwurf von der Bahrheit der drifflichen Religion , nebft des herrn von Carrevon Darüber im Frangofischen berausgegebenen Unmerfungen und Abs handlungen überfest, und jum Theil in einen Auszug gebracht. Samb. 1782. 8. - Unafreone Lieber in englischen Berfen, Lond. 1735. 8. - Er arbeitete mit feinem Rreund Richard Steele an ben moralischen Bochenschriften: 1.) Der Schwäger, vom 12 Mpr. 1709. - ben 2 Jan. 1711. Frangofisch : Le Babillard, ou le Nouvelliste philosophe. Amst, 1724. IV. 12. Deutsch, Leipz. 1756. 11. gr. 8. (4 fl.) 2.) Der Juschauer, vom 1 Mari 1711 - 6 Dec. 1712, 555 Stude in 7 Banden; Lond. 1735. IX. 8. Much Sreele, Tikel und Pope hatten Theil baran; Frangofisch: Le Spectateur, ou le Socrate moderne &c. Amst. 1714. VI. 12. ib. 1768. VIII. 12. Paris. 1755. IX. 8. Deutsch, Leipz. 1750. IX. gr. 8. ( 12 fl. ) Deutsch , neu und gut überfett vom Boftmeifter Bengler , Berlin, 1782. 83. VIII. 8. Die bichterische Stellen find von Rame Ier. Man bat in der frangofischen Uebersetzung einige zu lofale

Abhandlungen weggelassen; man hat auch das vortrestache Wert, aber ohne den Geist der originellen Bersasser, mit andern Abhandlungen in Engelland vermehrt und fortgesett. 3.) Der Ausscher (The Guardian), Lond. 1713. 14. 47. II. 8. Kramsosssch: Mentar moderne &c. Haye. III. 12. Amst. IV. 12. 4.) Der Freyheins, bestiger (The Freeholder) vom 23 Dec. 1715-29. Jun. 1716. in 55 Stücken, von Addison allein; Französisch; Le Freeholder, ou l'Anglois jadoux de sa liberté. Amst. 1727. 12. 5.) The Whig-Examiner &c. Lover &c. von 1709-1714. — Me Werte lies Tho. Cifell, den Addison dazu ernannte, zusammendrucken, Lond. 1721. IV. 12. ib. 1722. und 1726. III. 8. Dublin. 1735. III. 12. Doch sind in dieser Sammlung nicht: The christian poët, Lond. 1728. 2. geistliche Gedichte; The Drummer &c. The old Whig &c. und Anakreons Lieder. m)

Johann von Besser geb. den 8 May 1654. zu Frauenberg in Eurland, wo sein Bater Prediger war. Er sindirte ausangs zu Königsberg die Theologie, und gieng als Hosmeister mit einem Eurländischen jungen adelichen von Maydel nach Leipzig. Da aber dieser unglücklich erschossen wurde, so legte sich Besser auf die Rechtsgelahrtheit, und machte sich daben durch seine Gedichte beliebt. Er kam als Legationsrath an den Berliner Hof, und wurde geadelt, auch hernach zum Cerimonienmeister und Hosrach ernennt. Rach des Königs Tod 1713. verlohr er seine Bedienung; kam aber 1717. als geheimer Kriegsrath und Cerimonienmeister nach Dresden, wo er den 11 Febr. 1729. wt. 75. starb. —— Geine Schriften in gebundener und ungebundener Rede gab sein Freund, der Hosrath Boenig heraus, Leipz. 1711. 15. und am besten 1732. gr. 8. (2 Thr. 12 gr.) der auch eine meisterhafte Leibensbeschreibung vorseste.

Johann von Brouf husen, eigentlich Jan van Brocks huyzen oder van den Brouke, geb. den 20 Nov. 1649. 3n Ams sterdam, wo sein Bater, ein hutmacher von Utrecht, Admiralitäts

m) The Life of Joh. Addison &c. Lond. 1722. und 1733. 8. Ein Austus baraus in der Bibl. Angloise. T. VI. p. 213 sqq. — CIBBER Lifes of Engl. Poets. T. III. p. 305 - 320. — Am besten in der Biogr. Britans. T. I. p. 45 - 63. — CHAUPEPIÉ h. v. — Miceron. 19 Th. p. 384-398. — Joechers Lexic. von Adelung verd. h. v.

fchreiber war. Da biefer frubzeitig ftarb, fo beforgte feines Baters Bruder die Erziehung. Man brachte ibn zu einem Apothefer zu Amfterbam in die gehre. hier blieb er einige Jahre, und verfers tigte nebenber Berfe, wo er nur fonnte. Endlich war er diefer Les bensart überdruffig und mablte die Rriegsdienste. Durch Bolvers halten brachte er es bald bahin, daß man ihn zum Rahnrich, und bernach jum Capitainlieutenant beforberte. In Diefer Bebienung wurde er 1674 auf der Klotte des berühmten Admiral Ruiters nach Amerika geschickt: Auf biefer Schiffart machte er bie meiften Rach dem Mimmegischen Frieden tam er 167%. feiner Bedichte. nach Utrecht in die Besatung. Dier machte er mit dem berühmten Grav eine vertraute Rreundschaft. Diefer wurfte ibm auch von bem Stadthalter die Begnadigung aus, ba er als Secundant in einen Duell verwifelt war. Bulest wurde er hauptmann über eine Stadtcompagnie ju Amfterdam; und da diefe nach dem Apfwnfer Frieder 1697. abgedankt wurde, so bezog er ein Jahrgeld. Er lebe te nun: ruhig und ftill ben feinen Mufen in einem Gartenhaus, und fleirb den 15 Dec. 1707. æt. 58. Er zeigte ein mahres Diche tergen ie und ein groffes Gedachtnif. - - Schriften: Carmina, Trai. 1684. 8. am beften und vollstandigften: Poematum Lib. XVI. ed. DAV. VAN HOOGSTRATEN. Amst. 1711. 4m. (226tr. 12gr.) mit typographischer Pracht; baben bes Dichters Leben. Sie bes greifen Elegien , Dben , Epigrammen und vermischte Gebichte; swar rein lateinisch, aber nicht feurig genug. — Sannazarii Opera &c. Amst 1689, 12, auct, ib, 1727, 8. (1 Thir. 16 gr.) -AONII PALEARII opera. ib. 1696. S. - PROPERTII Eleg. Lib. IV. c, n. ib. 1704. 4. auch. ib. 1727. 4. sehr schon. - A. Tibulli opera &c. o. n. ib. 1708. 4. (beide 2 Thir. 16 gr.) - Hollandische Bedichte, berausgegeben mit des Berfaffers Lebensbefchreibung von Dav. Soogstraten, Amft. 1712. 8. - Er übersette auch bie Dift, der Geberamben ins hollandische, und bes RAPIN Comparaison de Virgile & d'Homere ins Lateinische. n)

n ) Hift, Bibl. Fabr. P. III. p. 515. - FABRITII Bibl. lat. T. II. p. 351 fq. - Baillet. T. IV. p. 348. - Chaupepié h. v. - Menke-NIORUM Bibl. doctorum militum. p. 89 - 93. - Lebensbeschreibung von einigen vornehmen Mannern (hollanb.) P. IX. p. 264 - 274. - Miceron. 14 Eh. p. 94 - 100.

Barthold Beinrich Brokes geb. ben 22 Gept. 1680. ju hamburg. Er studirte bier und zu Salle; gieng 1702. nach Bey lar, fich in der Cameral : Prari umzufehen; reif'te bis 1704. Durch Mallen, Rranfreich und holland; wurde ju Leiden ber Rechte & centiat; 1720. Rathsherr ju hamburg, da man ihn zu verschiede nen Gefanbschaften brauchte; fam 1735. als Amtmann nach Ruge buttel, und ftarb nach feiner Rucktunft den 16 Jan. 1747. æt. 67. gu hamburg. Er war ein Renner und Liebhaber ber ichonen Ro tur, die er in feinen Gedichten, ohne fich ftreng an die Regeln ber Dichtfunft zu binden , zum Lob des Schopfers angenehm schilbers te. - - Man hat eine Sammlung feiner Gedichte unter ber Aufs fchrift: Groifches Bergnugen in Gott. Samb. 1715. u. 1732-46. 1X. 8. (5 Thir. ober 9 fl. ) Daben ift ber Bethlehemitische Rinders mord, aus bem Italienischen des Ritters Marino. Man hat auch einen Auszug aus jener Sammlung ib. 1738. u. 1763. gr. 8. m. R. ( 1 Thir. 8 gr. ober 2 fl. 45 fr.) — Pope Bersuch vom Men fchen , aus dem Englischen , ib. 1740. 8. (10 gr.) — Arbeis tete mit am hamburgifchen Patrioten , ib. 1747. III. gr. 8. (3 Thir.) (9)

Claude Franz Fragnier geb. ben 28 Aug. 1666. 31 Paris aus einem adelichen Geschlecht. Er studirte ben den Jesuiten, und trat 1683. in ihren Orden. Weil er aber nach geendigtem 4 jahrigen theol. Eursus, mit Bepseitsetzung seines Lieblingsstudiums der alten Klassier, entweder das Predigamt besorgen, oder sich ganz der scholastischen Theologie widmen sollte, so verlies er 1694. den Orden wieder. Er folgte nun fren seiner Neigung. Da er nebst der lateinischen und griechischen, auch die italienische, spanische und englische Sprache verstund, so ließ er sich noch von der Fr. le Fayette und Vision von Lenclos in der Richtigkeit und Zierliche seit seiner Neutersprache unterrichten. Er wurde 1705. in die

<sup>0)</sup> Eius memoria per Paul. Scapfshausen. Hamb. 1750. 8. — Mursinna Biograph. sel. T. I. p. 287-306. — Meisters Characteristif ber bemifter Dichter. 198. p. 276-286. — Saxii Onomast. T. VI. p. 64 sq.

Afademie der Inschriften, und 1708. in die französische Afademie ausgenommen, und starb den 3 Man 1728: æt. 62. schnell am Schlag; nachdem 19 Jahre vorher die Musseln seines Halses durch einen Zufall gelahmt worden waren, daß er den Kopf nicht mehr in der natürlichen Stellung halten konnte. — Dessen lateinische Sedichte edirte der Abt d'Olívet, Paris. 1729. 12. nebst des Huets Gedichten; daben aber Santolius poenitens weggelassen, und 3 Abs handlungen de dæmonio Socratis, de Ironia und de moribus Socratis bengesigt wurden. — Abregé de la vie des Peintres, ib. 1715. 12. — Berschiedene gelehrte Abhandlungen von ihm stehen in den Mem. de l'Acad. — Er arbeitete auch mit dem Abt Bignon an dem Journal des Scavans. p)

Carl friderich Drollinger geb. den 26 Dec. 1688. zu Durs lach, wo sein Bater, Martin, damals Rechnungsrath war, hers nach aber als Burgvogt in der Herrschaft Badenweiler nach Mulls heim kam. Der Sohn kam 1703. nach Basel, die auf dem Gyms nasio zu Durlach angesangene Studien fortzuschen. Sein Landess fürst ernennte ihn 1711. zu seinem Secretär und Bibliothekar; 1722. zum Hofrath, und 1726. zum geheimen Archivar. Wegen des Krieges flüchtete er sich 1733. mit dem Markgrasen nach Basel, wo er auch den 4 Jun. 1743. æt. 54. an einem Stecksuß starb. —— Seine Gedichte gab der Pros. 3. 3. Spreng, mit seiner auf ihn gehaltenen Gedächtnissrede heraus, Basel. 1743. gr. 8. Sie lassen stand neben Brokes, Triller 2c. noch wohl lesen; sie verrathen den damal reimenden Geschmack.

Vicolaus Parthenius Giannetasi, ein Jesuit, geb. 1648. zu Reapel; starb den 10 Sept. 1715. zu Massa. Er legte sich vorzüglich auf die lateinische Dichtkanst, und lieserte Meisterstücke. — Schriften: Piscatoria & nautica. Neap. 1686. 8. c. sig. — Italieutica. ib. 1689. 8. c. sig. — Aestates Surrentinze. ib. 1696. 8. — Autumni Surrentini. ib. 1698. 8. — Bellica. ib. 1699. 8. c. sig. — Ver Herculanum. ib. 1704. 8. — Naumachica s. de bello navali

p) Sein Leben 2c. pom Abt d'Olivet, bep seinen Gedichten. — Miceton. 14 Ab. p. 278-285. — Chaufepie h. v. — Saxii Onomast. T. VI. p. 78 sq.

Dichter. 1 B. p. 271 - 276. — Joecher 1. c.

Lib, V. ib. 1715. 4m. (6 Thlr.) — Alle zusammengedruckt: Opera poëtica. Neap 1715-22. III. 4m. c. fig. (10 Thlr.) — Ueberdick schrieb et. Hist. Neapolitana. ib. 1713. III. 4. sehr schon; sie reicht bis 1582.

Johann Christian Gunther geb. den 8 Apr. 1695. 3n Striegau im Fürstenthum Schweidnig, wo sein Bater Stadtphysis cus war. Er studirte zu Wittenberg und Leipzig die Arzneigelahrts heit. Durch sein ungesittetes und unmäsiges Leben verscherzte er seine Glück und die Liebe seines Baters, daß er zu keiner Befordes rung gelangen konnte. Zuletzt practicirte er an den Polnischen Gränzen, und da er nach Jena kam, die Doctorwürde zu erhalbten, so starb er daselbst den 15 März 1723. in gröster Dürftigkeit. Die gebrannten Weine verfürzten sein Leben. Zur Dichtsunst hatte er viele Anlage. — Seine Gedichte zc. Franks. 1729. III. s. und am vollständigsten Leipz. 1742. III. gr. 8. Brest. 1764. 6tt Musgabe. gr. 8. (2 fl. 45 kr.) und Anhang zu dieser sten Ausgabe ib. 1764. gr. 8. (1 fl.) der aber in der Ausgabe selbst schon bez griffen ist. r)

Johann Christoph Gottsched geb. ben 2 gebr. 1700. ju Rudithenfirch ben Ronigsberg, wo fein Bater Prediger mar. Die fer unterrichtete ihn bis in fein 14tes Jahr. Dann ftudirte er gu Ronigsberg die Philosophie und Theologie. Er reif'te mit einem fungen Abelichen aus Curland als hofmeifter. Wegen feiner Groffe ftellten ihm einige Officiere ju Ronigeberg nach. Daber mußte er flieben. Er fam 1724. nach Leipzig. hier wurde er von Menke aufgenommen, ber ihm feinen Sohn und feine Bibliothet zur Anf: ficht anvertraute. Man verlangte ihn nach Petersburg; aber et wollte lieber fein Gluck in Leipzig machen. Er bielt Borlefungen über bie humaniora und über die Philosophie; wurde 1729. Prof. poel, extraord, und Mitglied der f. Societat ju Berlin; 1734. Prof. Log. & Meraph, ordin, und endlich der Afademie Decembir, ber philosophischen Facultat und bes groffen Furften : Collegii Genior , anch Ephorus der furfurfflichen Stipendiaten. Er farb den 12 Dec. 1767. an der Waffersucht. Man fann ihm das Berdieuft nicht absprechen, daß er zu Berbefferung ber beutschen Sprache

<sup>\*)</sup> Seine Lebins und Weisebeschreibung. Schweibnig, 1732. 8.

und Dichtfunft und zu Erwefung bes guten Geschmack Unlag gegeben bat, ob er gleich felbst weder Redner noch Dichter noch Rris tifer mar. Er crrichtete zu bem Ende 1728. die beutsche Gesells schaft in Leipzig, und aus feiner Schule tamen viele groffe Dichter und Schriftsteller, Die aber frenlich ihren gehrer , bem es an Beift und Rraft fehlte, weit übertrafen. Sein Rubm batte eine furte Beriode , die durch die fritifche Streitigfeiten mit ben Schweigern , besonders mit Bodmer 2c. und durch die Briefe der neuesten Lis teratur geendigt wurde. Er fuhlte fich ju fehr, und jog fich burch feinen pedantischen Stolt Gegner zu, Die feinem Ruhm Schadeten, weil er ihnen nicht gewachsen mar. Doch verdiente er weder die groffe Berachtung des gelehrten Publifums, noch den Spott des auf ibn 1774, verfertigten Scherzgebichtes. - - Schriften : Die pernunftigen Sablerinnen, eine moralische Mochenschrift. Leipt. 1726. 11. 8. hamb. 1747. 11. 8. (1 Thir. 16 gr.) find gemifchte Buffase. - Erfte Grunde ber gefammten Weltweisheit. Leipz. 1733. 35. 39. Il. 8. 1762. u. 1777. ed. VII. gr. 8. (3 fl.) nach der Wolfischen Lebrart febr beutlich. — Verfuch einer kritischen Dichtfunst fur die Deutschen, ib. 1729. vermehrt 1742, und 1751. gr. 8. (2 fl.) dem aber Breitinger seine fritische Dichtfunft ents gegenfeste, Burch. 1740. 8. nebft der Fortfetung, ib. eod. 8. -Deutsche-Gprachfunft. Leipz. 1757. 62. gr. 8. (2fl.) 6te Quegabe, ib. 1775. gr. 8. (1 Thir. 8 gr.) durch Sofmann, Lehrer an ber Thomasschule, verbeffert; noch brauchbar, obgleich die Regeln von Seynag, fulda, Adelung 2c. mehr bestimmt und richtiger ges ordnet wurden. - Ausführliche Redetunft. ib. 1759. gr. 8. (2 fl.) Afademische Rebefunft. ib. 1759. gr. 8. (45 fr.) - Bentrage jur fritifchen Sifforie, ber beutschen Sprache, Poefie und Berebs fanteit. ib. 1732-44. VIII. 8. In Gemeinschaft mit andern. -Reuer Bucherfaal der schonen Wiffenschaften und frenen Runfte. ib. 1745 - 50. X. 8. - Das Reuefte aus ber anmuthigen Gelehrs famfeit. ib. 1751 - 62, XII. 8. Beibe mit andern. — Bayle fritisches Morterbuch, ib. 1745. IV. fol. (30fl.) aus bem Frangofischen febe Ierhaft überfest. - Undere mafferige und fchleppende Heberfesungen, und einige gereimte Gebichte. - Deutsche Schaubuhne. ib. 1746-50. VL 8. (4 fl. 30 fr.) überfest und gesammelt. - Sandleriton oder furggefaftes Worterbuch ber ichonen Wiffenschaften und frenen Runfte. ib. 1760, gr. 8. (4 fl.) murde durch Gulgers Theorie ic.

werdrungen. — Historische Lobschrift auf herrn Christian von Wolf. Halle. 1755. gr. 4. (1 fl. 40 fr.) —. Gedichte zc. ib. 1751. U. 8. (3 fl. 30 fr.) nicht meisterhaft. s)

Johann Ulrich von Koenig geb. 1688. zu Eklingen, we sein Bater Senior der Geistlichkeit war. Er studirte zu Tübingen die Theologie, und gieng als Hofmeister mit einem jungen Grasen nach Heidelberg; wo er sich auf die Rechte legte. Er reis'te bers nach mit seines Eleven Bater nach Braband, und wohnte der Bes lagerung von Douan bep. Zu Hamburg hielt er sich 10 Jahre auf; wurde zu Dresden geheimer Secretär und Hospoet; zulehe Hosfrath und Cerimonienmeister, auch während dem Reichsvicks riat nach R. Carls VI. Lod geadelt. Er starb den 14 März 1744.

— Man hat seine Gedichte zusammengedruckt, Oresden. 1745. gr. 8, (1 Thir. 8 gr. oder 2 st.) — Er gab auch Bessers und Cas nizens Gedichte heraus.

Benjamin Beufirch geb. ben 27 Mary 1665. In Reinife eis nem Schlesischen Dorf ohnweit Bojanova, wo fein Bater als Notarius publicus lebte. Er findirte ju Brefflau, Frankfurt an der Der, Salle und Leipzig. Er fuchte fein Glud am Sof in Berlin, mußte aber 20 Jahre fummerlich warten. Endlich wurde er Profeffor an der neuerrichteten Ritterakademie. Da aber diefe nach g. friderichs I. Tod aufgehoben wurde, fo fam er als Unterhofmer fter des Erbyringen nach Anspach, wo er als hofrath 1729. ftarb. - - Schriften: Galante Briefe und Gebichte. Coburg. 1695. g. (2 gr.) im schwulftigen Lobensteinischen Con, ben er aber bernach in den naturlichen Opigischen herabstimmte. - Anweifung zu bent schen Briefen. Leips. 1727. 8. (16 gr.) Man hat beffere, seitdem der Geschmack durch Gellert und Rabener verbessert ist. — De lemach von Fenelon, in deutschen Berfen. Anspach, 1727-39. III. fol. m. mit prachzigen Rupfern. (13 Thir. oder 15 fl.) queh 1731. III. 8. (3 Thir.) Zu prachtig für die mafferige Ueberfetzung. -Bedichte ic. von Gorticbed gesammelt und herausgegeben, Leips. 1744. gr. 8. Seine Camren laffen fich noch wol lefen.

Johann Georg Vieufird, der ju halle über die beutsche Sprache und Dichefunft Borlesungen hielt, und 1735. Bet. 66. flart.

D) Ej. Memoria per Jon. Aug. Ernesti: - Gotten Beilieb. sal. Buropa. - Sanie Onomaft. T. Vi. p. 382. - Joecher L. e.

— Schrieb: Afademische Ansangsgrunde zur deutschen Wolres benheit 2c. Halle. 1729. 31. II. 8. (1fl. 30 fr.) — Ansangsgr. zur reinen deutschen Poesse. ib. 1724. 8. (16 gr.) — Auserlesene nene Brieft. ib. 1728. 8. (1fl. 30 fr.)

Johann Valentin Pietsch geb. den 23 Jun. 1690. zu Rösnigsberg, wo sein Bater Hosapothefer war. Er studirte hier und zu Franksurt an der Oder die Medicin; wurde in seiner Vaterstadt 1717. Prok. poel. hernach 1719. Hofrath und k. Leibarzt, auch Preussischer Oberlandphysicus, und starb 1733. — Seine Ses dichte ließ Gottsched zusammendrucken, Leipz. 1725. 8. vollstäns diger von Bock, Königsb. 1740. 8m. (16 gr.) aber nicht ganz vollständig und ächt. Unter denselben wurde der Sesang auf den Prinzen Eugen und dessen Sieg ben Temeswar für ein Meisters stück gehalten. Für seine Lobgedichte auf die Raiserin von Russland, auf den König in Polen, Preussen ze. erhielt er königliche Belohnungen. — Das Leiden des Erlösers in Versen. Königsb. 1740. 4. (1 Thlr.) 8. (6 gr.) wurde von Sendel in Muste gebracht.

Christian Seinrich Postel geb. den 11 Oct. 1683. zu Friesburg im Habelerland. Er studirte zu Leipzig und Rostos die Rechete; reis'te nach Frankreich, Italien, Engestand und Holland, und practicivte zulett in Hamburg, wo er den 22 Maez 1705. wt. 47. an der Schwindsucht starb. — Schristen: Die Thaten des großs sen Wickinds, ein Heldengedicht. Leipz. 1724. 8. (8 gr.) von Weichmann nehst dessen kerausgegeben. — Die listige Jusno, eine Uebersetzung aus der 14ten Rhapsodie der Iliade, in deutschen Versen. Hamb. 1700. 8. (12 gr.) — Gemüthsergözungen. in einigen Sinngedichten. — Einige Opern, in welchen er den alsten mit dem neuern Geschwack zu verbinden suchte. — Gebundene Schristen 1c. von Bock herausgegeben. Königsb. 1740. gr. 8. (1 st.) — Er übersetze auch des Koluphus griechisches Gedicht vom Rauh der Helena in deutsche Verse, das aber noch nicht ges druckt ist.

Michael Richey, Professor am Gymnasto zu hamburg, schrieb Idioticon Hamburgense oder Worterbuch zu Erflärung bereigenen in und um hamburg gebrauchlichen Niedersachsischen Mundzart. Hamb. 1755. gr. 8. (1 fl. 30fr.) — Seine deutschen Gedichs

te, von welchen Weichmann viele in feiner gefammeken Pocfie der Riederfachfen hat, laffen fich lefen.

Lucas Rotgans geb. 1645. ju Amsterdam aus einer anger sehenen Familie. Er widmete sich ganz den schönen Wissenschaften und der Dichtkunst, und las, seinen Geschmack zu bilden, die alten klassische Dichter. Im Hollandischen Krieg 1672. diente er 2 Jahre zu Felde; begab sich hernach auf ein Lusthaus am Becht, zwischen Amsterdam und Utrecht, wo er sich mit Studiren und Dichten beschäftigte; reis'te nach Paris; henrathete nach seiner Rustunst, zeugte 2 Töchter, und starb den 3 Nob. 1710. auf seinem Lusthaus an den Poten. Er und Vondel und Antonides waren die berühmteste Hollandische Dichter. — Er beschrieb in hollandischer Sprache das Leben Wilhelms III. R. in Engelland, in einem epischen Gedicht in 8 Büchern. — Seine moralische Sedanten, Tragoedien, vermischte Gedichte 2c. sind nehst seinem Leben zu Amskerdam 1715. gr. 4. zusammengedruckt.

Daniel Schoenemann, ein Prediger zu Berlin, der fein Gedachtnis verlohren, aber dafür die aufferordentliche Gabe hatte, aus dem Stegreif über jede Materie Berse zu machen. — Man hat von ihm: Die dem betrübten Thoren gewidmete weis muthsvolle Rlage. Berlin. 1726. 8. m. R. (5 gr.) — Poetische Zeschenden, ib. 1725. 111. 8. (15 gr.)

frang Arouet von Doltaire geb. ben 20 Rebr. 1695. ju , Baris. Er zeigte von Jugend auf einen ftarten Sang zur Dichtfunft, vielen Mit, und ein finnreiches munteres Genie. Er las vor fich Die Dichter, ba ihn feine Lehrer in den schonen Wiffenschaften bis beten. Schon in feinem 12ten Jahr machte er fich fo beliebt, baf ihm die berühmte Vinon 2000 Rranten zu Unschaffung einer Bis cherfammlung vermachte. Im 19ten verfertigte er bas Trauerfpiel Oedipus, das in einem Jahr 45 mal aufgeführt wurde. Man be wunderte ihn ju Paris; aber man beneibete ihn auch, und fchwart te ihn ben bem Bergog von Orleans, bem damaligen Regenten, fo fehr an, bag er in bie Baftille wandern mußte. Dier macht er ben Entwurf zu feinem helbengebicht Henriade . in meldem a bas leben Seinrichs IV. vorstellte. Dhne Bucher, phne Papier half er fich mit feinem Gedachtniß und mit feiner lebhaften Ein bilbungstraft. Nachdem man seine Unschuld erfannt batte, fo wurde er nicht nur wieder fren gelaffen, fondern ber Bergog nahm

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 535

ibn auch in besondern Schut, und gab ihm ein Jahrgeld von 1000 Livres. Doch mußte er einige mal Paris verlassen. Die Ausgabe feiner Henriade murbe theils burch bie Bofen, Die ihn 1723. auf einer Luftreife ben dem Drafibenten Maifons befielen, theils durch embere Umffande gebindert. Er wollte fie im Dag brucken laffen, und reif'te ju bem Ende 1723, nach Solland; aber ber pabfiliche Muntius widerfette fich wegen der ju freimuthigen Schilderungen Diefen Berdrieglichkeiten gu entgeben, ober viel feines Sofes. mehr einen frengebigern Berleger zu finden, begab er fich 1727. nach Engelland; und lernte ju London in 2 Jahren Die englische Brache fo vollfommen, daß er bennahe darüber gut frangofisch ju febreiben vergaf. Enblich lies er feine Henriade ju London prachtig drucken , und erhielt bafur 1000 Mf. St. honorarium , ober, nach andern Nachrichten, 50000 Thaler burch Unterzeichnung. Da er aber wegen einer neuen Auflage mit einem andern Berleger in ben heftigften Streit verwickelt wurde , fo gieng er 1729. mit Benehmigung bes Frangofischen Sofes wieder nach Paris. Dun fieng er eruftlich am, fur die Schaubuhne zu arbeiten; aber er Beil er in feinem temple du gout hatte auch neuen Berbruff. 1733. einige Gelehrte gu icharf beurtheilt hatte , fo liefen fie burch Die italienische Comoedianten ein beiffendes Schauspiel - auch uns ter ber Mubrit le temple du gout - gegen ihn aufführen, in wel chem Voltaire fo febr mitgenommen wurde, bag er fich entschloß, Baris ju verlaffen. Er wohnte 1734, far bie lange Beile ber Eroberung von Philippsburg ben, Die er auch in einem besondern Gebicht befungen hat. Mun legte er fich auf ernfthaftere Dinge, ba ihm feine Poefte fo vielen Berbruff erregt hatte. Er befchaftigte Ach , aber nach feiner Art nur obenbin , mit bet Philosophie und Mathematit, die er 1736. in furger Zeit erlernte. Ungludlich und febr feicht magte fich der Dichter an ben Verwton und Leibnig', Deren Gate er beutlich machen wollte; ohngeachtet er fie nicht verftund. Da er 1738. abermal auf Befehl des hofs follte gefant gen genommen werden, fo entwischte er mit Sulfe ber Marquifin de Chatelet, die ihn in ihre Rleider hullte. Gleiches Schickfal hats te er 1740., da er von Baris nach Bruffel fioh. ' Run begab er fich gum Ronig in Preuffen nach Berlin, ber nicht nur als Rronpring mit ibm einen Briefwechfel unterhielt, fondern ibn auch 1744. ju feinem Befchichtschreiber und Rammerherrn, mit einem Bescheuf

pon 60000., und mit einem jahrlichen Gehalt von 20000 Franten, ernennte, und ibn bis in feinen Sod feiner Snade wurdigte. Dok taire fam 1741. wieder nach Bruffel. Er hielt fich 1742. in Rob terbam auf; pon da gieng er wieder nach Paris, und wurde febr geschäßt. Der Cardinal fleury lies ihn oft zu fich fommen, bet mutblich um Rachrichten von dem Breuffischen Sof einzuziehen. Mach dem Tod des Rardinals wurde Voltaire, doch nicht obne Miberspruch der Geiftlichkeit, in die Atgdemie ber Biffenschaften ju Paris aufgenommen. Da er viele Reichthumer gefammelt bat te, und in Paris nie ficher war, fo faufte er das gandgut Rerner ben Genf, und lebte bier unter feinen gelehrten Befchaftigungen bis 1778., da er im Rebruar wieder nach Paris tam, um fein les tes Trauerspiel Irene da anzuordnen und aufführen zu feben: aber er farb dafelbft, von halb Paris vergottert und verdammt, ohne feine Absicht gang erreicht ju haben, den 29 Man 1778. ze. 84. nachdem er burch Blutfpepen entfraftet worden war, und it viel Opium verschluckt batte. Man versagte ihm zu Paris bas Begrabniff in die gewenhte Erde. Geine Freunde brachten ibn beim lich in feinem Schlafrof nach Ceellieres, einer Bernhardiner Ibs tei, mo er heimlich begraben murbe. Gein vaterliches Erbebeil bes lief fich auf 100000 Livres. Da er aus Berlin nach Frankreich gw ruckfam, hatte er schon 80000 Livres jahrlicher Ginfunfte; nachber noch einmal so viel; und doch war er febr geizig. fen, mo er hinfam , bettelte er Gefchente jufammen. Mad. De nis, die er immer ben fich hatte, mar feine lachende Erbin. predigte die Tolerang febr fcbon, und ubte fie am wenigften aus. Er beglückte fein Fernan, und rettete manchem Unschuldigen burch feine Beredfamfeit bas Leben; aber er tobete viele Geelen burch feinen beiffenden gugellofen Spott gegen die Religion, und burch feinen abscoenen Big. Alls wißiger Schriftfteller und Dichter behans tet er feinen Ruhm; aber nicht als Siftorifer und Philosoph; benn er liebte die Mahrheit nicht, und opferte alles feinem frottenben Dig auf. Seine hauptgegner waren theils Joh. Bapt. Rouffean, ber 1741. ju Bruffel ftarb, und wegen ber Schaububne mit ibm eiferte, theils der Abt Bujor des Fontenes, ein Jefuit. Schriften : La Henriade, Lond. 1728. 4. m. R. ift Die erfte gute Ausgabe, nach welcher die folgenden gedruckt murden: Lond. 1728. 8. Haag, eod, in 12. Genev. (obyleich auf dem Titel London ficht)

ood. 4. m. R. Die erste vom Jahr 1723. gr. 8, taugt eben fo wes nig, als die Barifer 1723. 8. und die Amfterbamer, 1724. 12. web de Voltaire am meiften migbilligte. Roch find unter bie guten au jablen: Lond. 1730, 8. Paris. 1742. 4. m. R. ib. 1770. II. 8m. m. R. (12fl.) ohne Rupfer (2fl. 45 fr.) Ins Italienische übers fest burch 3ob. frang Menci, einen Florentiner, Lond. 1740. 4. Erlauterungen barüber: Remarques historiques, politiques, mythologiques & critiques sur la Henriade. Haye. 1741. 8m. taugen nichts; weit beffer von Voltaire felbst in Estay fur le poëme epique, Paris, 1728. 12. Deutsch , Augeb. 1765. gr. 8. (15 fr.) und von Baumelle, in seinem Comment, sur la Henriade, 1775. II. 8. (3 fl. 30fr.) Es fehlte auch nicht an Rritifen: Critique fur le poeme de la ligue de Henri IV. Haye. 1725. 8. und Pensées sur la Henriade. 1729. 8. Sie find aber wegen des übel angebrachten Scherzes miglungen; ber verschiedenen fritischen Briefe nicht zu ges benfen, die aber alle bem heldengedicht nicht schadeten. - Eras goedien : 1.) Oedipe, welche vicles Auffehen machte, und viele lettres, reflexions &c. veranlafte; Marianne, worüber eben fo vieles geschrieben murbe; Brutus, Zaire, Alzire, la mort de Cesar, le fanatilme &c. Man bat feine Schausviele ausammengebruckt: Theatre de Mír. Voltaire. Amst. 1768. VI. 8. m. R. (7 fl. 45 fr.) Lausanne, 1771, IX. 8. (12 fl.) - Hist, de Charles XII. Roi de Suede. Amft. 1732. II. 8. (1 Thir.) ib. 1733. 39. 8. Basel. 1734. g. Lond, 1735. II. 12. (1 fl. 30 fr.) Dresde, 1761. 8. (2 fl.) Deutsch mit Anmerk. Frankf. 1756. gr. 8. (1 fl.) auch englisch. italienisch und hollandisch überfett; mehr ein angenehmer Roman; als eine zuperlaffige Geschichte. - Briefe über Die Engellander zc. awar frangofisch geschrieben, aber zu erst englisch gebruckt, Lond. 1733. 8. hernach frangosisch, ib. 1735. 8. (12gr.) Deutsch, Je na. 1747. 8. (28 fr.) - Le temple du gout; Amst, und Paris; 1713. 8. nur 4 Bogen. - Lettres philosophiques. Ropen, 1714. u. 1757. 8. (50 fr.) - Elemens de la philosophie de Mir. Newton. Amft. 1738. 8. m. R. (1 Thir.) macht feiner Philosophie menia Ehre. - Hift. du Siecle de Louis XIV. Paris, 1739. 8. murbe confisciet, und nur ein Stud bavon, unter ber Aufschrift: Effai fur l'hift. du Siecle de Louis XIV. gebruckt, Amft. 1739. 8. Doch erschien das gange wieder: Le Siecle de Louis XIV. Berlin. 1752. II. 12. Deutsch, Dresben, 1752. II. 8. (1 fl. 30 fr.) Chen fo

Schrieb er Précis du Siecle de Louis XV. Genev. 1760. und 1771, 11. 12. (I fl. 15 fr.) Deutsch, Dresben, 1770. II. 8. (Ift. 15ft.) Bende find historisch fehlerhaft, parthenisch, sehr ungleich; ba wichtigen Begebenheiten zu fur; ben Rleinigkeiten oft zu weitlas fig ; laffen fich aber wegen einiger Anecboten gut lefen. - Anti-Machiavel, ou essai de critique sur le prince de Machivel &c. Haye. 1740. S. (16 gr.) ib. 1743. II. 8. (1 Thir. 12 gr.) Dentid, Goett. 1741. 8. Englisch Lond. eod. 8. Voltaire gab bas Bud, bas friderich II R. in Breuffen als Rronpring verfertigte, ber muthlich mit bes Ronigs Genehmigung beraus; anderte bemach baran, und machte Zusabe; oft gebruckt. - Hift, de l'Empire de Russie sous lierre le grand. 1772. II. 8. (2fl. 30 tc.) 1778. 8. (1fl. 45fr.) Deutsch, 1761. II. gr. 8. (1fl. 30fr.) unzwerläffs - Estai fur l'hist, generale & sur les moeurs & l'esprit des nations depuis Charles M. jusqu'a nos jours. Amst. 1774. VII, 12. (10fl.) Genev. 1760. VII. 8. ib. 1780. VI. 8. (7 fl. 30 fr.) Deutsch, Dreit ben, 1760-62. IV. 8. (5 fl.) 3war wizig und angenehm; aber wicht historisch richtig. — La Pucelle d'Orleans, poëme en XX. chante, Genev. 1762. 8m. Dichterifch fchon; aber megen ber folis pferigen Gemalden, jugellofen Befchreibungen, und frebelmen Spott gegen die Religion zc. fur Gitten und Berg gefahrlich. -Candide ou l'optimisme. Berlin. 1778. 8. m. R. (I Thir.) Deutst. ib. 1761. 8. (1 ft.) 1778. 8. m. R. (1 The.) - L'Ingéau, hik. verit. tirée des Manuscripts du P. Quesnel. Utrecht. 8. (24 ft.) -Heber Die Religionsbuldung. Leipt. 1764. 8. aus bem Krangofffon überfest. Machte ibm Ehre. - Glaubensbefenntnift rc. aus ben Frangofischen. Rurnb. 1769. 8. Damit taufchte er Die Geiftlichfich - Dictionnaire philosophique portatif, Lond, 1764, 8m. Schrödich! Aller Deiftische Unfinn ift hier ausgegoffen. Das abicheuliche Bud wurde gleich 1764. ju Baris, Genf, Bern und im Sagg burd ben Benter verbrennt, und fur die Befiter, Raufer und Bertaufer 60 Thaler Strafe angesett. Dagegen schrieb vermuthlich der Profif for du Bon sehr grundlich: Remarques fur le Dict. philos, portetif, Lausanne, 1765. 8. - Systeme de la nature, Genev. 1770. 8 . auch Detfisch! Voltaire wollte nicht der Berfaffer fenn. fcrieb es hernach bem Parlamentsruch Mirabean ju. Dagegen von MSr. Holland: Reflexions philosophique fur le Syft. de h nature. II 12. (Ifl.) bie grundlichfte Biderlegung bes abidenti

chen Buches; auch von Joh. de Castillon: Observations fur le livre intitule: Systeme de la nature, Berlin. 1771. 8m. Mochten doch alle biejenigen, die fo begierig nach ben Boltairifchen Schrift ten greifen, auch folche Biderlegungen, als ein Begengift, lefen. - Les singularités de la nature. Dresde, 1769, 8m. (20 fr.) Deutsch: Dentwurdigfeiten (beffer Sonberbarfeiten) ber Ratur. Berlin, 1786. 8. Wizelnder Spott auf Linnee u. a. Raturfundiger, auf Die Natur und Religion. - Recueil des pieces fugitives en Prose & en vers. Paris, 1740. X. 8m. (4 fl. 30 fr.) - Eritres, Satyres, Contes, Odes &c. 1771. 8. (Ifl. 45 fr.) - Oeuvres &c. a la Haye, 1728. 12. Amít. 1732. II. 8. ib. 1738. IV. 8m. ib. 1740-50. VII. g. (72hlr. 12 gr.) Genev. 1756. XXIV. 8m ib. 1774. XXIV. 4. m. R. ib. 1775. XL. 8. m. R. (86 fl.) Paris, 1775. XXX. 4. m. R. (275 fl.) ib. 1776, XXXI. 12, m. R. (40 fl.) Lond, 1776, XL. 8. m. R. prachtig. (70 fl.) Amst. 1776. XXXI. 12. m. R. (40 fl.) ib. 1777. XV. 4. Deutsch. Berlin. 1789. XVIII. 8. - Derniere edition, revue, corrigée & augm. par l'auteur. Lausanne, 1780, LIV. 8m. (80 fl.) - Permischte Schriften. Dresben. 1768. 69. II. gr. 8. (2fl. 30 fr.) -Die allervollstandigste Ausgabe ber famtlichen Boltarifchen Berte ift biejenige, welche Caron von Beaumarchais 1781. veranstale tet hat. Er kaufte fur 100000 Thir, von der Mad. Denis alle Manuscripte des Voltairs. Mit einem eben fo betrachtlichen Auf mand brachte er Die Topen und Die Schriftgieserei des berühmten englischen Envographen Baskerville an fich. Er legte nach beffen Grundfaten eine foftbare Buchbruckerei gu Rehl im Babifchen an und errichtete baben eine eigene Schriftgieferei, Papierfabrif und Buchbinderei. Bu gleicher Beit wurden 2 prachtige Auflagen anges fundigt; eine von 40 Banden in 4to; (25 Carol.) Die andere von 69 Banden in gr. 8. (15 Carol.) Ein Eremplar som groften und Schonften Quartformat follte 40 Carolin toften. Einige fur Die Rais ferin von Ruffland und für den Ronig in Frankreich bestellten Erems plare wurden fogar auf das reinste Pergament gebruckt. Die Quarts ausgabe fam nicht ju Stand; die in Octav wurde ju Gotha gleich nachgedrudt, (6-9 alte Louisd'or.) - Man merte baben: Lettres a Mir. de Voltaire for ses ouvrages, par M. CLEMENT. l'aris. 1776. IX. 8. (12 fl.) Auch Erreurs de Mir. de Voltaire, par l'Abbe Nonotte &c. Paris, 1770, II. 12. (2ff 45 fr.) Deutsch mit Ammerkungen. Frantf. 1773. Il. 8. (2 fl. 30 fr.) und Efprit deM. de Voltaire, Lond. 1759. 12. (I fl.) Kein Schriftsteller hat leicht so viel Aufschens gemacht, wie Voltaire. Wie begierig seine Schriften gelesen wurden, sieht man aus den viclen Auslagen seiner Werke. Von der Rehler Ausgabe hat man zum Uebersins einen Nachdruck veranskaltet. Wie viele wichtige Auftritte zeigtm sich in Voltairs Zeitalter von 50 Jahcen! t)

Christian Friderich Weichmann, ein Braunschweiger, Hofrath und Geheimer: Secretar zu Wolfenbuttel. Er versertigte einige Gedichte; gab die Poesien der Niedersachsen, Hamb. 1721-38. VI 8. (2 Ehlr. 10gr.) und Posters Grossen Witchind, ib. 1724. 8. heraus.

Johann Christoph Wenzel geb. den 8 Febr. 1659. zu Uw terellen im Fürstenthum Eisenach. Er studierte zu Ersurt nebst der Philosophie die Medicin, und practicirte eine Zeit lang zu Eisenach; zieng aber 1684. nach Jena, wo er sich mit allem Eiser auf die Theologie legte, und hernach oratorische, philosophische und andere Vorlesungen hielt. Weil er eine besondere Starte in der Musik zeigte, so überlies ihm der Sächsische Prinz Joh. Wilhelm die Aufsicht über seine Kapelle. Nach dessen Lod kam er als Adjunct

t) Mitten unter den Baffen fcbrieb grieberich II. R. in Prenffen, febr meifterhaft : Eloge de Voltaire. Es mußte auf feinen Befehl in ber Mfaber mie ju Berlin in einer aufferordentlichen Berfammlung vorgelefen merben ben 26 9800. 1778. (S. Nouv. Mem. a 1778); Es wurde auch ju Ber lin in 8. gedruct, und zweimal ins Deutsche überfest. - Dan bat and: Das Leben des herrn von Poltaire, Marquis von Fernat, nebft Anzeige feiner Chriften. 1778. 8. Der Berfaffer ift in viel Lebredner; bod er sablt er gut, und liefert viele Anecdoten. - Hift. litteraire de Mir. de VOLTAIRE, par le Marquis de LUCHET. Caffel, 1781. VI. gm. Bert ift im blubenden Stil, und mit philosophischem Geift gefdrieben. Die 2 erften Baube enthalten bie eigentliche Lebensbeschreibung ; im gten und 4ten die Beschichte feiner Schriften ; im sten und 6ten die fleinere Stude und Poefien, die in periodifchen Schriften und Cammlungen jete fireut maren. (Augeigen ic. 1781. Bugabe', p. 27 fqq ) - Rathlefs Gefd. jestleb. Gel. 72b. p. 29 - 148. - Poltairs Leben. Frantf. 1778. 2. -Recueil des particularités curienses de la vie de Msr. de Voltaire, & de sa mort, a Porrentrut. 1781. 8. - Memoires pour servir a la vie de Msr. de Voltaire, écrits par lui mome. 1784. 8. - La vie de Voltaire par M. - - a Genev. 1786. 8. - Examen des ouvrages de M. de Voltaire, confidéré comme Poete, comme Profateur, comme Philosophe, par M. LINGUET. 1788. 8. Etmas fluchlig.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 541

ber philosophischen Facultat nach Jena; wurde daselbst Dock. med. hernach Director der Landschule zu Altenburg, endlich Director des Symnassi zu Zittau, wo er den 2Marz 1723. starb. —— Schrift ten: Poetischer Lorbeerhain. Jena, 1709. 8. (8 gr.) — Enpressen wald. ib. 1701. 8. (10 gr.) — Cedernwald. ib. 1714. 8. (8 gr.) — Historischer Redner. Leipz 1711. 10 Th. 8. (16 gr.) — Geists liches Brandopser. 2c. — Einige theologische und medicinische Dissertationen; werden nicht mehr gelesen.

#### Tontunfler

bes achtzehnten Jahrhunderts. u)

Johann Matheson geb. 1681. zu hamburg. Schon in seinem 9ten Jahr zeigte er sich durch eigene Composition. Erreiste 1704. nach holland; trat hernach in f. Großbrittanische Dienste, und wurde über 40 Jahre in Gesandschaften als Secretar gebraucht. Hernach stund er 20 Jahre in holsteinischen Diensten, und starb den 17 Mpr. 1764. als Rapellmeister zu hamburg. Er war sehr start im Orgelspielen und in der Composition. — Unter seinen 88 gedruckten Schriften, die er in seinem musstalischen Patrioten, 1728. 4. verzeichnete, sind zu merken: Die große Generalbaß: Schule. Hamb. 1731. 4. (1 Thlr.) — Der Capellmeister. ib. 1739. fol. (3 Thlr.) — Noch sehr vieles hinterlies er in Manuscript.

Georg Philipp Telemann, Director des Musiks Chors zu Hamburg, schrieb: Allgemeines Evangel. musikalisches Liederbuch. Hamb. 1730. 4. (5Thlr.) — Tafelmusik. ib. fol. (15Thlr.) — Weltliche Cantaten. ib. fol. (3 Thlr.) — Harmonischer Gottess dienst geistlicher Cantaten. ib. fol. (6 Thlr.) Fortsesung zc. ib. fol.

(12 Thir.) in

Rosin fant Kleyser, and gir kningin 1679 ninne der should bauften

kurneringten, folge, and gir kninging falor, bestand der und

keine fakte folgen fin der bie ungeheuere Menge unserer 13, nin

Ban erstaunt mit Recht über die ungeheuere Menge unserer 13, nin

Christiteller, die sich in jedem Fache der Gelehrsamseit rühmlich ben

m) unten im alphabetischen Berseichnis der Gelehrten und Kunstler sommen 2. Gene noch einige vor. Die sehlenden suche man in Sortels musikalischer Bis Companialischer Bis Companialischer Bis Companialischer der Sont der School der Sont d

bervorgethan haben. Gine Rangordnung bier zu treffen, mare febr fcmantend und gefährlich. Eine Pfochometrie ober ein richtiges Seelenmas, welch ein Spielwerf! Ber will es wagen, Genie go gen Genie unparthenisch ju vergleichen ? Seelengroffe lagt fic Man urtheile, forsche, ver nicht nach Korpermas bestimmen. gleiche, wie man will, so werden Borurtheil und Borliebe mit in Spiel fenn. Es giebt Meifter in ihrer Runft; es giebt Sandlanger Mogen die Erfinder, die entweder neue Babrbei und Pfuscher. ten entbeckten, oder der Bahrheit durch Berbannung ber Grethe mer einen neuen Weg ofneten, oben an fteben; Mogen andere, bie aus ihren Quellen Schopften, und auf dem ihnen vorgezeichne ten Deg die Wahrheit verbreiteten, jenen nachfteben; Mogen Compilatoren und Compendienschreiber die niedrigfte Stuffe einneh men: wer wird bier die Grengen bestimmen? Ein Bufall bat oft bie Erfindung veranlaft; wie viel bat nun ber Erfinder Antheil? Etwa den Ruhm des eigenen Forschens und Nachdenkens? Saben Belehrte ber zten Rlaffe nicht auch geforscht und nachgebacht? Dit bat ber Erfinder seine Quelle verschwiegen; wer ift nun der erfte Erfinder? Wir haben groffe Theologen , Rechtsgelehrte , Mergte , Philosophen, Geschichtschreiber und Dichter; wer ift nuter ihnen ber grofte? Bo find unfere Polybiftore und Panfophen, bie in allen Rachern vollfommen find ? Rann der Gelehrte, er mag ju feiner Bearbeitung mablen mas er will, überall mit gleicher Sciftesfraft und Grundlichfeit arbeiten ? Epopeen und Dden, erbe bene und leichte Berfification, find nicht die Sache eines einzigen Dichters; wer will hier ben Rang anweisen? Insgemein beurtheilt man den Gelehrten nach feinen gelehrten Producten. Aber nicht alle Gelehrte find Schriftsteller; nicht alle Schriftsteller find ge Wer foll über die Claffification urtheilen? Runftrichter, lebrt. bie einander widersprechen? - Rur die unparthenische Rachwelt, Die von feinen Borurtheilen geblendet, von feinen Affecten und Mebenabsichten irre geleitet wird. - Auch Sandlanger find fur bie gelehrte Republik nothig und brauchbar. Welche gehoren aber in Diefe Claffe ? Compilatoren , Cammler , Directoren ber De gazine und Archive? Ich mag nicht entscheiben. 11nd wobin mit den Berfassern der leichten fliegenden Prochuren ? ein Frencorp oder in den Troß? Ich mag nicht entscheiden Und wohin mit den Berderbern der Sitten und Spottern ber

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 543 Religion? Bu ben Insecten? — Weg mit allen hinkenden Bers gleichungen!

#### LXXI.

Mun noch das groffe Berzeichniß der noch ubrigen — lebenden und nichtlebenden — Schriftsteller, ohne Nachtheil berer, die ich entweber aus Mangel zuverläfiger Nachrichten verschwiegen habe, voer die meiner Ausmerksamkeit entgangen sind.

# Miscellan = Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts.

Cafpar Abel geb. den 14 Jul. 1677, zu hindenburg in der Altmart, mo fein Bater Prediger mar. Er finbirte ju helmftadt; wurde 1697. Rector ju Ofterburg in der Altmarf; das folgende Jahr ju Salberftadt an ber Johannis, Schule, Die er fehr blubend machte: mußte aber wegen ber Rriegszeiten 1718, Die geringe Mfarrei zu Westdorf annehmen , wo er nach 1752. starb. - -Schriften : Auserlefene fatprifche Gebichte. Queblinb. 1714. 8. (3 gr.) - Hist. monarchiarum orbis antiqui &c. Lips. 1715. 84 (12gr.) darinn er viele Jrrthumer aus ber alten Gefchichte, und befonders von den sogenannten 4 Monarchien widerlegt - Sciagraphia priscæ históriæ græcæ &c. ib. 1709. 4. - Deutsche und Sachlische Alterthumer. Braunschw. 1729. III. 8. (1 Thir. 10gr. ober 2fl.) wodurch er fich am meiften berühmt machte. - Sebrais fche Alterthumer. Leips. 1736. 8. (1 fl.) Der 2te Theil liegt noch in Manuscript. - Griechische Alterthumer. ib. 1738. 39. II. 8. -Preuftiche und Brandenburgische Staatshiftorie, ib. 1710, 8. vers mehrt ib. 1735. 8. vermehrt und fortgefest, ib. 1747. 8. (1 fl. 30 fr.) - Breuff. und Brandenburg. Staatsgeographie. ib. 1711. 8. bers mehrt ib. 1735. 8. vermehrt und fortgefest, ib. 1747. 8. (1 fl. 30 fr.) - Ueberfette ben zten Theil von Saurins Difcurfen uber Die ganze Bibel. ib. 1730. 4. - Boileau Cathrifche Gebichte , aus bem frangofischen in beutsche Berfe überfett Goslar, 1729 32. II. 8. 2c. 2c. - hinterlies auch vieles in Manufcript.

x) Coettens jestleb. gel. Eur. 1 Th. p. 447. — Schmersahl jestleb.

Thomas Abbt, geb. den 26 Nov. 1738. gu Ulm, two fein Bater, gleiches Ramens, als Bernquenmacher im Brivatftand leb te. Er tam 1756. auf die Universitat Salle, und ftubirte anfangs aus findlichem Gehorfam die Theologie; hernach legte er fich gang auf die Philosophie und die schonen Wiffenschaften. Aus Gordons Betrachtungen über den Salluft lernte er zuerft den mahren Go schmack in der Geschichte. Er wurde 1760. Prof. philos. extraord. gu Franffurt an der Oder ; 1761. Prof. Mathel ord. gu Rinteln; ebe er babin fam, hielt er fich ein halbes Jahr in Berlin auf. Er war aber bald des Universitatslebens überdruffig, und legte fich auf Die Rechtsgelahrtheit , um fich ju einer burgerlichen Bediemme porzubereiten. Er reif'te 1763. durch Dber Deutschland , Die Schweiz und einen Theil von Franfreich. Bulett ernannte ibn ber Graf von Buckeburg 1765. ju feinem hof Regierungs, und Con fiftorialrath , und wurdigte ihn feiner vertrauten Zuneigung. Aber er genoß diefes Gluck nicht lang ; denn er farb ben 27 Dov. 1766. æt 28. an einer Samorrhoidalfolit ju Buckeburg, und tourde das felbst in der Schloftapelle fenerlich bengefest. Sein fahiger Ber fand , feine feurige Ginbildungefraft, feine grundliche Ginfichten in die Mathematif und Philosophie, feine groffe Kenntnif der gries chischen , lateinischen , englischen , italienischen und franzonischen Sprache murden ihn ben reifern Jahren ju einem der beften deut ichen Schriftsteller erhoben haben. Er mar daben ein eifriger Ber ehrer der Religion und ein Menschenfreund. - - Schriften: 200 Sobe fur bas Baterland. Berl. 1761. 8. in einer reinen, feurigen und ebeln Schreibart. - Bon bem Berdienfte. ib. 1765. und 1772. 8. (Ifl.) ins Frangofische übersett von du Bois, ib. 1780. & grundlich, obgleich nicht rein, und zu gezwungen, da er ben Lacis tus affectirte. - Erfreuliche Nachricht von einem boffentlich bald Bu errichtenden protestantischen Inquisitionsgericht ic. hamb. (Berl.) 1769. 8. eine launichte Gathre gegen ben Berfolgungsgeift einiger protestantischer Gottesgelehrten. - Fragment der alteften Begeben beiten bes menschlichen Geschlechts. Salle, 1767. 8m. (1 fl. 15 tr.) - Ueberfetung des Salluftius. Frankf. 1767. 8. - Leben und Charafter des Weltweifen A. G. Baumgarten. Salle, 1765. &

Sottesgel. 1 Th. p. 399. — Joediers Lexic. von Abriung verlesent h. v. — Saxii Onomast. T. VI. p. 149.sq.

# 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 745

— Briefe an Blum, Gleim, Kloz, Mendelsohn, Nicolai 2c.

— Einige Auffage in dem Reich der Natur und Sitten, 1757; ind in den Briefen, die neueste Litteratur betreffend vom geen Theile an, mit B bezeichnet; auch Necensionen in der A. D. Bibl. 1766. mit H bezeichnet ze. — Bermischte Werke. Berl. 1768. 1781.

VI. 8. (6 st.) y)

Johann Georg Abicht, geb. ben 10 Marg 1672. ju Ros nigfee im gurftenthum Schwarzburg, me fein Bater ein Burger und Leberhandler mar. Er fludirte ju Salle und Leipzig; murbe hier 1702. Prof. L. hebr. ord. und 1716. Prof. theol. ord. an bie Stelle bes Olearius; gieng aber, megen eines groffen Berbruffes mit dem Dresdner hof, 1717. als Mector bes Symnafii und Paftor an ber Dreifaltigfeitsfirche nach Danzig; 1729, als erfter Prof. theol. und Baffor der Stadtfirche an Wernsdorfs Stelle nach Wittenberg, wo er ben 5. Jun. 1740. an einem Stecke und Schlagfluß ploBlich farb. Er war auch Mitglied ber f. Afabemie ju Berlin, und in ben morgenlandischen Sprachen sehr erfahren. - Geriften : Selecta rabbinico - philologica, Lipf. 1705. 4. - Ars distincte legendi & interpretandi S. Scripturam. ib 1710. 8. (6 gr.) - Accentus hebrworum. ib. 1715. 8. (30 ft.) - Biele Differtationen bon welchen ib als ein Commentar über ben Jofua gufammenger bruckt wurden. - Annotat, ad vaticinia Habakuki. Witteb, 1732, 4. - Arbeitete auch an ben Actis erudit, &c. 2)

Anton Achard, rermuthlich aus Genf, starb 1772. in hoi bem Alter zu Berlin, als geheimer Rath des französischen Obers Directorii, Obers Consissorialrath und Prediger am Werder, auch Witglied der k. Akademie, und hinterließ den Ruhm einer gründlischen Gelehrsamkeit und mannlichen Beredsamkeit. — Man hat von ihm Predigten aus dem Französischen übersett. Leipz. 1775. gr. 8. — Einige philosophische Abhandlungen in den Schriften der k. Akademie. a)

y) Sein Chrengedachtuis, von Frid. Vicolai. Berlin, 1767. 4. — Ids chers Lexic. von Abelung verb. h. v.

<sup>2)</sup> Rathlefs Gefch. jestleb. Gel. 6 Lh. p. 512 - 543. — Gotten jestlek: ael. Europa. — Acta hift. eccles. 5 B. p. 289.

<sup>2)</sup> Joders Lexic. von Abelung verb, h. v.

Bottfried Achenwall, geb. den 20. Oct. 1719. gn Gbins gen. Er ftubirte von 1738-1742. gu Jena, Salle und Leipzig; tam 1743. als hofmeifter ber Gobne bes Ranglers von Gersdorf nach Dresten; hielt 1746-1748. ju Marburg Borlefungen über bie Gefchichte, Statiftif und uber das Raturs und Bollerrecht; fette folche als Abjunct ber philosophischen Facultat ju Gottingen fort; wurde balb darauf 1748. Prof. philos. extraord. ferner 1753. Prof. iur, extraord. auch Prof. philos. ord. und 1761. Prof. iur. ord. auch des folgende Jahr Doctor ber Rechte; erhielt gulett den Character eines Hofraths, und farb den 1 Mai 1772. nachdem er 1757. eine gelehrte Reise durch die Schweiz und Frankreich, und 1759. nach holland und Engelland gemacht batte. Er ordnete zwerft die Statistif in ein wiffenschaftliches Softem, und hinterließ ben Rubm eines gelehrten und rechtschaffenen Mannes. - - Schriften: Borbereitung jur Staatswiffenschaft der heutigen vornehmften em ropaischen Reiche und Staaten. Gottingen, 1748. 8. (6 fr.) - Ab rif der neueften Staatswiffenschaft der pornehmsten europaischen Reiche und Republifen. ib. 1749. 8. verbeffert unter der Auffchrift: Staatsverfaffung ber europaischen Reiche im Grundriff. ib. 1752. und ste Auflage. 1768. 8. ( I fl. 15 fr. ) - Staatsflugheit nach ihren Grundsäten. ib. 1761. (1 fl.) und 4te vermehrte Auflage. 1779. 8. - Grundfate der europäischen Geschichte jur politischen Renntnif der heutigen vornehmften Staaten. ib. 1754. 8. auch ut ter der Aufschrift : Geschichte der heutigen vornehmsten europais schen Staaten im Grundriff. ib. 1759. 64. 73. gr. 8. (2 fl. 45 fr.) Dazu gebort : Entwurf ber allgemeinen europaifchen Staatsbandel des 17ten und 18ten Jahrhunderts, als der europaischen Geschich te. 5ter Theil. ib. 1756. 8. und unter ber Aufschrift: Geschichte ba allgemeinen europaifchen Stagtshandel bes vorigen und jetigen Sahrhunderte. ib. 1768. 79. 8. - Anmerfungen über Mord. Ameri ta, und über die dafige englische Colonien. Frankf. 1769. 8. (15 fr.) - Elementa iuris naturæ. Goett. 1750. 8. ed. VI. ib. 1768. 8m. (I fl. 30 fr.) - Observat. iuris nat. specimina IV, ib. 1754. 4m. (20 ft.) - Prolegomena iuris nat. ib. 1758. ed. III. 1767. & (24 fr.) - Einige Differtationen und Abhandlungen. b)

b) Weidlichs Nachr. jestleb. Nechtsgel. 2 Th. p. 74-86. — Putters gel-Gefd. der Univers. Gott. p. 149 sq. Ej. Litterat, des D. Staatst. 2 Ed-p. 23 sq. — Jocher l. e.

# 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt: 547

Leonbard Adami, geb. 1690. ju Bolfena im Florentinis ichen. Er flubirte zu Rom; entwich aber in feinem 13ten Sabr aus Rurcht vor einer Strafe aus bem baffgen Geminario; biente eine Zeitlang auf einem franzofischen Raperschiff, hernach im Rrieg mit holland unter ben Frangofen. Rach a Jahren fam er wieber nach Rom, fludirte febr eifrig, besonders die Sprachen; wurde Mitglied der Arcadier und Bibliothetar ben dem Card. Imperiali, und farb ben 9 Jan. 1719. mt 28. - - Schriften : Hift. Arcadica, unter ber Aufschrift: Adams er er Agnasig Philoclis Apper Arcadicorum Vol. I, Romæ, 1716. 4. Der ate Band wurde nicht gebruckt, ob er gleich jum Druck fertig mar. Die Gefchichte ift m weitlaufig. - Er hatte des Libanti opera, mit ungebruckten Bries fen und Reben vermehrt; 5 Novellas, Die nicht im Cod, Theodof, fteben; eine Sammlung von Infchriften, und eine neue Auflage bon Bornandes berausgegeben , wenn er nicht ju fruh geftore ben mare. c)

Georg Abams, f. Instrumentenmacher ju London ic. - - Essays an the Microscope &c. Lond. 1788. 4. (6 Ehfr. 8 gr.)

Bobann Chriftoph Abelung, geb. 1734. ju Spantefom in Rorpommern. Lebte als Gothaifcher Rath zu Lewtig, bis er 1787: als hofrath und Dberbibliothefar nach Dresben fam. - - Schrife ten: Reue Schaubuhne ber vorfallenden Staats, Rriegs, und Rries densbandel. Erfurt, 1759-61. 8. — Neues Lehrgebande der Diplos matif, aus dem Kranzofischen, mit Anmertungen: ib. 1760-68. VI. gr. 4. mit Rupf. (36 fl.) - Pragmatifche Staatsgeschichte Europens vom Lob R. Carls VI. bis auf gegenwartige Zeiten. Gos tha , 1762-73. IX. gr. 4. (35 fl.) nebft Anhang jum 8ten Band. - Werte bes Philosophen von Sans Souci, aus bem Frangofischen. Erfurt, 1761. gr. 8. (I fl. 15 fr.) - Auserlesene Staatsbriefe. Gotha, 1763. 64. Ill. 8. (3 fl.) - Rene Denfwurdigfeiten ber gegenwartigen Geschichte von Europa. ib. 1764. 65. II. 8. (2 fl. 30 fr.) - Bollftandige Gefchichte ber Schiffarthen nach den Guds landern, aus dem Franzos: des Prafident de Broffes, mit Ans mertungen und Infaben. Salle, 1768. gr. 4. (5 fl. 30 fr.) -Mineralogische Beluftigungen. Leips. 1767. VIII. 8. - Einleitung Bur allgemeinen Beltgefchichte, ater Theil. Berlin, 1767. 8. (Den

e) MAZZUCHELLI Scrittori. - 3ocher I, c.

erften Theil lieferte der 1765. ju Salle verftorbene Prof. frangen.) Berfuch einer neuen Geschichte bes Jesuiterordens. ib. 1769.70 II. 8. - Raturliche und burgerliche Geschichte von Californien, aus dem Engl. Lemgo, 1769. 70. III. 4. — Unterweifung in den pornehmften Runken und Wiffenschaften. Leipz. 1771. 75. 77. & mit Rupf. (1 fl. 15 fr.) - Sleidans Reformationsgeschichte, aus dem lateinischen. Salle, 1771. 72. III. gr. 8. - Bersuch eines vollstandigen grammatifch etritischen Borterbuche ber bod beutschen Mundart ic. Leiph. 1774-87. Vl. gr. 4. (50 fl.) - Glob sarium manuale ad scriptores mediæ & infimæ latinitatis, ex magnis Glossariis Car. du Fresne & Carpentarii in compend, redactum, multisque verbis & dicendi formulis auctum. Halæ, 1772 - 84. VL 8m. — Deutsche Sprachlehre. Berlin, 1781. 8. (1 fl.) — Ucha Die Geschichte der deutschen Sprache, über deutsche Munbarten, und beutsche Sprachlehre. Leipz. 1782. 8. — 11eber ben Ursprung ber Sprache und ben Bau ber Borter, besonders ber Deutsche ib. 1781. 8. - Rurger Begriff menfchlicher Rertigfeiten und Inut niffe, fo fern fie auf Erwerbung bes Unterhalts, auf Bergmigen, auf Biffenschaft , und auf Regierung ber Gesellschaft abgielen. Leipz. 1778 - 81. IV. 8. (5 fl.) ist eine wohlgefaßte Encyflopadic, aus den beften Quellen, deutlich und faglich. — Umftandliches lebr gebaube der deutschen Sprache, ju Erlauterung der deutschen Sprach lehre. ib. 1782. II. 8m. (5 fl.) - Grundfage der deutschen Orthe graphie. ib. 1782, gr. 8. (40 fr.) ift nur ein besonderer Sitel, de in dem zien Theil des vorigen Buches enthaltenen Orthographic - Magazin für die deutsche Sprache, Ister Jahrgang, 4 Studt. ib. 1782. 83. 8. 2ter B. 1784. 4. 8 St. (3 fl. 30 fr.) — Reuck grammatisch stritisches Worterbuch der englischen Sprache fur die Deutschen. 1 B. Leipz. 1783. gr. 8. Ift ein Auszug aus Johnfons Dict. &c. Lond. 1755. II. fol. Moch bester, als des Tho. Sheri dan Borterbuch, Lond. 1780. 4. das übrigens megen der Betw nung der Aussprache sehr brauchbar ift. — Joechers allgemeins Gelehrten : Lexicon 2c. fortgefest und ergangt. Leipz. 1784-87. IL gr. 4. (20 fl.) [bis K] - Ueber ben beutschen Stil. Berl. 1785. 86. III. 8 (3 fl.) febr vermehrt, ib. 1789. II. 8. - Gefcicht ber menschlichen Rarrheit, ober Lebensbefchreibungen berühmte Schwarzfunftler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen und Linies beuter, Mahrfager u. a. philosophischer Unbolden. Leipz. 1785-86

# 3. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 549

VI. 8. — Geschichte der neuesten Weltbegebenheiten im Groffen, besonders in Rucksicht auf Großbritanien, in einem Auszug aus dem Engl. Leipz. 17-88. XIII. 8. — Anweisung zur deutschen Orethographie 2c. ib. 1788. II. 8. — Geschichte der Philosophie, ib.. 1786. 87. 8. d)

Missel Adanson, Correspondent der k. Akademie der Wissenschaften zu Paris; ein berühmter Botaniker, der zwar die Naturgeschichte mit neuen Pflanzen aus Senegal dereicherte, wa er sich 1749-1753. aushielt; aber auch durch eine neue Nomenclatur dieses Fach verdunkelte, schried: Hist. naturelle du Senegal &c. avec la relation adregée d'un voyage kait en ce pays, pendant les années 1749-53. Par. 1757. mit Rups. II. 4m. (7 st.) Enthält Muscheln 2c. und die Beschreibung seiner Neise, die lesenswürdig ist. Deutsch von Joh. Christ. Dan. Schreber, pros. zu Erlanzgen, Leips. 1773. 8m. und von Frid. Schnrich Wish. Martini, Brandenb. 1773. 8m. bende mit Anmerkungen. — Familles des Plantes. ib. 1763. II. 8m. Schade! daß der Versasser in Benenzung und Anordnung der Pflanzen von dem bekannten Linneeischen Spstem abweicht.

Franz Albert Aepin, geb. den 15 Nov. 1673. Ju Waste im Mestendurgischen, wo sich sein Vater als Oberammann im Stars gardischen Kreise aushielt. Er studirte zu Rostos und Iena die Theologie; wurde am erstern Ort 1710. Doct. theol. hernach 1712, Pros. Log. extraoid. serner 1721. Pros. theol. ordin. und 1723. Ges neral : Superintendent; endlich 1733. Consistorialrath, und starb den 14 Febr. 1750. — Schristen: Compend. Metaphysics ad theologiam applicate &c., Rostoch. 1710. 8. auct. 1719. 28. 35. 8. (20 fr.) — Introd, ad philosophiam, ib. 1714, 8. auct. ib. 1718. 8. (1 Thr.) — Tabulæ oeconomicæ diblicæ, universum S. Script. V. & N. Test, codicem singulorumque illius librgrum dispositionem exhibens, ib. 1748. fol. (12 gr.) — Matæologiæ fanaticæ recentioria compendium, ex Dippelii, scriptis collectum &c. ib. 1724, 4. (18 gr.) — Viele Dissertutionen 16. e)

d) Meufele gel. Dentschland.

e) Gottens gel. Eur. 1 Eh. p. 223. 3 Ch. p. 757. — Schmersahls Rady. 2 Ch. p. 136. — Rostochium litteratum. p. 363. — John I. c. h. v.

Georg Andreas Agricola, Doctor ber Milosophie und Arineigelahrtheit, and practifther Arit in Regensburg, in Aufang bes Isten Jahrhunderts; ein Charlaton und Betrüger. Er gab ein Bebeimnif vor, nach welchem er aus Blattern, 3weigen, Reften und Blumen, etwa in einer Stunde 60 Baume, vermittelft bes Reuers, ober einer bon ihm erfundenen vegetabilifchen Munie, hervorbringen tonnte. Er verlangte von 160 Perfonen, Die fich eiblich verbinden follten, je 25 fl., und versprach ihnen bie Offen barung feiner Runft. Da er aber von vielen bas Gelb empfancen hatte, so machte er fich fluchtig. - - Er schrieb bauptsächlich: Berfuch der Universal : Bermehrung aller Baume , Stauden und Blumengewachse. Regensb. 1716. 17. II. fol. (5 Thir.) ib. 1784. II. fol. (4 fl.) Frangofifch: Agriculture parfaite, ou nouvelle deconverte &c. Amft. 1720. II. 8. Eine neue deutsche Ausgabe lieferte C. G. Braufer, Rurnb. 1772. fol. - Andere Schriften, Die fich auf fein Geheimniß beziehen.

Beinrich franz d'Agneffeau, geb. ben 27 Nov. 1668. m Limoges, wo er auch ben erften Unterricht von feinem Bater ers bielt. Er lernte nicht nur feine Muttersprache nach Grundfaten, fondern auch nebst der griechischen und lateinischen, die bebraifche u. a. morgenlaudische Sprachen, auch die ital. spanische, portugie fifche und englische ju feinem Bergnugen. Seinen Gefchmack bis bete er theils burch lefung ber alten Claffifer , theils burch ben Umgang mit Boileau und Racine, und er machte fcon gute fran toffiche Berfe. Go ftubirte er auch bie alten Redner, und bildete fic ju einem groffen Redner. Die Philosophie lernte er aus den Corif ten des Meiftoreles und Carrefius, auch unter Anführung feines Baters, die romifchen und frangofischen Gefete. Er wurde 1600. f. Abvotat im Chatelet, und das folgende Jahr General: Abvotat im Barlament. Dan bewunderte bie Grundlichkeit und bie binreiß fende Beredfamfeit des jungen Mannes. Man vertraute ihm 1700. bas wichtige Amt eines General Procureur, wo er die Gate feines Bergens burch Unterftusung ber Armen fowohl, als in ben Ers minalproceffen zeigte. Er gab die besten Borfchlage ju mitlichen Berordnungen , und in ben wichtigften Angelegenheiten oft fein schriftliches Gutachten. Daburch gewann er bas gange Jutrauen

f) Jöcher I. e. h. v.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 571

bes Konigs. Nach beffen Lod ernennte ihn der herzog von Ors leans, als bamaliger Regent, 1717. jum Rangler von Frankreich; aber gleich das folgende Sahr ließ er ihm bie Siegel wieder abfors bern, und verwies ihn auf fein Gut Kresnes, weil er fich bem verderblichen Snftem des berüchtigten Job. Law widerfette. Dem gerrutteten Staat wieder aufzuhelfen , mußte ber rechtschaffene Mann 1720. feine Stelle wieder einnehmen; aber 1722. wurde er jum atenmal nach Fresnes verwiefen; boch 1727. in feine Burde wieder eingesett; das groffe Siegel erhielt er erft 1737. Endlich fette man ihn 1750. auf fein Bitten jur Rube, mit einem Gehalt von 100000 Livres; und er ftarb ben 9 Kebr. 1751. æt. 83. als ein Batriot und vernunftiger frommer Chrift. - - Geine Berte wurs ben oft zusammengebruckt; am vollstandigften, Paris, 1759-74. X. 4. Yverdun, 1763-71. XXIV. 12. (20 fl.) auch jum Theil beutsch übersett. Leipz. 1762. II. gr. 8. (I fl.) Gie besteben baupts fächlich aus Reden, und verschiedenen rechtlichen Abhandlungen, g)

Peter Ahlwart, geb. 1710. ju Greifswalde; baselbst Prof. Log. & Metaph. — Schriften: Betrachtungen über die Augs spurgische Consession. Greifswalde, 1742-50. VIII. 4. (12 st.) — Brontotheologia oder vernünstige Betrachtung über den Blig und Donner. ib. 1745. 1747. 8. (30 fr.) — Betrachtung über die Ernde. ib. 1747. 8. (30 fr.) — Bernünstige Gedansen von der natürlichen Frenheit. Leipzig, 1740. 8. (13 fr.) — Bern. Ged. von den Krästen des menschlichen Berstandes, ib. 1741. 8. (40 fr.) — Bern. Geb. von Gott und dem wahren Gottesdienst. Greifsw. 1742. 8. (15 fr.) — Einleitung in die Philosophie. ib. 1752. 8. (30 fr.) — Einleit. in die dogmatische Gottesgelahrbeit. ib. 1753. 8. (40 fr.) 20. — Einleit. Dissertationen. 20. h.)

Johann Ailhaud, ein Arst und Charlatan in der Provence, der in dem oten Decennio des Isten Jahrhunderts mit seinem Pule ver (Poudro d'Ailhaud) als einer Universale Medicin, groffes Aufsehen machte, und groffe Reichthumer sammelte. Er erhielt nicht pur darüber ein f. Privilegium, sondern auch den Titel eines Conseiller secretaire du Roi, so sehr sich vernünftige Aerste seiner

g) Gein Leben bey seinen Werten. — Eloge &c. par Mer. Thomas. Paris 1760. 8. Dentsch, Leips. 1760. 8. — Jocher L c.

h) Strodtmanns Beptrage jur Sift. ber Gel. 5 Eb. p. 63-94.

Charlatanerie wibersetten. — Er schrieß: Tr, de l'origine des maladies & de l'usage de la poudre purgative. 1740. 8. — Medicine universelle prouvée par le raisonnement. 1760. 8. i)

Robert Ainsworth, geb. 1660. zu Woodgale in Lancashire. Er errichtete zu Bolton u. a. Orten nahe ben London Kosschülen, begab sich endlich nach London in Ruhe, und starb daselbst den 4 Apr. 1743. zet. 83. als Grammatiser und Archäolog. — Schristen: Thesaurus latinze linguze compendiarius; or a compendious Dictionary &c. Lond. 1736. 4. ed. IV. aucta a Wilh. Young & Joh. Ward, ib. 1752. und 1762. II. sol, auctior ed. a Tho. Morello, ib. 1773. II. 4. — Monumenta vetustatis Kempiana, ex vetustis scriptoribus illustrata, eosque vicissim illustrantia. ib. 1720. 2m. Enthalt gute Bemerkungen. — De clypeo Camilli &c., ib. 1734. 4. k)

Mart Ufenfide, geb. ben 9 Nov. 1721. ju Rewcaftle an ber Inne, wo fein Bater ein Fleischer mar. Er ftubirte 3 Jahre ju Chinburg, juerft bie Theologie, hernach die Medicin; baben zeigte er groffe Reigung zur Dichtfunft. Er begab fich nach Leis ben , wo er nach 2 Jahren 1744. Die Doctorwurde erhielt. Dann ließ er fich zu Rordhamton nieder; von da kam er nach hamftead, und endlich nach London. hier lebte er anfange durftig, und batte wenig zu verdienen; aber bald hernach wurde er berühmt. Man wahlte ihn zum Mitglied ber f. Gefellschaft , zum Arzt bes Ct. Thomas Dofpitals, jum Mitglied bes f. Collegii der Mergte; ends lich jum Leibargt der Roniginn, nachdem er auch von Cambridge ben Doctorhut erhalten hatte. Er farb ben 23 Jun. 1770. æt. 49. an einem Faulfieber, als ein Freund ber alten Litteratur und ber Religionsfrenheit. - - Schriften : Pleasures of imagination. Lond. 1744. 8. oft gebruckt; auch beutsch : Die Bergnügungen ber Gins bildungsfraft. Greifsw. 1757. 8. (15 fr.) Ein Gedicht, bas mit allgemeinem Benfall, aufgenommen murde. - Dden u. a. Gebichte, ausammengebruckt: The poems of Akenside, Lond. 1772, 4m. Gine Schone und vollftandige Ausgabe. - Einige medicinische Abbands lungen , 1. B. de Dysenteria. Lond. 1764. 8. in ichonem Latein. -Einige Abhandlungen in den Transactionen.

i) Joder I. c.

k) Joecher 1. c. - SAXII Onomast, T. VI. p. 333.

<sup>1)</sup> Biographia Britann. - Jocher 1. c.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 553

Johann Alberti, geb. ben 6 Marg 1698. ju Affen, einem Rlecken in ber Landschaft Drente. Er ftubirte gu Francker unter Dirringa, Schultens und Bos; fam ju Leiden in Die Befannt schaft des Saverkamps, Burmanns 2c. und des d'Orville zu Amfterdam. Rach einigen Predigerftellen, Die er 1724. ju Socha woude in Meffriesland, hernach zu Crommen, und zulest in Sars lem befleidete, wurde er 1740. als Prof. theol. nach Leiden berufen, wo er den 13 Aug. 1762. xt. 65. ftarb. Ein Freund uud Renner der alten , befonders der griechischen Litteratur. Megen feiner toleranten Gefinnungen hatte er manches von den ftrengern Orthos boren zu leiden. - - Schriften: Observationes sacra in N. Teft. Lugd. B. 1725. 8m. grundlich. - Periculum criticum, in quo loca quædam tum Vet. tum N. Test, tum Hesychii & aliorum illustrantur. ib. 1727. 8m. ( I Iblr. 8 gr. ) - Glossarium græcum in sacros N. Foed. libros &c. ib. 1735. 8m. (I fl. 12 fr.) - HESYCHII Lexicon grzec. c. n. v. & suis animadvers. T. I. ib. 1746. fol. T. II. ed. RHUNKEN. 1766. fol. (15 Thir.) Rhunken vollendete bas schätbare Werf vom Wort Paidorns an. - Einzelne Abhandlung gen in der Bibl. Bremensi, und in dem Museo Brem. &c. m)

Paul Martin Alberti, geb. den 10 Mai 1666. zu hilpolisstein, wo sein Bater gleiches Namens, der 1705. als Pfarrer zu St. Claren in Nurnberg starb, damals Pfarrer war. Er stus dirte zu Jena und Altdorf; wurde 1691. Pastor zu Niedernhall am Rocher; hernach Vicarius der benden hauptfirchen zu St. Ses bald und Laurenz in Nurnberg; endlich 1705. Diaconus zu heerst bruck, wo er den 3 Jul. 1729. als Archidiaconus starb. — unster seinen wenigen unbeträchtlichen Schriften ist nur zu merken: Porta linguæ sanctæ h. e. Lexicon novum hebrwo - lat. biblicum. Bauzen, 1704. 4. (2 Thr. 16 gr.) entbehrlich. n.)

Georg Wilhelm Alberei, geb. circa 1723. Er hielt fich nach seinen Universitätsjahren einige Zeit in Engelland auf, und starb den 3 Sept. 1758. æt. 35. als Prediger zu Tundern, einem Dorf im Hannoverischen. —— Man hat von ihm: Briefe über den neuesten Zustand der Religion und der Wissenschaften in Großbrits

m) Strodtmanns neues gel. Europa. 14 Lb. p. 281-289. 18 Lb. p. 477-4-9. — Jöcher 1. c. — Saxii Onomak. T. VI. p. 387.

n) Strodtmann 1. e. 4 Lh. - Joder 1. c. -

tanien. hannov. 1752-54. IV. 8. (2 fl. 15 fr.) die lefenswür big find. 0)

Julius Gustav Alberti, geb. den 16 Aug. 1723. in Hamme ver. Er studirte zu Göttingen; wurde 1753. Prediger zu Grossens Schneen; 1755. an der Catharientirche zu Hamburg, und starb den 30 März 1772. vermuthlich aus Berdruß; denn er wurde uns ter Anführung des herühmten Polemiters, P. Goeze, mit dem Ministerio wegen des Lehrbegrisses in heftige Streitigkeiten vers wickelt. — Schristen: Sammlung einiger Predigten. Hamb. 1762. gr. 8. (I st. 45 fr.) und fortgesetzte Sammlung zc. ib. 1775. gr. 8. — Anleitung zum Gespräch über die Religion. ib. 1772. 8. Dieß war der Zankapsel, worüber er vom P. Goeze verkezert wurde. Noch nach seinem Tod gab das Hamburgische Ministerium eine pslichtmäsige Erinnerung dagegen heraus. p)

d'Alembert, einer ber groften Philofophen des 18ten Jahr bunderts, ein Gohn der Mademoiselle de Taufin, Canoniffin von Beaufen , den fie mit D. Aftruc zeugte. Durch fein gluctliches Genie erwarb er fich die Gunff der Marquifin von Dompadour, Die Vertraulichkeit Friderichs II. R. in Preuffen, und die Freunds schaft Doltairs, mit welchem er in der Religion gleiche Gefinnun gen begte. Er farb ben 29 Det. 1783, in Baris als Secretar ber f. Afademie. - - Schriften : Opusqules Mathematique. Par. 1768. V. 8. (6 fl.) - Melanges de litterature d'histoire & de philosophie. Par, 1752. V. 12. (6 fl.) - Er arbeitete nebst Diderot u. a. (150) Belehrten an bem groffen wichtigen Wert: Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts & des metiers &c. Par. 1751-69\_ XVII. fol. Supplem. Amft. 1776. IV. fol. Dazu gehoren: Recueil des planches &c. Paris, 1762. XII. fol. Suite du Recueil des planches &c. ib. 1777. fol, und Table analytique & raisonnèe des matières contenues dans les XXXIII, vol. du Dict. &c., Paris, 1780, fol. Nachgebruckt zu Yverdun, 1770-76, XLII. 4m. (250 fl.) Supplem. 1776. VI. fol. (30 fl.) mit Rupf. 1777. VII. 4m. (80 fl.) Much ju Laufanne 1778. gr. 8. nach der Genfer und Lyoner Quarts ausgabe nachgebruckt. Die meiften philosophische Artifel find von SMembert. - Hist. des Membres de l'Acad. françoise morts depuis' 1700 - 1771. Paris, 1786. 87. VI. 3.

<sup>•)</sup> Jöcher 1. c.

p) Joecher 1. c.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 555

frang Algarotti, ein Graf, geb. ben 11 Dec. 1712. gu Benebig aus einer atten und reichen Ramilie. Rach feines Bas sers Lob, ben er in feinem 14ten Jahr verlohr, fam er nach Bos. Logna in die Aufficht bes D. Euftach Manfredi. Unter Diesem Leute er die Beometrie und Mathematit, und unter Auführung Des Frang Janotti bie fchonen Wiffenschaften , Die Mftronomie, Maturlehre und Philosophie; auch unter D. Beccari bie Experimens tal : Bonfit und Debicin , hauptfachlich aber Anatomie , um fich in ber Malerfunft vollommener ju machen. Rach 6 Nabren gieng er 1732, auf 6 Monate nach Pabua, Die griechische Sprache zu lers um. Bon ba reif'te er nach floreng und Nom, die Kunftwerfe Der Miten ju findiren. Er tam 1733. nach Paris, wo er fich 18 Monate ausbielt, und mit Concenelle und Maupereuis Rreunds fchaft machte. Bu tonbon hielt er fich 6 Monate auf. Gein Rubm bewog ben Kronpringen und nachmaligen Ronig von Breuffen, fich mit ihm in einen Briefwechsel einzulaffen, ber auch bis an feinen Lod fortbauerte. Algarotti gieng über Frankreich wieder nach Stallen; begab fich , nachbem er einige Bochen zu Bologna , und einige Monate zugebracht batte , nach Mailand; reif'te alsbann wieder über Kranfreich nach London; fegelte mit Lord Baltimore nach Betersburg, und tam über Dangig, Dresden, Berlin, Reins berg, wo fich damals der Kronpring von Preuffen aufhielt, und über hamburg nach London gurud. Gobald ber Kronveing fris derich II. den Thron bestieg, so berief er ihn zu fich, machte ihn sum Gefährten feines Studirens, und erhob ibn mit feiner ganten Ramilie in ben Grafenftand. Der Ronig schiedte ihn 1741. mit eis nem geheimen Auftrag nach Turin, und ernennte ihn 1747. zu feis nem Rammerberrn. Begen feiner fcmachlichen Gefundbeit lies fich der Braf 1749. ju Benedig, hernach ju Bologna, und endlich ju Pifa nieber, wo er ben 3 Mai 1764. et. 52. an ber Auszehrung Der Ronig von Breuffen lies ibm ba ein prachtiges mars mornes Denfmal errichten, mit ber Aufschrift: Algarotto Ovidii æmulo, Newtoni discipulo; bagu machte ber Graf ben Benfaß: Algarottus non omnis. Durch feine Philosophie, Runft: und Belt fenntniff erwarb er fich eben fo, wie durch fein gefälliges Betras gen, allgemeine Zuneigung und hochachtung, auch der gefronten Baupter. - - Schriften: Rime. Bologna, 1733. 8. Biele feiner Gedichte fteben auch in bes Dolpi u. a. Sammlungen. - Il Neu-

tonianismo per le Dame overo Dialoghi sopra la luce e i colori. Neap, (Milano) 1734. 4. Der Berfaffer verfchenfte biefe gante . Auflage an seine Freunde; daber erschienen noch 2 neue iu eben Diesem Sahr zu Mailand und Dadua unter der Aufschrift Reavel; ib. 1739. 4. ib. (Venet.) 1739. 8m. vermehrt ib. 1746. 8. 1757. und Livorno, 1765. 8. 3nd Ruffiche überfest vom Pring Cans temir; ins Krangofifche schlecht, von Derron de Caftera, Amft. 1741. II. 12. aus biefem eben fo schlecht ins Deutsche, Braum fcmeig, 1745. 8. anch ins Englische von Madem. Carrer, und ins · Mortugiefische. - Il congresso di Citera, Neap, 1745. 8. Amft. 1746. g. Paris, 1768. 12. Deutsch, Leipz. 1747. 8. auch Frangofisch zc. - Saggi sopra la Pittura &c. oft gebruckt, auch ins Deutsche und Rrangofische übersett. - Saggi sopra l'Architettura &c. eben fo. -Delle Opere del Signor Stefano Benedetto Pallavicini, Venet. 1744. IX. 8. - Briefe, Opern 1c. - Opere varie, Venet, 1758. II. 12. Livorno, 1763-65. VIII. 8. Franzosisch, Berlin, 1772. VIII. 8. Deutsch, Murnb. 1769. 8. 9)

Theodor Janson von Almeloveen geb. den 24 Jul. 1657. zu Mydregt im Utrechtischen, wo sein Bater Prediger war. Er studirte zu Utrecht ansangs Theologie und die griechische Sprache, hernach die Medicin; wurde 1697. Pros. human, hernach 1702, med. hist. & gr. L. zu Harderwyf, und starb den 28 Jul. 1712. zu Amsterdam. — Schristen: Hortus Indicus, Malabaricus &c. adornatus per Henr. van Rheede, Joh. Casearium & Theod. Jans. ab Almeloveen, c. n. & comment. Joh. & Arn. Syen & Joh. Commelini. Amst. 1678-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1678-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1678-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1678-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Almeloveen arbeitete nur am sten Lini. Amst. 1683-1703. sol. Amst. 1683-1703. sol. Amst. 1702-1703. sol. Amst.

<sup>4)</sup> Sein Reben, ital. von Micheless. Venet. 1770. 4. auch ben seinem Berlen. — De eius vita & scriptis comment. Vincantii Camilli Alberti. Luccæ, 1771. 8. — Joechet l. c. — Fabroni Vitz &c. Vol. V. p. 304-320. — Jo. Maria Mazzuchelli Scrittori d'Italia, Vol. I. p. 479-486. — Klotzii Acta litt. Vol. I. p. 472-484. — Saxii Onomast. T. VI. p. 488 sq.

facris profanarum specimen &c. Amst. 1686. 8. rar. - Aur. Corn. CELSI de re medica Lib. VIII. c. n. v. Amst. 1687. 12. ib. 1713. 8. (1 Thir.) Patav. 1722. 8. ib. 1750. 8. Lugd. B. 1730. 8. ib. 1746. 8. - Bibliotheca promissa & latens. Gude, 1688, 92, 98, 8. (20 fr.) c. additam. Rud. MART. MEELFÜHRER. Norimb. 1699. 8. MATTH. MARTINII Lexicon philologicum, glosfarium Isidori, c. auctario, Amft. 1703. fol. Trai. 1711. fol. - Coel. Aurelianus de morbis acutis & chronicis, c. v. & Lexico Coeliano &c. Amft. 1704. 1709. 1722. 4. (2 Ebir.) - Faltorum romanorum confularium Lib. II. ib. 1705. 8. (20 gr.) ib. 1740. 8m. (126fr. 8 er. ober 2fl.) - STRABONIS Geographicorum Lib. XVII. gr. & lat. ib. 1707, fol. Bon des Casaubons Parifer Ausgabe niedlich abaes Druckt, aber nicht fritisch bearbeitet. - Apicii Coulii de obsoniis & condimentis s. de arte coquinaria. ib. 1709. 8. — Is. Casaubo-MI epistolæ c. responsionibus. Rotterod. 1709. fol. (8 Thir.) gelehrt und lesenswurdig. - Notz ad Quintilianum. Lugd. B. 1720, 4. -Amoenitates theologico - philologicæ. Amst. 1694. 8. (1 261r.) -Dissertat, IV. de mensis, lecticis, lectis & poculis veterum. Harderov. 1701. 4. r)

Peter de Almeida, ein portugiesischer Jesuit, Protonotarius Apostolicus, erster Lehrer der Beredsamkeit in der Schule seines Orsdens, endlich Pralat; hielt sich wegen der Angelegenheiten seines Ordens, und wegen der Streitigkeiten des portugiesischen Hoses mit dem Pabst, eine Zeitlang zu Rom auf. — Er schrieb: Comment, in C. Suktonii de XIV. Casaribus Lib. VIII. Haga, 1727. 4m. (4 Thir. 16 gr.) Verstümmelter Text mit zu vielen uns bedeutenden Anmerkungen. s)

Sieronymus Simon van Alphen, geb. den 23 Mai 1765. zu Hanan. Er studirte zu Leiden, Francker und Utrecht; war hers nach Prediger zu Waremund, Zütphen und Amsterdam; endlich 1715. Prof. theol. zu Utrecht, wo er den 7 Nov. 1742. starb. —— Schriften: Comment, in epistolas Pauli priores. Trai. 1742. II. 4. (4 Thlr. 16 gr.) — In epist. P. sequentes. ib. 1746. 4. (4 Thlr.)

ній. Віві. Fabr. Р. ІІ. р. 268. — Винманні Traiectum eruditum.
 р. 7-10. — Мовнор. Т. І. р. 732. 879. — Радиот Memoires &с.
 Т. І. р. 94-103. — Севинит Віві. hiй. Т. І. р. 202-204. — Joecher І. с.

e) Joder L e.

— In epist, ad Cor. Amst. 1748. 4. — In epist. ad Ephes. Trai. 1742. 4. (4 Thir. 16 gr.) — Tabulæ theol. analyt. ib. 1718. 4. (18 gr.) — Oeconomia catechesis Palatinæ. ib. 1729. 4. (2 Thir. 12 gr.) — Dissertat. &c. Utberass ein guter Orthodop. t)

Johann Georg Altmann, geb. ju Bern, wo fein Bater Johann, 1723, als Rector ftarb, und wo er felbst 1735. Prof. L. gr. & Ethices wurde. Er tam gulept als Pfarrer nach Ind, und ftarb dafelbft den 19 Mark 1758, an der Austehrung. - - Schrife ten: Tr. de lingua Opica, Italorum antiquirlima, corumque origine. Bernæ, 1721, 8. - Tempe Helvetica, Tiguri, 1735-42. VI. 8m. (6 fl. ) Eine Sammlung von gelebeten Abbandlungen, woran er mit andern arbeitete. - Meletemata philologico - critica, quibus difficilioribus N. T. locis ex antiquitate lux affunditur. Trai 1753. III. 4. (3 fl.) - Principia ethica, ex monitis legis naturæ & præceptis religionis christ. deducta, ed. II. Tiguri, 1753- II. 8m. -Onservationes philologico - crit. in libros N. Test. ib. 174c. III. \$ (2 fl.) - Beilige Reben z. Inrich, 1739. zc. VL & - Camp. lung auserlesoner Langelreben , aus Bentragen in ber Gowij. ib. 1741 - 46, VI. 8. (2 Thir. 18 gr.) - Berfuch einer biftorifce und physischen Beschraibung der Helvetischen Eisberge. ib. 1751. & - Biele Auffate im Museo Helvetico, im Journal Helvetique, in ber helvetischen Bibliothet zc. - Er arbeitete auch an einem voll ftandigen Werf über Die Schweizerische Alterthumer; brachte es aber nicht gang zu Ende. u)

Vicolaus Amhurst, geb. zu Marben in Kent. Er fludire zu Oxford; wurde aber wegen seines üblen Berhaltens 1722. von da verwiesen. Dieß brachte ihn so sehr auf, daß er die Universität in seinem Oculus Britanniæ und Terræ filius hestig durchzog. In London verfertigte er mehrere Gedichte, und wisige, politische Schriften. Unter den letztern wurde sein Crasuman am begierischen gelesen, in welchem er den Minister Rob. Wahpole ben dem Bolt verhaste machte. Er wurde deswegen 1737. in Verhast genommen, doch hernach gegen Burgschaft wieder sos gelassen. Omch sein ausschweisendes und unthuges Verragen sah er sich endtich von

t) Schmersahle juverläßige Racht. 1 Eh. - Acta hift. ecclel. 7 Eh. - Saxii Onomast. T. VI. p. 261 sq.

a) Joecher I. c. - SAXII Onomaft. T. VI. p. 352.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 559

feiner Parthei verlassen, und allgemein verachtet; und starb den 27. Apr. 1742. zu Twisenham aus Verdruß in grosser Dürftigkeit.
—— Schriften: Oculus Britanniz an heroi-panegyrical poem, on the university of Oxford. 1724. 8. Eine beissende Satyre gegen die Universität zu Oxford. —— Terræ filius, or the secret history of the university of Oxford &c. Lond. 1721. II. 12. eben so, wie das vorige. — Miscellanies &c. sind Gedichte. — Die meisten Stücke in dem Crastsman. &c. x)

Eusebius Amort, geb. in Baiern ohnweit Toelz; Canonicus an Bollingen und Theologus des Bischofs von Augsburg; ein eif riger Bertheidiger der pabstlichen Gewalt; ftarb den 5 gebr. 1775. - Chriften: Nova philosophiæ planetarum & artis criticæ systemaca. Norimb. 1723. 4. (20 ft.) — Scutum Kempense s. vindicize IV. librorum de imitatione Christi, quibus Tho, a Kempis in sua possessione ftabilitur, Colon. 1725. 4. und jur Bertheidigung: Certitudo moralis pro Tho Kempensi &c. Aug. Vind. 1764. 4. — Hist. polemica, dogmatica, critica, de origine, progressu, valore & fructu indulgentiarum, Venet, 1738. fol. Supplem, Aug. Vind, 1739. ful. - Philosophia Pollingana &c. Venet. 1740-44; VI. 8. c. fig. 8. (5 fl. 30 fr.) - Regulæ de revelationibus, visionibus & apparitionibus privatis. Aug. Vind. 1744. 8. gegen bie Offenbarungen ber Maria von Agreda, worüber viele Strettschriften gewechselt murden. - Demonstratio critica religionis catholicæ. Venet, 1744. fol. - Theologia eclectica, moralis & scholastica. Aug. Vind. 1752. IV. fol. und XXIII. g. - Elementa iuris canonici, veteris & moderni, Ulma, 1757. III. 4. (6 fl. 30 ft.) - Dictionarium cafuum conscientiæ &c. Aug. Vind. 1762. 4. aus bem Frangofischen mit Anmerfungen, ic. ic. y)

Johann Joachim Gottlob Am &nde geb. 1704. zu Gras fenhainichen, ben Wittenberg, wo sein Bater Diaconus war. Er ftubirte 6 Jahre zu Wittenberg die Philosophie und Theologie; wurde 1729. seinem Bater adjungirt, und bald darauf nach deffen Lod Diaconus; 1743. Inspector und zweiter College an der Schulpforte ben Naumburg; 1748. Superintendent zu Freydurg in Thüs

x) CIBBERS Lives of the poets, T, V. p. 335. — Biegraphia Britann. — Joecher 1. c.

y) Joecher le c.

ringen; 1749. Ober Confistorialrath, Superintendent und Passis an der Kreußsirche zu Dresden; auch erhielt er die theologische Doctorwurde zu Leipzig, und starb den 2 May 1777. 2t. 73. ——Schriften: Des de la Bruyere Gedanken von Sott und der Reiß gion, wider die starken Geister 2e. Aus dem Französischen mit Aus merkungen. Danzig, 1739. 8. — Alex. Pope comment, de homine, ex anglico sermone in lat. carmine heroico translata notisque ilustrata. Wittemb. 1743. 4. Lugd. B. 1751. 4. — Christeis i. e. Mu Apostolorum e lingua orig. in lat. translata, & carmine heroico expressa c. n. Wittemb. 1759. 4m. (I st. 30 fr.) — Die gute Soche des Glaubens und der Gottseligkeit, in 6 Predigten. Orisd. 1757. gr. 8. — Mehrere Predigten 2c. 2)

Christian Carl Um. Ende, geb. den 3 Oct. 1730. zu kösnis im Metsinischen Erzgebirg; Prediger zu Kausbeuern; seit 1783. Stadtpsarrer, Affessor des Consistorii und Scholarch daselbst. —— Schristen: Vermischte Anmerfungen über den berühmten Geschick schreiber Ioh. Sleidan. Nürnb. 1780. 8. — Joh. Sleidani de statu religionis & reip. Carolo V. Imp. commentarii. Ed. nova delineata a Jo. Gottl. Boehmio, c. n. Francos. 1785. 86. III. 8. — Mehrere litterarische Abhandlungen, in Schelhorns Ergöslichtiv ten und Benträgen 20. a)

Christoph Seinrich Amthor, geb. 1678. zu Stolberg in Thuringen. Er war Prof. iuris zu Riel; hernach aber 1714. k. Danischer historiograph, Schleswig-holstemischer Kanzleirath und Prasident von Rendsburg; endlich Justigrath zu Kopenhagen, und statb 1721. — Schristen: Anleitung zur Staats und Sittens tunst. Kiel, 1706. 8. (4 gr.) — Gedichte und Uebersezungen. Flensburg, 1717. gr. 8. (16 gr.) Rendsb. 1734. 8. — Staatssschristen in den Streitigkeiten zwischen Danemark und Schwesden. 1715. 4. — Amusemens des eaux de Spa, oder Ergöhlichseiten ben den Wassern zu Spaa. Frankf. 1735. 8. mit Rupf. (1 st. 30 fr.) — Amusemens des eaux d'aix la Chapelle, oder Zeitverstrieb ben den Wassern zu Aachen. Berlin, 1737. 8. (2 st. 30 fr.) 16.

<sup>2)</sup> Acta nova hist. eecles. 1 Eh. — Joechet l. c. — Des R. gel. Ent. 13 Eh. p. 1-11, — Schmerschie Gesch. jehtleb, Gottesgel. p. 52-58-2) Meusel l. c.

#### 23. Anfang u Fortgang d. Gelehrsamt. , 561

Jacob Anderson, ein englischer Geschichtschreiber 2c. — Schristen: Collections relating to the history of Mary, Queen of Scotland. Edinb 1727. III 4m. T. IV. Lond. 1728. 4m. — Royal genealogies &c. sind historische und genealogische Tabellen der berühmtes sten Familien und regierenden Häuser, von der Schöpfung an bis zu seiner Zeit. — Selectus diplomatum & numismatum Scotiz thesaurus; wurde 1739. auf Besehl des Schottischen Parlaments versast. — Neues Constitutionsbuch der Frenmäurer "Brüderschaft. Aus dem Engl. Franks. 1741. 8. (12 gr.) Anhang dazu, ib 1743. 8. (4 gr.) 3te Ausg. ib. 1762. 8. (1 st. 30 fr.) — Nachrichten von dem ges genwärtigen Zustand der Hebrichschen Inseln und der westlichen Küste von Schottsland 2c. Aus dem Engl. Berlin, 1789. gr. 8. b)

Johann Anderson, geb. den 14 Mars 1674, zu Hamburg. Er studirte zu Leipzig und Halle die Rechte, und erhielt 1697. zu Leiden die juristische Doctorwürde; wurde 1702. Seeretär des Raths zu Hamburg; 1708 Syndicus, und besorgte viele Gesandsschaften; 1723. Burgermeister; auch 1731. Mitglied der Acad. Nat. cur. und starb den 3ten Mai 1743. — Man hat von ihm: Nachricht von Island, Grönland und der Strasse Davis. Hamb. 1746. gr. 8. mit Rups. (16 gr.) daben sein Leben. Ins Französisssche übersetzt. Paris, 1754. II. 12. unter der Ausschrift: Hist. naturelle d'Islande &c. — Historische und chronologische Geschichte des Handels, von den ältesten bis auf die jezige Zeiten. Aus dem Engl. Riga, 1773-79. VI. gr. 8. (15 st.) — In Manuscript hins terließ er: Glossarium teutonicum & alemannicum; Glossarium veteris linguæ Saxonicæ; Observationes iuris german. ad Heinescii elementa. &c. c)

franz Friderich von Andler 2c. war seit 1661. Reichshofs rath zu Wien, fatholischer Religion; lebte noch 1714. — Schriften: Medulla iuris Justinianei. Norib. 1670. 4. Herbip. 1701. 12. — Jurisprudentia qua publica qua privata. Norib. 1670. 4. plus duplo aucta, Campidon. (Sulzbach) 1699. fol. ed. III. Franços. 1737. fol. Ein Gemisch, aber hie und da grundlich. — Corpus constitutio-

b) Baumgartens Nachr. von merku. Buchern. 9 Eh. p. 65 fq. — Joes cher 1. c.

e) Joh. Diet. Winkleri, Prof. Hamb. Monumentum pietatis honori Andersonii positum. 1743. 4.

<sup>(</sup>Dritter Band.)

num Imperialium. Ratisb. 1675, fol. auct. Francof, 1700, fol. T. II. ib. 1704, fol — Justitia domus Austriacæ in regna & provincias Hispaniæ, fol. &c. d)

St. Undre, f. franzbitscher Leibargt, schrieb lesenswürdige Briefe über die Zauberen. Aus dem Französischen, Leipz. 1727. 4. (8 gr.)

André, geb. den 15 Oct. 1704. zu Dijon. Er legte sich wor seinem 16ten Jahr an zu Montpellier u. a. D. auf die Chirurgie; war 10 Jahre k. Wundarzt zu St. Epr, hernach 1729. zu Versaik les, wo er 1776. noch lebte. Er ersand die antivenerische Warkerzen. — Schristen: Tr. sur les maladies de l'urètre &c. Paris, 1756. 12. — Manière de faire usage des bougies anti-venèriennes. ib. 1758. 8. — Observations pratiques sur les maladies de l'urètre &c. ib. 1756. 12. — Nouvelles observations &c. ib. 1766. 8.

Pres Maria André, ein Jesuit, geb. 1675. ju Chateaulien in Bretagne. Er war von 1726-1659. Prof. Math. zu Caen, und starb den 26 Kebr. 1764. \*t. 89. — Oeuvrez &c. 1766. V. 12. darinn sein Essai sur le beau, nebst einigen guten Gedichten vorzägs lich sind. e)

Aufmann war. Er studirte hier und zu Paris, nebst den schoken Matschaften die Philosophie, hernach 2 Jahre die Theologie, nachdem er in den geistlichen Stand getretten war. Diesen vers ließ er 1690, und legte sich auf die Medicin. Er erhielt 1693. zu Rheims die Doctorwürde; practicirte hernach zu Paris; wurde daselbst 1697. Doctor; 1701. Prof. ben dem k. Collegio; 1702. k. Censor; 1724. Decan der medicinischen Facultät, und starb daselbst den 13 Mai 1742. zt. 84. Neben seiner gründlichen Gelehrsams keit zeigte er einen lebhasten Wiß, der ihn aber ost zur Bitterseit in der Satyre verleitete. — Schristen: De la generation des vers dans le corps hum, Paris, 1700. 1708. 1714. 12. verbessert, ib. 1741. II. 12. Deutsch, Lety. 1716. 8. Valisnieri, Secquet und Lemery schrieben dagegen. Daher gab er heraus: Eclaircifsement sur le livre de la gener. des vers &c. Paris, 1704. 12. ib.

d) Putters Litter. des D. Staatie. 1 Lb. p. 247 fqq. 2 Lb. p. 361 fqq. — Joeder 1: e.

e) Joecher L a

# 23. Anfang u. Fortgang d. Belehrsamt. 56

1741. 12. Amst. 1705. 12. — Remarques de Medecine sur ce qui regarde la saignée, la purgation & la boisson. Par. 1710. 12. — Le Thé de l'Europe, ou les proprietés de la Veronique. ib. 1712. 12. — Tr. des alimens de Carême. ib. 1713. II. 12. und mit der Regime du Carême. ib. 1762. III. 12. — l'Orthopédie, ou l'art de prevenir & de corriger dans les ensans les dissormités du corps. ib. 1741. II. 12. Berl. 1744. II. 12. Suite de l'Orthopèdie &c. Paris, 1742. 12. seht mission und toichtig. — Journal des sçavans. ib. 1702-24. 12. 34 mediciniss und polemiss sc. f)

Ange de St. Rofalie, eigentlich franz Kaffard, geb. 1655, ju Blois. Er trat ju Paris 1671. in ben Orden ber Bar: fuffereAugustiner, und farb dafelbft ben 4 Jan. 1726. æt. 71. nachs bem er bie angefehensten Memter verwaltet, und mit Bepfall ges prediat hatte. Gein Sauptftudium war Gefchichte und Genealogie. - Geriften : Etat de la France. Paris, 1722, V. 12. Gine neue vermehrte und verbefferte Auflage, nachdem das Buch von perfchiebenen Berfaffern fchon fiebenmal herausgegeben mar. Simplicien, Raffards Freund, beforgte 1727, eine neue Ausgas be : bann folgten noch zwei, mit einem Band vermehrt. - Hift. genealogique & chronologique pour la royale maison de France &c. ib. 1726-33. IX. fol. D. Anselm batte bas Wert angefangen ! Fourny fortgefest , und Ange mit feinem Breund Simplicien betrachtlich vermehrt. Nach des lettern Tod versprach P. Alexis ( Deter Caquet ) noch 2 Banbe gu liefern. g)

Perer Anich, geb. den 22 Febr. 1723. ju Ober Perfuß, eis nem Dorf ohnweit Inspruk. Er nahrte sich ansangs, wie sein Baster, als ein Bauer vom Feldbau und von der Drechslerarbeit. Hernach lernte er von 1751. an, in 4 Jahren aus Neigung ben den Jesuizen zu Inspruk, die Aftronomie so gründlich, daß er 1756. sür das dasige Collegium eine himmelskugel versertigte, auf wels cher er nicht nur die Sterne nach Doppelmaiers Karten verzeichnes ter, sondern auch auf dem Horizont eine Hugenische Uhr andrachte. Eben so brachte er hernach noch andere Erds und himmelskugeln zu Stande. Auch entwarf er theils durch Ermunterung seines Lehs

f) RLOY Dick. de la Med. — CARRERE Bibl. de la Med. — Joecher 1. d. 8) Le Long Bibl. hift. de la France. T. II, p. 778. — CLEMENT Bibl. hift. T. I. p. 355. — Joechers 1. e.

rers, theils auf kaiserlichen Besehl eine Charte von Tyrol, die so vielen Benfall erhielt, daß ihm die Raiserin Maria Theresia, ein Jahrgeld von 200 fl. anwies. Er genoß aber diese Snade nur 2 Monate, und starb ben I Sept. 1766. æt. 43. in seinem Dorf, wo man ihn mit einem zahlreichen Leichenbegängnis und mit einen Grabschrift beehrte. Seine Charten von Tyrol kamen unter der Ausschrift heraus: Tirolis chorographice delineata &c. Viennze. 1774. fol. Sie bestehen ausser Generalcharte aus 20 Blättern. h)

Daul Antonius, geb. den 12 Rebr. 1661, gu Birfchfeld in ber Dber Laufig. Er flubirte gu Bittau und Leipzig. Dier wurde er ben Otto Menke Sauslehrer, und 1683. Collegiat am groffen Rurften : Collegio. Er fieng mit Mug. Bermann franke bas Collegium philobiblicum an , bas ju ben pietistifchen Streitigkeiten Unlag gab; gieng 1687. mit bem Pringen und nachmaligen Durf. in Sachen und Ronig in Polen, friderich August, als Reife prediger durch Frankreich, Spanien, Portugal und Italien; murbe nach feiner Ruckfunft 1689. Superintendent ju Rochlig; 1692, Die chenrath und hofprediger zu Gifenach; 1695. Prof. theol. zu halle, Confiftorialrath und 1709. Inspector über ben Saalfreis, und farb ben 20. Oct. 1730. - - Schriften : Collegium anti - theticum universale, Halæ, 1732, 4. (1 Ihlr. 8 gr.) - Concilii Tridentini doctrina. Lips. 1763. 8. (20 fr.) - Elementa homiletica. - Harmes nische Erflarung ber 4 Evangelisten. Salle, 1737-48. XIV. 2. (12 fl.) - Erflarung der Apostelgesch. ib. 1750. 51. II. 8. (2 fl.) - Unmett. über bie Epift. an die Romer. Tubingen, 1746. 8. (45 fr.) - Abhandl. ber Paulinischen Pastoralbriefe an ben 3k moth. und Litus. Salle, 1753. 55. II. 8. (2 fl.) - Syntagma Dissertat. theol. ib. 1735. 4. (3 fl. 30 fr.) 2c.

Johann Baptista Bourgignon d'Anville, erster Geograph bes Königs von Frankreich, Mitglied der k. Akademie der Wiffens schaften und Inschriften zu Paris, auch der kaiserlichen zu Petersburg, und Secretar des herzogs von Orleans, starb den 28 Jan. 1782. zu Paris in hohem Alter. Einer der gelehrtesten Geographen. — Schriften: Proposition d'une mesure de la terre &c. Paris,

hr) Lebensgeschichte bes ber. Mathematiters und Kunftlers P. Anichs. Misschen, 1767. 4. — Lobichrift 16. von Map. Zell, in den Ephem. altron. ad A. 1767. auch einzeln gebruck. — Joecher I. e.

1735. 12. - Mesure conjecturale de la terre &c. ib. 1736. 12. -Eclaircissemens geographiques sur l'ancienne Gaule (par l'Abbé BEL-LEY) &c. ib. 1741. 12. - Analyse geographique de l'Italie. ib. 1743. 4. - Tr. de l'étendue de l'ancienne Jerusalem & de son temple &c. ib. 1746, 8. — Notice de l'ancienne Gaule &c. ib. 1760, 4. mit einer schönen Charte Gallia antiqua fol. - Memoires fur l'Egypte ancienne & moderne &c. ib. 1766, 4m, mit Charten. - Memoires sur la Chine. 1c. 1766. 8. - l'Euphrate & le Tigre. ib. 1779. 4. - Considerations generales sur l'étude & les connoissances, que demande la composition des ouvrages de Geographie. ib. 1777. 8. — Antiquité geographique de l'Inde &c. ib. 1775. 4. - Memoires sur la Mesopotamie, l'Irak &c. ib. 1781. 4. - Empire Turc, considerée dans son etablissement & dans ses accroissemens successifs. ib. 1772. 8. Deutsch mit Anmerkungen burch C. f. Zucio. Berlin, 1773. 8. genau und intereffant. - Geographie ancienne, Par. 1769. fol. d'Atlas. Geogr- ancienne abregée. Par. 1768. III. 8. ju Erlauterung seiner 16 Charten; auch Geographia antiqua, ib. 1769, fol, und Atlas antiquus Danvillianus. Norimb. 1784. fol. alle Charten in einem Man merfe daben : Sandbuch der alten Erbbeschreibung nach Anleitung der d'Anvillischen gandcharten. Rurnb. 1781 - 85. II. ar. 8. in mehrern Abtheilungen. - Sandbuch der mittlern Erds beschreibung; aus dem Frangofischen. ib. 1782 gr. 8 (1 ff. 30 fr.) - Auch Charten von einzelnen Erdtheilen und gandern , g. B. Die 4 Erdtheile; les Indes orientales auf 5 Blattern; le Comté Venaissin : Canada und Louisiana, auf 4 Blattern zc. - Viele geographische Abbandlungen in den Barifer Memoiren.

Georg Christian Adler, aus Brandenburg, Prediger an der Hauptfirche zu Altona. — Gab heraus: Entwurf seiner Predigeten über die Spisteln. Mtona, 1763. 8. — Merkwürdigkeiten der Stadt Altona. ib. 1780. 8. (3 fl.) — Beschreibung der Stadt Rom. Hamb. 1781. 4. mit Rups. (4 fl. 30 fr.) — Nachricht von den Pomtinischen Sümpsen und deren Austrocknung. ib. 1784. 8. — Cilano's römische Alterthümer, und T. Livius 2C. (S. Cilano.)

Unqueril du Perron, Mitglied ber Afademie der Inschrifs ten, und f. Dolmetscher ber orientalischen Sprachen zu Paris.

i) Mauselii Bibl. hist. Vol. II. P. I. p. 298 sq. P. II. p. 357 sqq. — Joecher l. c. — Saxii Onomast. T. VI. p. 509-512.

—— Er brachte mit vielem kermen aus dem Orient: Zend-Avelta, ouvrage de Zoroaltre, contenant les idées theologiques, physiques & morales de ce legislateur &c. traduit en françois sur l'original Zend &c. Paris, 1771. III. 4m. mit Lups. Deutsch durch Joh. Frid. Bleuker. Riga, 1776-78. III. 4m. und als Anhang: Anquerils und Jons chers Differtationen über die Religion, Philosophie und Osstreie der Perfer, Riga, 1781. 82. II. 4m. Viele Traumerenen; eine Tauschung der Braminen. — Seine Reisen nach Ossindien, nehk einer Beschreibung der bürgerlichen und Religionspehräuche der Parsen, als eine Einleitung zum Zendavessa. Aus dem Franzischurch Joh. Ge. Durmann. Franks. 1776. 8. (1 Thkr. 16 gr.) unterhaltend! — l'Inde en rapport avec l'Europe &c. lea interets politiques de l'Inde, la nature de son commerce &cc. Neuschatel, 1783. 8. k)

Georg Anson, Lord und Baron von Gaberton, umfegelte die Welt vom 10 Aug. 1740. — den 25 Juli 1744. mit 5 Kriegerschiffen sehr glücklich und siegreich. Er wurde hernach Contreadmis ral; 1746. Viceadmiral der blauen Flagge; auch Pair, nachdem er den 27 Mai 1747. die französische Flotten von 9 Schiffen ben C. Finisterrä geschlagen und nebst 3 Millionen Pf. Sterl. erbeutet hatte; endlich Viceadmiral von Großbrittannien, und karb den 6 Juni 1762. — Seine Reise beschrieb der Mathematiker Benj. Robins, oder vielmehr sein Schissprediger Rich. Walther: Voyage round the World in the year 1740-44. Lond. 1748. IV. 8.

mit Rups. Französisch, Paris, 1750- IV. 8. Genev. 1750. 4. mit Rups. Deutsch, Leitz. 1749. 4. mit Lups. Sott. 1763. gr. 8. mit Rups. (5 st.) 1)

Johann Micolaus Anton, Diaconus ju Schmiebeberg im Sachsischen Kurtreis zc. — Schrieb: Geschichte ber Concordiens formel ber evangel. Luth. Rirche. Leipz. 1779. II. gr. 8.

Carl Gottlob Anton, geb. den 23 Jul. 1751. zu Lauben, Er ftubirte von 1770, an zu Leipzig die Rechte, und erhielt daselbk 1774. die Doctorwürde; wurde hernach Rechts Consulent zu Goestig. — Schriften: Diplomatische Bentrage zu den Geschichten und beutschen Rechten. Leipz. 1777. gr. 8. — Bersuch einer Go

<sup>\*)</sup> MEUSELJI Bibl. hift. Vol. J. P. II. p. 378, Vol. II. P. II. p. 47.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 167

schichte bes Tempelherrnordens. ib. 1779. 8. verb. A. ib. 1781. 8.

— Untersuchung über das Geheimnis und die Gebräuche der Tempelherrn. Deffau, 1782. 8. — Aufsätze im D. Museum zc. m)

Annibal Antonini, ein italienischer Abt und Sprachmeisster zu Paris. — Schriften: Tr. de la Grammaire Italienne. Paris, 1726. 12. kürzer unter der Ausschrift: Gramm. Ital. a l'usge des Dames. ib. 1729. 12. ib. 1746. 8. — Memoires & avantures d'un homme de qualité, qui l'est retiré du monde. ib. 1738. 12. — Dictionnaire Italien. ib. 1736. 4. vermehrt, ib. 1743. 4. Venet. 1745. II. 4. ib. 1761. II. 4. vermehrt und verbessert von Joh. Aug. Lehninger. Leipz. 1763. gr. 8. (4 st.) — Beforgte italienische Uesbersehungen von Cantemirs Satyren, fontenells Gespräch von mehr als einer Welt; Ausgaben von den Gedichten des della Cassa, Trissino, Ariosts und Tasso. n)

Sigmund Jacob Apin, geb. den 7 Jun. 1693. In herst bruk ben Rürnberg, wo sein Bater, Joh. Ludwig, damals als Arst practicirte. Er studirte zu Altdorf und Jena; wurde 1720, Inspector der Rürnbergischen Alumnen und ihrer Dekonomie zu Altdorf; 1722. Prof. Log. & Metaph. am Gymn. zu Rürnberg; 1729, Rector der Aegidien: Schule zu Braunschweig, wo er den 24 Mårz 1732. starb. — Schristen: Vitæ & effigies Pro-Cancellariorum academiæ Altdorsinæ. Norimb. 1721. 4. — Vitæ Professorum philos. Altorsinor. ib. 1728. 4. (1 Thsr.) — Glossarum novum ad ævi huive statum adornatum. ib. 1728. 8m. (16 gr.) — Edirte Jo. Jac. Grynæi epik. LXVI. c. scholiis & vita Grynæi, ib. 1718. 8. — Joh. Facciolati Orat. X. de optimis studiis. Lips. 1725. 8. — C. G. Schwarzii carmina ib. 1728. 8m. &c. o)

Johann Arbuthnot, geb. 1658. ju Arbuthnot in Rincars dinshire, aus einer adelichen Schottischen Familie. Er studirte ju Aberdeen die Medicin; übte hernach solche zu kondon und lehrte die Mathematif; wurde 1704. Mitglied der k. Gesellschaft; 1705. ausserordentlicher, und 1709. ordentlicher 4ter Leibarzt der Könis gin Anna; 1710. Mitglied des Collegii der Nerzte, da er zugleich

m) Weidlichs biogr. Nachr, von jestleb. Rechtsgel, 1 B. p. 6 fqq. — Mew fels gel. Deutschland.

n) Joecher. 1. c.

o) Josepher 1. c. — F. REUSCH de eins vita & chitu. Helmst. 1732. 4. — Saxii Onomast. T. VI. p. 306 sq.

mit Swift , ben er noch an Wig übertraf, mit Dope und Gay eine vertraute Freundschaft errichtete; er farb den 27 Febr. 1734. au London, und hinterließ den Ruhm eines gelehrten, witigen und rechtschaffenen Mannes. - - Schriften: Tables of ancient Coins, Weights and Measures &c. Lond. 1727. 4. mit D. Benj. Langwith's Berbefferungen , ib. 1754. 4. lat. überfest von Dan. Bonig 7 Trai. 1756. und 1764. 4m. (4 fl. 30 fr.) — Essay concerning the nature and choice of aliments. Lond. 1731. 32. 37. 8. Frangofffch, Par. 1741. 12. Deutsch, Samb. 1744. 8. - Esfay concerning the effects of air in human bodies. Lond. Frangos. Paris, 1742. 12. Italienisch von Ant. Felice mit Anmerkungen 1753. 4. auch von bemselben lateinisch, 1755. 4. - The miscellaneous Works &c. Lond. 1751. II. 12. Das wenigste in Diefer Camm lung ift von ihm. - Einige wißige Abhandlungen in Swifts Schriften. - Auch verfertigte er mit Dope die Memoirs of Martin Scriblerus, &c. — Man legt ihm falschlich den Robinson Eruse ben, ben eigentlich Dan. de foe verfagte. p)

I. W. von Archenholz, vormals preuffischer Hauptmann n. lebte zu Dresden; seit 1786. in Hamburg. — Schrieb: Engels land und Italien. Leipzig, 1786. Il. 8. (1 fl. 30 fr.) sehr vermehrt, ib. 1787. V. 8. (5 fl. im Nachdr. 2 fl. 24 fr.) Franzdssisch dunch Bilderbeck gut übersetz: Tableau de l'Angleterre & de l'Italie &c. Gotha, 1788. III. 8m. (2 Ehlr. 12 gr.). Sehr unterhaltend; voll interessanter Nachrichten. — Die Englander in Indien, nach Orme. ib. 1786. u. 1788. III. gr. 8. — Neue Litteraturs und Bölfersunde. Leipzig, 1787-89. 5. Stücke. gr. 8. Borher: Litteraturs und Bölferstunde. Dessan, 1782-86. monatlich. 1. St. gr. 8. — Geschicht des siebenjährigen Krieges in Deutschland von 1756-63. Mannh. 1788. 8. (36 fr.) — Annalen der brittischen Seschichte des Jahrs 1788. als eine Fortsetzung des Werks: England und Italien. 15. Hamburg, 1789. 8.

Johann Arckenholz, geb. 1695 in dem schwedischen Fins land. Er begleitete 1730. einen schwedischen Selmann von du debrand auf seinen Reisen durch Europa. Megen seinem Aussatz Considerations sur la France par raport a la Suede &c. den er pu 1844, ris schriftlich versaßte, wurde er nach seiner Rucklunft nach Schwe

p) Biogr. Britan. - Joecher 1. c.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 569

ben auf bas Schlof Carlitein gefangen gefest, und er mußte nach dem 1738. auf dem Reichstag abgefaßten Urtheil dem Card. Fleury schriftliche Abbitte thun. Bu feiner Entschädigung ernannte ibn ber Ronig, ber indef feine Rabigfeiten tennen lernte, 1743. jum Secres tar benm Staatscomtoir, und 1746. jum Rath, Bibliothefar und Auffeher bes Mung und Runft Cabinets zu Caffel. Diefe Stelle bes fleidete er 20 Jahre ruhig und mit Ruhm. Endlich erhielt er die Erlaubnig, nach Schweden juruckzutommen. Er begab fich 1766. nach Stockholm, wo er mit einem Gehalt von 1200 Gilberthalern' die Geschichte R. friderichs I. ausarbeiten follte. Aber er verlor fich, wie Schwedenborg in der Geisterwelt, und farb den 14 Mul. 1777, zt. 82. - - Schriften: Considerations sur la France par raport a la Suede &c. in Buschings Magazin, 239 Th. 2t. barinn er die Berbindung Schwedens mit Frankreich als nachtheilig vors stellt. - Memoires concernant Christine, R. de Suede. Amst. 1751. 59. 60. IV. 4. Deutsch von Reifftein, Leipzig, 1751 - 60. IV. 4. und im Auszug von Gibrwell. Stockh. 1760. 4. Das Buch enthält viele biftorische Erlauterungen, aber auch viele Mifrologien. Der Berfasser hatte darüber Streit mit Solberg und d'Alembert. -Recueil des sentimens & des propos de Gustave Adolphe. Stokh 1769. 12. - Berfuch einer pragm. Sift, von Bertragen eines frenen Staat tes mit andern benachbarten Machten. Caffel, 1752. 8. 2c. -Ebirte Hug. Grorif ad Christinam S. R. epistolæ, f. l. & a. 8. 9)

Philipp Argelati, geb. 1685. zu Bologna, lebte daselbst als Archaolog und Historiser, und starb 1745. Ein grosser Befordester der italienischen Geschichte und Gelehrsamseit. — Durch seis ne Beranstaltung kamen heraus: Lud. Ant. Muratorii Scriptores rerum Italicarum. Mediolani, 1723. &c. fol. — Francisci Mediobard, Biragi, Imperatorum roman, numismata &c. c. n. crit. ib. 1730. fol. — Car Sigonii Opera omnia &c. c. n. var. ib. 1732-37. VI. fol. — Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, eorum elogia & acta continens &c. ib. 1745. IV. fol. r)

Johann Baprifta de Boyer, Marquis d'Argens, geb. ben 24 Jun. 1704. ju Nir in der Provence, aus einem alten adelis

<sup>9)</sup> Joecher 1. c.

r) Cf. MAZZUCHELLI Scrittori d'Italia. p. 1034-36. - SAXII Onomast. T. VI. p. 357 sq.

den Geschlecht. Sein Bater, General-Procurator des Parlaments, widmete ibn , als den alteften feiner 5 Gobne , ben Miffenschaften. Aber ber Goldatenftand reitte ben jungen Marquis. Er gieng in feinem laten Jahr unter bas Touloufifche Regiment zu Straf thurg, und verliebte fich nach 2 Jahren in eine junge Schanfpies l'erin. Wit diefer fluchtete er, um fich trauen ju laffen, nach Sow emieres in Spanien. hier wurde er gefanglich verhaftet , und feine Geliebte benrathete einen andern. Mit Genehmigung feiner Eltern reif'te er bernach im Gefolg bes frangofifchen Gefandten nach Con Aantinovel. Rach einigen Monaten febrte er wieder nach Krant peich jurud. Run abvocirte er mit gutem Glud, und lief baben nach feiner natürlichen Alüchtigkeit die Abilosophie und andere Mis fenschaften burch, bis ibn wieder eine Gangerin feffelte. fer gieng er nach Marfeille. Da er fich aber von ihr betrogen fab, fo eilte er nach Paris, und ubte fich bier in der Dufit, Zeichen und Malertunft. Aus Reigung zu den Runften reif'te er nach Rom, wo ibn ein neuer Liebeshandel bennabe das Leben fostete. Er febr te nach Kranfreich jurud, und nahm 1723. Priegedienste; wurde aber in feinem goten Jahr burch einen Sturg vom Pferd untuchtig. Run hielt er fich bald da, bald dort, besonders in holland auf, wo er aus Durftigfeit seine nachläfige Romane u. a. witige Schrife ten verfaßte. Durch biefe wurde er bem Kronpringen von Breuß fen befannt, ber ihn nach feiner Thronbesteigung ju fich berief, ibn jum Rammerheren, und 1744. jum Director ber Claffe der fconen Biffenschaften ben ber f. Atademie ernannte. Er heprathete die berühmte Operistin Cochois, trennte sich aber wieder von ihr. Rachdem er 25 Jahre ju Berlin und Potsbam fich aufgehalten hatte, so gieng er nach Air jurud, wo er als ein Philosoph in Rube lebte. Er ftarb 1770. ben feiner Schwester auf ihrem Schloft ohnweit Loulon. Der R. friderich II. beffen Gnade er immer genoff, ließ ihm ein marmornes Denfmal feben. In feinem Ums aana war er frenmuthig; unterhaltend und wigig. In feinen Schrif ten zeigt er mehr Dit und Belefenheit, als Wahrheit und grundlis de Gelehrsamfeit; auch ju viele Bleberholung und ermubenbe Declamation. - - Schriften ; Memoires & lettres &c. Lond. 1735. 12. ib. 1737, 8. Paris, 1748. 12. Er ergablt barinn feine nicht erbauliche Liebesbandel und Ausschweifungen. - Hift. & l'esprit humain, ou Memoires secretes de la republ. des lettres. Haye,

1737. IV. 12. ib. 1748. VI. 12. Berlin, 1766. XIII. 8. (42 fl.) - Reflexions hift, & erit, fur le gout & sur les ouvrages des principaux auteurs anciens & modernes. Amst. 1742. 8. (I fl. so fr.) -Lettres Juives. ib 1736, und permehrt 1742. Vl. 8. (426fr.) Die beste Ausg. Have (Paris) 1766. VIII. 8. (5 fl.) Engl. Lond. 1739. VI. 8. Deutsch, Berlin, 1763-66. VI. 8. (6 fl.) - Lettres Chinoises. Haye, 1739. und 1742. V. R. (4 fl.) 1756. VI. S. (5 fl.) auch in das Englische überfest; beutsch, Berlin, 1769-71. V. 8. (3 fl.) - Lettres Cabaliftiques. ib. 1741. VI. 8. 1754. VII. 8. Deutsch, Danzig, 1776-78. VII. 8. (7 fl. 48 fr.) - La philosophie du bon sens, ou restexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines &c. Lond. (Haye) 1737. 12. vermehrt, 1740. II. 8. fehr vermehrt, Dresde, 1754. III. 8. am beften, ib. 1769. Ill, 8. (2 fl. 45 fr.) Deutsch, Breslau, 1756. Il. gr. 8. (2 fl.) - Memoires-pour servir a l'hist, de l'esprit & du coeur &c. Haye, 1744. III. 8. ib. 1765. 8. Deutsch im Auszug: M. d'Ars gens und der Dem. Cochois gemeinschaftliche Bentrage für den Geift und das herz. Berlin, 1764. II. 8. (2 fl.) Gine feiner bes ften Schriften. - Critique du fiecle. Haye, 1746. Il. 8. Eben fo. - Hist. de l'esprit humain, ou Memoires secrets & universels de la republique des lettres. Berlin, 1765 - 69. XIV. 8. -Mehrere Memaires oder Romane, die aber übel angelegt und nachläßig geschrieben find. - Oeuvres &c. 1768. XXIV. 12. ents halten aber nur nebst der phil. du bon sens &c. Die judifche, chines. und cabaliftische Briefe, in welchen viele barte Ausfalle gegen bie Religion und ihre lehrer vortommen: - Defense du paganisme par l'Emp. Julien &c. avec des dissert, & des notes, grec, & franc. Berlin, 1764 8. febr bart gegen bie Religion; ju Genf mit noch bartern Anmerfungen wieder aufgelegt, - Ocellus Lucanus, en grec. & en franç, avec des dissert. Berlin, 1762. 8. (2 fl. 40 fr.) - Tr-MÉE DE LOCRES, grec. & franç. avec des dissert. ib. 1763. 8. (2 fl. 50 fr.) - Lettres sur la religion essentielle a l'homme, Amst. 1738. 12. auch gegen bie geoffenbarte Religion; mabricheinlich von ber Madem. Soubert. s)

e) Menes gel. Eur. XI. Th. p. 773 sq. 19 Th. p. 785-817 — Joecher I. c. — Z. G. Zoffa Biographieu. 3 Th. p. 150-180. — Saxii Onomast. T. VI. p. 527 sq.

Anton Joseph d'Argenville 2c. — Vies des Peintres. Par. 1762 IV. 8. mit Rupf. (22 fl.) Deutsch, Leipzig, 1767. 68. IV. gr. 8.

Dezel d'Argenville 2c. — Conchiliologie, oder Abbit bung und Beschreibung ber Thiere, welche die Gehause bewohnen. Wien, 1772. gr. fol. mit 41 Rups. (12 fl.)

Carl Arnd, geb. den 21 Jul. 1673. zu Güstrow, wo sein Bestet, Josua, damals Prediger war. Er studirte zu Rostof; wurde 1703. Rector der Schule zu Malchin; 1704. Pros. poess. extr. zu Rostof; 1708. Pros. Den. 1721. — Schriften: Bibliotheca politico-heraldica. Rostoch. 1705. 8. (8 gr.) — Bibl. aulico-politica. ib. 1706. 8. (4 gr.) — Delineatio systematis selecti scientiæ litterariæ. ib. 1709. 4. (8 gr.) — Bibliotheca biblica Jo. Frid. Maxeri c. contin. ib. 1713. 4. — Einige Dissertatios nen 2c. t)

Beorg d'Arnaud, geb. ben 16 Gept. 1711. ju Rranefer, wo fein Bater, honoratus, Prediger mar. Er ftudirte bier und gu Leiben; wurde 1735. Prof. iuris extr. und 1739. ordin, gu Rranes fer; ftatb aber den I Jun. 1740. Um die griechische Litteratur wurde er fich vorzüglich verdient gemacht haben, wenn ibn nicht fein fruber Tob baran gehindert batte. - - Schriften: Specimen animadversionum criticarum ad Anacreontem, Callimachum, Hephæstionem, Herodotum, Xenophontem & Aeschylum, 'Harlingæ, 1728. 8m. Er zeigt barinn viele litterarische Renntnif, aber in ber Eris tif eben fo viel Gemagtes, wie Bentley. - Lectionum græcar. Lib. II. in quibus Græcorum scripta passim illustrantur & castigantur, inprimis Hesychii, Arati, Theonis, Oppiani & Apollonii Rhodii. Hagæ, 1730. 8m. (16 gr.) - Variarum coniecturarum Lib. II. in quibus plurima iuris civ. aliorumque auctorum loca emendantur & explicantur. Franck. 1738. 4. (1 Thir. 12 gr.) — De Diis Assesso. zibus & Coniunctis. Hagæ, 1732. 8m. — Vitæ Scævolarum &c. Trai. 1767; 8. &c. u)

t) Analecta litter. Meklenburg. ad A. 1721. p. 37 - 57. - Joecher L c.

u) Juplers jurist. Biogr. 1 Th. p. 262-268. — Joecher l. c. — Pa-QUOT Memoires. T. XVIII. p. 41-46. — EMON. LUCII VRIEMOET Athenz Frisiacz. p. 832-834.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 573

Georg Arnaud de Ronfil, Mundarzt zu Paris, Mitglied der Akademie der Wundarznen, und Professor den der Schule des H. Comus. Da er die Stadt verlassen muste, so begab er sich nach London, wo er den 27 Febr. 1774. skard. Er war besonders glücklich in Heilung der Brüche. — Schriften: Dissert, on ruptures. Lond. 1747. 12. — Instructions sur les hernies. ib. 1754. 8. auch englisch. — Observations sur l'anevrysme, ib. 1760. 8. auch englisch. — Instructions sur les maladies de l'urètre & de la vesse. Amst. 1764. 12. englisch, Lond. 1763. 8.! — Memoires de Chirurgie &c. Lond. 1678. II. 4. &cc. x)

Daniel Seinrich Arnold, geb. den 7. Dec. 1706. zu Rofnigsberg. Er wurde hier 1730. Prof. philos. extr. ferner 1732. Confissorialrath; 1733. Doct. theol. und Pfarr: Abjunct in der Alts stadt; 1735. Prof. theol. ord. auch 1736. zweiter Hosprediger; 1763. Director des Collegii Fridericiani; 1772. Oberhosprediger, und starb den 30 Jul. 1775. — Schriften: Versuch einer spstematischen Anleitung zur deutschen Poesse. Königsb. 1732. 8. ib. 1741. 8. (24 fr.) — Historie der Königsbergischen Universität. ib. 1746. II. gr. 8. (2 fl.) Zusäge 2c. ib. 1756. 69. II. 8. &c. — Kirchengeschichste des Königreichs Preussen. ib. 1769. gr. 8. (2 fl.) — Einige Dissertationen und deutsche Gedichte. y)

Theodor Arnold, geb. 1683. zu Annaberg im Erzgebirg, wo sein Bater, gleiches Namens, Prediger war. Er studirte zu Leipzig, wo er hernach als englischer Sprachmeister blieb, und den 12 Dec. 1771. starb. —— Schristen: Englische Grammatst. Leipzig, 1736. 8. oft ausgelegt. — Englisch deutsches Wörterbuch, nach dem Englischen des Vlathan Bailey. ib. 1761. II. gr. 8. verz mehrt und verbessert durch Anton Ernst Blausing. ib. 1771. II. gr. 8. Züllichau, 1777. II. gr. 8 (5 st. 30 fr.) sehr brauchbar. — Uebersetzte vieles aus dem Englischen ins Deutsche: Sutchinsons Bersuch von der Hereren. Leipzig, 1726. 4. — Den Koran, von Sale. Lemgo, 1756. 4. — Mortimers Keldbau. Braunschw. 1753. 4. 1c. 2)

x) ELOY Dick. de Medecine. — Joecher 1, c.

y) Joecher 1. c.

z) Joecher 1, c.

Johann Arnzen, geb. 1702. zu Wesel, wo sein Vater, gleis ches Namens, damals Schulrettor war. Er studirte zu Utrecht, nebst der Rechtsgelahrtheit, vorzüglich die schönen Wissenschaften und die Kritis; fam 1726. als Rector an das Symnasium zu Rinswegen; wurde 1742. Prof. hist. & eloqu. zu Francker, und starb daselbst 1759. — Schristen: S. Aur. Victokis Historia rom. c. n. v. Amst. 1733. 4. mit Kups. — C. Plinii Sec. Panegyicus c. n. v. ib. 1738. 4. — Latini Pacati Drepanii Panegyricus c. n. v. ib. 1753. 4. — Poemata & Orationes III, Leovard. 1762. 8. a)

Otto Arnzen, des vorigen Bruder, geb. 1703. zu Wesel, wo sein Bater damals, und zulest zu Utrecht, Gymnasiarch war. Rach vollens deten Studien wurde er Lehrer am Gymnasio zu Utrecht, heenach zu Goude und zu Delst, endlich zu Amsterdam, wo er 1763. stark.

— Man hat von ihm: Dion. Caronis Disticha de moribus, c. n. v. Trai. 1735. 8. auct. Amst. 1754. 8m. — Orationes &cc. b)

Deter friderich Arpe, geb. ben 10 Mai 1682. ju Riel, we fein Bater Burgermeifter war. Nachdem er 10 Jahre lang mit vers Schiebenen jungen Stanbesperfonen in ben europaifchen ganbern herungereif't, und fich in ben berühmteften Detern aufgebalten batte, fo murbe er 1717. Prof. iuris ju Riel; er legte aber 1722. Diefe Stelle, wegen der ben der Universitat entstandenen Berwir rung, nieber, und privatifirte, ju hamburg, wo er 1748. farb. - - Schriften: Bibliotheca fatidica, f. Museum scriptorum de divinatione, Guelferb, 1711. 8. - Epistolarum de divinatione decas, ib. 1711. 8. - Theatrum fati f. notitia scriptorum de providentia, fortuna & fato. Roterd. 1712. 8m. (8 gr.) - Tr. de prodigiosis naturee & artis operibus, Talismanes & Amuleta dictis. Hamb. 1717. S. - Apologia pro Jul. Czef. Vanino. Cosmop. (Roterd.) 1712. 8. ib. 1718. 8. Jivar angenehm, aber zu beclamatorisch; bagegen erschien! La vie & les sentimens de Luc. Vanini, Roterd. 1717. 8. - Themis Cimbrica f. de Cimbrorum & vicinarum gentium antiquissimis institutis. Hamb. 1737. 4. (18 gr.) 2c. c)

a) EMON. LUCII VRIEMOET Athenæ Fris. p. 846 sq. — Das neme gel-Europa. 7 Eb. p. 577-586. — SAXII Onomast. T. VI. p. 387-

b) Cf. SAXII Onom. T. VI. p. 522 fq.

e) Hift. Bibl. Fabr. P. VI. p. 328 fq. — Molleri Cimbria litter. T. I. p. 24. — Weidliche jestleb. Rechtsgel. 1 Th. — Joscher L. c. — The

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 575

Johann Asgill machte fich sowohl durch feine Rechtsgelebes famfeit, ale durch feine wisige, politifche Schriften gu London bes rubmt. Meil aber seine bausliche Umftande in Unordnung geries then, fo begab er fich 1699. nach Irland. Sier tummelte er fich tapfer in Proceffen berum. Man wahlte ibn jum Barlamentsglied im Unterhaus. Wegen feiner fchwarmerifchen Schrift wider ben Tod, bie man zu Dublin als gottesläfterlich verbramte, verlor er biefe Stelle. Und da er fich wegen feiner henrath in viele Broceffe verwickelt fah, so verließ er 1703. das Königreich, und gieng 1705. nach Engelland guruck. Auch hier wurde er zum Parlamentsglied für Bramber in Guffer gemablt, aber 1707, nach 2 Jahren, mes gen ber gebachten Schrift verftoffen. Er fam wegen feinen Schul ben in Berhaft, in welchem er 30 Jahre blieb, boch fo, daß er Rechtsbandel beforgen , und feine Bucher fchreiben fonnte. ffarb im Oberhofgericht (King's - Bench) 1738. zt. 80-100. mer blieb er munter, und zur Berschwendung frengebig. Bas er gesammelt batte, theilte er bem ersten Durftigen mit. - - Schrifs ten: The possibility of avoiding Death &c. Lond. 1700. g. hollons bifch, Rotterd. 1700. 8. Deutsch durch Pritius: Die Unfferblichs feit ber Menfchen. Leipzig, 1702. 12. Ascill behauptet barinn, durch den wahren Glauben an Chriftum werde der Chrift auch vom naturlichen Tobe befrent. - De jure divino, ober Beweiff, bag das haus hannover ein gottliches Recht auf den englischen Thron babe, in englischer Sprache. Lond. 1710. 8. Bertheidigung bef selben 2c. ib. 1711. 8. ib. 1714. 8. 2c.

Joseph Simon Affemann, aus Sprien gebürtig, ein gezlehrter Maronit vom Berg Libanon, pabstlicher Ehren. Kämmerzling, Domherr von St. Peter im Batican, Doctor der Theologie und Eustos der Baticanischen Bibliothek. Er studirte als ein Maxronit in dem Collegio seiner Nation zu Nom; wurde schon 1707. zur Baticanischen Bibliothek gezogen, und 1715. nach Aegnpten und Sprien geschickt, Manuscripte auszukausen. Er kam 1717. mit 150 zuruck. Ben seiner zwoten Reise 1735-1738. auf den Berg Libanon

faurus epistolicus Lacrozianus &c. passim. — Saxii Onomast. T. VI. p. 177 sq.

d) Biogr. Britan. — Joecher 1. c. — Strodtmanns Gesch. jehtleb. Gel. 12 Ch. p. 249-257. uud Beptr. jur Hift. ber Gel. 2 Th. p. 1, XVI

brachte, nebst vielen handschriften, 2000 Mungen und einige alte Denkmale nach Rom. Er starb nach 1770. circ, æt. 83. — — Schriften: Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana &c. Romæ, 1719-28. IV. fol. (29 Thlr.) Er recensirt barinn Sprifche, Aras bifche, Persische, Turfische, Bebraische, Samaritanische, Armenis fche, Aethiopische, Griechische, Megnytische und Malabarische Co bices, die auf Befehl P. Clemens XI. aus dem Orient gebracht wurden, nebst dem Leben der Berfaffer. Der britte Lom begreift 2 Theile. Aug. Frid. Pfeiffer, Prof. L. ord. ju Erlangen, machte einen deutschen Auszug, I Th. Erl. 1776. 8. 2 Th. ib 1777. 8. (2 fl. 45 fr.) — Rudimenra linguæ arabicæ. Romæ, 1732. 4.— EPHRÆM SYRI Opera &c., gr., fyr., lat., ad MSS., Codd., Vatic., castigata, ib, 1737-46. VI. fol. - Scriptores historiæ Italicæ, ib. 1751-53. IV. 4. (10 Ehlt.) - Calendaria ecclesiæ universæ, in quibos ecclesiarum Orientis & Occid. hist, recenserur. ib. 1756, VI. 4. c. fig. (28 fl.) e) Deffen Bruder

Joseph Aloysius Affemann, auch ein gelehrter Maronit, starb als Prof. L. orient. den 9 Febr. 1782. zu Rom. — Schristen: Codex liturgicus ecclesiæ universæ in XV. lib. distributus, in quo continentur libri rituales, missales, pontificales, officia, dyptica &c. eccles. occid. & orientalis. Romæ, 1749-63. XII. 4. — Tr. de sacris christianorum ritibus. ib. 1757. 4. — Comment. de ecclesis &c. ib. 1766. fol. (4 st.) — Comment. de Patriarchis Chaldworum & Nestorianorum. ib 1775. 4. f)

Stephan Evodius Assemann, der vorigen Bruderssohn, Erzbischof zu Apamea, der 1784. noch lebte. — — Schriften: Bibliothecæ Mediceæ-Laurentinæ & Palatinæ MStor. orientalium catalogus, c. n. ANT. FR. Gori. Florentiæ. 1724. II folm. (20 Thk.) — Acta sanctorum martyrum orientalium & occid. ib. 1748. II. fol. (12 Ths.) — Arbeitete mit seinem Onkel an der Ausgabe des Ephräm Sprus.

Johann Aftruc, geb. ben 19 Mars 1684. ju Saube in Rieder Languedoc, wo sein Vater ein protestantischer Prediger war. Er studirte zu Montpellier, und erhielt daselbst 1703. Die medicinische

e) Goetten gel. Eur. 3 Eh, p. 1 fq. — Joecher l. c.. — Saxii Onom. T. VI. 303 fq.

f) Joecher 1, c.

Doctormurbe; boch feste er noch 8 Jahre fein Studiren in allen Theilen der Beilfunde fort, und practicirte daben in feiner Runft. Et wurde 1710: Prof. Anat. ju Louloufe, und 1715: Prof. med. ju Montvellier, wo er fich durch seine angenehme und grundliche Bors. befungen fo groffen Ruhm erwarb, daß ibm der Ronig nicht nur ein Rabraelb von 700 Livr. gab, fondern auch die Aufficht über alle mineralifche Baffer in Langneboc anvertraute. Wegen bem Ums gang mit ben Gelehrten begab er fich nach Paris; von da murbe er 1729, als erfter Leibargt nach Dresben berufen. Rach furger Beit fam er wieder nach Paris jurud. hier wurde er von ber Stadt Souloufe aus Erfenntlichkeit jum Capitoul (eine abeliche erbliche Murbe); 1730. jum rathichlagenden Argt des Konigs; 1731. jum Prof. med. im f. Collegio, und 1743, aus Achtung jum Mitglied ber medicinischen Racultat ernennt. Er farb den 5 Mai 1766, æt. 82. ju Paris, und hinterließ den Ruhm eines gelehrten, rechts fchaffenen Mannes und gludlichen Practifers. Seine Tochter bens ratbete den Staatsminifter de Silbouette, und fein Sohn murbe. f. Requetenmeifter und President honoraire im Cour des aides sui Baris. - - Schriften: Differt, physico - anatomiea de motu musculari. Montp. 1710. 12. Rach mathematischer Lebrart schon und beutlich. - Tr. de la digestion des animaux &c. Paris, 1710. 12. und Tr. de la cause de la digestion. Toulouse, 1714. 12. Er schreibs bie gange Verdanung ber Gabrung ju. - De morbis venereis. Par, 1735. 4. ib. 1740. II. 4m. (8 fl.) Frangofisch, Par. 1734. IV. 12. ib. 1340. Ill. 8. Engl. London, 1736. II. 8. ib. 1755. III. 12. Deutsch von Job. Gottl. Beisse. Leipz. 1764. 8. (1 fl.) flasksch. -Memoires pour servir a l'hist. naturelle de Languedoc. Par. 1717. 4. mit Rupfern und Charten; febr gut. - Tr. des tumeurs & des ulceres &c. ib. 1759. H. 12. Deutsch von Ge. Ludw. Bumpert. Dresben, 1761. II. 8. (2 fl.) - Tr. des maladies des femmes. Paris, 1761. 65. VI. 12. und als 7ter Theil: l'Art d'accoucher &c. ib. 1766. 12. Deutsch von Chr. grid. Otto, Dresben, 1763-76. VI. 8m. (5 fl. 45 fr.) Engl. die 4 erften Bande. Lond. 1762. Il. 8. lat. Venet. 1763. 8, - Memoires pour servir a l'hist de la faculte de Medecine a Montpellier. Par. 1767. 4. Daben fein Leben von Lorry. - Conjectures fur les memoires originaux, dont il paroit, que Moyle s'est servi pour composer le livre de la Genese. Bruxelles, Paris, 1753. 12. Er fellt hier Die Snoothefe auf, baf (Dritter Band, 1 D 0

Mofes feine Ergablung von ber Sihöpfung aus Bolidiebern se nommen habe ic. g)

Benedick Averani, geb. den 19 Jul. 1645, ju Floreng. Et lernte die Arithmetik, Mechanik und Redekunkt ohne Lehner. Res ben der Jurisprudenz legte er sich ganz auf Humaniora und beses ders auf die griechische Sprache. Sein Gedächtnist war so ausstwordentlich, daß er den Homer, Kindar und Wirgli bennahe and wendig hersagen konnte. Aber dem schönen Geschlecht war er nicht geneigt. Er wurde 1676. Pros. gr. L. hernach litterar. human, ju Pisa, und starb den 28 Dec. 1707. at. 73. —— Schristen: Oationes &c. Florentiæ, 1688. 1709. II. 4. rar; ben dent 2ten Ind auch seine Carmina. — Dissertationes in Euripidem, Thucydidem, Livium, Virgilium, Ciceronem &c. — Opera &cc. Florent. 1716. 17. III. sol. rar, (8 Thlr.) daben sein Leben von Jos. Averani. — Dieci Lezioni sopra il quarto Sonetro del Petrarca. Ravenna, 1707. 4. — Monumenta latima posthuma. Florent, 1769. 4. h) Dessen Brudet

Joseph Averani, geb. ben 23 Mary 1662. zu Florenz. Er fludirte hier nebst der Sprache, die schönen Wissenschaften und die Philosophie, hernach zu Pisa die Rechtsgesahrtheit und die Raches matif; wurde 1685. Prof. iuris zu Pisa, wo er den 24 Aug. 1738. starb. Seine ausgebreitete Gelehrsamkeit verschafte shm einen groß sen Ruhm. —— Schriften: Interpretationum iuris Lib. II. Lugd. R. 1716. 36. II. 8. Lib. III-V. ib. 1742. 46. II. 8. (5 st.) Libri V. ib. 1753. II. 4. und 8m. (7 st.) Er ersautert darinn vieles aus den griechischen und römischen Alterthümern. — Lezioni Toscane. Florent, 1744. 46. II. 4. — Einige Dissertationen 2c. i)

Vicolaus Averani, Josephs alterer Bruder, verband mit ber Rechtsgelahrtheit die Mathematit und Die iconen Wiffenschafe

g) BLUMENEACH Introd. in hist. med. titt. p. 354. — Geuners Aimenach für Actite und Richtarite, 1782, p. 38 sq. — Joecher I. c. — Haller Bibl. Anatom. T. II. p. 70-72. Ej. Bibl. Botan, p. 91 sq.

h.) Joh. Lami Memorabilia Italorum eruditione præstant. T. 1. — Mazzuchelli Scrittori &c. — Ticeron. 3 Eb. p. 54-61. — Joecher 1. c. — Clement Bibl. hist. T. II. p. 213 sq. — Fabroni Vita Italorum doctrina execu. T. VIII. p. 8-32.

i) MAZZUCHELLI Soritt. d'Italia. T. I. P. II. p. 1238-1240. — FABRO-NI L c. T. VII. p. 321-360. — Juglers jurift. Biegr. 5 Eb. p. 179-187. — Joecher I. c. — Saxii Onomast. T. VI. p. 38 sqq.

# V. Anfang 4. Fontgang d. Exlehrfamt.

ben : adnocirte in Morent, und Kark den 4 Hug. 1727. -Er ebirte Gassend : Opera &c. Florent. 1727. fol. - Schrieb Tr. de mensibus Aeguptiorum, c. n. Hunn. Nonis. ib. 1717. 4. (30 ft.) k)

friderich Siegmund Mugustin, geb. 1738. ju Berlin; ber kelbit zweiter Diaconus ben der lutherischen Dicolais und ben ber Stofferfinde. - - Chirte Erasmi Paraphralis in N. Test, ex rec. IGH. CLERICI. Berol. 1777-80. III. 2m. (6 fl.)

Lusee Aublet 2c. - Hift, des plantes de la Guiane francoile &c, Lond, 1776. IV. a. mit 400 Rupfertafelu. (60 Livr. und gr. 4. 120 L.)

Dominicus Aulifi, gebi den 14 Jan. 1639. (nicht 1649.) gu Reavel. Er brachte es in ben morgen und abendlanbischen Gpras ben burch eigenen Aleif fo weit , daß er in vielen berfelben fich munblich und fcbriftlich ausbrucken fonnte. Machbem er eine Zeit lang advocirt hatte, fo legte et fich nebst ber Philosophie, auf Die hobere Mathematif und Medicin; lehrte die Geometrie und Afficonomie mit Benfall, bis er 1664. Prof. iuris civ. zu Reapel wurde, wo er aber mit feinen Collegen in beftige Streitigkeiten cerieth. Er fath 1717. æt. 78. - - Schriften : De gymnafil constructione; de Mausolei architectura; de harmonia Timaica; de numeris medicis; de Colo Mayerano. Neap. 1693. 4. Die swei er fen Abhandlungen, nebst ber letten, feben auch in des SAL-LENGRE novo Thes. T. III, - Comment, iuris civilis, Neap, 1719. 20. II. 4. Tomus III. Antwerp. 1738. 4. Der ate Som über Die exiechif, und bebr. Alterthumer blieb wahrscheinlich turuck. - Delle Scuole facre Lib. II. Neap, 1723. IL 4. &c. 1)

Mrtiany, ein Eriefuit, Abt und Canonicus ju Menne in Danphine u. - - Schrieb: Nouvenux memoires d'hift, de critique & de litterature. Paris, 1749 - 56. VII. 12. Enthalten merfmurbis ne Rachrichten zc.

Avacinth Robillard d'Avrigny, geb. 1675, ju Caen; trat 1691, in ben Deben ber Jefuiten; war julegt Procurator bes Cols legit ju Alenson, wo er ben 24 April 1719. ftarb. - - Schriften: Memoires chronologiques & dogmatiques pour servir a l'hist, eccle-

<sup>1)</sup> MAZZUCHELLI Scritt. — Joecher I. c. ) MAZZUCHELLI Scritt. — Joecher I. c.

siastique, depnis 1600-1716. avec des reflexions & des remarques dritiques. Paris, 1720. IV. 12. verbessert von P. Lallemant. ib. 1739. 12. Richtige Chronologie und gute Enwickelung mancher Ses gebenheiten, aber oft zu parthenisch. Nicht nur der Bischof von Rhodes gab 1728. einen Hirtenbrief, sondern auch das Parlament zu Paris 1762. Assertions dangereuses &c dagegen. — Memoires pour servir a l'hist. universelle de l'Europe, depuis 1600 - 1716. Aust. (Paris) 1725. IV. 12. mit den Jusäpen nud Verbesseungen des Porissett. Paris, 1757. V. 12. Gute Auswahl der Begebenheiten, in einem gefälligen Vortrag. Schade, daß das Buch, zu des Verbassers Verduck, vor dem Oruck zu sehr verändert wurde. m)

Johann Chappe d'Auteroche, geb. den 2 Marz 1728. panavidt in Ober Auwergne. Er sindiere von Jugend auf die Mothematist; legte sich hernach vorzüglich auf die Astronomie; erhiek 1753. die Aussicht über die Ausmessung verschiedener Gegenden in Lothringen; wurde nach seiner Rücktunst Adjunct der k. Mademie der Wissenschaften; reis te 1760. nach Lodolsk in Sidirien, den Durchgang der Benus durch die Sonne den 6 Juni 1761. zu bestachten. In gleicher Absicht reis te er nach Calisornien, wo er die sen Durchgang den 3 Juni 1769. desdachtete. Er starb daselsst dei 1. Aug. 1769. æt. 41. —— Schristen: Tables astronomiques de MSc. Halley traduites. Paris, 1752. 4. — Voyage en Siderie. id. 1768. III 4m. sehr prächtig, aber auch sehr slüchtig. — Voyage en Calisornie. ib. 1772. 4. — Abhandlungch in den Mem. der Pariser Modemie, wo auch 1769. sein Eloge vorkommt. n)

Du Castre d'Auvigny, ein Ebesmann aus hennegan, des sen Geschmack von dem Abt des Jontaines gebildet wurde. Et diente unter den leichten Rentern von der Garde, und blieb den 27. Juni 1743. in dem Tressen den Dettingen. —— Schristen: Memoire de Mde. de Barneveldt. Par. II. 12. — Abregé d'hist, de France & de l'hist, rom, id. II. 12. dermehrt von Guyart. ib. 1749. II. B.— Hist, de Paris. id. 1735. V. 12. Der 5te Band ist von Ludwig Franz Jos. de la Barre. — Vies des hommes illustres de France. Amk. (Paris) 1739. &c. XXVI. 12. Bon ihm sind die 10. ersten Bou de; die 2. solgende. vom Abt Perau; die übrige von Turpin. 0)

m) LE LONG Bibl. hist. de la France. - Joecher l. c.

n ) Joecher 1. c.

<sup>•)</sup> Ly Long L. c. — Joecher l. c.

Georg Seinrich Ayrer geb. den 15 Marz 1702. zu Meinungen, wo sein Bater Hof: Conditor und Gilberdiener war. Er studirte von 1721. an zu Jena, und hielt sich hernach bis 1736. mit einigen sungen Selleuten als Hosmeister daselbst auf. Er wurde in gedachtem Jahr Dock. iuris und Pros. extraord. serner 1737. Pros. iuris ard. auch 1743. Hosrath, 1755. Senior der Juristen: Faculitât, endlich 1769. geheimer Justigrath, und starb den 23 April 1774. Et. 73. — Schriften: Ant. Blackwall de præstancia classicorum auctorum, lat. versa. Lips. 1735. 8m. — Opuscula varii argumenti. Gottingæ, 1746. II. 8m. (1 st. 20 st.) auct. ib. 1747. II. 8. und Sylloge nova opusculorum &c. ib. 1752. 8m. (40 st.) Enthalten geschrte Dissertationen. — De deditore obærato &c. ib. 1767. 4. (1 st.) — Vicle andere gründliche Dissertationen und Programme, p)

Christoph Friderich Uyrmann geb. den 3 März 1693. (wahrscheinlicher 1695.) zu keipzig, wo sein Vater sich als Kurs sächüscher Regiments: Quartiermeister aushielt. Er studirte zu Wittenberg; wurde 1717. daselbst Absunct der philos. Facultät; 1721. Prof. hist. zu Giessen; 1726. Dessen: Darmstädtischer Historiograph; 1735. Universitäts: Bibliothefar, und starb den 25 März 1747. — Schristen: Einleitung zur Hessischen Historie der äls tern und mittlern Zeiten. Leipz, 1732. 8. (6 gr.) gründlich. — Pu-FENDORFII lib. de ossicio hominis & civis c. n. Giesse, 1741. 8. — Sylloge anecdotorum omnis zvi chronicorum, diplomatum, epistolarum &c. T. I. Francos. 1748. 8. (1 st.) mehrere Theile sind nicht erschienen. — Vita Albi Tibulli &c., Viteb. 1719. 8. — Wehrere sat. Rlassisch mit deutschen Anmerkungen unter dem Nasmen Imman. Sinceri. — Mehrere gelehrte Dissertationen und Abhandlungen. 9)

Dincente Baccalar y Sanna, Marquis von St. Philipp, von Sardinien aus einem alten abelichen ursprunglichen Spanischen Geschlecht. Er betleidete unter ben Konigen Carl II. und Philipp V.

p) Weidliche Nachrichten ic. 1 Eh. p. 107-141. — Butters gel. Gesch. bet Univers. Goett. p. 132 - 137. — Ej. Litterat. bes D. Staater. 2 Th. p. 25 sqq. — Saxii Onomast. T. Vi. p. 517 sq. — Joecher-k. c.

<sup>9)</sup> Bericht von C. S. Ayrmanns Leben und Schriften. 1734. 4.— Striegders Sesische Gelehrtengeschichte. 1 Eb. p. 199 squ. — Joecher I. c. — Saxil Onomast. T.VI. p. 236 sq.

ansehnliche Ehrehamter in Sardinien. Wegen seiner Verdienste ernannte ihn der lettere zum Marquis von San Felipe. Er stad als Staatsrath 1726. zu Madrit. — Schriften: Geschichte der Monarchie der Juden ze. in Spanischer Sprache; auch ins Franszösische übersetzt, II. 4. und IV. 12. — Benträge zur Geschichte von Spanien unter der Regierung des R. Philipps V. aus dem Spanischen übersetzt, Mietau, 1772. 73. IV. 8. (3 fl. 30 fr.) auch Franzisssische Memoires pour servir a l'dist. de Philippe V. depuis 1699-1725. IV. 12. Ist nicht ganz unparthentsch; doch wegen der neuern Span. Geschichte und des Saccessonstrieges brauchdar. Besser beschichte Ortieri diese Geschichte im Italienischen.

Johann August Bach geb. den 17 Man 1721. zu hohem borf im Meistischen, wo sein Vater Pfarrer war. Er studirte zu Leipzig nebst det Philosophie die elegante Nechtsgelahrtheit, die Alterthämer und die Geschichte; wurde daselbst 1752. Prof. antiquit, iuris extraord. auch bald hernach Bensiger des Consistorii, und starb den 8 Dec. 1758. æt. 37. an der Anstehrung. —— Schriften: Comment. de divo Traiano s. de legibus Traiani. Lips. 1747. 8. (24 fr.) — Hist. iurisprudentiæ rom. ib. 1754. 8. (1 st.) — Unparthenische Kritik über juristische Schriften, ib. 1750. &c. VI. 8. — Einige gründliche Oissertationen. — Opuscula ad dist. &c suris prudentiam spectantia, ed. Chr. Ap. Kloz. Halæ. 1767. 8. (1 st. 24 fr.) s)

Johann Sebastian Bach geb. den 21 May 1685. zu Ebsenach, wo sein Bater Stadtmusicus war. Bon Jugend auf zeigte er grosse Reigung zur Musik. Er bildete sich vorzüglich durch die Rapelle des hetzogs von Zelle; wurde 1703. hosmusicus in Beimar; 1704. Organist zu Arnstadt; 1707. Organist zu Mühlhausen; 1712. Concertmeister in Weimar; 1717. Rapellmeister am hof zu Rothen; 1723. Musikdirector in Leipzig, und starb den 28 Jul-1750. am Schlag. In hamburg und Berlin, wo er sich auf der Orgel hören ließ, wurde er allgemein, selbst von dem grossen Weister Reinke und von König Friderich bewundert. — Seine 4 Sich ne sind alle als Tontünstler berühmt. Wilhelm Friderich, (3ch

<sup>2)</sup> Leipt, M. 3, 1772, p. 834 fqq. — Joecher 1. c.

s) Elogium &c. per FRID. PLATTNER. Lips, 8. — HARLES Vier philol. Vol. I. — Josephus 1 c.

1770:) Musidoirector in Luste; Carl Phil. Immanuel, der vorstressiche Rapellmeister und Musisdirector in Hamburg (seit 1767.); Joh. Christo. Frderich, (geb. 1732.) Schaumburg: Lippischer Soncertmeister; Joh. Christian, (geb. 1735.) in Engelland, vorstüglich berühmt, so wie sein Beuder C. Ph. Immanuel, der eis ner der größen Elavlerspieler und Componisten war, und den 14 Dec. 1788. set. 74. zu Hamburg starb. Dieser gab nicht nur seisnes Vaters vollständige Choralgesänge 1765-88. IV. Quersol. hers aus, sondern auch vor sich: Gelleres geistliche Oden und Lieder mit Melodien 1c. Berlin. 1764. zu. 4. (3 fl.) — Versuch über die wahre Art das Elavler zu spielen. d. 1759. 62. II. 4. (12 fl.) Der 21e Theil handelt vom Generatbas; gründlich, — Elaviersücke mit veränderten Reprisen. ib. 1766. sol. (11st.) t)

Wilhelm Albrecht Bachiene, Prof. Aftron. & Geogr, auch Prediger in Mastricht, starb 1783. — Man hat von ihm: Historische und geogravische Beschreibung von Palastina. (hollandisch) Utrecht, 1758-68. VI. 8. Demtsch von Gottsfried Arnold Maas, Conrector des Gymnasti zu Cleve. Leipz. 1766-75. 3 Theile in 8 Banden gr. 8. (16 st.) Man vermißt ben den übrigen Norszügen des schätzbaren Werkes, bisweilen Ordnung, Kürze und Präeisson. u)

Georg Baglivi geb. den 5 Sept zu Ragusa in Dalmatien. Er studirte zu Padua und Bologna; Iam in seinem 23ten Jahr nach Rom; wurde daselbst nicht lang hernach Pros. Anat. in dem Archignmnasso, auch, wegen des Ruhms seiner Gelehrsamseit, Witglied mehrerer gelehrter Sesellschaften, und starb den 9 März 1707. —— Schristen: Praxis medica ad priscam observandi rationem revocata Lib. Il. Romæ, 1696. 8. Enthalt gute Bemerkungen. — De sibra motrice & morbosa Lib. IV. ib. 1702. 8. — Casanes LX. de medicina solidorum &c. — Epistolæ XIV. &c. — Mehrere gelehrte Dissertationen, und besonders ein Tractat vom Tarantels stich, den er muhsam beschrieb. — Opera &c. Antw. 1715. 4.

t) Joecher 1. c.

m) Meuselne Bibl. hift. Vol. I. P. II. p. 107 fg. — Ernesti neueste theol. Bibl. T. I. p. 753 fqq. T. II. p. 174 kqq. T. III. p. 172 fqq.

twar vollständig, aber sehlerhaft; Lugd. 1745, 4. (3 fl.) am be sten Venet. 1752. 4. (4 fl.) x)

Johann friderich Bahrdt geh. 1713. ju gubben in ber Rieberlaufig, wo fein Bater Lebnsfecretar, bernach Protombur des dafigen Confistorii tvar. Er fendirte von 1730-33. ju Leipzig, hernach zu Wittenberg; wurde, nachdem er einige hofmeiftetfeb len befleidet hatte, 1739. Diaconus ju Bifchofswerde; 1741. Pfar rer ju Schonfeld; 1745. Schlofprediger und Superintendent p Dobrilugt; 1747. Catechet und Brediger an ber Beterstirche p Leipzig; 1748. I'rof. theol, extraord, auch Doct, theol. ferner 1750. Assessor Consistorii; 1755. Prof. th, ord. und 1756, Fruhprediger an der Universitatsfirche; 1757. Canonicus zu Zeit; 1767. Gubie nior und Scholarch ; endlich 1783, Paffor und Superintenbent. Er farb ben 6 Nov. 1775. æt. 62. - - Schriften: Gottfelige Geban fen über einige theologische Babrheiten. Gorlig. 1741. 8. - Sott liche Seileordnung in Predigten. ib. 1743. 47, II. 8. (1fl. 30fl.) - Betrachtung über wichtige Wahrheiten des Glaubens und der Sittenlehre , nach ben Sonn sund Fefttage : Evangelien. lein. 1750. 4 Theile, 4. (3 fl.) ib. 1766. 69. II. gr. 8. (6 fl.) — Dr fefte Grund der evangelischen Bahrheit, in Predigten aber de 'Comsund Restage's Evang. ib. 1757. 4. (3 fl. 45 fr.) — Troß predigten 2c. ib. 1762. gr. 8. (I fl. 30 fr.) - Paffionspredigten. ib. 1761. gr. 8, (45 fr.) - Huspredigten. ib. 1758. gr. 8. (1 fl.) - Außerlesene Predigten. ib. 1776. 8. - Lebensgeschichte Jefa ib. 1772, 8. (20 fr.) — Anweisung jur geiftlichen Beredfamkeit. ib. 1757. 8. (1 fl.) — Paraphrastische Erklarung bes Buche biok. ib. 1764. 65, Il. 4. (8 fl.) - Evangelifche Sittenlehre Jefu in furgen Ausgugen aus den Sonn und Resttage Dredigten. ib. 1766. 69. II. gr. 8. (5 fl. 30 fr.) - Einige Differtationen und theol. Ab bandlungen. y) Deffen Cobn

Carl Friderich Bahrdt geb. 1741, ju Bischofswerde obw weit Dresben. Er studirte zu Leipzig; wurde daselbst Catechet, und als Prediger an der Petersfirche seinem Nater adjungirt, and bis 1768. Prof. philos. sacræ extraord. Kam 1768. als Prof. phi-

x) Fabroni Vitz &c. Val. IV. p. 77 - 104. — Grungen Almand K. 1782. p. 40.

y) Schmerfahls Gefa, jestleb, Gettesgel. 1 El. p. 71-74. — Joecher La

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 585

las und ber biblischen Alterthumer nach Erfurt, wo er fich schon in theologische Streitigkeiten verwifelte. Diefe giengen zu Gieffen, wohin er 1772, ale Prof. theol. ord, und Universitätsprediger berns fen war, fo weit, baf man die Rlagen wegen feiner Beterodorie 1775, auf Universitaten verschickte. In eben Diesem Jahr erhielt er den Ruf nach Marschlins in Graubunden als Director bes befigen Philanthropins; mußte aber 1776. wegen feiner Brregularis . taten bas Inftitut wieber verlaffen. Der Graf von Leiningens Dagsburg ernannte ibn ju feinem erften Superintenbenten und Confiftorialrath ju Durtheim, und übergab ihm jugleich bas Schloff . Dendesheim zu Errichtung eines neuen fogenannten Philanthropins. Aber megen feiner Ueberfegung des M. Teftamente und offenbaren focinischen Lehren wurde er 1718. Durch eine Genteng Des fait. Reichshofraths suspendirt, und 1779. wurflich abgesett. Er flob nach Salle, und erhielt daselbst Erlaubnif, mit Ausnahme der Theologie, Borlesungen ju halten. Gein irriges Glaubensbefennt niß fowol, als fein unmoralischer Bandel und Character machte . groffes Auffehen und Mergernif. Wegen untluger Meuferungen gegen bas Breuffiche Religions & Ebict tam er 1789, auf ein Sahr nach Maadeburg ins Gefangnif. - - Schriften : Der mahre Chrift m ber Einsamfeit, Leipz. 1763. gr. 8. (1 fl. 45 fr.) Crugots Are beit burchmaffert! - Comment, in Malachiam &c. ib. 1768, 8m. (45 fr.) - Hexaplorum Origenis, quæ supersunt, auctiora & emendatiora c. n, ib. 1769. 70, II. 8m. (6fl.) - Berfuch eines biblifchen Spftems ber Dogmatit, Erfurt, 1770. 11. 8. (2 fl.) - Briefe über bie foftematische Theologie gur Beforderung der Tolerang, ib. 1770. 72. II. 8. (1 fl. 45 fr.) - System ber Moraltheologie, ib. 1770. 8m 2te Aufl. Eisenach, 1780. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) - Bors fchlage jur Aufflarung und Berichtigung bes Lehrhegrife unferer Rirche. Riga, 1771. 8. Anhang baju, ib. 1773. 8. - Die peues fte Offenbarungen Gottes in Briefen und Ergablungen. Riga , 1773 - 75. IV. 8. (6 fl.) 2te veranderte Ausgabe, Frankenth. 1777. II 8. ( I fl. ) 3te glung. Berlin, 1783. II. gr. 8. (4 fl. 30 fr. ) Gie ne gang perunftaltete, focinische leberfetung bes M. Teffamentes. - Entwurf einer unparthenischen Rirchengeschichte D. Teft. Frantf. 1773. gr. 8. (2 fl.) - Apparatus crit, ad formandum interpretem V. Teft. T. I. Lipf. 1774. 8m. (Iff.) - Philanthropinifcher Ergies bungeplan ic, Frankf. 1776. gr. 8. verm, 1777. 8. (1 Thir.) übertrichen. - Lacitus, beutfch. Solle, 1781. II. gr. 8. - Briefe iller bie Biel im Bolfston. Daffe, 4 Quartale, 8. Rorigefest unter Der Muffchtift: Ausführung des Plans und Zweles Jefu, in Beiefen an Babickt fuchenbe Lefer. Berlin, 1784-86. X. 8. - Magagin für Peebiger u. Butlichau, 1782 - 87. VIII. 8. (10 fl.) - Griechifch : beutsches leps ton über das neue Test. 2c. Berlin, 1786, gr. 8. — Andführliches Lehrgebaude der Religion. ib. 1787. gr. 8. auch unter ber Auffchrift: Spftem der moralischen Religion, gur endlichen Beruhigung bes Zweifler und Denfer. ib. 1787. Il. 8. umgearbeitet, ib. 1789. Il. gr. 8. Dagegen find ju merten : Rurje Bemertungen über D Bahrbs Cof. ber mor. Rel. Frantf. 1788. 8. - Rirchens und Reger : Mimanach u. Muthwillig! - Berfuch über bie Berebfamkeit zc. Deffau, 1782 & 3medmafig und gut. - Analytische Erflarung aller Briefe ber Mo ftel Jesu; ein Magazin für Prediger und für alle, welche in der D. Schrift fefte und beruhigende Ueberzeugung fuchen. Berlin, 1787. 84 III. 8m. (9fl. 45 fr.) Eigentlich ein Magazin bes Gocinismus und ber Arreligion; ein Bendant ju feinen neueften Offenbarungen & -Sandbuch ber Moral fur ben Burgerftand. Salle, 1789. gr. 8. Go fafflich und zwedmafig. - Prebigten und Streitschriften zc. z)

Johann Jacob Baier, bes altern Joh. Wilhelms, zie Sohn, der 1695. als Confistorialrath ju Weimar farb; geb. den 14 Jun. 1677. ju Jena. Er ftudirte hier und zu halle die Redi ein; reif'te nach Riedersachsen, Liefland und Preuffen; murbe 1701. Mitglied bes Collegii med. ju Rurnberg, auch bernach Beft medicus des Frankischen Rreifes; 1703. Stadtphysicus ju Reger spurg; 1704. Prof. med zu Altdorf, baben feit 1729. Director, und 1731. Prafes der faif. Afademie Nat. curios. auch Anspachb fcher Leibargt, und ftarb den 14 Jul. 1735. - - Schriften : Be schreibung ber Stadt und Universitat Altborf. 1714. und 1717. 4 (8 gr.) - Adagiorum medicinalium centurize, Francof. 1718. 4 (6 gr.) - Biographiæ Professor. med. in acad. Altorf, nebst ibret Bildniffen. Rurnb. 1728. 4. (16 gr.) daben fein Leben, von ibn felbst beschrieben. - Introd. in medicinam forensem. Francof. 1748. 8. (40 fr.) - Differtationen ic. - Ebirte auch Vol. II. Actor. phyl med. Acad. N. C. a)

<sup>2)</sup> Meufels gel. Deutschland. — Sein Leben, Mepnungen und Schiefel. 1 Eb. Leipt. 1789. 8.

u) Hift. Bibl. Fabr. P. V. p. 291 fq. - SAXII Onomaft. T. VI. p. 62 fq.

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 587

Vlathanael Batley, ein englischer Philolog, fchrieb: Dictionariam Britannicum, in quo etyan verboram continentur; ed. N. Lond. 1736. fol. Darans verfertigte Arnoto sein engl., beutsches Wörterbuch; durch Blausing vermehrt und verbessert zie Ausgabe. Bullichau, 1788. II. gr. 8.

William Bailey 2c. — Von ihm hat man: Theoretische practisches Wert, die Künste, Manufacturen und Handlung betrest send. München, 1779. gr. 4. m. R. (8 fl.) — Beschreibung nützlicher Maschinen und Modelle 2c. aus dem Engl. ib. eod. gr. 4. mit 55 Rupfern. (15 fl.)

Seinrich Bailly 2c. — — Briefe über ben Ursprung der Wissenschaften. Leipz. 1778. 8. (54 fr.) — Geschichte der alten Sternfunde, oder Erläuterung der astronomischen Geschichte des Alterthums. ib. 1776. 77. II. gr. 8. (2 Thr.) — Hift. de l'Astronomie moderne. Paris. 1782. III. 4.

Ernft Gottfried Baldinger geb. ben 18 Man 1738. ju Groß : Bargula ben Erfurt; war bis 1761. Argt bes Breuffischen Relblazareths zu Lorgau; bis 1767. Physicus zu gangenfalza; bis 1773. Prof. med. ord. zu Jena; bis 1782. Prof. med. ord, & primi tu Gottingen; nun Sofrath und erfter Leibargt, auch Director aller Landes : Medicinalanftalten ju Caffel; feit 1786. erfter Prof. med. gu Marburg; und feit 1786. Geheinnerrath. - - Schriften: Introductio in notitiam scriptorum medicinæ militaris. Berol. 1764. 8. (12fr.) - Bon den Rrantheiten einer Armee. Langenfalga, 1765. 8. (30 fr.) ib. 1775. 8. — Artneien eine phyfifalisch s medicinische Monatschrift, ib 1766, 67. Il. 8, (1 fl. 20 fr.) - Reue Arzneien wieder die medicinischen Borurtheile, ib. 1768, 69. II. gr. 8. (1 fl. 20 fr.) - Biographien jestleb. Merzte und Naturforfcher. I B. Jena, 1768. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) ift eine Fortsetzung von Borners Nachrichten von jettleb. Merzten und Naturforschern in und auffer Deutschland. Leipz. 1773. 8. die er auch berausgab. - Magazin für Merzte. Cleve, 1775 - 78. 12 St. 11. gr. 8. und neues Magazin. Leipz. 1779-87. X. und bes XIten B. 2 Ct. 1789. gr. g. (Jeber Band 6 Stude, bas St. 36 fr.) - Medicinifches Jeurnal. ib. 1784-89 19 St. 8m. (a 30 fr.) - Sylloge fel, opufculorum argumenti medico-practici Goett. 1776-82. VI. 8m. (8 fl. 30 fr.) -Opuscula medica, ib. 1787. 8. - Ebirte Tissoti Opuscula medica; Jenæ, 1770. II. 8m. - Selecta doctor, virorum opuicula, in quibus

Hippocrates explicatur. Goett. 1782. 8m. — Pallas Raturgeschichte merkwürdiger Thiere, aus dem Lateinischen überseit. Berlin, 2770. 71. 3 Samml. 4. — Differtationen, gelehrte Abhandlungen, Recensionen u. b)

Johann Balguy geb. den 12 Aug. 1686. ju Sheffield in Dortsbire, wo fein Bater Rector ber Frenfchule war. Er flubirte qu Cambridge; wurde 1710. Diaconus, 1711. Priefter; erhielt 1727. eine Prabende in dem Biffym Galisburn; endlich 1729. das Bicar riat su Morth Muerton in Dorfsbire, und ftarb den 21 Gept. 1748. zu harrogate. Ein gelehrter und toleranter Theolog, - - Schrif ten : Gin Er. von ber Schonheit und Bortreflichfeit der moralifchen Lugend ic. (englisch) Lond. 1726. 8. wider Shaftesbury. -Der Grund der gottlichen Moral ober bas Driginelle ber Tugend 2c. (englisch) ib. 1728. 29, II. 8. wiber Suecheson. - Bon ben moralischen Bolltommenheiten der Gottheit in Absicht auf Schor pfung und Erhaltung, (englisch) ib. 1730, 8, — Gegen Tindals Buch : Das Chriftenthum fo alt als die Belt. ib. 8. - Alle Beer te susammengebruckt; A Collection of Tracts moral and theological. Lond. 1734. III. 8. — Essay on redemption. ib. 1741. 8. — Dros bigten zc. II. 8. - Die gottliche Gute gerechtfertigt und gegen Die Ginwurfe alter und neuer Zweifler vertheibigt zt. Deutfc mit Anmerkungen von Bob. Mug. Eberbard. Leipz. 1782. 8. c)

Johann Arnold Ballenstedt geb. den 12 Oct. 1705. 38 Molfenbuttel. Er studirte zu Helmstädt; wurde 1735. Conrector zu Molfenbuttel, 1747. zu Schöningen, 1754. Rector daselbst, auch Subprior des Rlosters St. Forenz; starb 1788. æt. 83. —— Schriften: Melanchthonis epist, decades II. Helmst, 1755. 6a. g. — Der 4te Band zu Saligs Hist. der A. Consession. — Memoria Chr. Aug. Saligii, Jo. Fr. Noltenli &c. — Arbeitete auch an Bischermanns Actis scholasticis. &c. d)

Peter Ballerini geb. den 7 Sept. 1698. ju Berona. Er ftudirte hier ben den Jesuiten; wurde 1722. Priester und lehrte zu Berona die schönen Wissenschaften, hernach die Theologie; zulest 1744. Definitor des Bischöflichen Collegii; lebte noch 1757. —— Schristen: De iure divino & naturali circa usuram. Lib. VI. Bonon.

b) Meufel gel. Deutschl.

c) Biogr. Britan. - Joecher 1. c.

а) Jocher 1. с. -

# 3. Anfang a. Fortgang b. Gelehrsamt. 589

1749. II. 4: De vi ac ratione primatus rom. pontificum. Verong. 1766. 4. — Editte Antonini Archiep. Florent. Summa theologica. Veronz. 1746. 41. II. fol. — RAYMUNDI DE PENNAPORT Summa &c. ib. 1744. fol. — Leonis M. Opera &c. Venet. 1759. 57. III. fol. — Norysii Opera &c. Veronze, 1732. fol. — Einige Streits schriften über die Mahrscheinlichkeit in der Moral. 22. 6)

Augustin von Balthafar geb. ben 20 Man 1701. gti Greifswald, wo fein Bater, Jacob, bamale Prof. mor. & iuris war. Et flubirte baselbft und zu Jena; that von 1724-26, eine gelehrte Reife burch Deutschland und holland; wurde 1727. 200 funct der guriften : Kacultat und Sondicus der Universität ju Greifes wald; 1734. Prof. dur. ord. hernach 1739. Director ber beutschen Gefellichafe; 1743. Director im f. Confistorio und Genior Der Rat cultat; 1747. bom Raifer geabelt; 1765. Benfiger, und fett 1778. Bice: Brafident des Tribunals ju Wismar; farb den 20 Jun. 1786. - Chriften: FRID. GERDESTI Opera &c. c. vita auctoris. Gryphisw. 1729, III. 4. - Apparatus diplomatico-hist ober Bers deichniß allerhand jur Pommerischen und Rugianischen Sift. Dienlis then gandesgefenen zc. ib. 1730. 31.35. 3 Ausfert. fol. (1 ff. 12 fr. ) - Siftorifche Rachricht von ben ganbesgerichten im Bergogthim Pommern tc. ib. 1733. 37. 11. fol. (2 fl.) und von beit Lanbesges feten. ib. 1740. fol. - Tr. de hominibus propriis. ib. 1749. 4. auct. 1779. 4. (3 fl.) - Jurisprudentia secundum ordinem Institutionum &c. ib. 1736. 40 II. 4. - Jus ecclesiasticum pastorale ober vollständige Anleitung tc. ib. 1760. 63. II. fol. - Rituale acad. speciatim Gryphicum &c. ib. 1742. 4. (1 fl. 30 fr.) - De libris f. matriculis ecclesiasticis. ib. 1748: 4. (2 fl.) - Spicilegium supplementorum ad biblioth, iurid, Lippenio - Jenichianam; ib. 1752. 4. (1fl.) - Bommerische Landesgerichts & Ordnung ib. 1736. II. fol. (2 fl.) - Rechtliche Abhandlung ber Gerechtsame bes Schweb. Tribunals ju Wismar. Wismar, 1773. fol. (4fl.) - Abhands lung von den in Bommern geltenden Rechten. Greifem. 1774. 4. - Monumentum DAV. MEVII. Wismar. 1770. 4. - Biele Dife fertationen ic. f)

ŧ

e) MAZZUCHELLI Scritt. - Joecher f. c.

<sup>1)</sup> Weidlichs biogr. Nachrichten von jestleb. Nechtsgel. 1 Eh. p. 11-37. -

friderich Baltimore, ein englischer Lord und Dichter wot groffen Renntniffen, ber deutsch, lateinisch, frantolisch und italie nisch fehr fertig redete und schrieb, auch die griechische und tinti The Sprache gut verftund, und ein bennahe fürftliches Bermogen befas; denn er hatte nebft andern groffen Gutern 1751, bon fei nem Bater Maryland geerbt, bas ihm fahrlich i Million Df. Ct Einfunfte verschafte. Er machte 1763. 64, eine Reise in ben Drient Da er nach seiner Ruckfunft Die Schone Dif Woodcof ju gow bon, neben feiner Gattin, fcaubete, fo mußte er nicht mur bet Dof meiben, fondern auch ber Geschandeten 5000 Pf. St. und Brautschaß und 300 Pf. jabrliche Renten verfichern. Nus Rerbruk berfaufte er fein Landgut ju Epfom für 20000 Pf. und fein Band in London fur 7000 Pf. und gieng 1768. über Samburg burch Deutschland nach Italien; lies fich ju Floreng nieber, farb aber auf einer Reife nach Reapel ben 8 Gept. 1771. Et. 40. ju Reapel Er vermachte dem Corfifchen General Dasquale Daoli lebent langlich 200 Af. jahrliche Penfion. Gein Marpland erbte bie Arone. - - Man hat von ihm : Eine Beschreibung seiner Reife in ben Drient ic. in englischer Sprache; beutsch überfett mit Anmertun gen. Leipz. 1768. gr. 8. nicht febr wichtig. - Gaudia poeica, compared in latin, english and Franch. Lond. 1769. 4. h)

Johann Frang Baltus aus Meg, ein Jefuit; hielt fich leits ju Strafburg auf und ftarb als Bibliothefar gu Mheims ben 9 Marg 1743. zet. 75. — Schriften: Defense des S. Peres accuse

g) Joecher I. a.

h) Joedyer 1. c.

## 23. Anfang it Fontgeng d. Gelehrsamt. Egi.

the Marchiling, Papis, 1713. 4...(2 Shie. 12 gr.) — Datenie des prophesies de la religion chret. ib. 1737. III. 12. (2 Shie.) — Jugemene des S. Parse sur la morale des philosophes payens, Strach. 1719. 4. (3 Shie. 14 gr.) wird gelebs.

Johann Derer Bamberger, aus Magdeburg, feit 1780. Dirchemath, und Sofprediger ju Botsbam; porber Brediger an ber Ducifeltiefeiteflirche auf der Rriberichsftabt zu Berlin. - - Schrife. tat : Ge. Bonfone Berminftmäfigkeit ber driftlichen Religion &. and dem Englischen. Salle. 1760, gr. 8. - Ej. Erflarungen und Anmerkungen über einige Bucher des A. Teffe Leipt. 1761. IV. 4. (6 fl.) - Bj. Abbandl. über einige wichtige Bahrheiten ber Relie sion. Halle, 1763, gt. 8: (1 fl. 15 fr.) - A. D. des Doeur Rers fact abet ben Drediger Galomo, nebft einer Ueberf. Baraphrafe und philol. Unmert. aus dem Engl. Salle. 1764. 4. - Unders fons Gefchichte bes Saubels von ben alteften bis auf jetige Reis ten, aus bem Engl. Riga: 1773 - 79. VII. gr. 8. - Brittisches theologisches Magazin. Salle. 1769-74. IV. 8. - Brittische theol. Bibliothet, ib. 1774. 75. II. 8. - Dredigten von protestantifchein Gottesgelehrten. Berlin. 1772-76. VI. 8. — Sugo farmers Bew. fuch über die damonischen Leute oder Beseffene im D. Leffament and dem Englischen. ib. 1776. 8. - Ej. Abhandl. über die Muns berwerte it. ib. 1777. & - 3ob. Entif's gegenwartiger Buffand Des Brittischen Reichs, aus dem Englischen ib. 1778-81: V. gr. 8. - Biographische und litterarische Anecdoten von den berühmtesten Großbritannischen Gelehrten bes 18ten Jahrhunderts, aus dem Engl. mit Jufaben. 13. ib. 1786. gr. 8. i)

Angelus Maria Bandini 2c. — Schriften: Specimen Literat, Florentinæ Sæc. XV. Florentiæ, 1747. II. 4. (1 fl. 30 fr.) — Monumenta ecclesiæ veteris græcæ, ex bibl. Medicea. ib. 1762. 63. III. 8m. (3 fl. 30 fr.) — Catalogus Bibliothecæ Mediceo-Laurentinæ. Florent 1764-70. III. fol. — De obelisco Cæsaris Augusti e campi Martii ruderibus eruto commentarius. Romæ. 1790. fol. m. c. fig. k)

Anton Banier geb. 1672. 3u Clermont in Aubergne, wo fein Bater Stadtschreiber war. Er flubirte bier ben ben Jesuiten, ber

i) Meufelo gel. Dentichl.

h ) MRUSELII Bibl. hift, Vol. III. P. I. p. 71 fqq.

nach ju Baris bie Rechtsgelahrtheit; wurde Bibliothefer und Daust lebrer ben bem Prafidenten ber Nechnungsfammer; bernach , ba et feine Mothologie berfertigt batte, 1714. Mitglied in ber Afabemit ber fchonen Wiffenfchaften, und ftarb ben 19 Dob. 1741. 21 Bacis. - Corfften: La mythologie & les fables expliquetes par l'hiftoire. Paris. 1711. II. 12. ib. 1715. HI. 12. gant umgeatbeltet, ib. 1740. III. 4. VIII. 12. ib. 1748. VIII. 12. Deutsch von Schröth und Schlegel, mit Anmerfungen. Leibt. 1754 - 66. V. gr. 8. (18 fl.) auch ins Englische überfest ju London. Dadurch machte er fich febr berühmt; boch ift die beutiche lieberfetjung bent frange fifchen Original wegen Berichtigung ber Allegaten und wegen ben grundlichen Anmerkungen weit vorzugieben. - Lettres für les premiers Dieux ou Rois d'Egypte. Paris. 1733. 8. - Traduction des Metamorphoses d'Ovid, Amst, 1732, III. 12. mit hiff. Ertlarungen und Rupfern. (6 fl.) auch lateinisch und frangofisch mit Rupfern wont Dicart. ib. 1732, fol. Amst. 1732, III. 12. Paris. 1737. III. 12. ib. 1738. II. 4. und fehr prachtig, ib. 1767. IV. 4. auch englifc mit Dicarts Rubfern, Amft. 1712, fol. - Hift. generale des ceremonies religieuses. Paris, 1741. VII. fol. Die et gemeinschaftlich mit bem Abt Mascrier berausgab. - Des Vigneul- Marville Melanges d'hist. & de litterature &c. vermehrt. - Biele arthav lbaifche und historische Abhandlungen in ben Mem. de l'Acad, des Infer. &c. 1)

Georg Lidwig von Bar geb. 1701. im Ofnabrufischen; ftarb den 6 Aug. 1767. æt. 66. duf seinem Landgut Barenau als Dom: Senior zu Münden, und Erbland: Ordst des Stists Osas brist. Unter den Deutschen war er der beste französische Dichter. — Schriften: Epitres diverses &c. in Versen. Lond. 1740. II. 12. Amst. 1750. 51. III. 8. Deutsch, sehlerhaft. Berlin. 1756. 12. — Consolations dans l'infortune; in 7 Gesangen. Hamb. 1758. 8. — Babioles litteraire & crit. en prose & un vers. ib. 1761.64. V. 8. &c. m)

Jacob Carl Bar 1c. — Recueil de tous les contumes des ordres relig. & militaires. Paris, 1777, 80, II, fol, m. mit Aupfein.

<sup>1)</sup> Lamberto Gelehrtengeschichte Ludwigs XIV. 3 Th. — Joecher 1. c. — Sein Eloge &c. par Mir. de Boze in der Hist. de l'Acad. roy. des Infer. T.XVI. p. 299-306. — SAKII Onomast. T.VI. p. 168 sqq. m.) Joecher 1. c.

B. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamk. 593 Bielleicht ift aus diesem übersett: Pragmatische Geschichte ber vors nehmsten Monchsorden zc. aus dem Französischen im Auszug. Leipz. 1783. XI. 8. n)

Ludwig Franz Joseph de la Barre, von Lournan in Mandern, Mitglied der f. Afademie der Inschriften zu Paris 2c.

— Lucæ d'Acherii Spicilegium s. Collectio veterum aliquot scriptorum, c. n. Paris. 1723. IV. fol. — Einige Abhandlungen in den Memoiren 2c.

Johann Dhilipp Baratier geb. ben 19 Jan. 1721. ju Schwabach in Kranten, wo fein Bater, frang, damals franges fifcher Prediger mar. In feinem gten Jahr fonnte er fchon fertig lefen; im 4ten fertig frangofisch und deutsch, und im 5ten lateinisch reden. Ueberdief lernte er griechifch und bebraifch, baf er ben Coder im 8ten Jahr übersetzen fonnte. Dun lernte er auch Die rabbinifche, fprifche, chalbaifche und grabifche Cprache. Im 13ten Stahr hatte er ichon die meiffen Rirchenscribenten gelefen. Audirte er mit allem Gifer Die Rirchengeschichte und Die Alterthumer. Da er 1734. zuerst eine Erd sund himmelstugel fab, so legte er fich mit fo gutem Erfolg auf die Mathematif und Aftronomie, daß er bald bernach feine Gedanten von Erfindung ber Meereslange ben gelehrten Gefellschaften ju London und Berlin jufchicken fonnte, Die erftere dankte ihm in einer liebreichen Buschrift; und bie lets tere nahm ihn zu ihrem Mitglied auf. Auch von Paris erhielt er befimegen eine höfliche Untwort. Da fein Bater 1735. als frangofischer Brediger nach Stettin berufen murde, und durch Salle reif'te, fo ers bielt ber Gobn unentgeldlich die Magisterwurde. Ben biefer Gelegens beit vertheidigte er einige philologische, fritische, philosophische und aftronomifche Cape mit vieler Fertigfeit. Bu Berlin erhielt er bom Ronig viele Gnabenbezeugung. Diefer ernannte ben Bater jum frangofifchen Brediger ju Salle, und jum Inspector aller frangofis ichen reformirten Rirchen im Magdeburgifchen, bamit ber Gobn fein Studiren defto bequemer fortfegen fonnte. Er mußte fich, aber nach des Ronigs Berlangen auf die Rechte legen. Durch allzuvies les Arbeiten, da er obnebin von Ratur schwächlich war, jog er fich

n) Hist. de l'Acade des belles lettres. T. II, p. 423 - 443. T. XIV. p. 308 - 315. — SAXII Onomast. T. VI. p. 361.

eine Auszehrung zu, an welcher er den 5 Oct. 1740. æt. 19. starb. Sein Bater geb. 1682. zu Romans im Delphinat, starb 1751. —
— Schriften: Anti-Artemonius s. initium Evang. Johannis adversus Artemonii criticam vindicatum. Norimb. 1735. 8. (10 gr.) — Voyages de Rabbi Beniamin de Tudele &c. aus dem hebraischen, mut Annmert. und historischen Abhandlungen. Amst. 1734. II. 8. — De successione antiquor. episcoporum rom. inde a Petro usque ad Victorem. Trai. 1740. 4m. (2 fl. 40 fr.) — Conspectus canonis Scripture S. ecclesiastici &c nur ein Bogen. — Einige historische Abhandlungen 2c. Zulest arbeitete er an einem Werf zu Ausstarung der ägyptischen Alterthümer. 0)

Johann Barbault 2c. — Les plus beaux monumens de Rome ancienne, dessinés & gravés en 128. planches, avec leur description historique. Rome. 1761. fol. atl. (30 fl.) — Les plus beaux monum. de Rome moderne &c. Paris. 1763. II fol. atl. — Recueil des divers monumens anciens de Rome, qui subsistent en plusieurs endroits de l'Italie & a Rome, dessinés & gravés en 166. planches, avec leur description, ib. 1770, fol. atl. (30 fl.) Eine Fortseung des porigen.

Johann Barbeirac geb. den 15 Marz 1674. zu Beziers, in Languedoc, wo sein Vater damals Prediger war. Dieser begab sich, nachdem das Edict von Nantes aufgehoben war, mit seiner Familie nach Lausanne. Hier studirte der junge Barbeirac nebk den gelehrten Sprachen die Theologie. Er sette dieses Studium zu Genf, Berlin und Frankfurt an der Oder fort; wurde 1697zweiter Lehrer an dem neu errichteten französischen Gymnasso zu Berlin. Hier legte er sich auf die Rechtsgelahrtheit und vorzüglich auf das natürliche Recht. Man berief ihn 1710. als Pros. iur. & hist. nach Lausanne. Auch war er 1713. zum Mitglied der f. Also demie zu Berlin aufgenommen. Weil er aber die Formulam Consensus nicht anders als quatenus unterschreiben wollte, so gieng er 1717. als Pros. iur. nach Gröningen. Hier lehrte er 26 Jahre in philosophischer Stille, und starb den 3 Marz 1744. — Schrif

o) Sein Leben von feinem Bater : Mertwurdige Rachricht von einem ficht frubseitigen gelehrten Kinde. Stettin. 1728. 8. — Auch vom Prof. Job mey, Utrecht. 1742. 8. neu gebruck, Halle. 1755. 8. — Aathlefs Golichte jestleb. Gel. 2 Th. p. 521 - 575.

ten: Le droit de la nature & des gens &c. traduit du latin de Mfr. Pufendorf, avec des notes. Amst. 1706. II. 4. ib. 1712. unb 1714. II. 4. unter eben biefer Aufschrift ju Paris 1713. und ju Bafel 1732. und 1771. II. 4m. (8 fl. 45 fr.) nachgebruckt; bermehrt und verbeffert von Barbeirac, Amft. 1734. Il. 4. Die befte Musgabe, wornach folgende veranstaltet murben, Leide, 1759, II 4. Lion. 1771, Il. 4. (12 fl.) - Barbeiracs vortrefliche Ausgabe wurde auch ins Englische überfest, Lond. 1717. und 1729. II. 4. Deutsch Durch Imman. Weber, Frankf. 1711. 4. lat. ib. 1744. 49. Il. 4. - Le devoirs de l'homme & du citoyen, trad. du lat, de Mfr. Pufendorf. Amft. 1707. 8. ib. 1715. 8. vermehrt ib. 1718. II. 8. ib. 1735. II. 8m. oft nachgebruckt. Englisch Lond. 1716. 8. lat. Gielsæ, 1728. und 1732. 8. - Le droit de la guerre & de la paix, trad. du lat. de H. Grotius, avec des notes, Amst. 1724, 4m. ib. 1726. 4m. Leide: 1759. II. 4. nachgebruckt Paris. 1729. 4. Bafel. 1768. IL 4. (7 fl. 30 fr.) ins Englische überset Lond. 1738. fol. lat. Lips. 1758, II. 4. und Lond. 1720, 8m. Barbeirac hatte auch eine fchos ne und vollftandige lat. Ausgabe von dem Werk des Grotius mit Anmerfungen veranstaltet, Amit. 1720. und 1735. II. 8m. gelehrte Arbeiten berichaften ihm den groften Ruhm. - Tr. du jeu &c. Amft. 1709. ll. 12. (1 Thir.) fehr vermehrt, ib. 1737. IU. 8. (1 Thir. 16 gr.) Deutsch, Bremen, 1740. 8. (1 fl.) Er gerieth Daruber in Streit. - Tr. de la morale des pères de l'eglise &c. Amft. 1728. 4m. (I Thir. 18 gr.) gegen ben Benedictiner Remy cius Ceillier, ber vorber berausgegeben batte: Apologie des pères de l'eglise contre les injustes accusations du Barbeirac. Paris, 1718. 4. Barbeirac hatte in der Borrede ju Dufendorfs Berf vom Recht der Matur feine Ungufriedenheit uber Die Moral der Rirchens pater geausert. - Defense du droit de la compagnie hollandoise des Indes orientales contre les nouvelles prétensions des habitans des païs bas Autrichiens &c. Haye. 1725. 4. (1 Thir. 16 gr.) - Recueil des Discours sur diverses matières importantes &c. Amst. 1741. II. 12. (1 Thir.) Eine Sammlung von Reden und Uebersetungen. - La liberté de penser. ib. 8. - Hist, des anciens traités, ou Recueil hiftorique & chronologique des traités repandus dans les auteurs grecs & latins &c. jusqu'a l'empire de Charles M. ib. 1739. II, fol, (826/r. 16 gr.) Ift ein Supplement ju bes Bernard , Prof. philos. in Peis ben , Requeil des traites & autres aftes publics &c. IV. fol. melence

Werk hernach Dumont unter der Aufschrift vermehrte: Corps; universel diplomatique du droit des gens. Amst. VIII. fol. Dazu kamen noch Supplemente in 5 Folianten von Barbeirae und Kousset. Dieser bearbeitete die neuere Zeiten nach Carl dem Groffen; Jener die altere vor Carl. — Sermons sur diverses matières importantes, trad de l'Anglois du MSr. Tillotson. Amst. 1708 - 1729. VI. 8. sehr gut überset, mit gründlichen Anmerkungen. — Er arbeit tete auch an der Bibliotheque Britannique, choisie, raisonnée, nouvelle &co. p)

Augustin Barbosa von Guimaranes in Portugal gebutig, Immanuels Sohn, der als k. Advocat in Alentejo 1638. xt. 90. starb. Er studirte ansangs unter der Anleitung seines Baters, hernach zu Rom und Madrit die Rechtsgelahrtheit. Endlich er nannte ihn der König 1648. zum Bischof von Ugento; aber er starb nach 7 Monaten 1649. — Schristen: Thesaurus locorum commanium iurisprudentiz. Genevæ. 1737. II. fol. (7 st. 30 st.) — Comment. ad interpretationem tituli Pandectarum de iudiciis, id. 1729. fol. (2 st. 30 st.) — De ossicio & potestate episcopi. Ligd. 1644. 1698. fol. Venet. 1707. fol. grundlich. — Collectanea doctorum in ius pontisicium universum. Lugd. 1669. VI. T. fol. &c. 9)

Peter Barbosa, aus Niana in Portugal gebürtig, Rath und Ranzler des Könsgreichs und Ritter des Ordens Christi; starb pu Coimbra gegen das Ende des Ioten Jahrhunderts. — Open posthuma. Genevæ, 1725. fol. m. (4 st.) — Opera omnia. ib. 1737. VI. T. fol. (18 st.) Darunter sein Comment. ad interpret. cituli Pandect. de iudiciis. Francos, 1729. fol. (2 st.)

Diego Barbosa (Machado) aus Lissabon, Abt der dasigen Pfarrfirche des Abrians, lebte gegen die Mitte des Isten Jahrhumberts. — Schrieb: Bibliotheca Lustrana &c. in Portugiefischer Sprache. Lissabon, 1741-47. IV. fol.

3. Seph Barbofa, ein Clericus regularis und Mitglied ber historischen Afademie zu Lissaben, auch Historiograph bes t. Hand

p) Rathlefs Gesch. jestleb. Gelehrten. 1 Ab. p. 1 - 65. und Bepträge per Hift. der Gelahribeit. 4 Eh. p. 244. lq. — Sanii Onomast. T. VI. p. 99 fq.

q) ERYTHREI Pinacotheca.p. m. 358 fqg. - Stolle Anleit. jurif. Gd. p. 394. 4;8.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 597

Res Braganza. — Edirte in Portug. Sprache: Catalogus chronologico - historicus & criticus regni Portugaliz &c. 1727. 4. &c.

Johann Conrad Barkhusen oder Barchusen geb. den 16 Marz 1666. zu horn in der Grafschaft Lippe. Er legte sich zu Berlin, Mannz, Wien ic. auf die Apothekerkunst und Chemie; reis'te durch Deutschland, Ungarn und Italien; wurde hernach Leibarzt ben dem Benetianischen General in Morea; lehrte seit 1694, die Chemie zu Utrecht; wurde 1698. Dock. med. zulest 1703. Prof, chemiæ extraord und karb den 2 Oct. 1723. — Schristen: Pyrosophia s. elementa chymiæ. Lugd. B 1698. 8. (1 His.) — Synopsis pharmacevtica. ib. 1712. 8. (12 gr.) — Hist. medicinæ. Amst. 1710. 8. (1 His.) — Collectanea medicinæ practicæ generalia. ib. 1715. 8m. (1 His.) — Elementa chymiæ &c. Lugd. B. 1718. 4. (2 His.) — Dissertat. XXV. de medicinæ origine & progressu. Trai. 1723. 4. (2 sl.) 2c. 1)

Boseph Baretti geb. den 22 Marz 1716. zu Twein. Er folls te Die Rechte ftubiren; bezeugte aber feine Luft, und begab fich 111 Guaftalla ben einem reichen Raufmann als Gecretar in Diens ften. hier blieb er 2 Jahre, und wiedmete fich gang ber italienis schen Dichtfunft. Er hielt fich von 1740-47. zu Turin . Manland und Benedig auf; gieng 1750. nach kondon, wo er nicht mur die italienische Sprache lehrte, sondern auch als Gecretar die ausware tige Correspondeng der t. Atademie der bildenden Runfte beforgte. Er ftarb baselbst 1789. - - Schriften : Tragedie du Pier. CORNELIO, tradotte in versi Italiani, con originale a fronte. Venet. 1747. 48. IV. 4. - Poesie piacevoli. Turin 1750. 8. - Account of manners and customs of Italy, Lond, 1767. 8. Deutsch mit Uns merf. bon Schummel: Befchreibung ber Sitten und Gebrauche von Stalien. Breslau. 1781, II. 8, (2 fl.) - Dizionario Italiano-Inglese, e Inglese-Italiano &c. Lond. 1771. 4. - Travels through England, Portugal, Spain and France, ib. 1771. 8. Deutsch, Leips. 1772. 8. - Die Predigten bes Bruder Getundio, ins Englische überfest. Lond. 1772. 12. &c. s)

r) BURMANNI Trairectum eruditum. p. 14-16. - SAXII Onomast. T.VI., p. 163 sq.

s) Joechet l. c. - MAZZUCHELLI Scritt.

Daniel Eberhard Baring geb. den 8 Rob. 1690. gu Oberg im Biffum Silbesheim, wo fein Bater, benning, Prediger war. Er studirte von 1706 - 13. ju Quedlinburg die humaniora, bers nach zu helmstädt, statt ber Theologie wozu er bestimmt war, Die Medicin. Aus Armuth und auf Anrathen bes Brof. Eccards wahlte er bie Gelehrtengeschichte jum hauptftudio, und wurde 1719. als Unterbibliothekar zu hannober angestellt. In Eccards Abwesenheit, der als Oberbibliothefar oft verreifen mußte, batte er die gange Aufficht über die Bibliothet. Auch ben beffen Rachs folgern, Sahn und Scheid blieb er in Achtung. Er farb ben 19 Hug. 1753: - - Schriften: Notitia scriptorum rerum Brunsvicensium ac Luneburg. Hannov. 1729. 8. — Compendia scribendi f. abbreviationes collectæ ex diplomatibus &c. ib. 1735. 4. — Clavis diplomatica &c. ib. 1737. 4. (I Thir. 8 gr.) febr verbeffert und vermehrt, ib. 1754. 4m. m. R. (6 fl.) Ein Sauptwerf, das durch eine neue Bearbeitung des vorhergebenden entstund. - Befchreis bung der Saale im Amt Lanenstein zc. Lemgo. 1744. II. 4. m. L. (1 Thir. ober 2fl. 12gr.) - Bentrage jur Sannoverifchen Rint chensund Schulhistorie. Hannob 1748. Il. 8. (12 gr.) - Das Leben des Ant. Corpini 20. ib. 1749. 8. Zusäte dazu. 1751. 8. 2c. t)

Carl Barletti, Prof. phvs. zu Pavia 2c. — Fisica particolare e generale. Pavia, 1786. IV. 8. scharssinnig.

Johann Andreas Barotti geb. 1701. zu Fertara. Er war baselbst Bibliothefar, und widmete sich ganz den schönen Biffens schaften, ohngeachtet er Doctor iuris war. Er lebte noch 1757. — Schriften: Uriosts Werte mit Anmert. Venet. 1741. IV. 12. — Casso's geraubter Wasseriemer mit Anmert. Modena, 1744. 4. — Reden, Gedichte und einige Lebensbeschreibungen zt. alles in einem gefälligen italienischen Stil. u)

Wilhelm Ernst Bartholomai geb. zu Ilmenau, wo sein Bater Superintendent war. Er studicte zu Jena die Theologie; wurde 1723. Prediger zu Roda; 1730. Stiftsprediger und zeer Diaconus an der Stadtfirche zu Weimar; 1731. hofdiaconus; 1736. hofprediger; 1739. Bensißer in dem Ober Consistorio;

t) Sein lefen von der neuen Ausgabe des Clavis diplom. — Joecher 1. c. u.) Joecher 1. c.

Karb den 26 May 1753. — Schriften: Fortgesetzte nüßliche Ans merkungen über allerhand Materien aus der Theologie, Kirchen und Gelehrtenhistorie. Weimar, 1737-46. 21 Stücke. 8. (2fl. 48 fr.) Coler hatte die 3. ersten Stücke herausgegeben. — Acta historico ecclesiastica oder gesammelte Nachrichten von den neuesten Kirchengeschichten; 120 Theile nebst 20 Anhängen. Weimar, 1735-58. 8. (35 fl.) Beyträge dazu 21 Stücke und 2 Bande Register. 86. 1765. 66. 8. (7fl. 30 fr.) Nova Acta hist eccles. &c., ib. 1758-74. XII. 8. (19 fl.) fortgesetzt unter der Ausschrift: Acta h. e. norstri temporis, dis 1787. 90 Theile oder XI. B. 8. (der Theil 12 fr.) Coler hatte das ältere Werk angesangen; Bartholomäi dis zum 96ten Theil fortgesetzt, und sein Bruder Joh. Christian beschlossen.

Johann Christian Bartholomāi, des vorigen jüngerer Bruder, geb. den 26 Febr. 1708. zu Ilmenau. Er studirte die Theologie zu Jena; wurde 1750. Bibliothekar zu Weimar, und starb den 1 Febr. 1776. — — Schristen: Acta hilt. eccles. &c. von 96-120 Theil. Weimar, 1753-58. 8. auch Benträge zu diesen Actis &c. des 3ten Bandes 2-7 Theil. ib. 1754-61. 8. — Nova Acta hist. eccles. ib. 1758-72 XI. 8. — Auch seste er nebst seinem Bruder Colers Theologische Bibliothek fort. x)

Johann Caspar Barthel geb. 1697. zu Kizingen, wo sein Water ein Fischer war. Er studirte zu Würzburg; wurde daselbst 1721. Pagen: Hosmeister, und 1723. Rapellan in dem neuen Jus lius: Hospital. Hierauf machte er mit Genehmigung des Bischoss eine gelehrte Reise nach Rom, wo er die rechtliche Doctorwürde erhielt. Nach seiner Nütkunst ernennte ihn der Bischof 1727. zum Regens in dem Seminario des H. Kilians, und zum Prosessor des kanonischen Rechts; 1728. zum geistlichen Rath, da er 1729. auch Dock. theol. wurde; 1738. zum Canonicus des Stiftes Haug zu Würzburg; 1744. zum geheimen Rath, und 1754. zum Dechant in gedachtem Stift. Er starb den 8 Apr. 1771. zu Würzburg, und hinterlies den Ruhm eines zwar gelehrten, aber gegen die Protesstanten zu hestigen Mannes. — Schriften: Dissertationen und rechtliche Abhandlungen die zusammengedruckt wurden: Opuscula &c. Francos. 1756. 65. III. 4. (8 fl.) In seinen Grundsäsen ist er

x) Sein Leben und Character. Beimar, 1778. g. - Joecher 1. c.

au parthenisch für die römische Eurialissen und gegen die Protesstanten. — Annotationes ad universum ius canonicum. Colon. 1765. 4. (1 st. 30 sr.) — Opera iuris publ, eccles, ad statum german. accommodati, Bamb. 1765. 4. (3 sl.) y)

Johann Perer Banniza geb. den 4 Jan. 1707. zu Aschaffenburg, wo sein Bater ein Raufmann war. Er studirte zu Mann nebst der Philosophie die Theologie, hernach zu Heidelberg; endlich die Rechte zu Würzburg; legte sich 1733. und 34. zu Wien, Regends durg und Wezlar auf dus deutsche Staatsrecht; wurde 1734. Prok. iur. und Hofrath zu Würzburg; 1755. f. f. Hofrath, ordentlicher Lehrer der Pandecten und des peinlichen Rechtes, auch Lehrer an dem Theresiano zu Wien, und starb den II Jun. 1775. — Schrift ten: Einleit. in des kais. Reichs Rammergerichts Processe. Würzb. 1740. 4. — Systema iurisprudentiæ criminalis. Viennæ, 1755. und 1763. 8. (36 fr.) — Wehrere Dissertationen. 2)

Johann Bernhard Basedow geb. 1724. ju hamburg; war Prof. philos, an dem Gymnafio ju Altona; hernach Stifter und bis 1778. Director des fogenannten Philanthropins in Deffan; bielt fich feit dem wieder in Altona auf. - - Schriften : Lehrbuch profaifcher und poetischer Wolrebenheit. Ropenb. 1756. 8. (1 fl.) - Practische Philosophie fur alle Stande. ib. 1758. II. g. bers mehrt und verbeffert. Deffau, 1777. II. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) -Philalethie; neue Aufichten in die Wahrheiten und Religion ber Bernunft bis in die Grengen der Offenbarung. Altona, 1764. I. 8. (2 fl. 30fr.) - Methodischer Unterricht ber Jugend in Die Ro ligion und Sittenlehre der Bernunft. ib. 1764. und 1773. II. & (1fl. 30 fr.) - Theoretifches System der gefunden Bermunft. ib. 1765. 8. (45 fr.) - Berfuch für die Bahrheit des Chriftenthums, als ber beften Religion. ib. 1766. 8. (45 fr.) - Grundfate bet reinen Mathematif. Leipz. 1774. Il. 8. (2 fl. 24 fr.) - Elemen tarbuch fur die Jugend und fur ihre Lehrer. ib. 1770. III. 8. Rupfert. Dazu I B. 4. gang umgearbeitet. Deffau, 1774. 1V. gr. &

y) Sein Leben 1c. Frankf. 1752. 8. — Weidlichs jestleb. Rechtsel. 124. p. 33 - 45. — Bruckers Bilberfaal. 9tes Zehend. — Joecher I. c. — Pütters Litter. des D. Staatst. 126. p. 463 fqq.

<sup>4)</sup> Weidlich l. c. 1 Eh. p. 96-106. — Putter l. c. p. 465 fq. — Joecher l. c.

#### 23. Anfana u. Fortgang d. Gelehrsamf. 601

m. R. in 4. (21 fl.) — Opus elementare. Dest. 1776. IV. 8m. (4 fl.) — Elementarwerf, ein Borrath der besten Erkenntnisse zum Lernen, wiederholen und nachdenken. Leipz. 1785. III. 8. (5 fl.) — Methodenbuch für Väter und Mütter. Altona, 1770. 71. II. 8. Dessau, 1773. 8. (1 fl. 30 fr.) — Vermächtniss für die Geswissen. Dessau, 1776. II. 8. (50 fr.) — Mehrere Schriften für sein Philanthropin, und einige sich darauf beziehende Streits schriften. a)

Christian Bastholm, Danischer erster hofprediger u. f. Beichtvater. — Geschichte ber Juden, von der Schöpfung an bis jest 2c. ans dem Danischen von Joh. Fried. Markus. Leipz. 1786. Ill. 8.

Wilhelm Bates, ein englischer Theolog 2c. — Christliche Betrachtungen, aus dem Englischen von Carl Frid. Uhrlandr. Gera, 1777. 8. (18 gr.) — Betrachtungen über die 4. letzten Dinge. ib. 1775. 8. (16 gr.) — Von der Aufrichtigkeit und Gots tesgelassenheit. ib. 1778. 8. (12 gr.) — Uebereinstimmung der göttlichen Eigenschaften in dem Werf der Erlösung durch Christum. ib. 1778. 8. (1 st.) — Von der Vergebung der Günden und von der Furcht Gottes. ib. 1779. 8. (36 fr.) 2c. Alle erbaulich.

August Johann Georg Carl Batich, ein Arst 2c. — Den, Lieder und Gesange. Nurnb. 1781. 8. — Elenchi fungorum &c. Halle, 1788. 89. II. 4m. mit 232 Abbildungen.

Carl Barreur, aus dem Bistum Rheims gebürtig; war Abt und Sanonicus zu Rheims, Mitglied der k. Akademie der Wissenssschaften und der Französischen, auch Prof. philos. im k. Collegio zu Paris. Er starb daselbst den 14 Jul. 1780. — Schriften: Les beaux arts reduits a un meme principe. Paris, 1747. 12. Deutsch mit Anmerk. von Joh. Adolph Schlegel, Leipz. 1769. 70. II. 8. (2 st. 45 kr.) Sein einziger Grundsatz sür die schönen Wissensschaften ist die Nachahmung der schönen Natur. — Cours des belles lettres. Paris, 1753. IV. 8. Goett. 1755. IV. 12. Deutsch mit Zusägen von Ramler. Leipz. 1756 - 58. IV. 8. (3 st.) vermehrt ib. 1762. 63. und 1769. 70. IV. 8. (3 st. 45 kr.) — Poösies d'Horace &c. avec le latin a coté. Paris, 1750. II. 12. Amst. 1762. II. 12. — Les IV. poösiques d'Aristote, d'Horace, de Vida & de De.

<sup>2)</sup> Meufels gel. Dautfol

spreaux, avec des remarques. Paris, 1771. 8. — Parallèle de la Henriade & du Lutrin. ib. 1746. 12. — Abhandlungen in den Mende l'Acad. b)

Samuel Battier geb. den 23 Jan. 1667. zu Basel, wo sein Bater Landvogt im Mannthal war. Er studirte daselbst nebst der Medicin die Philosophie, und übte sich in der griechischen Spracke so sehr, daß er sie fertig sprechen konnte; reis'te nach Paris 1696. und machte mit den dasigen Gelehrten Bekanntschaft; wurde 1706. Prof. gr. L. zu Basel, und übte daben die Arzneikunst; aber in der Prosessium dieser Kunst wurden ihm immer andere vorgezogen. Er starb den 24 Apr. 1744. zt. 77. — Schriften: Observat, in Diog. Laërtium. Basil. 1695. 4 P. II. 1705. 4. sind Dissertationen. — Tr. de historicis lat, melioris zvi. ib. 1697. 4. — Vita Jac. Bernoulli, ib. 1705. 4. — Mehrere Abhandlungen in der Bibl. Brem. und Museo Brem. &cc. c)

Ludwig Adolph Baumann 2c. war bis 1781. Comecker ben dem Lyceo in der Reustadt Brandenburg; legte aber wegen Rränklichkeit sein Amt nieder. — Schriften: Entwurf einer hist. der Gelehrsamkeit. Brandenb. 1762. 8. (15 fr.) — Entwurf den Staatsverfassung aller Europäischen Reiche. ib. 1761. (20 fr.) und 1766. 8. vermehrt und verbessert ib. 1781. 8. — Entwurf der Gewsgraphie für Anfänger. ib. 1768. und 1776. 8. (20 fr.) — Ewwirf der Universalhistorie. ib 1774. und 1784. 8. (36 fr.) — Ewwirf der Naturlehre und Naturgeschichte. ib. 1785. 8. — Abris der Staatsversassung der vornehmsten Neiche und Länder in Assa. ib. 1775. 8. (1 st. 30 fr.) — Abris der Staatsversassung in Amerika. ib. 1776. 8. (1 st. 30 fr.) — Abris der Staatsversassung in Amerika. ib. 1776. 8. (1 st. 30 fr.) — Abris der Staatsversassung in Assa. nehft einem Anhang von den Südländern. ib. 1778. 8. Ins den besten Quellen geschöpft. d)

Anton Baume 2c. — Erlauterle Experimental: Chemie, aus dem Frangofischen von J. C. Gehler. Leipz. 1775. 76. III. gr. 8. (10 fl.)

Christian Friderich Baumeifter geb. 1709. ju Groffenter nern im Gothaischen, wo fein Bater Prediger war. Er finbint

b) Joecher 1. c.

c) Athena Raurica. p. 377 - 379. 458. — SAXII Onomast. T. V. p. 387 4. — Boecher 1. c.

d) Meufels gel. Deutschi.

### V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 603

bie Borbereitungs: Renntniffe ju Gotha, und von 1727-29. die Theologie zu Jena, hernach zu Wittenberg, wo er von 1730. an lehrte, und 1734. als Abjunct in die philosophische Kacultat aufges nommen wurde. Er fam 1736. als Rector an das Symnasium an Gorlig, wo er 1785. æt. 76. ftarb. Den Ruf als Rector nach Gera, Stabe, Coburg und Meiffen, und als Prof. philos. nach Bits tenberg und Erlangen hatte er fich verbeten. - - Schriften : Philosophia definitiva. Witteb. 1735. 8. (24 fr.) oft aufgelegt, gus lest 1767. Il. 8. (1 fl. 12 fr.) - Institutiones philosophiæ rationalis. ib. 1735. 8. (24 fr.) oft gedruckt. Deutsch: Dentungswiffens schaft, mit Anmertungen von 3. Chr. Mefferschmid. Wittenb. 1765. 8. (36 fr.) - Institut, Metaphysicæ. ib. 1738. 8. (45 fr.) - l'hilosophia recens controversa. Gorlit. 1738. 41. 8. aulest 1766. 8m. (45 fr.) - Elementa philosophize recentioris. Lips. 1747. 50. 8. (1 fl. 12 fr.) oft gedruckt. Alles aus den beliebten Wolfischen Schriften, febr beutlich. - Anfangegrunde ber Redefunft. Gorlig, 1740. 8. 1765. 8. Leipz. 1780. 8. (30 fr.) — Biele Differtationen, jum Theil jufammengebruckt: Exercitationes academicæ & scholasticæ. Lips. 1740. 4. (I fl. 12 fr.) 2c.

Sigmund Jacob Baumgartest geb. ben 14 Marz 1706. zu Wolmirstädt im Herzogthum Magdeburg, wo sein Bater Jacob, ber 1722. als Prediger in der Dorotheenstadt zu Berlin starb, das mals Compassor war. Wegen seiner grossen Schwächlichkeit erhielt er die Nothtause. Bis 1722. wurde er von seinem gelehrten und rechtschaffenen Bater selbst unterrichtet. Nach dessen Tod gieng er mit seinem zweiten Bruder, der aber balb an den Posen starb, in das Pädagogium nach Halle, und 1724. auf die dasige Universität. Noch vorher hatte er eine heftige Blutstürzung, und behielt von der Zeit an eine Brusseschwehrung. Durch seine Kenntnisse zeichnete er sich so sehr aus, daß er nicht nur von seinen Lehrern Breitz haupt, Anton, Michaelis und Franke, dessen haus und Tischgenosse er war, einer besondern Freundschaft gewürdigt, sonz bern auch 1726. zum Ausseher über die lat. Rlasse im Waisenhaus, und 1728. zu Frankens Adjunct an der Marktsirche ernennt wurz

e) HARLESII Vitæ philologorum. Vol. l. p. 3-42. — Meufels gelehrtes Deutschland. — Rathlefs Schtrage suc hiff. ber Gelahrtheft. 2 Th

be. Auch benuste er Cangens und Rambachs Unterricht, und legte fich vorzüglich nebst der Theologie, auf Sprachen, Philoso phie, Rirchengeschichte und Patriftif. Geit 1725. hatte er ben der erften hebraifchen und griechtschen Rlaffe des Baifenhaufes gelehrt, und feit 1732. über Philologie, Philosophie und Literargeschichte mit Benfall afademische Borlefungen gehalten. Bald hernach wur de er Abjunct der theologischen Kacultat, und 1734- nach Simmers manns Lod ordentlicher Professor der Theologie, aber er mußte fowol fein bisheriges Predigamt, als die Stelle im Baifenhans nieberlegen. Rach Langens Tob erhielt er 1744. Die Direction über das theologische Seminarium, und das Erborat über die t. Frentische. Auch nahm ihn die f. Afademie zu Berlin 1749. zu ih rem Mitglied auf. Alle vortheilhafte auswartige Stellen , Die ibm angetragen wurden, fchlug er aus. Ben feinen vielen wichtigen Arbeiten, die er unermudet auch ben Nacht fortsette, vermehrten fich feine frankliche Zufalle. Er wurde von Kopfichmergen, Be schwehrungen im Unterleib, Podagra und Chiragra empfindlich ge plagt. Endlich verlor er gang bas Gebor. Doch blieb er ben allen Bidermartigfeiten und Schmerzen , felbft ben ben Thranen der Seinigen immer gelaffen. Er ftarb den 4 Jul. 1757. an der Baf fersucht, und wurde in der Schulfirche bengesett. Seine Sattin, eine gebohrne von Bomsdorf, die Tochter eines Cachfichen Otes ften, mit welcher er 2 Gohne und 3 Lochter zeugte, farb 1758. Go ausnehmend feine Gelehrfamteit und fein Scharffinn mar, fo ausgebreitet war fein Rubm, fo edel und vortreflich fein Character. Man bewunderte feine Grundlichkeit, Deutlichkeit und Dromung im Bortrag; man bewundert noch feine viele gelehrte Berte, wor mtt er alle Theile ber Theologie fowol, als die Geschichte bearbeis tete. Rur lies er manches, wegen feiner groffen Arbeitfamfeit, uns pollenbet. - - Schriften : Opusculorum, quæ latine scripfit, Fasc, II. Halæ, 1740. 46. II. 8. - Thefes theologicæ &c. ib. 1746. 2. 1757. 8. (50 fr.) Deutsch durch Buschingt, ib. 1747. 8. - Prime lineæ breviarii antiquitatum christianarum, ib. 1747, 66. 8. (40fr.) - Breviarium historiæ christianæ. ib. 1754. 8. (36 fr.) - 11mters richt von dem rechtmafigen Berhalten eines Chriften , oder theoles gifche Moral. ib. 1738. 8. verbeffert ib. 1757. und 1762. gr. 8. (1 fl. 24 tr.) Eine feiner besten Schriften. — Auslegung bes Bu ches hiob. ib. 1740. II. 4. (I Thir. 16 gr.) - Unterricht von And

legung S. Schrift, ib. 1724. 8. neu von Semler, ib. 1759. 8. - Theologische Bedenten. ib. 1743 50. fieben Samml. 8. (3 Ehlr.) - Sammlung einiger Bedenfen Der theol. Kacultat ju Salle. ib. 1747 - 51. 1V. 8. (1 Thir. 8 gr.) - Theologische Gutachten. ib. 1753. 55. II. 8. (I fl. 30 fr.) - Auszug der Kirchengeschichte von ber Geburt Jesu Chrifti an. ib. 1743 - 46, 3 Theile 8. (2 fl.) Den 4ten Theil lieferte D. Semler , ib. 1762, 8. (1 fl.) - Rleine beuts fche Schriften. ib. 1743. 45. II. 8. (50 fr.) Enthalten Borreden. - Christiches Concordienbuch. ib. 1747. 8. mit Barianten. (2fl.) - Erläuterung ber in dem Concordienbuch enthaltenen sombolischen Schriften. ib. 1747. 8. (8 gr.) - Erlauterung bes fleinen Cates chismus. ib. 1749. 8. (45 fr.) mit Anmerfungen und Bufagen vers mehrt von 3. G. Birchner. ib. 1764, gr. 8. (50 fr.) - Rachs richten von einer Hallischen Bibliothef. ib. 1748- 51. VIII. 8. d. i. bon feiner eigenen febr jahlreichen und auserlefenen Bibliothet, von welcher ein lateinisches Bergeichniß berausfam : Bibliotheca Baumgart, Halæ, 1765. 66. II. 8. (3 fl.) - Machrichten von merts wurdigen Buchern. ib. 1752-58. XII. 8. 66 Stude. (10 fl.) Uns bere arbeiteten mit ihm baran. - Rurger Begriff ber theologischen Streitigfeiten. Frankf. 1750. 53. 59. 8. (30 fr.) - Anmertungen über bas lehrgebaube bes orn, von Loens, in ber Schrift : Die eintige mabre Religion. ib. 1750. 8. (I Thir. 18 gr.) - Samms lung geiftlicher Gedichte. ib. 1748 - 52. IV. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) -Abrif einer Geschichte ber Religionsparthenen zc. Salle, 1755. 8. (40 fr.) — Anweisung jum erbaulichen Predigen. Frankf. 1752. Altb. 1770. 8. (24 fr.) - Cafuiftische Paftoraltheologie. Salle, 1752. 8. (1 fl. 15 fr.) - Predigten. ib. 1756 - 59. III. 8m. (3 fl.) - Auslegung bes Briefs an Die Romer. ib. 1750. 4. (3 fl.) -Des Briefs Jacobi. ib. 1751. 4. grundlich. (1 fl.) - Des Bros pheten Joel. ib. 1756. 4. (Ifl.) - Der evangelischen Texte auf alle Conn & Feft , und Apofteltage, nebft homiletifchen Bergliederuns gen. ib. 1752. II. 4. (5 fl. 30 fr.) - Der epiftolischen Terte ic. ib. 1754. Il. 4. (5 fl. 30 fr.) - Der Leidens Sterbens und Auf: erftehungsgeschichte Jesu Christi ib. 17:7. 4. (Ifl. 45 fr.) -Saligs hift. des Tridentinischen Concilii, 2. 3ter Theil mit Ere ganjung ber gel. Gefch. ib. 1745. 4. - Allgemeine Belthiftorie, que dem Englischen einer Gefellschaft von Gelehrten überfett, mit Anmerfungen. Salle, 1744-56, XVI, 4m. mit Rupfern und

Sammlung von Erlauterungsschriften und Jufagen gur allgemeinen Melthifforie, ib. 1747-56. IV. 4m. Murde von D. Semler bis auf den goten Theil, ( auch Bufate jund 6ter Th.) die übrige von Meusel, le Bret, Co3, Galletti, Sprengel 2c. fortgefett. Das gange Bert begreift bis 1789. 55 Theile, obne bie Zusabe, m. R. gr. 4. (a 5 fl.) Zusage, ib. 1747-68. XX. gr. 4. (100 fl.) Das englische Original fam heraus, Lond. 1747-64. LX. gr. & nemlich 21 Bande von der alten, und 44. von der neuen Geschich te. Auch Franzosssch: Hist, universelle depuis le commencement du monde jusqu'a présent; trad, de l'Anglois d'une societé de gens de lettres. Amst. 1770 - 87. XLIV. 4m. Die Arbeit ift fich nicht gleich, und hat oft grobe Fehler. - - Unter Baumgartens Aufficht famen beraus : Job. Dett Vicerons Nachrichten von ben Begebenheiten und Schriften der Gelehrten , mit Bufaten. Dalle, 1749 - 57. XV. 8. Fortgefest von Jani, und mit dem 24ten Thed beschloffen, ib. 1777. 8. (12Ehlr.) - Allgemeine Geschichte ber Lander und Bolfer in Amerita, aus dem Frangofischen des Laft teau. ib. 1752. 53. Il. 4m. m. R. (12 fl.) - Lenglet du fresnoy chronologische Labellen der allgem. Hift. ib. 1752. gr. 8. (4 fl. 30 ft.) - ferreras allgemeine Geschichte von Spanien, nebft ben Bufe gen der frangofischen Ueberfegung, ib. 1753-57. VIII. 4. Sest bis 1772. XIII. 4. (50 fl.) - Rapins allgemeine Gefchichte von En gelland. ib. 1755-57. V. 4. Bon Dauli und Sender fortgefett, nun bis 1760. XI. 4. (40 fl.) - Beals Geschichte der Buritaner. ib. 1754. gr. 8. (2fl.) - Baugeant Sift. bes 30 jabrigen Rries ges, aus dem Frangofischen. ib. 1759. 60. IV. gr. 8. (7 fl.) -Sammlung merfrourdiger Lebensbefchreibungen berühmter Leute, gröffentheils aus der Brittifchen Biographie. ib. 1754-72.- X. gr. 8. (22 fl.) - Die h. Chrift A. und D. Teft, nebft einer vollftandigen Erflarung tc. 5ter Th. Leipz. 1756. 4. oder bas fogenannte Telle rifche Bibelmert, bon Rom. Teller angefangen, von Baumgars ten und Dietelmaier fortgefett, und von Brufer befchloffen. XIX. gr. 4. (95 fl.) - - Nach Baumgartens Lod wurden gros ftentheils von Semler herausgegeben: Evangelifche Glaubensteh re. Halle, 1759. 60. Ill. gr. 4. (10 fl.) - Untersuchung theologis fcher Streitigkeiten. ib. 1762-64. Ill. gr. 4. (11 fl.) - Ausführlis che Geschichte der Religionsparthepen. ib. 1766. 4. (4 fl.) - Auss führlicher Bortrag der theologischen Moral. ib. 1767. 4. (5fl.) -

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 607

Ansführlicher Vortrag der biblischen Hermenevist. ib. 1769. 4. (2 fl.) — Erläuterung der christlichen Alterthümer. ib. 1768. gr. 8. (1 fl. 40 fr.) — Auslegung der Psalmen. ib. 1759. II. 4. (7 fl.) — Der benden Briese an die Corinthier. ib. 1621 4. (3 fl. 45 fr.) — Des Evangelii Johannis. ib. 1762. 4. (3 fl.) — Des Br. an die Hebräer. ib. 1763. 4. (2 fl. 45 fr.) — Der Br. an die Galater, Epheser, Philipper, Colosser, Philem. und die Thessalonicher. ib. 1767. 4. (3 fl. 45 fr.) — Const hat man von diesem grossen Theologen viele Dissertationen und Vorreden. f)

Alerander Gottlieb Baumgarten, bes Theologen Sigs mund Jacobs Bruder, geb. den 17 Jun. 1714. ju Berlin. Er ftubirte , nachdem er bier ben Grund gelegt hatte , ju Salle , nebft der Theologie, vorzüglich die Philosophie; murde daselbst Prof. philos, extraord, und 1740, ordinarius zu Krankfurt an der Oder, wo er den 26 Dai 1762. an den Rolgen eines Schlagfluffes farb, nachdem er feit 1751. mit Rrantheiten ju fampfen, und ben Belas gerung ber Feftung Cuftrin den größten Theil feines dahin gefluchtes ten Bermogens eingebuft batte. Ein grundlicher und fcharfdenfens Der Philosoph. - - Chriften: Memphysica. Halæ, 1739. 1743. 63. 8. (45 fr.) Deutsch mit einigen Beranderungen von Meier, und neu aufgelegt von Eberbard, ib. 1783. gr. 8. (1 fl.) - Das beste Compendium. - Ethica philosophica, ib. 1740. 51. 8. (24 fr.) ib. 1763. 8. (1 fl.) - Aesthetica. Francof, ad V. 1750, 58. Il. 8. (54 fr.) noch unvollendet; er brachte diese Wiffenschaft zuerft in ein Spftem, und Meier commentirte darüber : Anfangsgrunde als ler schonen Wiffenschaften. Salle, 1754-59. Il. 8. - Allgemeine practische Philosophie. ib. 1760. 8. - Annotationes in Logicam. ib. 1761. 8. (24 fr.) - Annotat, in Jus naturæ, ib. 1765. 8. (24 fr.) ic. - Acroasis Logica, aucta a J. G. Toellnero. Halæ, 1765. 8. (30 fr.) - Initia philosophiæ practicæ, ib. 1760, 8. (20 fr.) -Jus naturæ. ib. 1763. 8. (30 tr.) - Philosophia generalis. ib. 1770. 8. (24 fr.) - Prælectiones theologiæ dogmaticæ, ib. 1773. 8. (1 fl. 15 fr.) - Philosophische Briefe, unter dem Ramen Alethophis lus. 1741. 4. (45 fr.) 2c. g)

f) Sein Leben von D. Semler. Halle, 1758. 4. — Bruckers Bilbersaal, 5 Bebend. — Niceron. 20 Eb. p. 282-326. — Joecher L c.

g) Sein Leben von G. S. Meier. Halle, 1763. 8. (8 ft.) - Joecher l. e. Bon Tho. Abt. ib. 1765. 8. (4 ft.)

Jacob de la Baune, ein Jesuit, geb. 1649, zu Paris. Er starb 1725, nachdem er hie und da die schönen Wissenschaften gelehrt hatte. — Schristen: Panegyrici veteres c. n. in usum Delphini, Par. 1676. 4. Venet. 1728. 4. — PLINII panegyr. c. n. eins. Lond. 1728. 8. — SIRMONDI opera varia, Par. 1696. Venet. 1728. V. fol. — Einige lat. Lobreden 2c. h)

Wilhelm Barter, Richards Brudersohn, geb. 1650. zu Lans gulann in Shropshire. Er lernte erst in seinem 18ten Jahr le sen; wurde hernach Schullehrer ben London, zu Tottenham; zu lest scholæ merciariorum præsectus, und starb bent 31 Mat 1723. æt. 73. — Schristen: Glossarium antiquitatum Britannicanum. Oxon. 1719. 8. Bermehrt durch seinen Sohn Johann Barter, Lond. 1733. 8. — Glossarium antiquitatum roman. unter der Anschrist: Reliquiæ Baxterianæ s. WILH. BAXTERI Opera posthuma. Oxon. 1726. 8. und Lond. 1731. 8. mit dem Leben des Bersassers. — Anacreontis carmina, Lond. 1695. 12. 1710. 8. — Horatii Opera c. n. ib. 1701. 1725. 8. i)

Andreas Barter, geb. 1686: (1687.) zu Aberdeen in Schotts land, wo sein Bater ein Rausmann war. Er studirte hier; führte hernach, auch da er schon verheprathet war, junge herren auf Reisen; begab sich endlich 1747. nach Whittingham in Schottland zur Ruhe, wo er den 23 Apr. 1750. starb. Ein scharstnuiger Philos soph. — Schristen: Enquiry into the nature of human Soul &c. Lond. 4. ib. 1737. und 1745. II. 8. Wurde mit allgemeinem Bersfall ausgenommen. — Matho f. Cosmotheoria puerilis, dialogus &c. sehr vermehrt. Engl. Lond. 1745. II. 8. ib. 1765. II. 8. zum Ses brauch seiner Sohne und Zöglinge. — Von der Unsterblichseit der Seele x. englisch, aber von J. Duncan aus Barters Handschrift ganz umgearbeitet. ib. 1779. 8. &c. k)

Ludwig von Bac3fo 2c. lebtezu Königsberg. — — Schriften: Preußisches Tempe, 3 Jahrgange. 1780-82. 8. — Preußissches Magazin. Königsb. 1783. II. hefte. 8. — Handbuch ber Sesschichte und Erdbeschreibung Preuffens. Deffau, 1784. II. 8. —

h) Joedher 1. c.

<sup>1)</sup> CHAUPEPIÉ h. v. — CLEMENT Bibl, hist. T. II, p. 501 sq. — SAXII Onomast. T. V. p. 455 sq.

k) Biographia Britann. - Joder I, e.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamf. 609

Sefchreibung ber Stadt Königsberg n. 6 hefte. Königsb. 1788. 89. gr. 8. wird fortgesetzt. — Carl von Adlerfeld, oder Gespräch über das menschliche Glück. Elbing, 1789. 8. Ift dem Carl von Carls; berg ic. entgegengesetzt.

Carl le Beau, Professor der Rhetoris im Collegis du Plessis-Sordonne, Secretar des Herzogs von Orleans, auch beständiger Secretar der Atademie der Ausschriften und schonen Wissenschaften zu Paris, starb daselbst den 13 Marz 1/78. — Schriften: Hist. du Bas-Empire, Paris, 1749-57. XVI. 12. (20 fl.) Deutsch: Gesschichte des morgenländischen Kaiserthums von Constantin dem Großsen an. Leipzig, 1765-81. XXII. 8. (22 fl.) Eigentlich eine Fortsseung des Bollin und Crevier. — Hist, universelle de Jac. Aug. DE Thou. Lond. (Paris) 1734. XVI. 4. Mascrier, Adam, fonstaines, le Duc und Prevost arbeiteten auch an der Uebersetzung. — Mehrere Eloges historiques in den Mem. de l'Acad. &c. 1)

Don Beanfort 2c. — Römische Republik, oder allgemeis ner Plan der bormaligen Regierung Roms. Aus dem Französis: Danzig, 1775 - 77. IV. gt. 8. (4 fl. 30 fr.)

Joseph Barre de Beaumarchais, geb. 1692. Er trat in ben Orden der Canonicor. regularium der H. Genevieve; war zus lest Kanzler der Universität zu Paris, und starb daselbst den 23 Jun. 1764. æt. 72. — Schriften: Vindiciæ librorum devtero-canonicorum V. Test. Par. 1730. 12. — Hist. generale d'Allemagne, ib. 1748 XI. 4. Deutsch, Leipzig, 1749-53. VIII. 4. wurde selbst in Frankreich getadelt. — Hist. des loix & des tribunaux de justice, ib. 1755. 4. — Oeuvies de Bern. van Espen avec des notes, Par. 1753. IV. sol. — Er versertigte auch die Helfte des 4ten und ben 5ten Theil an des d'Auvigny Vies des hommes iliustres de France. &c. m)

Franz Joseph de la Barre de Beaumarchais, hielt sich wahrscheinlich in holland auf. — Schriften: Lettres serieuses & badines sur les ouvrages des savans & sur d'autres matières. Haye, 1729. &c. XII. 8. sind der Bibl. raisonnée entgegengesetzt. — Hist. des VII. sages, par MSr. de Larrey, avec des remarques. ib. 1734.

<sup>1)</sup> Joecher 1. c.

m) Joecher I. c.

IV. 12. — Metamorphoses d'Ovide, trad. par DU RYER, avec des remarques. ib. 1744. IV. 12. n)

Laurent Ungliviel de la Beaumelle, geb. ben 28 gan. 1727. ju Ballerauque in Dieber: Languedoc. Er ftubirte als ein Res formirter Die Theologie ju Genf; ubte fich, nach einem 1748. et baltenen Beruf zu Rorenhagen im Predigen; wurde bafelbft 1750. Profeffor der iconen Wiffenschaften und der frangofischen Gprache; begab fich 1752. nach Berlin, balb barauf nach Dresben, weil er fich mit Voltaire unverschnlich entzwente; von ba gieng er nach Paris, wurde aber 1753. wegen feines Buches Mes penfées, in die Bastille gefett, und jum zweitenmal wegen feinen Memoires de Maintenon. Rach erlangter Frenheit verließ er die Stadt, und bem rathete die Lochter des Abvocaten Lavaisse ju Loulouse; tam aber 1772. wieder dabin, Die Stelle eines f. Bibliothefars zu befleiben. Er ftarb 1773 am Blutfturg. Ein heftiger und unruhiger Mann, beffen Wis zwar glangend, aber oft zu beiffend mar. - - Schrife ten: La spectatrice Danoise, Kopenhagen, 1749. II. 12. Davon to men einige Auffate beutsch heraus, ib. 1756. 8. - Mes penseer. ib. 1751. 8. Die 7te Ausgabe fchr vermehrt. Par. 11753. 8. Deutsch, London, 1753. 8. (24 fr.) beffer und vollständiger nach der 7ten Ausg. Berlin, 1754, gr. 8. (I fl. 30 fr.) oft fehr wißig. - Penfées de Seneque; lat. und frangosisch. Paris, 1752. 12. Gotha, 1754. 12. Er ahmte hier des OLIVET Pensées de Ciceron nach, ohne ibn su erreichen. - Lettres & Memoires de Mad. de Maintenon, Nancy. (Francof.) 1752. 53. III. 12. fehr vermehrt. Hamb. 1756. XII. 12. Amft. (Avignon) 1757. XV. 12. aud im Saag und zu Leiden nach gedruckt. Deutsch, Leipzig, 8. und englisch aber die Memoires allein. Lond. 1757. V. 8. Gie enthalten viel unrichtiges und porsegliche Erdichtungen. - Additions & corrections au premier · & fecond volume du Siècle de Louis XIV. Berlin, Saag, 1753. III. 12. auch mit ben Rob und mit bem Siècle. tarischen und Beaumellischen Streitschriften. Paris, 1754 IV. 12. Beaumelle verfertigte noch andere fehr beiffende Auffage gegen Voltaire, die eine Beziehung: auf Diefen Streit hatten. - Commentaire fur la Henriade, Paris, 1757. II. 8. -

n) Joecher 1. e.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 611 schreibt man ihm in: Melange de morale & de litterature. 1754.
12. &c. 0)

Isaac von Beaufobre, geb. den 8 Marg 1659. ju Riort in Boitou. Er ftubirte ju Saumur, und wurde im 22ten Sabr Pres biger ju Chatillon; mußte aber wegen der Verfolgungen der Protes fanten Kranfreich verlaffen, und begab fich nach Solland. bier schickte ihn die Bringeffin von Oranien 1686. als Rabinetebrebis ger an die Kurstinn von Anhalt , Deffau. Er tam 1694, nach Bers lin. hier wurde et anfangs Prediger der frangoftschen Gemeinde. bernach f. Rabinetsprediger; 1707. Mitglied des Oberconfiftprif. auch Director des frangoftichen Saufes, Auffeber der frangofischen Schulen; endlich 1737. Inspector ber frangof. Rirchen gu Berlin, und farb ben 5 Jun. 1738. am Steckfluß. Er war immer feurie und lebhaft, und predigte bis in fein 8otes Jahr. - - Schrife ten: Le N. Test, avec des remarques &c. Amst. 1718. u. 1742 II. am. (4 Thir.) Die Nebersetung ift getreu und flieffend, und bie Unmerfungen find grundlich, befonders in den Paulinischen Brie fen. Mit ihm arbeitete Lenfant 21 Jahre Daran. Sollanbifc überset durch Peter Adrian Derwer. Am 1745. II. 4. - Hift. de Manichée & du Manicheisme. Awst. 1734. II 4. (2 Ihlr. 16 gr.) febr ju empfehlen. Bor bem aten Theil fieht fein Leben. - Hift. de la reformation, ou origine & progrès du Lutheranisme depuis 1517. jusqu'en 1530. Berlin, 1785. 86. IV. 8m. Ein jest entbebrlicher Muse ang aus Sectendorf. - Defense de la doctrine des Reformes &c. Einige gelehrte Abhandlungen aus der Rirchengeschichte. p) Defe fen Cobn

Carl Ludwig von Beausobre, geb. den 24 Marz 1690. zu Dessau. Er studirte unter Lenfant, des Oignoles und Chaus vin; wurde 1713. Prediger zu Suchholz ohnweit Berlin; nach 2. Jahren zu Hamburg; gieng aber, weil ihm die Lust entgegen war, nach Berlin. Hier wurde er Ordingrius ben der Rirche in der Neusstadt; endlich 1740. Pastor daselbst, auch Mitglied der k. Akades mie zu Berlin. Er starb den 16 Marz 1753. — Schristen: Discours sur le N. Test. II. fol. und 111. 8m Eine Fortsesung det

<sup>•)</sup> Le Long Bibl. hist. de la France. — Joecher l. c. — Strodtmanns neues gel. Eut. 13 Ch. p. 180-187.

p) Miceron. 17 Th. p. 1-130. - Chaufepik h. v. - Saxii Onomak. T. VI. p. 296 sq.

Saurinischen Discurse über die Bibel. — Sermons de l'Archeveque Tillotson sur la penitence &c. Aus dem Engl. übersett. — Tham afflige &c. Aus dem Deutschen des Jablonefy: Das betrübte Thorn &c. — Le triomphe de l'innocence. Berlin, 1761. 8. Eine Bertheidigung der Reformirten. — Er gab auch von seines Baters Schriften heraus: Supplement a l'hist de la guerre des Hustics. Genev. 1745. 4m. (1 fl. 20 fr.) und französische Predigten. 9)

Micolaus Beauzee, Professor der Rriegsschule und Mir glied der Acad. françoise zu Paris; starb daselbst den 25 Jan. 1789. 2t. 72. — Schriften: Grammaire generale &c. — Girand Synonymes françois &c. mit einem Band vermehrt. — Sallust, franzissisch übersetzt, mit treslichen Anmerkungen. — Er versertigte auch zu der Pariser Encyklopadie die grammatikalische Artikel.

Jacob Bartholomans Beccari, geb. den 25 Jul. 1682 p Bologna, wo er nebst der Philosophie und Naturlehre die Medicm studirte. Er wurde hier 1704. Doctor und Mitglied der Afademie degli Inquieti; 1709. Prof. Log. auf der Universität; 1711. Prof. phys. experim. an dem Institut; 1712. Prof. med auf der Universität; 1734. Prof. chem. und 1750. Prased des Instituts zu Hologna. Er starb den 18 Jan. 1766. æt. 83. — — Man hat von ihm mehrere gelehrte physikalische Abhandlungen in den Comment. Bonon. &c. r)

Johann Baptista Beccaria, geb. 1716. zu Mondovi; trat 1732. in den Orden der Piaristen; wurde 1748. Professor der Ev perimental Physist zu Lurin, wo er 1781. starb. Er hat in der Electricität vieles erläutert. — Schriften: Dell' Electricismo artificiale e naturale. Turin, 1753. 4. — Electricismo atmosferico. ib. 1758. 4. — Experimenta & observationes, quibus electricitas vindex late constituitur atque vindicatur. ib. 4. 8)

Des Marquis von Beccaria unsterbliches Wert: Von Ber brechen und Strafen; aus dem Italienischen mit Anmerkungen von Hofrath Sommel. Breslau, 1778. 8. (20 gr.) neu übersest nach ber zu Venedig 1781. herausgegebenen 3ten Austage, und mit den

<sup>4) 3.</sup> ber 1. c. — Strodtmanns neues gel. Europa, 9 Th. p. 79-81.
mit ion seinem jungern Bruder Ludwig von Beausobre, Mitglied der L. L. abemie zu Berlin, geb. den 19. Aug. 1730. 26. ib. p. 667 - 672.

r) FA1 ONI Vitæ &c. Vol. V. p. 228 - 256. — Joecher I. c.

<sup>\*)</sup> MA. :UCHELLI Scrittori &c. - Joecher 1. c.

### 23. Anfang it. Fortgang d. Gelehrsame. 613

darüber herausgekommenen Schriften vermehrt. Brest. 1788. II. g. Französisch: Tr des Delits & des Peines &c. Amst. 1766. g. (45 fr.) klaffich. Es machte die Criminalprocesse menschlicher.

Bobann Bodocus (Bobft) Bect, geb. ben 20 Dec. 1684. an Murnberg , wo fein Bater faif. Motartus war. Er fludirte bie Rechte zu Aleborf, Jena, Leipzig und halle; murde 1706. Abwocat gu Murnberg, nachdem er die Doctormurde zu Altborf erhalten hats te; 1716. Hohenlohischer Rath; 1720. aufferordentlicher Lehrer in Altorf; 1728. Prof. iuris, auch 1729. Confulent der Republik Murnberg. Er farb ben 2 Apr. 1744. - - Schriften: Animadversiones ad Hoppium. Norib. 1708. 8. (20 fr.) auct. 1737. 8. -Genuina iuris universi recognita &c. Altdorf, 1712, und 1726, 4. -Annotat. ad Struvii Jurisprud. rom, german, forensem. Francof. 1716. 8. (54 ft.) - Annotat. ad Strykii Introd. ad praxin forenfem. Norib. 1749. 8. (15 fr.) - Praxis aurea de iurisdictione superiore criminali & centena, ib 1720, 1750. 4, - Tr. de iure limitum. ib. 1722. auct. 1728. 39. 4. - Tr. de iure detractionis, emigrationis & laudemii. ib 1725. 4. - Tr. de iure emphytevtico, ib. 1727 39. 4. - Tr. de iuribus iudænrum, ib. 1731. 4. (I fl.) -Tr. de iurisdictione forestali. Francos. 1733. 4. auct. ib. 1737. 48. 4. (2 fl. 30 fr.) ed. IV. cur. Jo. GOTTL, KLINGNER, ib. 1767. 4. - Bollstandiges Formular fur Notare zc. Murnb. 1716. 42. 65. 4. oft gedruckt. (2 Thir.) - Mehrere Tractate und Differtationen. - Decisiones & Responsa. ib. 1734. II. 4 (2 Thir.) - Responsa iuris criminalia & civ. ib. 1737. II. 4. (2 Ihlr.) t)

Caspar Acharius Beck, geb. ben 22 Dec. 1685. zu Berols; heim im Anspachischen. Er sindirte zu Jena und Halle; wurde 1718. Prof. iur. extraord. und Assessor des Schöppenstuhle; zulest Hofrath, Prases der Juristenfasultät und des Schöppenstuhle. Er ffarb den 28 Nov. 1733. — Man hat von ihm: Tr. de paribus reip. ministri & vasalli iuribus, ex primæva seudorum indole deductis & ad sori usum accommodatis. Jenæ, 1715. 4. — Biele ges lehrte Dissertationen.

Jacob Christoph Beck, geb. den 1 Marz 1711. zu Basel, wo er auch nebst der Philosophie die Theologie studirte. Er wurs de hier 1737. Prof. hist. hernach 1744. Prof. und Dock. theol.; ers

t) Joecher 1. c.

bielt 1759. die Professur des A. Zest. Er lebte noch 1788. — Schriften: Introd in hist. patriam Helvetiorum, ad A. 1743. usque. Turic. 1744. 8 (15 fr.) Deutsch vom Prof. Spreng. ib. 1744-68. 8 (8 fr. und 24 fr.) — Fundamenta theologiæ nat. & revelatæ. Bas. 1757 8. (36 fr.) — Synopsis institutionum universæ theologiæ nat. & revelatæ. ib 1765. 8. — Bollständiges biblisches Wörters buch, oder Berbals und RealsConcordanz. ib. 1770. IL sol. (11 st.) — Zusaße zu dem Basser hist. Lexic ib. 1742. 44. II. sol. mit Aug. Joh. Burtorf. — Dissertat. VIII. de eo quod certum & incertum est in historiis antiquioribus. ib. 1738. 43. 4. &cc. u)

Johann Chriftoph Becmann , geb. 1641. ju Berbft , wo fein Bater , Christian , Prof. theol. und Superintendent war. Er fubirte ju Kranffurt an ber Ober; reif'te, nach einer vom Rurfie ften erhaltenen Denfion, (fith borguglich auf Die Beschichtfunde gu legen,) burch Deutschland, Solland und Engelland; wurde 1667. Prof. gr L hernach 1670. hist. extraord. ferner 1676. Prof. hift, ordin endlich 1690. Prof und Doct, theok ju Frankfurt an der Oder, wo er den 6 Mary 1717. ftarb. - - Schriften: hiftorie bes Sin ftenthums Anhalt; nebft einem Anhang. Berbft, 1716. III. folm. mit Rupf. (45 fl.) wichtig. - Wolfg. Jobst Beschreibung ber Ctabt Frankfurt an ber Dber, mit Bermehrungen. Frankf. 1706; fol (I Thir.) - Befchreibung des Johanniter Drbens, ib. 1726, 4. (I fl.) - Hift. orbis geographica & civilis. ib. 1673. 98. 4. (20 gr.) - Notitia dignitatum illustrium civilium, sacrar. & equeftrium. Jenæ, 1677. 4. (21 gr.) - und Syntagma dignitatum illustrium, Coburg, 1697. Il, 4. (I Thir. 16 gr.) - Catalogus Bibl. Francofurtanze. Francof. 1676. 1706. fol. ( 1 26lr. ) - Notitia universitatis Francof. ib. 1676. 4. auct. 1707. fol. (2 Ihlr.) - Anslecta historica ib. 1709, 4. (6 gr.) - Meditationes politicae, ib. 1679. 8 (10 gr.) - Differtat, academica. ib. 1676. 98. 99. II. 4. (1 Lblr.) x)

Bernhard Andwig Becmann, geb. ben 18 Jan. 1694. m Petniz ohnweit Deffau, mo fein Bater, Joh. Phil. Becmann, reformirter Prediger war. Er studirte auf ben Symnasien zu Des

u) Athena Ranticz, p. 64 fqq — Meufels gel. Dentschland. — Joecher L &

х) Hift. Bibl. Fabr. P. II. p. 520-524. — Мокногі, Polyhift. Т. II. p. 471. 485.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 615

fau und Berlin, und seit 1713. zu Frankfurt an der Oder; wurs de 1718. Conrector zu Kustein; 1726. Subconrector, 1734. Subs rector und Professor; endlich 1753. Conrector des Joachimsthaler: Symnassis zu Berlin, auch seit 1748. Mitglied der k. Mademie das selbst, und starb den 4 Jun. 1761. — Er gab seines Vaters Besschreibung der Chur: und Mark Brandenburg, mit Ergänzung und Fortsetzung heraus. Berlin, 1751. 54. Il. fol. y)

Bobann Bedmann, geb. 1739. ju hona, Profeffor ber Detonomie zu Gottingen, auch feit 1784. Sofrath. - - Schrifs ten: Anfanagarunde der Naturbiftorie. Gott, 1767. 8. (40 fr.) Erfurt, 1785. 8. - Grundfate ber beutschen Landwirthschaft. Gott. 1769. 8. (54 fr.) Berm. 1775. 8. und 1783. und 1789. 8. (1 fl. 45 fr.) - Physitalisch : dfonomische Bibliothef. ib. 1770-89. XV. 8. jeder Band enthalt 4 Stucke (ju 24 fr.) - Unleitung gur Techs nologie, oder Renntnig der Sandwerfe-, Fabrifen und Manufactus ren. ib. 1777. und verm. 1780. und 1787. 4. (1 fl. 45 fr.) — Anleitung zur handlungswissenschaft x. ib. 1789. 8. — Bentrage gur Defonomie, Technologie, Polizen, und Cameralmiffenschaft. ib. 1779-87. XI. gr. 8. (8 fl. 30 fr.) — Bersuche und Erfahrungen pon der holisagt. Chemnit, 1777. III. 4. (3 fl. 30 fr.) - Bene trage jur Geschichte ber Erfindungen. Leipzig , 1781 - 88. 11. 8. (4 fl.) jeber Baud 4 Stucke (à 30 fr.) - Sammlung auserleses ner kandesgesete, welche das Polizen, und Cameralwesen zum Gegenstand haben. Frankf. 1783-87. V. gr. 4. (2 fl. 30 fr.) — Justi Abhandlung von Kabrifen und Manufacturen, mit Bermehrung Berlin, 1780. und 1788. 89. II. gr. 8. (4 fl.) auch beffen Grundfate ber Polizenwiffenschaft, mit Bermehrung. Gottingen, 1782. 8, Z)

Arthur Bedford, ein gelehrter englischer Prediger in der Grasichaft Sommerset. — Schrieb in englischer Sprache: Ans merkungen über Newtons verbesserte Chronologie der alten Monarschien. Lond. 1728. 8. — Zeitrechnung der H. Schrift zc. ib. 1730. fol. — Vertheidigung der Lehre von der H. Dreieinigkeit. ib. 1740. 8. in 8. Predigten. a)

y) Strodtmanns R. gel. Cur. 17 Eh. p. 1-19. — Joecher l. c.

z) Meufels gel. Deutschland.

a) Joecher 1. c.

Ferdinand Wilhelm Beer, lebte zu Leipzig, wo er sich auf die Zeitrechnung und Untersuchung der alten Geschichte legte; tam hernach als Professor nach Ersurt, und starb daselbst 1760. 22. 52. —— Schriften: Richtige Vereinigung der Aegierungsjahre, welche die H. Schrist den Königen von Juda und Israel beplegt. Leipzig, 1751. 8. (20 fr.) wurde ins Englische übersett. — Abhandlungen zur Erläuterung der alten Zeitrechnung und Geschichte. ib. 1752-56. III. gr. 8. (2 st. 30 fr.) — Auserlesene Abhandlungen an die Asabemie der Wissenschaften zu Paris; ins Deutsche übersett. ib. 1752. gr. 8. 20. b)

Friderich Daniel Behn, geb. 1734. zu Lübef; Conrector an dem dasigen Gymnasio. — Schriften: Gedanken von dem Gescheimnis der Oreneinigkeit. Jena, 1758. 8. (24 fr.) Lübef, 1781. 8. — Oren Versuche einer neuen Theodicee. 1769-72. 4. — Bertheibigung der biblischen Geschichte von der Auserstehung Jest. Lübef, 1778. 4. — Anti: Lessing. ib. eod. 8. — Vertheibigung der vornehmsten Wahrheiten der christlichen Neligion, vornehmlich ges gen die neuern Angrisse. I Th. ib. 1778. gr. 8. (2 fl.) vortressich. — Jacob Theodor Kleins Classification und kurze Geschichte der viersüssigen Thiere; aus dem Lat. mit Jusähen, ib. 1760. gr. 8. und Geschichte der Vögel 2c. ib. eod. gr. 8. — Oden (12) des Horaz, in demselben Versmas. ib. 1773. 8. 2c. c)

Matthias Bel, geb. den 24 Marz 1684. zu Orsowa in Unsgarn. Er studirte zu Halle 2 Jahre die Medicin, hernach Theolos gie; lehrte in Frankens Haus und im Waisenhaus; kam 1708. als Conrector und Prediger nach Neusol; 1714. nach Presburg, wo er Nector der Schule, und seit 1719. Prediger war. Er stats daselbst als Senior des Ministerii den 29 Aug. 1749. R. Carl VI hatte ihn wegen seiner Noritia Hungariæ geadelt und zu seinem His storiograph ernennt; und der Pahst beehrte ihn nehst seinem Bildenis mit 8 goldenen Medaillen. Auch war er Witzlied der Addermien zu Petersburg, Berlin und London. — Schristen: Prodromus Hungariæ antiquæ & novæ. Norib. 1723. med. sol. (2 st. 30 fr.) — Notitia Hungariæ novæ historico-geographica. Viennz, 1735-43. IV. sol. (30 Ehst.) — Apparatus ad hist. Hungariæ. Por

b) Joecher 1. c.

o) Meufels gel. Dentichland.

## B. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 617

soni, 1735 19. II. fol. (I Thir. 20 gr.) Hauptwerke für die Uns garische Geschichte. — Uebersette die Bibel, Arnds wahres Chrisstenthum; Freylinghausens Theologie ze. in die Böhmische Sprasche. d) Deffen Sohn

Carl Andreas Bel, geb. den 13 Jul. 1717. zu Preßdurg. Er studirte seit 1735. zu Altdorf und Jena; kam 1739. nach Straßburg, und begleitete von da einen jungen Grasen von Sarrach und Frenhen. von Bartenstein nach Paris; gieng 1740. nach Preßburg zurück, und das solgende Jahr mit einem Ungarischen Grassen nach Leipzig. Hier wurde er bald darauf Pros. philos, extraord, und 1756 Prof poës, ordin. auch Hofrath und Universitäts: Bibliosthefar. Er starb plöglich den 5 Apr. 1782. —— Schristen: Alet. Ludwig von Wattewille Geschichte des Schweizerbundes; aus dem Französis, mit Anmerkungen. Lemgo, 1762. 8. — Bonfinit Decades rerum klungaricarum. ed. VII. Lips. 1771. sol. — Mehrere Dissertationen und gelehrte Abhandlungen. — Auch besorgte er nach Menkens Zod von 1754–80. die Acta erud. und die Leipziger gel-Zeitungen. e)

Bernard forest de Belidor, geb. 1697. ober 98. ju Catas logne, wo fich fein Bater als Officier eines Dragoner : Regiments aufhielt. Er widmete fich von Jugend auf der Mathematit und Artillerie, und half dem Caffini und de la Sire die Mittagslinie Diefe hinderten ihn, daß er feinen Entschluß, in ein Rloster zu geben, nicht vollzog. Er erhielt bierauf eine Stel le als Profestor ben der neuerrichteten Rriegsschule zu Rere, und wurde Commiffar der Artillerie. Beil er aber ben Pringen bon Dombes gegen fich aufgebracht hatte, fo diente er ben der Armee in Bohmen und Bapern als General Adjutant; murde Oberfts Lieutenant und Ritter des Ludwig : Ordens. Er mohnte 1744-46. ben Feldzügen in Italien und Klandern ben, und erhielt megen feiner Tapferteit 1747. Die Stelle eines Oberften; wurde 1758. Auf: feber uber das Zeughaus ju Paris; 1759. Brigadier der f. Armeen und General : Inspector ber Mineurs. Er farb ben 8 Cept. 1761. - -- Schriften: Nouveau cours de Mathematique &c. Par. 1725.

d) ALEXIUS HORANGI Memoria Hungarorum & Provincialium. T. I. p. 167-271. — SAXII Onomast. T. VI. p. 297.

e) Meusels gel. Dentschland, - Joecher 1. c.

57. 4. mit Rupf. (10 fl.) Deutsch, Wien, 1745. 4. (4 fl.) - La science des Ingenieurs dans la conduite des travaux des fortifications & Architecture militaire. Paris, 1726, 34. 49. 4. mit Rupf. (12 fl.) Deutsch , Rurnberg , 1751. 53. 58. Il. 4m. (9 fl.) - Le Bombardier françois, ou nouvelle methode de jetter les bombes avec prècifion. Paris , 1731. 4. Amft. 1734. 4. Deutsch , Rurnberg , 1756. IL. 4. (2 fl. 45 fr.) - Architecture hydraulique. Paris, 1732-53. IV. 4. Deutsch : Architectura hydraulica, ober bie Runft, bas Gewässer gu leiten ic. Augsburg , 1764-71. III. fol. mit Rupf. (50 fl.) Bon Iten Theil bat man 12, und vom 2ten Th. 6 Musgaben. - Oeuvret diverses concernant l'Artillerie & le Genie. Amst. 1764. 8. (2 fl. 40 fr. ) Deutsch, Braunschweig, 1769. gr. 8. mit Rupf. (2 fl. 15 fr. ) baben sein Leben. - Dictionnaire portatif des Ingenieurs, Paris, 1755. 68 8. (I fl. 20 fr.) Deutsch. Rurggefaßtes Rriegs Lexicon. Rurnberg, 1765. 8. (I fl.) - Tr. des fortifications, II. 4. - Einzelne Abhandlungen zc. f)

Johann Baptista Morvan von Bellegarde, geb. de 30 Mug. 1648. ju Pihyriac in der Graffchaft Rantes. Er trat in ben Orden ber Jesuiten, und fludirte 17 Jahre ben ihnen. Aus Liebe gur Carthesianischen Philosophie verließ er ben Orben; legte fich auf bas Predigen und Bucherfchreiben , und farb ben 26 Mr. 1734. ju Paris. Er war febr fromm und wohlthatig gegen die Ar men. - - Schriften : Hift, universelle , ou Bibliotheque des auteurs, qui ont fait hist, des voyages. Amst. 1708 12. (20 gr.) -Hist, generale d'Espagne, Paris, 1723. IX. 12. - l'Art de connoitre les hommes. Amst. 1710. 12. (6 gr.) auch deutsch. — Elemens de l'hist, de France & romaine. - Reslexions sur ce qui peut plaire or deplaire dans le commerce du monde. Amst. 1712. II. 12. (15 gr.) - Suite des reflexions &c. Haye, 1729. 12. (8 gr.) - Reflexions fur le ridicule & fur les moyens de l'eviter. Amst, 1707. II. 12. (8 gt.) - Reflexions sur la politesse des moeurs. ib. 1703. 12. (8 gr.) -Reflexions fur l'elegance & la politesse du style. ib. 1706. 12. (12 gr.) - Reflex, fur l'education &c. Deutsch: Die vollkommene Erziehung. Danzia, 1763. 8. (40 fr.) - Lettres moreaux &c. Deutsch: De ralische Briefe. ib. 1762. 8. (30 fr.) - Oeuvres diverses. Haye, 1727. 43. 61. XV. 12. (7 Thir.) - Trad, de l'imitation de I. C.

f) Joecher l. c. — Zoffs Biographien 1-18. p. 77-81.

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 619

de Kempis, Liège, 1743. 8. (I Thir. 16 gr.) — Er übersette auch die Kirchenväter in mehr als 30 Octavbanden. — Ovids Mestamorphosen, mit Erklärungen. — Les caracteres d'Epictete, avec l'explication du tableau de Cebes. Ansk. 1709. 12. Leider verstund aber der Ueberseter weder die griechische Sprache, noch die stoissische Philosophie. Bellegards Schristen sind überhaupt weder in guter Ordnung, noch präcis genug versast. g)

Bellermann 2c. Professor in Erfurt. — Bemertungen über Rufland, in Rucksicht auf Wissenschaften, Runft, Relis gion 2c. In Briefen. 1 Th. Erfurt, 1788. gr. 8. lefenswürdig.

Jacob Viscolaus Bellin, geb. 1703. zu Paris; starb daselbst 1772. als Ingenieur Geograph; sehr berühmt. — Le Neptune François, ou Recueil des cartes marines. Paris, 1753. sol.m. vorher 1690. und 92. herausgegeben; nun verbessert. Neue Ausgabe unter der Ausschrift: Hydrographie françoise, ou Recueil des cartes dresses au depôt de la marine. ib. 1756. fol.m. — Recueil des memoires qui ont été publiées avec les cartes hydrographiques. ib. 1756. 4. — Essais geographiques sur les Isles Britanniques. ib. 1759. 8. — Description geographique de l'Amerique septentrionale. ib. 4. — Description de la Guyane &c. ib 1763. 4. — Descr. de l'Isle de Corse. ib. 1769. 4. mit 32 Charten. — Le petit Atlas maritime. IV. 4. h)

Vincenz Bellini, geb. den 22 Jan. 1708. zu Gambolago im Herzogthum Ferrara; wurde 1737. Pfarrer zu Cassana ohnweit Ferrara; zuleht Antiquar und Aussicher des Musei zu Ferrara, wo er 1783. starb. — Schriften: De monetis Italiæ medii ævi &c. 1754. 4. c. f. derbessert; Ferraræ, 1755. 4m. — De monetis Italiæ. ib. 1767. 4. — Tr. delle moneto di Ferrara. ib. 1761. 4. &c. i)

Peter Lorenz Buyrette de Belloy, Abvocat, hernach Diche ter und Mitglied der französischen Akademie zu Paris; widmete sich ganz den schönen Wissenschaften; starb 1775. — Schriften: Poëme sur la conquête de Port-Mahon. Paris, 1758. 4. — Titus. ib. 1769. 8. — Zelmire. ib. 1762. 8. — Siège de Calais. ib. 1765. 8. Er erhielt dasur von dem König eine Goldmunge von 25 Louisd'or, und vom Magistrat zu Calais das Burgerrecht in einer goldenen

g) Sein Leben vom P. Cournemine. - Stolle Aul. jur Sift. ber Bel.

h) Joecher 1. c.

i) Joecher 1. c.

Eapfel. — Gabrielle de Vergy. ib. 1770. 8. — Gaston & Bayard. ib. 1770. 8. — Pièrre le Cruel. ib. 1772. 77. 8. lauter Tragodieu. — Oenvres &c. ib. 1776. 8. k)

Johann Albrecht Bengel, geb. ben 24 Jun. 1687. ju Bins nenden im Burtembergischen, wo fein Bater, Albrecht, Diacos mie mar. Diefen verlohr er schon 1693. Anchdem burch ben Ginfall der Frangofen , fein Saus, nebft der våterlichen Biblios thef, in die Afche gelegt war, fo nahm ihn David Wendel Spinds ler gu fich, und forgte fur feinen Unterhalt, Erziehung und Unters Mit diefem Pflegvater und gebrer fam er 1699. in bas Somnafium nach Stutgard; von da 1703. in das herzogl. Stivens bium nach Lubingen. hier wurde er 1708. Repetens; 1713. Rlos Mer Mraceptor und Prediger ju Dentendorf; befuchte aber noch vors ber einige Gachfische Universitaten und mertwurdige deutsche Ctabs te, nebst ihren Bibliotheten. Rach 28 Jahren wurde er 1741. Bergogl. Rath und Probst des Rlosters herbrechtingen, auch 1747. in ben groffen, und 1748. in ben engern Ausschnif ber gandichaft exogen. Er erhielt 1749, nebft ber Stelle eines Confiftorialraths. Die Bralatur ju Alpirfpach, und 1751. von der theol. Facultat in Tubingen aus eigener Bewegung Die Doctorwurde ; farb aber halb nachher ben 2 Dec. 1752. Ihm gebuhrt der Kinhm eines from men und grundlichen Theologen, eines vernünftigen Rritifere und erbanlichen Eregeten. Gine Zeitlang hatte er feine apokalnptifche Rubenger und Berehrer. - Ciceronis epittolæ ad fam. recognitæ &c. Stutg. 1719. 8. - Chrysostomi de sacerdotio Lib. VI. gr. & lat. c. n. ib. 1725. 8. - Nov. Testamentum græcum c. var. lect & Apparatu critico. Tub. 1734. 4m (4 Thir.) Auszug von M. Buttig, mit einigen Beranderungen. Lipf. 1736. 8. Benael feibit veranstaltete eine Sandausgabe ohne den Apparatus. Stute. 1734. 38. 53. 77. 8. und vertheibigte fich 1734. und 37. gegen Job. Jac. Wertstein, ber ihn hart angriff. - Ordo temporum a principio per periodos oeconomiæ div. historicas atque propheticas deductus &c. Stutg. 1741. und 1753. 8. (45 fl.) Dunfel. — Cyclus f de anno magno folis, lunze, stellarum &c. Ulmze, 1744. &. Eben fo. Man fchrieb gegen benbe. Blemm erlauterte und ber richtigte in feinem Examine temporum mediorum, Die Bengelifche

k) Jöcher i. c.

Oppothefen. Bengel vertheibigte fich in feinem Beltalter zc. Ch lingen, 1746. 8. Seilbronn, 1753. 8. - Apparatus criticus ad N. Test. &c. ed. II. auct & emend, cur. PHIL. DAV. BURCK. Tub. 1763. 8m. (6 fl.) - Gnomon Novi Testamenti, in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensum coelestium indicatur. Tub. 1742. 4. (5 fl.) Ed. III. ib. 1773. 4m. von seinem Sohn, Ernst Bengel, Diaconus und nachmaligen Mbendprediger an ber Stiftefirche, auch Special: Superintenbeut ber umliegenden Dioces zu Tubingen, aus ber vaterlichen Sande fchrift vermehrt, ber auch biefen Snomon beutsch übersette in eis mer erflarenden Umschreibung, ib. 1786 - 88. II. 8. Das Merf felbe enthalt viel gutes, viel bunfeles und eigenes. - Sarmonie ber a Evangeliften 2c. ib. 1736. 47. 66. 8. (1 fl. 30 fr.) - Erflarte bie Offenbarung Johannis 2c. Stutg. 1740, 48. 8. (I fl. 30 fr.) wurde angefochten. - Sechzig Reben über Die Offenbarung Johans mis. ib- 1747. 8. ib. 1758. 8. (1 fl. 30 fr.) ib. 1788. gr. 8. Ets baulich. - Das R. Teft. überfest mit Anmertungen. ib. 1753. 8m. (2 fl.) - Abrif der sogenannten Brudergemeinde zc. ib. 1754. IL 8. (40 fr.) - Rleine Schriften. ib. 1753. gr. 8. 2c.

Joseph Bento 2c. — Transsilvania s. magnus Transsilvanias principatus, olim Dacia mediterranea dictus &c. Viennae, 1778. II. 8m. (4 fl. 30 fr.) 1)

Johann Germann Benner, geb. den 15 Decemb. 1699. zu Gieffen, wo sein Bater ein Becker war. Er studirte hier, und wurde 1722. fünfter College am akademischen Padagogio; 1733. Prof. eloqu. & poës. serner 1734. Padagogiarch und Jus spector der lateinischen Schulen; 1740. Prof. theol. ord. da ex einen Ruf nach Göttingen erhalten hatte; 1742. Superintens dent, und 1770. Kirchenrath. Er starb den 8 Jul. 1783. zet. 83. zu Giessen. — Schriften: Sylloge thesium hermenevticze sacrz. Giestz, 1753. 8. (40 fr.) — Lerna Zinzendorsiana. Lips. 1745. 8. (30 fr.) — Notitia salutis. Francos. 1766. 8 (3 st.) — Suffragium pro gloria Christi, contra Semlerum. ib. 1771. 8. (30 fr.) — Ses genwärtige Gestalt der Herrenhutheren in ihrer Schalkbeit. Giessen,

<sup>1)</sup> Sein Leben von Joh. Phil. Fresenius. 1753. 8. — Rathlefs Geschichte jehtleb. Gel. 6 Th. p. 425-462. — Bentr. int hift. der Gelahrtheit. 4 Th. p. 252-255. — Schroeth Abbild. und Lebensbescher. berchmter Gelehreten. 3 B. p. 17-116. — Saxii Onom. T. VI. p. 307, sq. — Joecher I. c.

1746-49. IV. 8. — Ungrund der Loenischen Religion. ib. 1750. 8. — Noch andere Streitschriften gegen Loen; 1751. II. 8. — Me handlung einer theologischen Woral. ib. 1770 8m. (I fl. 20 fr.) — Schriftmäsige Erwägung die christliche Lehre betreffend. Frank. 1772. 73. II. 8. — Rleine theologische Abhandlungen. ib. 1773. 8. — Anmerkungen über D. Leß Sittenlehre. Giessen, 1780. 8. — Predigten über die Sonns und kestägliche Evangelien, aus den Werken einiger berühmten geistlicher Nedner gezogen. ib. 1770. II. 4. 1c. m)

Elias Benoift, geb. ben 20 Jan. 1640. zu Paris, von go ringen Eltern. Er zeigte viele Rabigfetten, und einen groffen bang jur Dichtfunft. Durch die Artitotelische Philosophie faßte er eine Abneigung gegen bie Wiffenschaften , und überließ fich ben And schweifungen. Doch fehrte er wieder ju den Dufen gurud. 32 der Folge wurde er Prediger zu Alenson, wo er aber 20 Jahre lang bon ber romifchen Geiftlichfeit und von feiner bofen gran vieles zu leiden hatte. Nachdem das Sdict von Rantes widerm fen war, fo begab er fich nach holland; wurde zter Brediger an der Mallonischen Kirche zu Delft, wo er den 15 Nov. 1728. fach. - Chriften: Hift, & Apologie de la retraite des pasteurs a cause de la persecution de France. 1688. 12. und Defense de l'Apologie &c. Francof, 1688. 12. gegen bes MSr. d'ARTIS Sentimens desinteres ses &c. Deventer, 1688. 12. - Hist. de l'edict de Nantes, Delft, 1693-95. V. 4. Engl. Lond, 1693 4. Hollandisch, Amft. 1806. fol. Dagegen fchrieb ber P. Thomassin : Tr. de l'unite de Feglise, Par. 1697. 98. Il. 8. vermehrt : Tr. historique & dogmatique des edits &c. ib. 1703. II. 4. Auch der D. Bordes: Supplement au traité des edits &c. ib. 1703. 4. - Sermons fur divers sujets. Delft, 169& g. - Differtationes in Ev. Joh. C. I. v. 1-18. Rotterd. 1697. 4wider le Clerc 2c. n)

Georg Benson, geb. den 1 Gept. 1699. zu Groß: Salfeld in Cumberland, aus einem guten Geschlecht. Er studirte zu Glass gow, two er sich von der reformirten Kirche zu den Presbyteries nern wendete; wurde 1723. Prediger zu Abington in Berkshire; 1729. in King John's Court in Southwart; 1740. bey der Ges

m) R. gel. Enr. 20 Eh. p. 941-953. — Meufels gel. Deutschl. — Joecher La.

n) CHAUFEPIÉ h. v. - LE LONG Bibl, hift. de la France. - Joecht l. c.

meinde in Crouched & Friars ju London; erhielt 1744, die theologie fche Doctorwurde von der Univerfitat Aberbeen, und farb den 6 21pr. 1762. Ein ernfthafter , grundlicher und frommer Theolog. - - Schriften : A Paraphrase and notes on S. Paul's epistle to Philemon &c. Lond, 1711, 4. - A Paraphrase on S. P. epistles to the Thessalonians. ib. 1731, 32, II. 4. — A Paraphrase on Timothy. ib. 1723. 24. 11. 4. - A Paraphrase &c. to Titus, ib, 1733. 4. Alle bies fe trefliche Paraphrafen zusammengebruckt, ib. 1734. und 1752. 4. -Paraphrase and notes on the epistle of S. James. ib. 1738. 4. und mit den übrigen fatholischen Briefen, ib. 1749. und 1756. 4. auch lateinisch burch Job. Dav. Michaelis, Halz, 1747. 4. - Paraphr. on the first epistle of S. Peter. Lond, 1742. 4. - Paraph, on the three epiftles of S. John. ib. 1749. 4. - Paraph. on the feven epiftles commonly called catholic epiftles, ib, 1749, und 1756, 4. Deutsch burch 3. D. Bamberger: Baraphr, Erflarungen und Anmerkungen über Theff. Dim. Phil. Dit Jac. Petri, Juba, Joh. nebft einigen fritischen Abhandlungen. Leipz. 1761. IV. 4. (6 fl.) - Hift. of the first planting of the christian religion &c. Lond, 1745. 4. und 1756. 4. Deutsch burch Bamberger: Geschichte ber erften Pflanzung ber chriftlichen Religion 2c. Salle, 1768. II. 4 (3 fl.) Ein grundlis cher Commentar über die Apostelgeschichte. - The Reasonablenes of the christ, relig &c. Lond, 1743. 8. permehrt, ib. 1759. II. 8. Deutsch: Bernunftmafigfeit ber chriftlichen Religion nach der lebre ber S. Schrift. Salle, 1763. gr. 8. (I fl. 24 fr.) - Collection of various tracts. Lond. 1747. 8. Deutsch burch Bamberger: Bee trachtungen über einige wichtige Bahrheiten ber Religion. Salle, 1763. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) - Sermons &c. Lond. 1748. 8. -Hith of the Life of J Christ, taken from the Testament, with several critical Differtations. Lond, 1764. 4. mit Benfons Leben von D. 2(mory. o)

Seinrich Ludolph Benthem, geb. ben 2 Nov. 1661. zu Zelle, wo sein Vater Prediger war. Er studirte zu Rinteln, helms städt und Jena; reif'te nach Holland und Engelland; wurde 1689. Archidiaconus zu Dannenberg; 1692. Superintendent zu Bardes wick; reif'te 1694. wieder nach Holland; wurde 1704. Superintens

e) Biogr. Britann. — Joedzer 1. c. — Strodtmanns neues gelehrtes Europa. 19 Eh. p. 565-582.

dest und Prapositus zu Ulzen; 1709. Mitglied der englischen Ge sellschaft de propag. side; 1710. General : Superintendent in dem Fürstenthum Harburg, auch Großbritan. und Lüneb. Consistorials und Rirchenrath, und starb den 9 Jul. 1723. zu Harburg. Sin gründlicher und exemplarischer Theolog. — Schriften: Engels ländischer Rirchen: und Schulenstaat. Lüneburg, 1654. 8. (16 gr.) vermehrt, Leipz. 1732. gr. 8. (1 Thlr. 16 gr.) — Hollandischer Rirchen: und Schulenstaat. Leipz. 1698. 8. (1 Thlr.) — Borsteb lung der Schriften der alten Rirchenlehrer von der Wahrheit und Schulenstaat. Damb. 1727. 8. (8 gr.) dw ben sein Leben. — Hirtenbriese. Bremen, 1713. 4. (15 fr.) — Tr. de reuniendis Protestantibus, unter dem Namen Pacisici Verini. &cc. p)

Erich Benzel, von geringer Herkunft; that sich aber durch seine Gelehrsamkeit hervor. Er reis'te durch Deutschland, Frankreich, Holland und Engelland; wurde 1666. Prof. hist. & mor. hernach theol. zu Upsal; ferner Bischof zu Strengnas; endlich 1700. Erzbischof zu Upsal, wo er den 17 Febr. 1709. starb. Seine 3 Sobr ne, Erich, Jacob und Seinrich, machten sich durch ihre Gelehr samkeit berühmt, und bekleideten die ansehnlichsten Würden. ——Schriften: Breviarium nist. eccles. V. & N. Test. Upsal. 1717. 12. — Tr. de vitis Patriaroharum. &c.

Erich Benzel, geb. den 27 Jan. 1675. zu Upfal. Er macht von 1697-1700. eine gelehrte Reise; wurde 1702. Bibliothetat zu Upfal; 1723. Prof. theol. ferner 1726. Bischof zu Gothenburg; 1731. Bischof zu Lincoping; endlich Erzhischof, Profanzler der Ums versität zu Upfal, auch Mitglied der Akademie zu Stockholm, und starb 1743. Er hatte seine Stärke in den alten nordischen Spruchen, in den Alterthümern, in der Litteratur, in den schonen Wissenschaften, und in der vaterländischen Geschichte. —— Schriften: Monumenta hist, vetera ecclesie Sueo-Gothicæ. Upsal. 1704-1709. VI. 4. — Periculum Runicum s. de origine & antiquitate runarum tentamen. id. 1724. 8. — Sielus iudascus s. Moss Maimonidis tract. de sielis, lat. c. n. — Acta litteraria Sueciæ. id. 1720-33. III. 4. 9)

p) Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 103 sq. P. VI. p. 250 sq. - Saxes Onom. T. V. p. 440.

q ) Hift. Bibl. Fabr, P. V. p. 528 fq. - SAXII Onomaft. T. VI. p. 33 fq.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 625

Jacob Benzel, geb. ben 25 Febr. 1683. ju Upfal. Er wurs be hier 1704. Abjunct der philosophischen, und 1706 der theologi Facultät; reif'te 1707. nach Dänemark, Deutschland, Frankreich und Holland; wurde 1709. nach seiner Rückkunft, Prediger zu Räs ben Upfal; 1718. Prof. theol. zu Lunden; 1731 Lischof zu Gothenburg; 1744. Erzbischof und Prokanzler der Universität zu Upsal, wo er den 14 Jun. 1747. starb. —— Schriften: Repetitiones theologicæ; und Epitome repetitionum, Lehrbücher für die niedere und höhere Schulen des Königreichs Schweden. — Einige Dissertationen.

Seinrich Benzel, geb. den 7 Aug. 1689. zu Strengnäs. Er reif'te, nachdem er zu Upfal ftudirt hatte, nach Palästina; war mit Carl XII. in Bender; wurde von den Tatarn gefangen; gieng nach seiner Frenlassung i714. nach Constantinopel, Sprien, Palästina und Negypten, durch Italien nach Deutschland, und stw. dirte zu Altdorf; kehrte durch Holland nach Schweden zurück; wurde 1719. Prof. philos. extraord. zu Lund; 1729. Prof. L. orient. ferner 1732. Prof. theol. 1738. Domprobst, und 1740. Bischof zu Lund; endlich 1747. Erzbischof zu Upsal, wo er den 20 Mai 1758. starb. — Schristen: Syntagma Dissertat. theol. philol. & hist. Francos. 1745. 4. (2 st. 45 st.) — In Manuscript: Seine Reist sin den Orient von 1713-1718. 1)

Johann Korenz Benzler, geb. den 19 Febr. 1747. zu Lemsgo; daselbst Fürstl. heftscher Postmeister, und Gräft. Lippischer Secretär. — Schriften: Fabeln für Rinder. Lemgo, 1770. und 1773. 8. — Des Dionysius von Salicarna; römis. Alteribümer, Mus dem Griechischen. io 1771. 72. II. 8. — Seckers Predigten. Mus dem Engl ib. 1772-75. VI. 8. — Sarwoods frohe Gedamsten über das Glück eines gottseligen Lebens. Aus dem Englisch n. Leipz. 1772. und 1774. 8. — Niedersächsisches Wochenblatt für Kinsder, 3 Jahrgänge. Hannov. 1774-76. III. 8. — Goldsniths Gesschichte der Römer. Aus dem Engl. Leipz. 1775. II. 8. — Dr. Reichthum von Holland zc. Aus dem Französ, des Lüzac, ib 1778. II. gr. 8. — Geschichte der neuesten Weltbegebenheiten. Aus dem

t) Joecher 1. c.

Engl. ib. 1779 Br. III. 8. — Auszug ans dem englischen Zuschauer. Berlin, 1782. III. 8. 2c. 8)

Peter Jonas Bergius, Professor der Naturgeschichte und Pharmacevist zu Stockholm &. — Descriptiones plantarum ex Capite bonz spei. Holmiz, 1767. 8m. mit Rups. (3 fl.) — Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia pariter atque culinaria. Holmiz, 1778. II. 8m. (3 Ehlr.) Sehr wichtig.

Johann Seinrich Ludwig Bergius, geb. 1718. Witgens steinischer Hossammerrath; starb ben 20 Jul. 1781. æt. 63. — Polizens und Cameral-Magazin, nach alphab. Ordnung. Leipzig, 1767-74. IX. 4m. (24 st.) — Reue Polizens und Cameral-Wissens schaft, nach alphab. Ordnung. ib. 1775-1781. IV. 4m. (16 st.) Schön. — Cameralisten Bibliothet w. Nurnb. 1762. gr. 8. (2 st. 30 tr.) — Sammlung beutscher Landesgesetze vom Polizens und Cameralwesen. Frankf. 1781. II, gr. 4. (6 st.) fortgesetzt von Joh. Beckmann bis auf den 10ten Band.

Carl August von Bergen, geb. den 11 Aug. 1704. pa Frantsurt an der Oder, wo sein Bater, Joh. Georg, Prof. Anst. & Botan. war. Er studirte hier, zu Leiden, Paris, Strassburg und Berlin; wurde 1732. Prof. Anat. in seiner Baterstadt; 1738. an seines Baters statt Prof. Anat. & Botan. endlich 1744. Prof. Therap. und starb den 7 Oct. 1759. an der rothen Ruhr. — Schriften: Catalogus stirpium in horto med. Acad. Viadrinæ &c. Francos. 1744. 8. — Flora Francosurtana &c. ib. 1750. 8. (30 fr.) — Tr. de thermometris &c. ib. 1745. 8. und Commentarius de thermom. Norib. 1756. 4. (15 fr.) — Elementa anatomiæ experimentalis. Francos. 1758. 8. — Classes conchiliorum. Norib. 1760. 4. (45 fr.) — Sehr viele gelehrte Dissertationen und medicinische Abhandzlungen. t)

Friderich Ludwig von Berger, Johann Seinrichs zter Sohn, geb. ben 23 Jan. 1701. In Wittenberg. Er fludirte hier, und legte sich hernach zu Wien unter seines Vaters Anleitung auf das Staatsrecht; wurde 1724. Würtembergischer wirklicher Regie; rungsrath; 1728. Afsesso benm Kammergericht zu Wezlar, wogu sich der Oberrheinische Kreis präsentirte; weil aber noch keine Bes

<sup>1)</sup> Meufels gel. Deutschland.

t) Borners jestleb. Merste. - Joecher 1. e.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 627

foldung für ihn offen war, so gieng er als geheimer Legationsrath in Brannschweigische Dienste nach Wolfenbuttel. Er starb, ohne in seine Stelle eingesetz zu senn, 1734 zu Wezlar. Wegen seinet Ergebenheit an das dsterreichische Haus erhielt er von R. Carl VI. eine goldene Rette. — Schriften: Animadversiones ad Henn. De Coccess iuris publ. prudentiam. Lips. 1724. 8. — Opuscula miscella iuris publ. ib. 1725. 8. — Wehrere rechtliche Bedenken und Abhandlungen. u)

Johann August von Berger, des vorigen jüngerer Brus ber, geb. den 27 Aug. 1702. zu Wittenberg. Er studirte zu Halle und Leipzig; hielt sich hernach zu Wien ben seinem Vater auf; wurde hier 1723. Darmstädtischer Legationsrath mit einem Gehalt von 2000 sl. 3/1729. Braunschweigischer Hose und Ranzleirath zu Zelle, wo er den 7 Jul. 1770. starb. — Schriften: Comment, de imperio maris Adriatici, Cæsari proprio. Lips. 1723. 4. (24 fr.) — Jus apanagiale &c. ib. 1725. 4. &c. x)

Theodor Berger, geb. 1683. zu Unterlautern bey Coburg; wo sein Vater Prediger war. Er studirte zu Halle anfangs die Theologie, hernach die Rechte; hielt zu Leipzig seit 1712. philossophische und historische Vorlesungen; sührte einige von Abel auf Reisen; wurde 1735. Pros. dur. civ. & hist. zu Coburg, und starb daselbst den 20 Nov. 1773. zt. 91. — Schristen: Synchronis stische Unipersalhistorie der vornehmsten europäischen Reiche und Staaten, von Erschaffung der Welt dis auf gegenwärtige Zeit. Coburg, 1743. fol. in 40 Labellen; verm. 5te Aust. id. 1781. fol. (3 st.) von Wolfgang Idger, Pros. philos. zu Altdorf; vorzügslich. — Die Durchlauchtige Welt, oder Beschreibung aller jetztles benden hohen Personen, sonderlich in Europa, mit vielen Vermehs rungen. Hamb. 1730. 31. IV. 12. (4 st. 30 fr.) — Nachricht von dem 1555. zu Augsburg geschlossenen Religions: Frieden. 1755. 41. — Ludwists Univers. Hist. 5ter Th. 10.

Bergier 2c. — Historische und dogmatische Abhandlung von der wahren Religion, nebst Widerlegung der Jrrthumer, web

Duglers jurift. Biogr. 1 Eh. p. 67 sqq. — Putters Litteratur bes beutschen Staatsr. 1 Eh. p. 377 — Joecher 1. c.

x) Joecher l. c. — Juglers l. e. Eb. 1 p. 77.

y) Weidlichs nachr. von Rechtszel. — Meufels gel. Deutschland. — Jos cher 1. e.

che derselben in verschiedenen Jahrhunderten entgegengesett was den sind. Aus dem Franzos. Bamberg, 1788. 89. VIII. gr. 8. wird fortgesetzt. — Prufung des Materialismus, oder Widerleums der Schrift: System der Natur 2c. ib. 1789. II. gr. 8. — Ursprung der Goetter des Heidenthums, nehst einer zusammenhangenden Er klarung des Hessous. ib. eod. II. gr. 8.

Stephan Bergler, (circa 1680.) ju Rronftadt in Gieben burgen von armen Eltern gezeugt. Er ftubirte gu Leipzig vorjuy lich die alte Litteratur und die gelehrte Sprachen; gieng nach 2000 fterdam, wo er in einigen Druckerenen die Aufficht über die And gabe alter Claffifer hatte; half ju hamburg dem 3. A. fabrig at ber griechischen Bibliothet arbeiten; beforgte zu Leipzig ben Drut bes Rufterischen Aristophanes. Er reif'te 1730. in Die Ballacho, fein Gluck ben dem Furften Maurocordato zu machen; weil der biefer tod war, fo feste er feinen Beg nach Conftantinopel fott, und nahm hier die turfische Religion an. Er lebte und farb be felbft 1746. in größter Durftigfeit. - Ein zwar gelehrter, aber w ruhiger und unbiegsamer Mann, von rauben Sitten. - - Sorif ten: Julii Pollucis Onomasticum, ed. Jo. Henr. Lederlin. Amft. 1706. fol. Er besorgte Die Correctur, und verfentigte bas Ro gifter. - Homeri Opera, gr. & lat. ed. LEDERLIN. Amft. 1707. II. 12. nachgebruckt, Patav. 1744. II. 8m. Eine niedliche Sand ausgabe. - Alciphronis Epistolæ, gr. & lat. Lips. 1715. 8. -Animadversiones in Musæum. Halæ, 1721. 8. - Animadv. in Aristophanem &c. ben Burmanns Ausgabe, Lugd. B. 1760, 4. &c. z)

Gustav Bergmann, geb. den 28 Mårz 1749. zu Neuermühlen ben Riga; Pfarrer zu Arrasch in Liestand. — Schristen: Seschichte von Liestand. Leipz. 1776. gr. 8. (1 Thlr. 12 gr. odet 2 st. 30 fr.) — Die Freundschaft im Tode 2c. von Elist. Rowe. Aus dem Engl. ib. 1770. 8. — Christliche Glaubenslehre, in Letzischer Sprache. 1772. 8. 2c. — Sammlung Livlandischer Provinzial wörter. Salisburg, 1785. 8. a)

<sup>2)</sup> Joecher l. c. — FABRICII Bibl. gr. Vel. IV. p. 491-514. — ALEXIUS HORANYI Memoria Hungarorum & Provincialium. p. 279-284. — SAXII Onomast. T. VI. p. 78-81.

a) Meufels gel. Deufchland.

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 629

Torbern Bergmann 20. — Früh wurde er als Schriftsteller befannt. Er fam 1767. an des Wallerius Stelle als Prof. der Shemie und Metallurgie nach Upsal, erhielt zulest den Wasa: Ors den, und starb zu Medwi, einem Gesundbrunnen in Ostgothland den 9 Jul. 1784. xt. 50. — Schriften: Physisk Beskrifning öswer Jordklotet. Ups. 1766. 8. auct. ih. 1773. 8. Deutsch durch Rohl. Greism. 1769. 8. vermehrt, ib. 1781. Il. 4. (5 st.) — Sciagraphia regni mineralis. Lips. 1782. 8. Opuscula phys. & chemica. Holm. 1779 - 89. VI. 8m. c. sig. (10 st.) Vol. I. ed. II. auct. ib. 1788. 4m. c. sig. Deutsch von S. Tabor. Franks. 1781 - 89. VI. 8. — Mehrere gelehrte Abhandlungen in ven Actis Holm. &c. b)

Johann Andreas Benignus Bergsträsser geb. 1732. zu Idstein; Rector des Eymnasii zu Hanau; hat seit 1775. den Litel eines Prosesses, und ist Assesser des Consistorii daselbst, und seit 1784. Consistorialrath. — Schriften: Realworterbuch über die klassische Schriststeller der Griechen und Lateiner 2c. Halle, 1772-81. VII. gr. 8. (a 2 Thlr.) — Abbildungen und Beschreibungen der Insecten in der Grafschaft Hanau. Hanau, 1777-79. III. 4. mit 72 illum. R. Laseln. (24 st.) — Abbild. und Beschr. aller Euros päischen Tagsalter. ib. 1779, II. 4. mit 58 illum. Rupsertaseln auch lateinisch, ib. eod. 4. — Cynthematographis. ib. 1784-87. IV. Sendungen. — Elementaralgebra 2c. Frants. 1789. 8. — Elementargedmetrie 2c. ib. eod. 8. mit Rupsern. — Viele gelehrte Abhands lungen, 2c. c)

Georg Berkeley oder Berkley geb. den 12 Marz 1684. ju Kilcrin in der Irlandischen Grafschaft Kilkenny. Er studirte zu Dublin, und that sich in den mathematischen und philosophischen Wissenschaften hervor. Zu kondon erwarb er sich durch seine Kennte nist die Achtung des Steele, Swift, Pope u. a. gelehrte Mans ner. Er gieng 1713. mit dem englischen Gesandten als Secretär und Rapellan nach Sicilien, oder eigentlich nach Livorno, wo ihn der Gesandte lies. Im solgenden Jahr kehrte er zuruck. Weil er aber wegen verändertem Ministerio zu kondon sein Gluck nicht mas chen konnte, so begleitete er den Sohn des Bischoss Ge. Usche

c) Meufels gel. Deutschl.

b) Blumenbachti Introd. in hift. med. litt. p. 416. — Wilh. Core Reife burch Polen, Rufl. Schweden und Odnem. 2B. p. 298 fqq.

4 Jahre lang auf feinen Reifen in Frankreich, im untern Stalien und in Sicilien. Rach feiner Rucktunft 1721, gieng er als Sof prediger mit bem Statthalter, Bergog bon Grafton, nach Irland; erhielt balb hernach die theol. Doctormurbe ju Dublin ; wurde 1724. Dechant ju Derry mit 1100 Bf. Jahrgebalt ; reif'te 1728, Die Wilben in Amerita ju betehren, nach Rhobe: Ifland; tehrte aber bald wieder nach London juruck, weil man ihn nicht mit der ber fprochenen Gelbfumme unterftutte; wurde 1733. Bifchof ju Cloyne, und ftarb ben 14 Jan. 1753. ploslich ju Orford, wohin er fic auf einige Zeit begeben hatte. - - Schriften: Esfay toword a new Theory of Vision. Dublin, 1709. 8. Lond. 1711. 33. 8. made te ibm vielen Rubm. - Principles of human Knowledge, Dubl, 1710. 8. Er laugnet barinn das Dafenn der Materie. - Three dialogues between Hylas and Philonous, Lond. 1713. 8. Frantos fifch , Amit. 1750. 12. Darinn er fein idealistisches Softem verther bigt. - Alciphron, or the minute philosopher. Lond. 1712. II. gm. auch Frangofisch , Haye, 1734. II. 12. m. und Deutsch , Lems go, 1737. 8. (45 fr.) wider die Frengeifter, befonders Schaftes bury, Mandeville und Barey. - The Analyst &c. Lond, 1734. g. wider Salley, ber bie Geheimniffe in ber Religion nicht guges ben wollte. Sier zeigt Berfeley, baf die Lehre von den unendlich kleinen Groffen weit unbegreiflicher fen. Der Streit bieruber ver anlaste noch mehrere Schriften. - Miscellanies. Dublin. 1752. 8. Deutsch: Philosophische Merte. Leipz. 1780. 8. Begreifen Die fleis nere Werfe, die porber einzeln gebruckt maren. \*)

Jacob Bernard geb. den 1 Sept. 1658. zu Nions in Dans phiné, wo sein Bater protestantischer Prediger war. Er studirte neben dem le Clerc zu Genf; wurde 1679. zu Benterol, hernach zu Binsobre in Dauphiné Prediger; muste aber 1683. Frankreich verlassen, weil er an verschiedenen Orten, wo es der König verbot, gepredigt hatte. Er begab sich nach Genf; von da nach Lausans ne, und 1685. nach Widerrufung des Edicts von Rantes, nach Holland; unterrichtete eine Zeit lang einige Jünglinge; wurde 1705. Prediger der Wallonischen Kirche in Leiden, zulest 1712. Prof. philos. daselbst, und starb den 27 Apr. 1718. — Schriften: Bibl. universelle. T. XX-XXV. 1693. 12. Eine Fortsetzung da, wo le

<sup>1)</sup> Joecher 1. c.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 631

Elere 1601, aufhotte. - Nouvelles de la republique des lettres. 1699-1710, und 1716-1718. 12. Bayle hatte'die erften Bande pon 1684 - 86. geliefert; alsbann wurde bas Bert bis 1690, und Aus Mangel ber Zeit fonnte ibm von 1710-16. unterbrochen. Bernard nicht die nothige Bollfommenheit geben. — Recueil de traités de paix, de treve, de neutralité, de suspension des armes. alliances, & d'autres actes publics &c. depuis l'an de J. C. 536. jusqu'a présent. Haye, 1700. IV. fol. mit Anmertungen. - Theatre des états de S. A. le Duc de Savoye, ib. 1700, II, fol, aus bem las teinischen übersett. - Tr. de la rependance tardive. Amst. 1712. 12. ib. 1741. 8. (12 gr.) - Tr. de l'excellence de la religion chretienne, ib. 1714. und 1744. II. 8. (I Thir. 8 gr.) baben fein Les ben ausführlich. Dentsch, Roftot, 1754. 8. (1fl.) - Er liefers te auch ein Supplement zu des Morery Dick. Amft. 1716. II. fol. &c. d)

Johann Stephan Bernard geb. 1718. zu Berlin, wo sein Water, Gabriel, reformirter Prediger und Inspector der Gemeins de auf dem Werder und auf der Neustadt war. Er studirte hier, und zu Franksurt an der Oder; reis te durch Deutschland und Hols kand; hielt sich besonders zu Leiden aus, seine Renntnisse durch den Unterricht des Boerhave, Albinus, Gaudius, Burmanns 2c. zu erweitern. Weil es ihm in Holland vorzüglich gestel, so ließ er sich als Dock. med. zu Amsterdam nieder; übte hernach die Arzneiz kunst zu Arnheim. — Schristen: Demetru Pepagomeni Lib. de podagra, gr. & lat. c. n. Lugd. B. 1743. 8. — Paellus de lapidum virtutidus, gr. & lat. c. n. ib. 1745. 8. (30 fr.) — Palladius de sebribus, c. n. ib. 1745. 8. (1 sl. 30 fr.) — Synksuus de sebribus, gr. & lat. c. n. ib. 1749. 8. (1 Shlr. 16gr.) — Thomas Magister de vocidus atticis, c. n. v. ib. 1757. zm. (5 sl.) e)

Adam Bornd geb. ben 31 Mars 1676. ju Brefflau. Er flus birte ju Leipzig, wo er hernach Vorlesungen hielt, und 1711. als Catechet und Prediger an der Peterstirche angestellt wurde. Beil er aber in seinem Buch, das er 1728. unter dem Namen

d) Paquor Memoires. T. VI. p. 351-358. - Miceron. 126. p. 405-412.

e) Meufels gelehrtes Deutschland. — Strodmanns R. gel. Europa, 11 Th. p. 650-667.

Christi. ATelodius herausgab: Einstuß der göttlichen Wahrheiten in den Willen und in das Leben der Menschen zc. nicht nur von den Symbolischen Büchern abwich, sondern sich auch auf die Seite der römischen Kirche in der Lehre von der Rechtsertigung lenkte, so wurde er abgesetzt. Er brachte sein übriges Leben mit Bücher schreiben zu, und starb den 5 Nov. 1748. zu Leipzig. Sehr fränklich und hnpochondrisch! — Schristen: Einleitung in die christliche Sittenlehre. Leipz. 1732. 8. (12 gr.) — Leben des Slaubens. ib. 1736. 8. (1 st.) — Stand der Sicherheit, der Rnechtschaft und der Frenheit der Kinder Sottes. ib. 1736. 8. (50 fr.) — Betrachtüber wichtige Schriststellen des A. u. N. Test. ib. 1745. 8. (45 fr.) — Vermischte Predigten. ib. 1735. 4. (4 st.) — Canzelreden (70.) auf alle Sonn zund Festags zevangelien. Altona, 1746. Il. 4. (2 fl.) — Eigene Lebensbeschreibung. Leipz. 1738. 8. (50 fr.) x.

Ihann Udam Bernhard geb. den 23 Marz 1688. zu has nau. hier wurde er, nachdem er zu Giessen, Jena und Leipzig studirt hatte, 1718. Rector, 1736. Archivar, 1748. Rath, und starb den 12 Jun. 1771. — Schriften: Kurzgefaßte curienk hist. der Gelehrten. Frankf. 1718. 8. (18 gr.) — Alterthümer der Wetterau. hanan, 1731. 4. Frankf. 1745. 4. (1 st.) Pars specialis oder eine Beschreibung der Probstei Raumburg. ib. 1734. u. 1745. 4. — Franc. lrenici Exegesis historize Germanicze. Hanov. 1728. fol. mit Anmerk. (3 Thlr.) 20. f)

Johann Balthasar Bernhold geb. den 3 Man 1687. pu Burg: Salach ben Wilzburg, wo sein Vater Prediger war. Er studirte zu Altdorf, Wittenberg und Jena; wurde 1714. Diaconus zu Psedelbach, hernach Pastor, Consistorialrath und Hofprediger; 1725. Prof. theol. zu Altdorf, auch Diaconus, Archidiaconus und endlich Pastor; zulezt noch 1732. Lehrer der griechischen Sprache. Er starb den 15 Febr. 1769. — Schristen: Compendium theologiæ polemicæ, Disput. XXII. Altors. 1733. 4. — Canones apostolici additis scholiis repetiti, Disput. XIII, ib. 1733. 34. 4. — Vies se andere Dissertationen 2c. g)

Johann Georg Samuel Bernhold geb. 1720. pu Bilb belmedorf im hobenlohischen. Er fludirte, ju Altdorf; murde ber

f) Joseper I. c.

g) Gotten jehtleb. gel. Enropa. - Joecher 1, e.

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 633

nach hofmeister ben einigen Junkern; 1746, nachdem er zu Erlans gen einige Vorlesungen als Magister gehalten hatte, Nector in Heilbrunn, wo er vor 1767. starb. — Man hat von ihm haupt fächlich: Ein Wörterbuch der lateinischen Sprache. Onoleb. 1757. II. gr. 4. (6 fl.) Zusähe und Verbesserungen. ib. 1759. gr. 4. (1 fl. 15 fr.) h)

Joseph Isaac Berruyer geb. 1681. ju Rouen aus einem abelichen Geschlecht. Er trat in den Orden der Resulten; lebrte Die schonen Wiffenschaften, und farb 1758. in dem Profeghaus ju Paris. - - Schriften: Hift, du peuple de Dieu depuis son origine jusqu'a la naissance du Messie, Paris, 1728. VII. 4. verbeffert ib. 1733. VIII. 4m. und X. 12. (30 fl.) Ital. Venet. 1742. VII. 4. auch in das Spanische und Volnische überfett. Scharffinnig und witig und in einem gierlichen Stil. Beil er aber die alte biblifche Geschichte zu romanhaft modernisirte, so wurde bas Wert von dem Erzbischof zu Montvellier sowol, als von dem romischen Sof verdammt, und der Berfaffer mufte vor dem Varlament widerrus . fen. — Hist, du peuple de Dieu depuis la naissance du Messie jusqu'a la fin de la synagogue, Haye, (Paris) 1753-55. VI. 4m. VIII. 12. (24 fl.) Nicht so zierlich und hinreiffend; wurde auch von Bened. XIV. und Clemens XIII. perdammt. - Hift. du peuple de Dieu. ou paraphrase literale des epitres des Apotres. ib. 1758. und 1777. II. 4. (10 fl.) V. 12. (5 fl.) entbehrlich. i)

Johann Lorenz Berti geb. 1696. zu Geravezza; lehrte und predigte als Augustinermonch mit vielem Benfall; war Bibliother far di S. Spirito zu Florenz, zuletzt Prof. hist. eccles. zu Pisa. —

— Opus de theologicis disciplinis. Venet. 1750. III. fol. Romæ, 1740-43. Vl. 4. Berti gerieth darüber, wegen der Lehre von der Gnade, in Streit. — Dissertationes hist. Florent. 1753-56. III. 4.

— Profe volgari. ib. 1759. 4. Enthält 10. Abhandlungen aus der RGesch. — Breviarium hist. eccles. Aug. Vind. 1761. III. 8. (1st. 30 fr.) k)

Wilhelm Franz Berthier, ein gelehrter Jesuit, k. Biblios thefar, und Lehrer R. Ludwigs XVI. geb. 1704. zu Issondun in

h) Joecher l. c.

i) MEUSELII Bibl. hat. Vol. II. P. II. p. 248. - Joecher 1. c.

k) Joecher 1. c.

Betry; fletb ben 15 Dec. 1782. ju Bourges. — — Er schnich: Hist, de l'eglise Gallicane &c. den 13 - 18ten Band. Die ersten Theise versertigten die Jesuiten Longueval, fontenay und Brunoy. — Arbeitete die letzten 7 Jahre an dem Journal de Trevoux.

Bertholon, de St. Lazare 2e. — Anwendung und Wirksamkeit der Electricität zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit des menschlichen Körpers; aus dem Französischen mit neuen Erfahrungen ze. bereichert und bestättigt von C. G. Rühn. Weissensels, 1788. II. gr. 8. m. R.

Ernft August Bertling geb. ben I Dec. 1721. ju Done brud, wo fein Bater hofprediger war. Er ftubirte ju Jeng und Goettingen die Theologie; wurde hier 1745. Benfiger der philof. Racultat; 1784. Prof. theol. extraord. ju helmftabt, und 1750. ordinarius, auch abjungirter General: Superintendent und Baffor an ber hamptfirche; 1753. Rector und Profeffor bes Somnafii ju Dangig, wo er den 10 Aug. 1769. æt. 48. starb. - - Schriften: De officiis & virtutibus christianorum Lib. III. s. theologiæ moralis elementa. Halz, 1754. 8. (50 fr.) — Betracht. über gottliche Bahrheiten nach Unleit. ber Gonn : und Refttags : Evangelien. helmft. 1753. 8. - Erfte Grunde der chriftlichen Lehre mit In wendung auf die Sonn und Reft. Evang. Dangig, 1755. 8m. (2fl.) - Andachten über die Sonn sund geft. Evang, ib. 1756. IL. 4. (5 fl.) - Erbauliche Gebanten aus ben Sonnsund geft. Evang. ib. 1758. 8. (1 fl. 45 fr.) - Borftellung, was die Lutherische Rie che von der Rraft der S. Schrift lehre und nicht lehre. ib. 1756. 4. (1 fl. 15 fr.) - Biblifche Erflarungen, ib. 1757. 58. IV. 4. (5. fl.) - Theologische Berichte von neuen Buchern. ib. 1764-69. 8. - Meue harmonie uber die 4. Evangeliften. Salle, 1767. 8. xc. 1)

Johann Georg Bertram geb. den 31 Aug. 1670. ju Lunes burg, wo sein Bater Prediger war. Er studirte ju helmstädt und Jena; wurde 1695. Feldprediger in Brabant; 1697. Prediger zu Siffhorn; endlich 1716. Pastor zu St. Martini zu Braunschweig, wo er den 2 Aug. 1728. starb. — Seine hauptschrift ift: Re

<sup>1)</sup> Schmerfahls Gesch, settleb. Gottesgel. 1 Th. p. 61-65. — Joecher L. c. — Hambergers gel. Deutschl.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 635 formations, und Rirchenhift. der Stadt Lineburg. Braunschweig. 1719. 4. (2 fl. 15 fr.) 2c. m)

Johann Friderich Bertram geb. den 7 Febr. 1699. zu ulm. Er studirte zu Halle, und lehrte hernach in dem dastgen Waisen haus; wurde 1728. Hosdiacomus und Rector zu Aurich in Oktrieß Land; 1730. Hospiediger, Scholarch und Inspector, endlich Constssiorialtath, und starb den 18 Jun. 1741. Ein Feind der Wolfsichen Philosophie. — Schriften: Ansangslehren der Historie der Gelehrsamseit. Braunschw. 1730. 8. (6 gr.) — Vermischte theolog. und philosophische Betrachtungen. Bremen, 1737. 47. IV. 8. (1 st. 30 fr.) — Meletemata litteraria. Brunsw. 1731. 8. (24 fr.) — Parerga historico - litteraria. Bremze, 1740. 8. (20 fr.) — Triumph der wahren und ewigen Gottheit Jesu Christi. ib. 1739. 8. (45 fr.) — Einige unbedeutende Streitschriften gegen Wolf. 2c.

Dhilipp Ernft Bertram geb. 1726. ju Berbft, wo fein Bas ter Stadtphyficus war. Er wurde anfangs Regierungs , Secretar 34 Beimar; hernach, ba er abgedankt hatte, 1763. Prof. bes Staatsrechts und ber Geschichte zu Salle; endlich 1764. Prof. iuris ordin. und ftarb ben 13 Oct. 1777. an einer Auszehrung. -Schriften: Philosophische Untersuchung von bem Zustand bes Menfchen in der Erbfunde. Frankf. 1746. 8. Gin frener Auszug aus dem Beverland; machte ihm Berdrug. - Die schonen Runfte auf eis nen Grundfat gebracht, aus dem Frangofischen bes Batteur. Go. tha, 1751. 8. (24 fr.) - Lenglet du Fresnoy Anweisung ju Erlernung der Sift. aus dem Frang. ib. IV. 8. (6 fl. 45 fr.) -Briefe. ib. 1754. 55. II. 8. ib. 1764. 65. IV. 8. (I fl. 45fr.) -Joh. von Ferreras hift. von Spanien, fortgefett 11-13. Theil. Halle, 1762. 69. 72. 4m. Das ganze Werk, ib. 1754-72. XIII. gr. 4. (50 fl.) - Entwurf einer Gefchichte ber Gelahrtheit. 1'Th. ib. 1764. 8. (I fl. 24 fr.) - Einleit, in die Staatsverfaffung ber beutigen Europaischen Reiche und Staaten Deutschlands. Salle, 1770. 8. (1 fl. 30 fr.) + Gefthichte des hauffes und Fürftenthums Anhalt. ib. 1779. 80. 11. gr. 8. (6 fl.) Ein Auszug aus Beks mann; von 3. C. Braufe mit Kortfetung berausgegeben. -

m) Joecher 1. c.

Instrumentum pacis Osnabrugensis, ib. 1770. 8. — Einige Differstationen. n)

Elias Bertrand geb. 1712. ju Orbe in der Schweiz. Er ftubirte von 1728 - 34. ju gaufanne, Genf und Leiden; murbe 1739. Dorfprediger; 1744. Prediger in Bern. Er reif'te 1765. mit ben jungen Grafen Minszech nach Polen; erhielt vom Konig den Character eines geh. hofrathe, auch hernach bas Indigenat eines Polnischen von Abel; privatifirte feit 1768. auf feinem Landgut Thevenon ben Dverdon, wo er 1786. noch lebte. - - Schriften: Memoire sur la structure interieure de la terre. Zürch. 1752, und 1760. 8m. (40 fr.) - Essais sur les vsages des montagnes, avec un lettre sur le Nil. ib. 1754. 8m. (1 fl. 30 fr.) — Memoires pour servir a l'hist, des tremblemens de terre de la Suisse &c. Bern, 1766. 8. Haye, 1757. 8. (30 fr.) - Recherches für le langues anciennes & modernes de la Suisse &c. Genev. 1758. 8. - Dictionnaire universelle des Fossiles &c., Haye, 1763. II. 8. (2fl. 30 fr.) - Morale de l'evangile. Neufchat. 1775. VII. 8. Deutsch durch 30b. 260. Ems merich, Meinungen, 1777. 8. Daben sein Leben. — Elemens de la morale universelle &c, ib. 1776. 8. Deutsch durch Emmerich, ib. 1777. 8. - Le Thevenon, ou les journées de la Montagne. ib. 1777. 8. febr bermehrt Neufch. 1780. II. 12. (40 fr.) - Mehrere Abhandlungen in den Schriften der ofon. Gefellich. ju Bern, und in bem Museo Helvet, &c. 0)

Bon Johann Elias Bertrand 2c. hat man: Lescription des Arts & Metiers &c. par MM. de l'acad. r. des sc. a Paris, nouvelle ed. augm. &c. Neusch. 1771-81. XVII. 4m. m. R.

Ambrosius Bertrandi 2c. — Opere anatomiche e cerusiche. Turin, 1788. V. 8.

Friderich Justin Bertuch geb. 1746. zu Weimar; daselbst seit 1775. geh. Cabinets: Secretar; seit 1776. Rath. — Schrifsten: Geschichte des berühmten Predigers Bruders Gerundio von Campazas, aus dem Englischen. Leipz. 1773. und 1777. II. 8. (12hlr. 18 gr.) Der Jesuit Isla hat unter dem Ramen Lobon de Salazar in seiner Historia del Fray Gerundio, Madrid, 1758. 4. die Spanischen Prediger beissend durchgezogen. Er wagte es nicht

n) Meufels gel. Deutschl. - Joecher 1. c.

a) Joecher 1. c. — Meufels gel. Deutschl.

den zen Theil drucken zu lassen; aber er gab das Manuscript her; aus diesem wurde das Buch ins Englische, und aus diesem ins Deutsche übersetzt. — Leben und Thaten des weisen Jumsers Don Quipotte von Mancha, aus dem Spanischen des Cervantes und Moellaneda. Weimar, 1775. 76. Vl. 8. Ate Ausgabe. Leipz. 1780. Vl. 8. (3 Thir.) — Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur. Dessau, 1782. III gr. 8. (5 st.) — Das grosse Loos, eine komische Oper. Weimar, 1774. 8. — Journal der Moden. ib. 1786. X Nummern. gr. 8. wird bis ist noch fortgesetzt. — Weherere Uebersetzungen. 20. p)

Bottfried von Beffel geb. den 5 Gept. 1672. ju Buchbeim im Manngischen , wo fein Bater hauptmann ber gandmilig mar. Nachdem er in ben niebern Schulen zu Aschaffenburg, Bamberg und Burgburg, und julest 2 Jahre lang ju Galzburg nebft ber Philosophie und Theologie die Rechte ftubirt hatte, fo trat er 1692. gu Gottwich , einem Benedictiner Rlofter im Defterreichischen , in ben Orben der Benedictiner. Er feste ju Bien feine theologische Studien fort, und erhielt Die Doctorwurde; lehrte bernach in bem faif. Rlofter Geligenftabt im Manngifchen die Philosophie und These logie. Der Rurfurft zu Manns schickte ihn nach Rom, die Braris ber rom. Nota gu lernen. Er tam als Doctor beiber Rechte nach Manny guruck, und wurde daselbst Officialis; hernach, da er gu perschiedenen Gefanbichaften gebraucht worben war , Bebeimers rath; endlich 1714. Abt ju Gottwich, und ftarb ben 20 San. 1749. Er perflund die italienische, frangofische und mehrere aktere mit ber beutschen verwandte Sprachen; war amal Rector ber Univers fitat ju Mien; erbaute Das 1718. abgebrannte Rlofter febr prache tig , und legte eine toftbare Bibliothef an. - - Schriften: Chronicon Gottwicense s. Annales liberi & exemti monasterii Gottwicensis. T. I. de codicibus antiquis MStis, de Imperatorum ac regum Germ, diplomatibus, de eorum palatiis, villis & curtibus regiis, atque de Germaniæ medii ævi pagis &c. Tegernsee, 1732. fol. m., Ein fehr wichtiges und gelehrtes Bert fur Die Diplomatif und Geographie ber mittlern Zeiten. Schabe! baf bie zum Druck fers tige Kortsetung noch nicht erfolgt ist. - Augustini epistolæ ad Optatum Milevit, & de poenis parvulorum, qui sine baptismate

p) Meufele gel. Dentichl.

ı

decedunt; nunc primum editæ. Viennæ, 1733. fol. - Einige Briefe. 2c. 9)

Joseph Maria Bettinelli geb. den 18 Jul. 1718. zu Mantua. Er trat 1736. in den Orden der Jesuiten; durchreiste Italien, Deutschland und Frankreich; lehrte zu Parma, und zw letzt zu Berona, wo er 1760. noch lebte. Ein guter italienischer Dichter. — Schriften: Le Raccolte, canti IV. Venet. 1751. 4. vermehrt Milan. 1752. 4. Eine Sathre auf die Sammlungen von Gedichten. — Dodici poemetti in verso sciolto. Milan. 1755. 8. Venet. 1758. 4. — Noch andere Gedichte und einige Lobreden. r)

Saverio Bettinelli, Abt u. - Opere &c. Venet. 1780. VIII. 8m. Lesenswürdig.

Johann Baveista Bianchi geb. ben 14 Gept. 1681. in In rin aus einer abelichen Ramilie. Dier murbe er, nachdem er bie medicinische Doctorwurde ruhmlich erhalten batte, in bas Colles ginm ber Mertte aufgenommen. Durch seine gludliche Braris fo wol, als durch feine groffe Anatomische Renntniffe fette er fic in fo groffes Unsehen, daß er nicht nur feit 1708. medicinische Bors lesungen halten durfte, sondern auch 1715. den Auftrag erbielt, in dem neu erbauten Amphitheater über die Anatomie offentlich zu lesen. Der Rath zu Bologna berief ibn 1720, als Prof. med, theoret. auf feine Universitat, und ju gleicher Zeit ernennte ihn Pring von Darmftadt, Gouverneur ju Mantua, ju feinem Leibargt. barauf murbe er nach Turin als erfter Prof. Anat. jurud berufen. und zulest zum f. Leibargt ernennt. Er lebte noch 1755. Schriften: Hist, hepatica, f. de hepatis structura usibus & morbis, Turin, 1710. 4. Genev. 1725. II. 4. (6 fl.) — Ductus lachrymales novi, corumque anatome, usus, morbi & curationes. Tur. 1715. 4. Lugd. B. 1724. 8. — De valvula coli; De polypo cordis &c. — Tabulæ LXV. cum fig. CCLXX. in utiliorem Anatomen & medicam praxin, ib. 1757. fol. - Mehrere grundliche Abhandlungen. s)

Frang Biandini oder Blandini geb. ben 13 Dec. 1662. ju Berona, aus einer adelichen Famille von Bergamo. Er ftubirte

<sup>9)</sup> ZIEGELBAURI Hift. litt, ord, S. Bened. - Goecher I. c.

r) MAZZUCHELLI Scritt. - Joecher 1. c.

s) Mazzuch. Seritt. - Joecher I. c.

in bem Collegio ber Jefuiten ju Bologna, bernach ju Dabua bie Theologie und Mathematif. P. Alexander VIII. nahm ibn gu feinem Liebling auf, nachdem er ihm schon als Rardinal Ottoboni Die Aufficht über feine Bibliothef anvertraut hatte; auch gab er ihm ein Canonicat ber Rirche Maria rotunda. Unter Clemens XI. wurde er Chrenfammerling und Canonicus Mariæ maioris; baben batte er bie Aufficht über bie Alterthumer zu Rom. Innocens XIII. ernennte ibn zu feinem Referendar und Sauspralaten. Auch ben Benedict XIII. ftund er in groffem Ansehen. Er ftarb ben 2 Mary 1729. æt. 67. mit bem Rubm eines frommen und gelehrten Mannes. Derona lies ihm ein marmornes Bruftbild feten. - -Schriften: Hift. universale provata con monumenti, Roma, 1697. 4. tar. - De calendario & cyclo Cæsaris &c. ib. 1703. fol. - Epist. ad Alex. Albanum de cimeliis aureis & argent, in arce Perulina effof. fis. ib. 1717. fol. - Anastasii Bibliothecarii Lib. de vitis romanorum Pontificum. ib. 1718-35. IV. fol. m. (24 Iblr.) febr prachtig, mit gelehrten Anmerfungen und Bufagen. - Memorie concernenti la citta d'Urbino. ib. 1724. fol. - Camera ed inscrizioni sepolcrali de' Liberti, Servi ed Uffiziali della casa di Augusto &c. ib. 1727, fol. mit Ammertungen; auch lateinisch von Anton frang Bori. Florent, 1727, fol, - Observationes circa planetam Veneris &c. ib. 1728. med. fol. (62hlr.) - Observat. astronomicæ & geographicæ felectæ &c. ed. Eustach. Manfredi. Veronæ, 1737. fol. (4 26fr. ober 5 fl.) - Del Palazzo de' Cefari, opera postuma. ib. 1738. fol. m. (20 fl.) - De tribus generibus instrumentorum musicæ veterum organicæ. Romæ, 1742. 4m. c. fig. (I fl. 30 fr.) - Opuscula varia &c. Romæ, 1754. II. 4. - Epistolæ & Dissertat, &c. t)

Joseph Bianchini (Blanchinius) geb. ben 9 Sept. 1704. zu Berona, wo sein Bater, ein Bruder bes Franz Bianchini, als Graf lebte. Er studirte zu Rom; wurde 1725. Canonicus zu Berosna; trat aber 1732. in die Congregation des Oratorii zu Rom, und wurde 1740. Secretär der von P. Benedict XIV. gestisteten Akademie der Kirchengeschichte. Er lebte noch 1759. — Schriften: Gelasia I. Epistolæ III. recensuit &c, in des Anastasius

t) Chaupepie h. v. — Fabroni Vitz &c. T. VI. p. 284 352. — Mazzuch. Scritt. — Banduri Bibl. nummar. p. 227 fq. — Osmont Diet, typogr. T. I. p. 100. — Clement Bibl. hift. T. III. p. 302.

Vit. rom. Pont. auch in Sirmonds Opp. — Anastasii Bini., de vitis rom, Pontif. T. IVtus c. n. Romæ, 1735. fol. m. - Vindiciz canonicarum scripturarum vulgatæ lat. editionis, s. vetera S. Bibliorum fragmenta iuxta græcam vulgatam, & Hexaplarem antiquam Italam , duplicemque Eusebii & Hieronymi translationem. Rome. 1740, fol. Dagegen Schrieb Joh. Chr. Mittenzwey Difp Anti-Blanchiniana. Lipf. 1760. 4. - Evangeliarium quædrublex latinæ versionis antiquæ s. veteris Italicæ, nunc primum in lucem editum ex Codd, aureis, argenteis, purpureis plus quam millenariæ ætatis. Romæ. 1749. IV. fol m. Mit vielen gelehrten Abbandlungen und Rupfern febr prachtig. Ein fur Die Rritit fehr wichtiges , aber fur eine Privatbibliothet ju toftbares Bert. Bianchini veralich auf Befehl B. Benedicts XIV 5 Codices der alten lat. Bibelüberse aung. - Demonstratio historiæ eccles, quadripartitæ, comprobatæ monumentis ad fidem temporum & gestorum, ib. 1752. fol. m. -JOSE. MARIE Card. THOMASII Opera omnia &c. T. I. ib. 1741. fol. &c. u)

Joseph Maria Bianchini, wird mit dem vorigen oft vers wechselt, geb. den 18 Nov. 1685. zu Prato im Toscanischen. Et studirte zu Florenz nebst der griechischen Sprache die Philosophie, und zu Pisa die Rechte, erhielt auch die Doctorwurde; wurde Priester, hernach Vicarius des Bischofs von Pistoja, endlich Pfars rer zu Ajolo, und starb den 17 Febr. 1749. — Schristen: Tre Lezioni, sopra il Dante, il Petranca, e il Bened. Vanchi. Florent. 1710. 4. — Tr. della Satira Italiana. Massa, 1714. 4. Flor. 1729. 4. Roveredo, 1759. 4. — Dises di Dante. Flor 1718. 12. — Das Leben des Bened. Averani, und Accolti, italienisch. — Uebersetzte des Card. Bona Horologium ascet, ital. und das hos belied. 20. x)

Johann Gottlich Bidermann geb. ben 5 Apr. 1705. 38 Naumburg, wo fein Vater Prediger war. Er studirte zu Wittensberg; wurde 1732. Conrector; und 1741. Rector zu Raumburg; zulest 1747. Rector zu Frenberg, wo er den 3 Aug. 1772. ftark.

— Schriften: Acta scholastica &c. Leipz. 1741 - 48. VIII. 8. (6fl.) und Nova Acta scholastica, ib. 1748 - 51. II. 8. (3 fl.)

u) Mazzuch. Scritt. - Joecher 1. c.

x) MAZZUCH. Scritt. - Joecher I. c.

### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 641

Selecta scholastica. Naumb. 1744. 45. II. 8. (1 st. 30 fr.) — Altes und Neues von Schulsachen. Halle, 1752-55. VIII. 8. (4 st.) — Genealogie der Grafen "Häusser im Franklichen Krais. Erlans gen, 1745. fol. (2 st. 15 fr.) Der Fürsten "Häusser ic. Banreuth, 1746. fol. (2 st. 15 fr.) — Otia literaria. P. I. Lipst. 1751. 8. (30 fr.) — Programmatum varii argum. sylloge. ib. 1748. IV. 8. (1 st. 30 fr.) — Ansangsgründe det hebr. Sprache. ib. 1762. 8. (20 fr.) Rehrere Programme und Ausschleichen periodischen Schristen. y)

Bobann Christian Biel geb. 1687, in Braunfchweig, mo fein Pater ein Raufmann mar. Er Aubirte feit 1707. über 3 Sabs te in Leipzig; befuchte auch andere Univerfitaten, befonders Roftof und Belmftadt; reif'te nach Solland und Engelland; ubte fich nach feinet Rucktunft 1713. ju Braunschweig im Dredigen; wurde bas felbft 1719. Abjunct des Minifterii ; 1723. Paftor ju St. Ulrich und St. Johannis, und ftarb ben 18 Oct. 1745. - - Schriften: De purpura Lydia ad illustr, locum Act. XVI. 14: - De Judæis ex omni gente Hierofolymis commorantibus, Act. II. 5. - De Levi, Juda Thaddeo &c. alle in Ugolini Thef. - Note ad Helychium, ed. Io. Alberti. Lugd. Bat. 1746. fol. m. - Novus thesaurus philol, f. Lexicon in LXX, & alios Interpretes & scriptores apocryphos V. T. ed. E. H. MUZENBECHER, Hagae, 1779. 86, 81, III. 8m. (11 fl.) febr grundlich. Daben ift zu bemerten : Lexici in interpretes gr. V. T. maxime scriptores apocryphos spirilegium; post Bielium congessit & ed. Joh. FRID. SCHLEUSNER. Lips. 1784. 26. II. 8m. z)

Jacob Friederich von Bielefeld geb. beit 3i Mars 1711, in Hamburg von abelichen Meltern. Er studirte zu Leiden; reif'te nach 3 Jahren 1735. durch die Niederlande nach Engestand und Frankreich. Der König in Preussen, Friderich II, der noch als Kronprinz zu Reinsberg lebte, nahm ihn 1739. In seine Dienske, und schickte ihn 1740. als Gesandschafts. Secretär unter dem Litel eines Legationsrathes in der Gesandschaft des Grafen von Truchs

n) Goetten jehileb. gel. Eur. i Eh. p. 637. — Sein Leben von Muzenbe cher. — Joecher I. c. — Saxii Onomaft. T. VI, p. 273.

y) Strobtmanns Gesch, jestleb: Gel. 10 Eh. p. 419-440. und R. gel. Eur. 13 Eh. p. 252-259. — HARLESII Vitz philol. Vol.H., p. 137-162. — Joecher I. c.

fes nach hannover und gondon. Er folgte 1741. dem Ronig in bas Lager nach Schlefien, und murbe balb bernach ju Berlin ben bem Departement ber auswartigen Angelegenheiten als Legations rath angestellt; wurde 1743. Mitglied ber f. Afabemie; 1745ameiter hofmeifter ben dem Bringen ferdinand, Bruder bes Die nigs; 1747. Oberauffeber der Preuffichen Universitaten und Dis rector bes hofpitals ju Berlin; 1748. Frenherr und Geheimer: rath. Durch feine Gemalin erhielt er 1750. Die Guter Treben und . Saffelbach im Altenburgtichen. Auf Diefe begab er fich 1755, um in Rube in leben; mußte aber 1757, wegen des Rriegs nach Sams burg flieben. Er fam nach geschloffenem Frieden 1763. nach Ere ben gurud; erhielt in eben diefem Jahr von Petersburg ben Et. Annen : Orden , lebte nun in Rube , und farb den 5 Apt. 1779. Dit einer nicht superficiellen Gelehrsamfeit verband er einen preif wurdigen Character. - - Schriften : Inftitutions politiques. Haze, 1760. II. 4. und 8. Dazu fam 1772. der 3te Band; Leide, 1767-75. HI, 4m. (16 fl.) Liege, 1768. IV. 8. (7 fl. 30 fr.) Deutsch bon Gottsched, schlecht, Brefflau, 1761. II. gr. 8. (3 fl.) beffer von Meufel, ib. 1777. III. gr. 8. (6 fl. 45 fr.) Stalienisch, 1764. 2. Ruffich, mit den eigenen Anmerfungen ber Raiferin Carbari na II. Auch hat man von Daries : Ginleitung in den Bielefel bischen Lehrbegriff ber Staatsfunft. - Lettres familières, Haye, 1763. 8. verbeffert ib. 1767. II. 8. Deutsch, Danzig, 1765. II. 8. (3 fl.) verbeffert ib. 1770. Il. 8. (3 fl.) enthalten merftwurdige Rachrichten von seinem Leben und von verschiedenen Sofen. -Erudition universelle, ou Analyse abregée de toutes les sciences, des beaux arts & de belles lettres. Berlin, 1767. III. 8m. ib. 1768. IV. 12. (3 fl. 45 fr. ) Deutsch : Erfte Grundlinien der allgemeinen Gelebrsamfeit ic. Brefil. 1767. Ill, gr. 8. (4 fl. 30 fr.) superficiel; enthalt aber doch bie und ba gute Urtheile. - Der Eremit, eine Wochenschrift. Leipz. 1766 - 69. XII. 8. (9 fl.) wurde mit Benfall aufgenommen. - Amusemens dramatiques. Leyde, 1768. II. 8m. (2 fl. 30 fr.) Deutsch, Dangig, 1768. Il. 8. (2 fl.) - Progres des Allemands dans les sciences, les belles lettres & Arts. ib. 1768. II. 8m. (2 ft. 30 fr.) a)

Friderich Wilhelm Bierling geb. den 22 Marg 1676. gut Magdeburg, wo fein Bater, Cafpar Gottlieb, Ctadtphpficus

<sup>- \</sup> Toecher L c.

# 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 643

war. Er studirte zu Leipzig; wurde 1700. Pros. phil. extraord. zu Rinteln4 1705. ordin. auch Pros. hist. & eloqu. endlich 1716. Pros. theol. ordin. Superintendent und Assessor Consistorii. Er starb den 25 Jul. 1728. æt. 53. als ein gründlich gelehrter und bescheidener Philosoph und Theolog. — Schriften: Comment. de Pytrhonismo historico. Lips. 1724. 8. (24 str.) — Observationum in Genesin specimina V. ib. 1722-26. 8. — Hist. & monumenta sesti sæcularis Academiæ Hesso-Schaumburgicæ, Rintelii, 1722, fol. — Mehrere Dissertationen. b) Dessen Sohn

Conrad Friderich Ernst Bierling geb. den 15 Sept. 1709. ju Minteln. Er fludirte daselbst; wurde 1731. Prof. Log: & Metaph. hernach 1749. Prof. theol. und 1751. Doctor; starb den 14 Jan. 1755. an der Wassersucht. — Schriften: Fasciculus Distertat, Logicar. Rintelii, 1740. 4. — Mehrere Dissertationen. c)

Chriftoph Lorenz von Bilderbef geb. den 16 Sept. 1682. tu Schwerin im Deflenburgifchen , mo fich bamale fein Bater Chriftoph, ber Ober : Appellationerath ju Belle, aufhielt: Er Andtre mit feinem altern Bruber Die Rechte ju Roftof; jog fich aber burch Berfaltung eine Rrantheit ju, bie ihn nothigte; nach Daus jurudgufehren. Dier lebte er in ber Stille, bis er 1707. nach holland reif'te. Ein Rucfall feiner porigen Rrantheit brachte thn wieder nach Saus. Dun entschlof er fich , feine bffentliche Bes bienung anzunehmen. Doch nahm er 1711: auf Bureden feiner Rreunde, die Stelle eines Land : Syndicus an. Rach emigen Jahs ren wurde er Rath und Affeffor bes Rageburgifchen Sofgerichts; und nachbem er biefe Stelle aus Schwachlichfeit niebergelegt hatte, 1733. hofrath in Zelle. Er henrathete 1716, feines Baters Brus bers Lochter, jeugte 2 Sohne und 5 Lochter, und farb den 10 Det. 1740. an einem auszehrenden Rieber. - - Schriften : Immer: Tungen und Zufage gur dritten Ausgabe bes beutschen Reichsftaats'; pom Dber : Appellations : Secretar Brebs ; Leing. 1715. 4. ver: mehrt ib. 1738. gr. 4. (4 fl.) - Bibliotheca furis publici, Francos. 1709. 4. (Ift. 15fr.) - Zufaße gu ferd. Christo. Barprechts

b) Sein Leben von Catl Unt. Dolle, Sannov. 1749. 8.

gel. Eur. 1 Eb. p. 278 fqq. — Schmersable Geich, jestieb. Gottessels p. 839 - 888. — Joecher 1. e:

Tr. vom Recht der Fuhrleute, und vom Pfandungsrecht. 3elle, 1706. 4. 1718. 4. — Anmerkungen zum Zellischen Stadtrecht. ib. 1722. und 1739. 4. — Resolutionum iuridicarum decas. Lips. 1720. 4. — Ubbadie von der Wahrheit der christlichen Religion, aus dem Französischen mit Anmerkungen ib 1 Th. 1712. und 1721. 21er Th. 1728. 4. beide Theile ib. 1739. und 1748. II. 4. (1 Thr. 8 gr.) — Deduction gegen die vermenntliche Regalität der Jas. den 2c. Frankf. 1723. verm. 1741. fol. — Roch andere Deductionen und Abhandlungen. d)

Johann Ulrich Bilguer geb. 1720. zu Spur in der Schweiz; wurde zweiter Generalchirurg ben den Preuflischen Armeen, und der Königin in Preuffen Leibwundarzt zu Berlin. — Schriften: Meweisung zur ausübenden Wundarzneisunst in Feldlazarethen. Gles gau, 1763. und 1784. gr. 8. (3 fl.) — Chirurgische Wahrnehmungen in den Pr. Feldlaz von 1756-63. Berlin, 1763. gr. 8 (2 fl.) — Abhandlung von Ablösung der menschlichen Glieder. ib. 1761. 8. (45 fr.) verbessert, Leipz. 1767. 8. (45 fr.) 10. — Versuche und Erfahrungen über die Faulsteber und Nuhren 10. Berlin, 1782. gr. 8. — Pract. Anweisung für Feldwundarzte. I Th. ib. 1783. 8. — Nachrichten an das Aublicum in Absicht auf die Hypochondrie 20. Ropenhagen, 1767. gr. 8. (3 fl.) — Bon Verlezung der Hirnschale. Verlin, 1771. gr. 8. (45 fr.) e)

Erich Julius Bibrner geb. den 22 Jul. 1696. zu Limmers in der Schwedischen Landschaft Medelpad, wo sein Bater Ober landrichter und Assessifier im t. Hosgericht war. Er kudirte zu Upfal; wurde 1718. Ranzellist zu Stockholm, auch k. Dollmetscher oder Translator, und nicht lang hernach Secretar ben dem Antiquitätens Collegio; endlich 1737. Assessifier in diesem Collegio. Er starb 1750. Er hatte 1724. die nördliche Provinzen von Schweden bereis't, Alkterthumer auszusuchen. —— Schristen: Tr. de Gottenheimia eiusque provinciis. Holmis, 1721. 4. sehr rar. — Volumen historicum, continens variorum in orde hyperboreo antiquo regum, heroum ac pugilum res præclare & mirabiliter gestas, ib. 1737. fol. — Introductio in antiquicates hyperboreogothicas, ib. 1738. fol. in schweds

d) Goetten jestleb. gel. Europa. 1 Kh. p. 500. — Weidlichs Rasse. — Joecher 1, c.

c) Meufele gel. Denifol

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 645

scher Sprache. — Veterum hyperboreorum armillæ & annuli, ib. 1739. 4. c. fig. — Tr. de orthographia linguæ Suiogothicæ tam Runisa, quam vulgari &c. ib. 1742. 12. (12gr.) — Schediasma hik. geogr. de Yaregis, heroibus Scandianis, Russiæ Dynastis. ib. 1743. 8. (12 gr.) — Mehrere antiquarische Abhandlungen, größentheils in schwedischer Sprache. f)

Jacob Jonas Biornftahl geb. 1631. ju Rotarbo in Gus bermannland. Sein Bater war Unterofficier benm Gubermann landischen Regiment, und wurde mit Benlegung bes Characters eines Rabnrichs verabschiedet. Der arme, aber aufferft lernbegierige Gobn ftudirte zu Upfal porzüglich bie morgenlandische Literatur, und wurde 1761. Magifter. Der Rangleirath und Ritter von Ibre nahm ibn jum lebrer ber Gothifden Sprache an, Die er bernach mit ber grabischen vertauschte. Salb barauf wurde er Sauslehrer theils ben bem Dberften, Grafen von Doffe, ju Gwana, theils ben bem hofmarschall von Rudbet zu heffelby, mit beffen beiben Sobnen er 1767. feine auslandische Reisen antrat. Er hielt fich bis 1770. ju Paris und in Reanfreich; bis 1773. ju Rom und in Stalien; 1774. und 75. in Deutschland und holland auf. Bu Lonbon erhielt er 1776, von feinem Ronig, - ber ihn zugleich zum Prof. philos. extraord. vorber aber schon 1771. aufferordentlich zum Mbinnet der orientalischen Sprachen ju Upfal ernennt batte . ben Befehl, die Turfei u. a. orientalische gander, Sprien, bis nach Negnpten und das nordliche Afrika auf t. Roften zu bereifen. fich in ber Literatur bes Orients vollfommener zu machen. unglaublicher Dube lernte er zu Conftantinovel die Turtische, und ubte fich baben in ber arabifchen Sprache. Bon ba aus machte er gelehrte Reifen in mehrere Turtische Provingen ; farb aber ben 12 Jul. 1779. ju Salonichi an einem Kaulfieber, ebe er noch feine Samptreife angetreten batte. Rury vorber war er in eben biefen Sabe jum Prof. LL. orient. ju Lund ernennt morben. Die auf feinen Reisen gemachte Bemerfungen an den Bibliothefar Gidrwell zu Stocholm überschickt , der fie einzeln in dem Almänna Tidningar 1770-73. und in dem Samlare 1773-77. einruck te, bernach aber in schwedischer Sprache 1778. 111. 8. herausgab,

E) Nathlefs Geschichtz jehtlebenben Gelehrten, g Lh. p. 144-163. -

Just Ernst Groskurd übersetzte sie ins Deutsche: Beiefe auf seinen ausländischen Reisen. Straffund, 1777-82. V. 8. (6 fl. 30 fr.) Sie sind zwar sehr unterhaltend und wegen der vielen iib terarischen Nachrichten interessant; aber der gute für sein Fach pu sehr eingenommene Verfasser bewunderte alles zu viel, und glaubte alles zu leicht. g)

Theodor Erinfog de Bionens, herr von Corant, gel. 1690. ju Myon ben Genf. Er finberte zu Laufanne Die Theologie; konnte aber hernach die Ordination nieft erlangen, weil er bit Formulam consensus nicht unterschreiben wollte. Dies veranlasse ihn, fich in die Streitigfeiten ju verwickeln, welche bie Schmit 1716-24. megen diefer Glaubensform benuruhigten. Sut, baf a bon feinen Mitteln leben fonnte. Er funnmerte fich ben feinen Pripatftubiren um feine offentliche Bedienung , überfeste einige biblische Bucher, und hangte feinen apotaloptischen Ideen nach Er ftarb 17 .. - Coriften : Le livre de Job, trad. fur l'original hebreu , avec des notes litterales. Rotterd. 1729. 4 Die Heberfehung ift größtentheils beutlich , und bie Erflarungen oft grundlich. - Le livre des pseaumes, trad. sur l'orig. hebreu. Yverdon, 1729. 4. mont paraphrastisch, als wortlich. - Essai sur l'apocalypse, avec de eclaircissemens sur les propheties de Daniel, qui regardent les desmers tems. ib. 1729. 4. Er bezieht, wie Abbadie, alles auf bie funftigen Schictfale ber Rirche. - Einige Streitfchriften geget Curretin 2c. h).

Thomas Birch, den 23 Nov. 1705. in der Pfarre St. Jobes zu Clerkenwell, von Quakern gezeugt. Sein Bater, ein Caffeemublen macher, wollte ihn sein Handwerk lehren; aber der Sohn süblit einen Beruf zum Studiren. Er famulirte, seine Absicht zu errit chen, in verschiedenen Quakerschulen, und gieng nach Irland. Ob er gleich auf keiner Universität förmlich studirt hatte, so wurde er doch 1728. in der englischen Rirche zum Priester ordinit; wurde 1732. Pfarrer zu Ulting in der Grafschaft Effer; 1734. Dans kaplan des Grafen Kilmarnof, der 1746. enthauptet wurde; 1735.

g) Gein Leben bey feinen Briefen. — Joechers I. c. wo aber bad einigs ju berichtigen ift. Ich tannte ben gelehrten Mann perfound, ba er mid bey feinem Aufenthalt in Carlstub taglich bejuchte.

h) Rathlefs Geschichte jestlebender Ges. 6 Th. 1.46x-477. — Bibl. German T. 17, 20. — Joecher v. Crinsoz.

Mitglied ber f. Gefellichaft ber Biffenschaften und ber Mterthums, forfcher; 1743. Pfarrer ju Landewn-Belfren in der Graffchaft Bems brot, und 1744. Pfarrer ju Sidington St. Beters in Gloucefters, bire; verwechfelte aber biefe Stelle gleich wieder mit den vereinigten Pfarrenen St. Michael und Maria in London; erhielt bafelbft 1746. Die Pfarrepen St. Margareth , Plattens und St. Gabriel; wurde 1752. Secretar der f. Societat, und 1753. Doct. theol. ju Abers Deen; erhielt 1761. noch ju ben vorigen die Pfarren Depben in Efe . Er legte 1765. fein Gecretariat nieber , und farb platlich ben 9 Jan. 1766. Geine Bibliothet und Sanbschriften hatte er bem brittischen Museum vermacht, von welchem er auch ein Dit glied war. - - Schriften: The general Dictionary historical and critical. Lond, 1734-41. X, fol. Eine neue febr vermehrte Ueberfes jung bes Bayle, woran auch Job. Deter Bernard, Job. Lofs mann und Ge. Sale arbeiteten. - The State - Papers of Thurloe. ib. 1742. VII. fol. - Heads of illustrious persons of Geest-Britain, ib. T. I. 1744-47. T. II. 1747-52, folm. mit 108 Bildniffen und furten Lebensbeschreibungen. - The Fairy Queen of EDM. SPENSER together with his Life and a Glossarium, ib. 1761. III. 4. neu pon D. Upton, ib. 1759. — Memoirs of the Reign of Queen Elisabeth &c. ib. 1754. 4. — Hift. of the royal Society of London. ib. 1756. 57. 1V. 4. febr umffandlich; geht aber nur bis 1687. -Life of the Rob. Boyle. ib. 1744. 8. ist auch den Werten des Boyle vorgesett. - Life of the John Tillotson, ib. 1752. 8. vermehrt und verbeffert, ib. 1753. 8. auch ins Deutsche überfett. - Ebirte bie Berfe des John Greaves. ib. 1737. Il. 8. Des Walter Raleigh, ib. 1751. II. 8. Des Miltons, ib. 1753. Il. 4. Der Catharine Coctburn, ib. eod. II. 8. - Beranstaltete neue Ausgaben der Berte des Baco, Boyle, Tillotfon, Grenfo 20 - Biele Abhandluns gen in ben Philos. Transact. &c. i)

Andreas Birch 20. — Quatuor evangelia, græce cum variantibus a textu lectionibus Codd. MSS. Bibliothecæ Vaticanæ, Barberinæ, Laurentianæ Vindobonensis, Escurialensis, Havniensis regiæ, quibus accedunt lectiones versionum Syrarum, veteris, Philoxenianæ Hierosolymitanæ, iussu & sumtibus regiis. Hasniæ, 1788. 4m Vol. I. (8 Ths.) sehr pråchtig, und für die Kritif ausserst interessant. Es sollen noch 2 Bande solgen.

i) Joecher L. c.

Augustin Bisch of, Magister in Jena, hernach Nector ber Schule zu Buttstedt; ftarb ben 18 Apr. 1727. — Man hat von ihm: Cadmus s. lingua græca e suis eruta natalibus. Arnstad 1704, 8. auct. Jenæ, 1708. 8. (6 gr.) darinn er die Geschichte der gris chischen Sprache gut erläutert.

Richard Biscoe ec. schrieb: Hist. of the Acks of the holy Apostles confirmed. Lond. 1742. II. 8. Deutsch durch frid. Eberh. Rambach: Erlauterung der Apostelgeschichte aus den Weltgeschichten und Alterthumern. Magdeb. 1751. 4.

Paul Jeremias Biraubé, geb. zu Berlin; daselbst Brus benburgischer Resident und Mitglied der k. Societât. — — Schriften: l'Iliade d'Homere, traduction nouvelle &c. Paris, 1764. II. & (2 st.) ganz umgearbeitet und verbessert, Berlin, 1777. II. & Paris, 1780. III. &. — l'Odyssée &c. Paris, 1785. III. &m. — Eloge de Corneille, ib. 1769. &. — De l'instuence des belles lettres sur la philosophie, ib. 1767. &. — Joseph en IX, chants, ib. 1767. &. (2 st.) Neusch. 1772. &. Paris, 1787. &. — Guillaume en X, chants, Amk. 1773. &. — Abhandlungen in den Berliner Mem. &c. k)

Blackst one, ein gesehrter Botaniser und Apotheser in Ewgelland 2c. — Schriften: Plantz rariores Anglize. Lond. 1737. 8.
— Specimen botanicum, quo plantarum plurium Anglize indigenarum loci natales illustrantur, ib. 1746. 8.

Wilhelm Blackftone, starb ben 14 Jehr. 1780. als Prokiuris zu Orford. Er war der erste, der das einheimische englische Recht zu lehren ansieng. — Man hat von ihm: An Amlysis of the Laws of England, to wichis presixed an introductory Discourse on the study of Law. Die Einleitung deutsch durch Claps roth, unter der Ausschlicht: Der nsueste Zustand der Rechtsgelche samteit in Engelland. Sott. 1767. 8. Auch im Auszug: Abhands lungen über verschiedene Nechtsmaterien. Bremen, 1779. 8. — Commentaires sur les loix &c. trad, de l'Anglois sur la IVme ed, d'Oxford. Bruxelles, 1774. VII. 8m. Bortressich. 1)

Anton Blackwall, ein gelehrter Engellander, anfangs Rev. tor zu Derby, hernach zu Bosworth; endlich Pfarrer zu Clapham; ftarb ben 7 Apr. 1730. — Schriften: Auctores speci classic de

k) Meufels gel. Denschland.

<sup>1)</sup> Joecher l. c.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 649

fensi & illustrati, f. Critica sacra N. Test. Lips. 1736. 4. (4 st.) - De præstantia classicorum auctorum comment. ex anglico lat. vert. Ge. Henr. Ayrer. Lips. 1735. 8m. (1 st. 15 st.)

Thomas Blackwall, geb. den 4 Apr. 1701. zu Aberdeen, two sein Bater gleiches Namens damals Prediger war, aber 1728. als Prof. daseibsk starb. Der Sohn wurde in seiner Baterstadt 1723. Prof. gr. L. und 1748. mit Benbehaltung seiner Professur, Principal des Marschall: Collegii, auch 1752. Doctor der Rechte, und starb den 8 Mårz 1757. an der Auszehrung. Er zeigte groß sen Enthussasmus sur die Werke des Somers, und vielen Ses schmack in der alten, vorzüglich in der griechischen Litteratur. ——Schristen: Enquiry into the Life and Writings of Homer. Lond. Notable such 1735. 8. ib. 1736. 8. Deutsch durch Joh. Seinrich Doß: Untersignichung über Homers Leeben und Schristen. Leidz. 1776. 8. (2 fl.)

Alerander Blackwell aus Schottland. Er zeigte ichon in feinem 15ten Jahr groffe Renntnif in der lat. und griechif. Spras che; flubirte zu Ebinburg die Debicin, wollte' aber feinen Grabum gnnehmen. Er entwich in feinem 22ten Jahr heimlich nach London. Dier trat er aus Geldmangel ben einem Buchdrucker als Corrector in Dienfte, und lernte gelegenheitlich felbft bie Buchbruckerfunft. Durch feine Krau befam er Geld; er verlief fie aber und fomeife te 3 Jahre lang in Franfreich, holland und Deutschland berum. Er tehrte wieder zu feiner Frau nach London guruck, und legte eine Druckeren an. Aber er mußte auf die Rlage ber übrigen Drus fer bas handwerf aufgeben, fpielte Banterot und mußte 2 Sabre lane im Schuldthurn zubringen. Seine Frau, Elifabeth, zeichnes te indefi medicinische Pflanzen und Rrauter, wodurch fie so viel Geld verdiente , daß fie ihrem Mann Die Frenheit ertaufen konnte. Blafwell beschäftigte fich nun auch mit bem schonen Bert feiner Sattinn, bas fie herrlich gezeichnet, in Rupfer gestochen und aus gemabit, auch ber f. Gefellschaft perfonlich überreicht, und woffir fie pon biefer nebft einem schriftlichen Zeugnif bes Benfalls, ein ber

m) Joecher 1. c.

trächtliches Geschent erhalten batte. Er beschrieb bie gezeichneten Prauter nach ihrem medicinischen Gebrauch , und sette Die Ro men ben in verfchiedenen Sprachen. Daben legte er fich mit Eruf auf die Naturlehre und Arzneiwissenschaft, vorzüglich aber auf Ber befferung der ganderepen. Dadurch fowohl, als durch fein Buch: A new methode of Improving cold, wet and barren Lands &c. machte er fich so berühmt, daß ihm nicht nur der Bertog von Chandos die Oberaufficht über feine Landerenen anvertraute, for bern auch ber Ronig in Schweben ibm feine Dienste mit einer em febnlichen Befoldung antragen lieft. Er gieng auch wirklich nach Stoetholm, wurde fogar, ba er ben Ronig von einer gefahrliches Prantheit hergeftellt batte , unter bie f. Leibargte aufgenommen; aber den 9 Mug. 1747. enthauptet, weil er fich in eine Berichwis rung wegen Einführung der Souverainitat gemischt batte. - -Man hat von obigem Werf: Elisab. Blakwells Curious Herbal &c. Lond. 1739. II. fol. mit 500 Platten; lateinisch: Herbarium emendatum & auctum &c. mit 500 Platten, gemablt und ge fochen von Vic. frid. Lifenberger, Murnberg, 1750-60. Il. fol. Deutsch : Auserlesenes Rrauterbuch zc. ib. 1747 - 65. IL fol. 6 Cens turien mit 588 Rupfertafeln. (96 fl.) febr fchatbar.

Don Blainville, ehemaliger Gefandschafts: Secretar bet Beneralftaaten am Spanischen hof zc. - - Reifebefchreibung durch holland, Obers Deutschland, Schweiz und Italien zc. Aus bem Engl. Lemgo, 1764 - 67. V. 4m. (15 fl.) Die 3 erften Theile wurden aus des Berfaffers eigener Sandichrift von W. Guthrie und 3. Lofmann in englischer Sprache berausgegeben; bernach von 3. T. Boebler, Professor in Gottingen, ins Deutsche überfest und mit Anmerkungen begleitet. Da ber lette Theil unglucklicher Reise dem Lofmann geraubt und verbrannt wurde, fo fuchte Rochler Diesen Berluft burch andere Rachrichten aus Engelland zu erfeten, und gab beraud: Bu bes heren von Blainville Reife beschreibung, besonders durch Italien; erfter Busat, bon Ed. Wricht; ober Begbachtungen, Die er auf feinen Reifen burch Franfreich und Italien in den Jahren 1720-22, gemacht bat, Ans bem Englischen mit Anmerkungen , 4ter Band. - Hift, generale critique & philologique de la Musique. Paris, 1767. 4. mit Rupf. Jacob Blair, geb. 1660. in Schottland, we er auch erzogen

und unterwiesen wurde. Er widmete fich bem geiftlichen Stand,

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 651

und wurde zu bemfelben eingeweiht. Das ihm in der bischöflichen Rirche anvertraute Amt verwaltete er mit Treue bis an die Schotti . sche Unruben, ba er sich nach London begab. hier beredete ibn ber Bischof Bompton, als Miffionar nach Birginien zu geben. Er tam 1685. wirklich dabin, und wurde 1689. von eben diefem Bifchof, unter welchem alle amerifanische, englische Rirchen fieben, in feinem Commiffgrius, und 1693. jum Prafidenten ber von ihm ju Wilhelmsburg errichteten Schule ernennt. Gie hieß nun bas Wilhelms, und Marien : Collegium, weil fie nach bem vom Blair gemachten Plan vom R. Wilhelm und von der R. Marie genebe migt und gestiftet mar. Blair hielt fich ju Bilhelmsburg als dem Dauptort in Dirginien auf, wo er 1740. noch lebte. Sein Eifer für bas Gute erregte in Engelland bas Berlangen , einige Brebias ten von ihm an lefen. Er gab fie heraus: Our saviour's divin fermon on the mount &c. Lond, 1722. IV. 8. und von neuem ib. 1740. 1V. 8. Die Sammlung enthalt 117 Predigten, größtentheils über bas 5-7te Cap. Matthai , oder über die Bergpredigt. Gie erhiels ten vielen Bepfall. n)

Patrif Blair, ein englischer Arzt und Mitglied der k. Gocies tat zu kondon. — Schriften: Osteographia elephantina. Lond. 1718. 4. — Miscellaneous observations in the Practice of Physik, Anatomy, Surgery &c. ib. 1718. 2. — Botanik Essays. ib. 1720. 8. 1723. 4. — Phamaco-Botanologia &c. engl. ib. 1723-27. VI. 4. — Einige Aussage in den Philos. Transact. 0)

Sugo Blair, Professor der schönen Wissenschaften zu Sdins durg. — Schriften: Borlesungen über die Rhetoris und schöne Wissenschaften; aus dem Engl. mit Anmerkungen und Jusäsen von B. G. Streiter. Leipz. 1785-89. IV. gr. 8. Englisch nachgedruckt: Lectures on rhetoric and belles lettres. Basel, 1788. III. 8m. (2 Thr. 15 gr. Subscriptionspreist.) — Rritische Abhandlungen über die Gedichte Offians, des Sohns Fingals; aus dem Engl. von Orto Aug. Seinrich Gelrichs. Haunov. 1785. 8. — Geist liche Reden, neu aus dem Engl. Leipzig, 1781. II. gr. 8. (3 fl.) Alles gründlich.

John Blair te. - - Chronology and hist. of the world from

n) Rathlefs Geschichte jettleb. Gel. 7 Th. p. 171 - 182.

a-) Joecher 1. c.

the creation to the year of Christ 1756. illustrated in LVI. tables. Lond. 1756. fol. ib. 1768. fol. porsugité.

Johann Bernard le Blanc, Abt und Geschichtschreiber der f. Gebäude zu Paris; ein witziger Kopf; geb. den 7 Dec. 1707. zu Dijon; hielt sich 1737-44. in Engesland auf, und war noch 1774. am Leben. — Gehristen: Elegies de MSr. L. B. C. avec un Discours sur ce genre de poesse. Paris, 1731. L. — Aben-Said, Empereur des Mogols, tragèdie. ib. 1736. L. 1743. L. — Lettres d'un François concernant le gouvernement, la politique & les mœurs des Anglois & des François. Haye, 1745. III. 12. Amst. 1749. und die 5te Auss. Lyon, 1758. III. 12. Engl. Lond. 1748. Lyon, 1758. III. 12. Engl. Lond. 1748. Lyon, 1758. III. 12. Engl. Lond. 1748. S. Italienisch, Venet. 1753. 12. — Le patriote Anglois, ou Reslexions sur les hostilités, que la France reproche a l'Angleterre. Genev. (Paris) 1756. 12. p)

friderich von Blantenburg, geb. den 24 Jan. 1744. ben Rolberg; war ehemals Lieutenant ben einem preußischen Dragoner Regiment in Luben in Rieder : Schleffen; erhielt 1777. Die gefichte Entlaffung mit dem Sauptmanns:Character, und privatifirt zu Leins tig. - - Schriften: Berfuch über ben Roman. Leirs. 1774. 8. -Bentrage jur Gefchichte bes beutiden Reichs und beutscher Sitten: ein Roman. Ister Th. Liegnig, 1775. 8. - Wilb. Alexanders Sefchichte bes weiblichen Sefchlechts von bem frubeften Alterthum an ic. aus dem Engl. mit Anmerkungen. Leipzig , 1780. II. gr. & SAM, JOHNSON Biographical and critical Prefaces to his collection of English Poets. Lond. 1779. X. 12. ib. 1781. IV. 8. Deutsch: Biographische und fritische Rachrichten von einigen englischen Dich tern, mit Unmerfungen. Altenb. 1781 - 83. II. 8. - Bab ben aten ' Theil von Joh. Ge Gulzers vermischten Schriften beraus, mie Rachricht von deffen Leben und Berten; auch beffen Theorie ber Runfte zc. vermehrt, Leipzig, 1786-87/ IV. gr. 8. - Mecenfionen in der R. Bibl. der schonen Biffenschaften. 9)

Johann Christian Blasche, geb. 1718. ju Rind in bem Schlefischen Fürstenthum Jauer; Prof. theol. extraord. und Rector der Stadtschule ju Jena. — Ertlarung schwerer Schriftsellen des R. Lest. Jena, 1771-73. IV. 8. und fortgesette Ertlarungen e.

p) Joider 1. c.

q ) Meufels gel. Deutschland.

### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 653

ib. 1778. 8. — Commentar über den Brief an die hebråer und über einige Messanische Weissagungen in den Propheten 20: I Th. Leipzig, 1782. 8. — ECKHARDI Introd. in rem diplomat. ed. II. auct. Jenz, 1753. 4. — Ge. Erh. Sambergers Leben und Schriften. ib. 1758. 8. (45 fr.) und Adam Frid. Sambergers Leben 20: ib. 1750. 8. — Bon der seuszenden Creatur. Kom. VIII. 17-23. ib. 1776. 8. (24 fr.) — Neue Ausstärung über die mosaische The pologie. ib. 1789. 8. — Mehrere Programme. r)

Marcus Elieser Bloch, ein Jude, Dock. med. und Practis cus zu Berlin 2c. — Schriften: Medicinische Bemerkungen. Berlin, 1774. 8. (40 fr.) — Dekonomische Naturgeschichte der Fissche Deutschlands, nach Originalzeichnungen beschrieben und abges bildet. Berlin, 1781. 84. 18 hefte, gr. 4. — Dekon. Naturgesch. ausländischer Fische, ib. 1784. 85. 12 heste, gr. 4. zu benden Wersken. 2 Bande illum. Aupfer in Quersol. Bende Werte auch in 80. Auch französisch, Berlin, 1785. XVIII. Cahier. sol. — Von Erszeugung der Eingeweidwürmer und den Mitteln wider dieselben. ib. 1782. gr. 8. mit Rups. Französisch übersetzt, Strasb. 1788. 8m. mit Rups. — Einige Abhandl. in den Berl. Monatsschriften. 8)

Joachim Christian Blum, geb. 1739. 3u Ratenau in der Mittelmark; lebt daselbst als Dichter. — Schriften: Lyrische Gedichte. Berlin, 1765, 8. ib. 1771. 8. — Bermischte Gedichte. ib. 1771. 8. (15 fr.) — Spaziergänge. ib. 1774. II. 8. Berm. Leipzig, 1775. und 1785. II. 8. (2 fl.) und neue Spaziergänge. ib. 1784. 8. Idyllen. Berlin, 1773. 8. (30 fr.) — Reden. Leipz. 1777. II. 8. (1 fl.) — Deutsches Sprüchwörterbuch. ib. 1780-82. II. 8. (2 fl. 24 fr.) — Sämtliche Gedichte. ib. 1776. II. 8. (1 fl. 48 fr.) — Neue Gedichte. Züllichau, 1785. 8. t)

Jacob Franz Blondel, geb. 1705. zu Nouen; lehrte seit 1740. die Baufunst zu Paris; wurde 1755. Mitglied der Atademie der Architectur, und bald hernach öffentlicher Prosessor; starb den 9 Jan. 1774. — Schristen: Architecture moderne, ou l'art de bien batir pour toutes sortes de personnes. Paris, 1728. und 1745. Il. 4. — Tr. d'Architecture dans le gout moderne, ou de la distribution des maisons de plaisance, & de la decoration des édifices en

r) Meusel 1. c.

s) Meufet 1. c.

t) Meufel 1. c.

general. ib. 1737. 38. II. 4. — Architecture françoise, ou Recueil des Plans, elevations — des eglises & autres édifices de France. ib. 1752-56. IV. fol. sollte auß 8 Banden bestehen. — Cour d'Architecture civile, ou Tr. de la decoration, distribution & construction des batimens. ib. 1771-73. IV. 8. und 2 Bande Rupser; vermehrt von Patte, ib. 1777. II. 8. und 1 B. Rupser. — Discurs sur la necessité de l'étude de l'Architecture. ib. 1754. 8. u)

3. A. Blumauer 2c. — Schriften: Gebichte. Wien, 1782. besser, 1783. 8. mit Aups. — Seobachtungen über Oesterreichs Aufslärung und Litteratur. ib. 1783. 8. — Freymaurergedichte. ib. 1785. 8. — Abentheuer des frommen helden Aeneas, oder Virgils Arneis travestirt. Wien, 1783-88. III. 8. 9 Bücher.

Bobann friderich Blumenbach, geb. 1752. ju Gotha, wo fein Bater, Seinrich, Professor am Symnasium ift; wurde 1776. Prof. med. extraord. und 1778. ordin. auch Auffeher des Res turalien : Cabinets, und feit 1788. Sofrath ju Gottingen. - -Schriften: Tr. de generis hum, varietate nativa, Goett. 1776. 8m. auct. 1781. 8m. - Sandbuch ber Naturgeschichte. ib. 1779. 80. IL g. Berb. ib. 1782. und 3te Ausg. ib. 1788. II. gr. 8. mit Rupf. - Ueber ben Bildungstrieb und bas Zeugungegeschafte. ib. 1781. 8. vermehrt und verbeffert, ib. 1789. 8. - Institutiones physiologick. ib. 1787. 8m. mit Rupf. Deutsch mit Anmertungen von Everl. Mien, 1789, gr. 8. mit Rupf. - Introd, in historiam medicina litterariam. ib. 1786. 8m. - Geschichte und Beschreibung ber Rnes then bes menschlichen Rorpers. ib. 1786. 8. mit Rupf. vorzüglich. - Medicinische Bibliothef. ib. 1785. Il. 8. und 3ten B. 1 Ct. 1788. 2 Ct. 1789. — Comment. de vitali vi sanguinis, ib. 1782. 4. — Synopfis system, scriptorum, quibus inde ab inaugur, acad. GEORG. August. d. 17 Sept. 1737. usque ad solemnia semisecularia 1787. disciplinam suam augere & ornare studuerunt Professores medici. ih. 1788. 4. - Specimen physiologiæ comparatæ inter animantia calidi sanguinis vivipara & ovipara, ib. 1789. 8. mit Rupf. x)

Friderich Samuel Bock, geb. den 20 Mai 1716. jn Ronige berg; daselbst ordentlicher Professor der Theologie und erster Biblio thetar; hernach Prof. gr. L. und Consistorialrath; ftarb 1786. —

n) Joecher 1. e.

x) Meusel L c.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 655

- Schriften : Der Ginfiedler ; eine moralifche Bochenschrift. Ronigsb. 1740. 41. II. gr. 8. - Mefop; eine poetische Bochenfchr. ib. 1742. gr. 8. - Mifionsgeschichte, oder Machrichten bon ben Bemubungen, Die Beiden zu befehren. Danzig, 1743. gr. 8. (24 fr.) - Einleitung in die Renntnif der Reiche und Staaten Der Belt. ib. 1745. und 1750. 8. (15 tr.) - Einleit. in ben Staat bon Preuß fen. Berlin, 1749. 8. (20 fr.) - Raturgeschichte bes preufischen Bernfteins. Konigsb. 1767. 8. (24 fr.) - Bertheidigung ber Babrheit ber driftlichen Religion wiber die Feinde und Gpotter berfelben. ib. 1768. II. gr. 8. (3 fl.) - Mature und handlungse geschichte ber heringe. ib. 1769. 8. (15 fr.) - Der preuffische Sammler. ib. 1773. 74. II. 8. - Hift. Antitrinitariorum maxime Socinianismi &c. T. I. P. I. Regiom. 1774. P U. 1776. 8m. (5 fl.) T. Il. 1784. - Birthichaftliches Lehrbuch fur die gandjugend ze. Berl. 1778. Berb. 1779. 8. - Lebrbuch ber Erziehungstunft zc. Ronigsb. 1780. 8. 2c. - Raturgefchichte Preuffens zc. Deffau, 1780 - 84. V. gr. 8. y)

Carl Wilhelm Loys de Bodat, geb. den 11. Nov. 1605. au Laufanne, aus einem alten ebeln Gefchlecht, wo fein Bater Lientenant & Baillival war. Er flubirte bafelbft unter Croufaz und Barbeyrac die Philosophie und das Naturrecht; feste hernach feis ne Studien ju Bafel fort; wurde 1716, an Barbeprace Stelle Professor der Rechte und der Geschichte ju Lausanne, mit der Ers laubniff , 3 Jahre lang reifen zu borfen. Auf feinen Reifen in Deutschland , holland und Franfreich errichtete er mit ben berubms teften Gelehrten einen Briefwechfel; und im Sang verband er fic 1723, mit der Richte des Großbrittannischen Residenten. Er mur-De 1725. Assesseur Baillival; 1740. Bice: Amtsbauptmann; endlich 1750. Stattbalter ju gaufanne, und farb ben 4 9tpr. 1754. an eis mer Bruftfrantheit. Ben allen feinen wichtigen Staatsgeschaften fette er feine gelehrte Befchaftigungen fort. - - Schriften: Memoires pour servir a l'hist, du differend entre le Pape & le Canton de Lücerne, Laufanne, 1727. 8. Der Rath ju Lucern batte 1725. einen Beiftlichen abgefest , wegen eines burch einen perbottenen Lang verantaften Tumultes. - Hitt. eccles, par Annord, trad. en

y) Meufel l. c. — Strodtmanns neues gel. Europa. 6 Eh. p. 361-483, 7 Lh. p. 734-821.

françois &c. mit Anmerkungen; wurde aber bald von Bochat selbst unterdrückt. — Les services militaires etrangers, considerés du coté du droit & de la morale. Laus, 1739. III. 8. — Memoires crit, pour servir d'eclaircissemens sur divers points de l'hist, ancienne de la Suisse &c. ib. 1747-49. III. 4. (12 st.) Der 4te Band blieb jurisst. — Bibl. Italique. ib. 1728-34. 8. Er sührte daben die Aussicht 22.

Christoph August Bode, geb. 1722. zu Wernigerode; Pros. L. orient. ord. zu Helmstädt. — — Schristen: Pseudo-critica Millio-Bengeliana, s. Tr. criticus, quo versionum sacrar. orientalium, Syriacæ, Arabicarum, Persicarum, Aethiopicæ & Armenicæ allegationes pro variis N. T. græci lectionibus a Millio & Bengelio frustra sactæ plenæ recensentur, resutantur & eliminantur. Halæ, 1767. 69. II. zm. (4 st. 30 st.) — — Editte: Evangelium Matth. Marci, Lucæ, Joh. ex versione Persici Interpretis. Helmst. 1750. 51. II. 4. (1 st.) auch Ev. Marci ex vers. Arabici interpr. a Tho. Erpenio editum. Brunsv. 1752. 4. (8 st.) und Nov. Test. ex vers. Aethiopici interpr. in Bibliis polygl. anglic. editum, lat. translatum. ib. 1752. 55. II. 4. (30 st.) — Wehrere Dissertationen 10. a)

Johann Ebert Bode, geb. 1747. zu Hamburg; Mfronom ben der k. Akademie der W. zu Berlin, seit 1772. —— Schriften: Anleitung zur Kenntnis des gestirnten Hummels. Hamb. 1768.

8. (1 st. 15 fr.) ganz umgearbeitete Ausgabe. Berlin, 1777. gr. 8. mit Rups. (3 fl.) 5te Ausgabe vermehrt und verbessert, ib. 1788. gr. 8. mit Rups. (4 fl.) — Monatliche Anleitung zur Kenntnis des Standes und der Bewegung der Planeten und des Mondes. ib. 1772-77. 8. (3 fl.) — Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1776-91. ib. 1776-88. XII. gr. 8. mit Kups. (à 2 sl.) — Erlänsterung der Sternsunder zu. ib. 1778. II. 8. — Astronomische Lasselln zu. ib. 1776. III. 8. auch französisch. — Bernh. von Jones nelle Dialogen über die Mehrheit der Welten, mit Anmerkungen und Rups. ib. 1780. und 1789. 8. — Borstellung der Gestirne auf 34 Rupsertasseln, nach dem Flamssädtischen Himmelsatlas, verbes sert und vermehrt, ib. 1782. gr. 8. — Stereographischer Ents

<sup>2)</sup> Sein Eloge hift, durch Clavel De Brentes, Lauf 1755. 8. — Jose cher 1. c.

a) Meufel I., c. - Harlestt Vitz philol. Vol. III. p. 59-75.

V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 657 wurf bes gestirnten himmels zc. ib. 1786. gr. 8. — Anleitung zur

wurf des gestiriten Himmels 2c. ib. 1786. gr. 8. — Anleitung zur allgemeinen Kenntniß der Erdfugel. ib. 1786. gr. 8. mit Kupf. — Wehrere aftronomische Abhandlungen. b) + 1824.

Bobann Joachim Chriftoph Bode, geb. 1731. ju Berlin; feit 1778. Sachsen : Meinungischer hofrath, und feit 1782. Gothais fcher Legationsrath ju Beimar. - - Schriften : Yorife empfinde fame Reifen; aus dem Engl. Samb, 1768. IV. 8. 4te gufl. 1775. Den 3. und 4ten Theil verfertigte er felbft. — Vloverre Briefe aber Die Langfunst; aus dem Franzos, ib. 1770. 8. — Blinkers Reifen ; aus dem Engl. Leipzig, 1772. III. 8. (2 fl. 45 fr.) -Eriftram Schandi Leben und Meinungen ; aus dem Englischen. Hamburg', 1774. und 1776. IX. 8. - Porifs Briefe an Elifa: aus dem Engl. ib. 1775. 8. - Der Dorfprediger von Batefield. Leipzig, 1776. 8. verbeffert, ib. 1777. 8. - Der Abentheurer; aus dem Engl. hamburg, 1776. II. 8. - Die Belt; eine Bos chenschrift , von Adam Sitz : Adam; aus bem Engl. Altenb. 1779. II. gr. g. - Der Denter; eine Bochenschrift aus dem Spas nischen des Jos. Clavifo y Farardo. 1 B. Bremen, 1782. 8. -30. 3ac. Rouffeau Gestandniffe, nebst ben Gelbstbetrachtungen: aus bem Rrangof. Rigd, 1782. II. 8. - Die Intas, ober bie Berfidrung Peru's; aus dem Frangos. des Marmontels. Frankf. 1783. II. 8. — Geschichte bes Thomas Jones, eines Kindelkindes: aus dem Engl. Leipzig , 1786-87. Ill. 8. - Der Bandsbecter Botte ic. - Ginige überfette Luftspiele. c)

Johann Christoph Georg Bodenschaft, geb. ben 25 Mars 1717. zu hof, Pfarrer zu Frauenaurach, und seit 1781. Superins tendent und Oberprediger zu Banersborf ben Erlangen. ——Schristen: Rirchliche Verfassung der heutigen, sonderlich der deutsschen Juden. Erlangen, 1748-49. IV. 4. mit 30 Rups. (8 st. 45 fr.) auch unter der Ausschrift: Ausrichtig veutsch redender Hebraer, welcher gründlich den Ursprung und die Schieksale des jüdischen Volks zeigt. Franks. 1756. IV. gr. 4: mit Rups. (7 st. 30 fr.) — Erläuterung der h. Schrift neuen Test. aus den jüdischen Alterthüsmern. 1 Samml. Hannov. 1756. 8. (8 fr.) — Seine von ihm

b) Meufel 1. c.

e) Meusel 1. c.

funftlich verfertigte mofaische Stiftshutte fteht im Cabinet ju Bay reuth, und sein Salomonischer Lempel ju Ruruberg. d)

Johann Jacob Bodmer, geb. 1698. gu Greifenberg, ohn weit Burich, wo fein Bater gleiches Mamens Prediger mar. war von feinem Bater wiber feinen Willen jum geifilichen Ctanb bestimmt; da er fich aber mehr auf die schonen Wiffenschaften lege te, fo mußte er die Sandlung erlernen. Man schiefte ibn auch 1717. in Sandlungsgeschaften nach Italien. Rach feiner Ruckinnft 1719, folgte er gang feinem Sang, jumal da er mit Breitinger eine vertraute Freundschaft errichtet hatte. Er befuchte Die Remy len, fo wie biejenigen, welche fich den Weg zu einer Stadtbebie nung bahnen wollten; wurde 1725. Profeffor der Cottoeigerifchen Geschichte am Symnafio ju Zurich; und 1737. Mitglied des groß fen Ratbes. Er legte bie Drellifche Buchhandlung und Druderen an , und feste daben feine gelehate Bemubungen fort. ben 2 Jan. 1783. æt. 85. mit bem Rachruhm eines gelehrten und gefälligen Mannes, ber feiner Baterftabt viele vortrefliche Raw ner gebilbet bat. Sein Berdienft um die demifche Sprache und Litter ratur, und befonders ben guten Gefchmack in ber Schweiz und in Dberbeutschland befordert, und fich dem mafferigen Beichmad ber Gottschedischen Schale widersett zu haben , ift unlaugbar ; aber Schade, bag er auf den entgegengefesten Abmeg, auf bas Schwik flige, gerathen ift. - - Cchriften: Difcurfe über Die Mabler. Burich , 1721 - 23. III. 8. ib. 1746. 8. mit Breitinger gemeinfchaft Eine Rachahmung bes englischen Zuschauers. - Miltons Lich. Berluft bes Paradiefes. ib. 1732. 8. verbeffert 1742. und 1769. 8. (I fl. 30 fr.) - helvetische Bibliothef. ib. 1725. und 1741. 6 St. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - hiftorifche und fritische Beptrage gur bie ftorie ber Sidgenoffen. ib. 1739. IV. 8. mit Breitinger. - Pring sche Abhandlung von dem Bunderbaren in der Poefie , und defi fen Berbindung mit bem Bahricheinlichen. ib. 1740, gr. 8. ( I fl.) - Rritische Betrachtungen über Die poetischen Gemalde der Dichtes ib. 1741. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) - Rritifche Briefe. ib, 1746. 8. (24 fr.) und neue fritische Briefe. ib. 1749. 8. (56 fr.) - Frage mente in der ergablenden Dichtart tc. ib. 1755. 4. (12 gr.) -Fabeln aus den Beiten ber Minnefinger. ib. 1757. . 8. (45 fr.) -

d) Meufel 1. c.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 659

Sammlung van Minnesingern des Schwäbischen Zeitpunkts; 140 Dichter enthaltend. ib. 1758-59. II. gr. 4. (3 fl.) — Kalliope. ib. 1767. II. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) ib. 1783. II. gr. 8. (1 Thk. 10 gr.) darinn, nebst andern Gedichten, seine Noachide; eine Epos poe, einzeln gedruckt, verbessert. Berlin, 1765. neu verbessert. Zürich, 1772. auch Basel, 1781. gr. 8. — Politische Schauspiele. Zürich, 1768. 69. III. 8. — Reue theatralische Werke. Lindan, 1768. 69. III. 8. — Grundsäte der deutschen Sprache. Zürich, 1768. 8. gründlich, aber unvollständig. — Somers Werke; aus dem Griechischen in Hexametern. ib. 1778. II. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) getreu, aber hart. — Wehrere Gedichte und Trauerspiele 1c. — Arbeitete auch an den freymüthigen Nachrichten von neuen Büchern. Zürich, 1744-63. XX. 8. — Streitschriften gegen Gotzsched 2c. e)

Johann Laurentius Bock mann, geb. den 8 Mai 1741. zu Lübek, wo sein Vater Buchhandler war. Er studirte hier, und seit 1761. zu Jena, nehst den Schulwissenschaften die Philosophie, Theologie und Mathematik; kam 1764, als Professor der Mathes matik und Physik auf die Fürstenschule nach Carlskuh; wurde 1769. Tonsistorial-Affessor; 1774 Rirchenrath, und erhielt 1776, mit dem Hofraths: Character Sig und Stimme im Consistorium und Cheges: icht; in den solgenden Jahren Mitglied einiger gelehrten Gesellsschaften. —— Schriften: Erste Gründe der Mechanik. Carlskuh, 1769. 8. mit Rups. — Abhandlung von den Regelschnitten u. a. krummen Linien der Alten, nehst der Enstloide und deren Anwens zung auf Natur und Kunsk. ib. 1771. gr. 8. mit Rups. — Anfanges pründe der Naturlehre. ib. 1775. gr. 8. mit Rups. — Einzelne Abspandlungen, welche 1789 zu Stuttgard zusammentgedruckt wurden. f.)

Anton Wilhelm Boehme, geb. ben 1 Jun. 1673. zu Dessorf in der Grafschaft Pprmont, wo sein Nater Prediger war. Er kardirte zu Halle; reis'te, nachdem er im dasigen Waisenhaus das zuspectorat eine Zeitlang versehen hatte, 1701. nach Engelland, war die Kinder einiger deutscher Familien zu unterrichten; wurde 705. Hofprediger ben dem Prinzen Georg von Danemart; nach

D Rathlefs Geschichte jestleb. Gel. 6 Th. p. 386-405. — Leonh. Meister aber Bodmer. Burich, 1783. 8. — Meisters Characteristit ber beuts schen Dichtet. i B. p. 287-314. — Meufel 1. c. — Joecher 1. c.

<sup>5.</sup> Abhandlungen ben der Jubelfeper der Caristuher Fürftenschnie. 1787, gr. 8. — Menfel 1. 0.

deffen Tod julett Hoffaplan ben der K. Anna und ben Georg I. Er starb den 27 Mai 1722. ohnverehligt. — Seine erbauliche Schriften wurden mit seinem Leben zu Fleusburg, 1731-33. III. 8. (3 st. 30 fr.) und seine erbauliche Briese ib 1737. 8. (36 fr.) zusammengedruckt. — Er schrieb auch eine Resormationsgeschichte der englischen Kirche; Altona, 1734. 8. (1 st. 15 fr.) und übersetzte viele Erbauungsschriften, besonders Arnds wahres Chrisev thum 2c. ins Englische.

Johann Shrenfried Boehme, geb. 1723. zu Ofchaf; su dirte zu Leipzig; hielt sich einige Jahre ben den Brüdern Jalnsti in Warschau auf, und benuzte ihre vortrestliche Süchersammlung; wurde hernach Oekonomie: Director auf den Gütern des hrn. von Münchhausen zu herren: Gosserstadt in Thüringen, wo er den 7 April 1778. starb. — Schristen: Lyricorum libellus. Vraisl. 1750. 8. (8 fr.) — Clem. Janitii Posmata &c. c. præs. Lipl. 1755. 8. — Diplomatische Benträge zur Untersuchung der Schlessichen Rechte und Geschichte. Berlin, 1771-75. II. 4 w. g) Dessen Bruder

Johann Gortlob Boehme, geb. den 20 Marz 1717, pu Wurzen, wo sein Vater ein Gastgeber war. Er studirte auf der Schulpforte und seit 1741. zu Leipzig, wo er sich unter Mascov vorzüglich auf die Geschichte legte; wurde Hosmeister ben den im gen Herren von Zedliz und von Loß; hernach Prof. extraord, pu Leipzig, und 1758. Prof. hist. ordin. auch 1766, nachdem er den Ruf nach Utrecht sich verbeten hatte, Rurs. Hostrath und Historiss graph. Er starb den 30 Jul. 1780. am Schlag. —— Schristen: Disput. II. de Iside, Suevis olim culta. Lips. 1748. 49. 4. — Carminum lat. specimen. ib. 1749. 8m. (20 fr.) — Acta pacis Olivens inedita. c. observ. Vratisl. 1763. 65. II. 4m. (8 st.) — Sachsschlässinedita. Secient. Leipzig, 1765. 68. II. 8. — Opuscula de litteratura, Lips. Sæc. XVI. ib. 1779. 8. — Mehrere gel. Abhandl. h)

Andreas Boehm, geb. 1720. zu Darmftadt; Prof. Log. Metaph. & Mathel. auch Bibliothefar zu Gieffen, und feit 1778. Geheim. Nath. — Schriften: Anleitung zur Mefftunft auf bem Felde, auch von Wafferwagen und Markscheiden. Leipzig, 1759.

g) Meufel 1. c. - Joecher 1. e.

h) Meusel 1. c. — Joecher 1, c.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 661

4. vermehrt, Frankf. 1779. 4 — Anleitung zur Kriegsbautunst. I Eh. Frankf. 1776. gr. 4. mit Rupf. (4 Thlr.) — Magazin für Ingenieur und Artilleristen. Giessen, 1777-82. VIII. 8. (12 fl.) — Eine Logif, Metaphysik und mehrere Dissertationen und Abshandlungen. i)

Instus Christoph Boehmer, geb. ben 1 Aug. 1670. zu Hannover; wurde anfangs Prof. eloqu hernach theol. zu Helmsstädt; 1722. Abt zu Lockum; 1727. General: Superintendent und Confissorialrath des Fürstenthums Zelle, auch Braunschweigischer erster Landrath und Primas der Landstände des Fürstenthums Caslenberg. Er starb den 30 Aug. 1732. zu Hannover. — Schriften: Memoriæ Professorum Helmstad. in medicorum ordine. Guelserb. 1718. 4. (8 fr.) — Mem. Prof. eloquentiæ. Goett. 1733. 4. — Inscriptiones sepulcrales Helmstad. ib. 1700. 8. (3 gr.) k)

Georg Ludwig Boehmer, des Justus Genninges zter Sohn, geb. den 18 Kebr. 1715. zu Halle in Sachsen; Prof. iuris ord. zu Göttingen, seit 1742; Rath 1744. und Hofrath 1746; seit 1770. Geb. Justizrath. — Schristen: Justi Henn. Boehmert Exercitationes ad Pandectas coniunctim secundum ord, sf. digestæ. Goett. 1745-64. VI. 4m. (24 fl.) — Principia iuris canon. speciatim iuris eceles. publici & privati, quod per Germaniam obtinet. ib. 1762. 8m. (2 fl.) ed. V. ib. 1785. 8m. (3 fl.) — Observationes iuris seudalis. ib. 1764. und 1784. 8. (45 fr.) sind 13 vorher einzeln ges druckte Progr. — Observ. iuris canon. ib. 1767. 8. (45 fr.) — Principia iuris seudalis præsertim Longobardici, quod per Germaniam obtinet. ib. 1765. 67. 75. 8. ed. V. emend. ib. 1789. 8m. (1 Thse. 8 gr.) — Electa iuris civ. ib. 1767-78. III. 4. (4 Ehst. 16 gr., oder 3 fl. 45 fr.) — Einige Dissertationen und Abhandlungen. 1)

Georg Rudolph Boehmer, geb. ben 1 Oct. 1723. zu Liege niz; Prof. Anat. & Botan. zu Wittenberg, seit 1742. — Schrift ten: Flora Lipsæ indigena. Lips. 1750. 8. — Definitiones generum plantarum Ludwigii, auct. ib. 1760. 8m. — Bibliotheca scriptorum hist. nat. oeconomiæ aliarumque artium ad illam pertinentium.

i) Meufel 1. c.

k) Hist. Bibl. Fabr. P. V. p. 527 - BANDURI Bibl. nummar. p. 226 fq.

<sup>1)</sup> Putters Gefc. ber Univers. Sobttingen. S. 69. Ej. Litt. bes D. Staater, 2 Th. p. 37 fqq. — Meufel l. c. — Weiblich. 1 Th. p. 1-25.

ib. 1788. 89. V. 8m. c. indice. ( Deutsch: Spstematisch litteraris sches Handbuch der Raturgeschichte, Dekonomie u., ib. 1785-89. V. gr. 8. (10 st.) — Versertigte zu dem Blaswellischen Herderio den Text des 2-5ten Hunderts; auch im Schanplat der Ratur alle Artisel, das Gewächsreich, die Würmer und Konchplien betreffend. — Arbeitete an den Commentariis de redux in hist, nu. & medicina &c. bis zum 21ten Band. — Viele gelehrte Dissertatios nen und Programme. m)

Philipp Adolph Boehmer, ber jüngste Sohn des berühms ten Justus Genninges, geb. 1717, zu Halle, two er auch theils auf dem t. Pådagogin, theils auf der Universität studiete. Rack dem er die medicinische Doctorwürde angenommen hatte, so made te er gelehrte Reisen, und legte sich besonders zu Strassburg auf die Anatomie und Geburtshülse. Er wurde ansangs Stadtphysicus in Eisleben und Weimarischer Hofrath und Leibarzt; auch Mitglied der k. Afademie der Natursorscher; hernach preusischer Postuch und Leibarzt, Pros. med. ord. und Ephorus der k. Frentische phalle. — Schristen: Rich. Manningham artis obsteurienie compend, auch. Halz, 1746, 4. — Institut. osteologiz, ib. 1751, 8. c. sig. (1 sl.) — Observationum anatomicarum sascie. II, ib. 1752, 56. med. sol, (12 sl.) — Viele gründliche Dissertationen. n)

Joachim Boeldike, geb. den 3. Mai 1704. zu Plani in der Priegnizer: Mark; wurde 1732, Nector zu Königsberg in der Rewmark; 1736. Diaconus zu Kalbe an der Milde, und 1742. zu Spandau und Paftor zu Saken in der Mark, wo er den 15 Mai 1757. starb. — Man hat von ihm: Bersuch einer Theodicae von dem Ursprung des Bösen in der besten Welt. Berlin, 1746. und 1752. II. 8. (1 st. 45 fr.) und Ausschung 9 wichtiger Iver sellsknoten, welche seiner Erklärung vom Ursprung und Bestrafung des Bösen entgegengesetzt worden. ib. 1748. 8. (12 fr.) geges derbst, Müller und Bern. 0)

Christian Friderich Borner, geb. den 6 Rob. 1683. #
Dresden, wo sein Bater, Joh. Georg, hof und Confisciols
rath war. Er studirte zu Leipzig und Witteberg; reif'te nach

m) Bornere jestleb. Merite. 3 B. - Meujel L. c.

n) Borner 1. c. - Meusel 1. c.

o) Joecher 1. c.

## 23. Anfang ut. Fortgang b. Gelehrsamt. 663

Holland und Engelland; wurde 1707. Prof. mor. zu Leipzig; 1708. Prof. L. gr. hernach 1710. Prof. theol. extraord, und 1713. ordin. auch Canonicus in Zeiz und Ephorus der kurf. Etipendiaten. Er starb den 19 Nov. 1753. ploklich am Schlag. — Sthriften: Jac. Le Long Bibliotheca sacra &c. c. addit. Lips. 1709. 8. (20 gr.) — De doctis hominidus Græcis, litterarum græc, in Italia instauratoribus, ib. 1750. 8. — Institut. theologiæ symbolicæ. ib. 1751. 8. (1 sl. 30 fr.) — Auserlesene Bedensen der theologischen Kacultat zu Leipzig. ib. 1751. III. gr. 4. (3 sl.) — Dissertat, sel. sacræ. ib. 1752. 8. (1 sl.) und viele andere Dissertationen und Programs me. — Orationes & recitationes, ib. 1751. 8. — Luthers samtsliche Schriften. ib. 1728-40. XXII, fol. (56 sl.) 2c. p) Descene Schn

Friderich Borner, geb. ben 17 Jun. 1723. ju geipzig, Er ftubirte bier und gu Salle; ubte bernach die Argneifunft ju Braunschweig und Bolfenbuttel; murbe Mitglied der tais. Atades mie ber Raturforfcher, und 1754. Prof. med. extraord. gu Bittene berg; legte aber biefe Stelle 1759, megen feiner fchwachlichen Ges . fundheit nieder, und ftarb ju Leipzig den 30 Jun. 1761. æt. 38. an ber Schwindsucht. - - Schriften: Bibliotheca librorum rar. physico-medicor. Helmst. 1751. 52. fasc. II. 4. - Relationes de libris physico - med. antiquis & raris. Witteb. 1756. 8. (15 fr.) - Memoriæ professorum med. in acad. Witteb, ib. 1754. 56. specim. II. 4. - Noctes Guelphica s. opuscula argum. med. litterarii. Rostoch. 1755. 8. (24 fr.) - Instit. medicinæ legalis. Wit. teb. 1756, 8. (24 fr.) - Rachrichten von den pornehmsten Lebens umftanden und Schriften jestlebender beruhmter Merste und Das turforscher in und auffer Deutschland. Bolfenb. 1748 - 56. III. 8. (4 fl. 30 fr.) q)

Vicolaus Borner geb. 1693. zu Schmierig in Thuringen; starb als ausübender Argt 1770. zu Reuffadt an ber Orla. — — Schrieb: Medicus sui ipsius oder sein selbst Argt. Leipz. 1747. 48.

9) Joecher 1. c.

p) Vitz sum descriptio. Lips. 1753, 8. — Joechen I. a. — Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 163. — Acta erudit. 1754. p. 237, 240. — Shroeth Abbildungen 2r. 2 Eh. p. 254-263. — Saxii Onomak. T. VI. p. 63 sq.

II. 8. (2 fl.) — Der Kinderarzt. ib. 1752, 8. (1 fl.) daben fein Leben. — Physik zc. ib. 1742. 8. (50 fr.) r)

Carl Seinrich von Boganfi, ein frommer Edelmann, der sein Leben im Hallischen Waisenhaus zubrachte, und daselbst den 15 Jun. 1774. über 80 Jahre alt starb. — Schriften: Lass liches Hausbuch der Kinder Gottes. Halle, 1748. III. 8. und 1766. II. gr. 4. (6 st.) — Uedung der Gottseligseit zc. ib. 1757. gr. 8. (40 fr.) und 1755. 8. (24 fr.) — Das ganze Leiden Jesu Christi in erbaulichen Betrachtungen. ib. 1753. II. 8. (3 st. 30 fr.) — Das Leben Jesu Christi auf Erden. ib. 1753. 8. (1 st.) — Das Leben im Geiste, in Betrachtungen über des H. Geistes Person, Nemter 2c. ib. 1754. 8. (1 st.) — Christiche Hausschule, in welcher der kl. Catechismus des Luthers erklärt wird. ib. 1755. II. 8. (3 st. 30 fr.) — Betrachtungen und Gebette über das R. Lest. besonders über die Sonnsund Festtags Evangelien. ib. 1755-61. X. 8. (10 st.) — Schatzästlein zc. ib. 1764. II. 12. (30 fr.) zc. zc. 8)

Abraham du Bois, ein franzosischer Geograph, schrieb: Geographie moderne, naturelle, hist & politique. Leide, 1739. IV. 4. (7 Ehlr.) mit Charten.

Johann Baptista Thiaudiere de Boissy geb. den 20 Oct. 1666. zu Paris, wo sein Vater Secretar ben der R. Anna von Oesterreich war. Er selbst wurde Gouverneur ben dem Prinzen Marimilian von Rohan, auch 1710. Mitglied der Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften zu Paris, und starb den 27 Jun. 1729. æt. 36. — Man hat in den Mem. 2 Abhands lungen von ihm,

Ludwig de Boiffy geb. ben 29 Nov. 1694. zu Bic in Ans vergne. Er widmete sich dem geistlichen Stand, hernach dem französischen und italienischen Theater zu Paris; wurde 1751. Mits glied der Französischen Atademie, und starb den 19 Apr. 1758. — Oeuvres du theatre. Paris, 1737-51. IX. 8. In seinen Lustsspielen weiß er die Thorheiten seiner Zeit treffend zu schiltern. —

<sup>7)</sup> Borners Nachrichten jestleb. Merste. 1. 2. B. — Meufel L c. — Oecher 1. c.

s) Meufel L. c. - Joder I, c.

# Besorgte den Mercure de France von 1755-58, und brachte ihn in eine neue Ordnung. t)

Ludwig Boiv in geb. 1649. zu Montrevil Largile. Er stus birte zu Rouen und Paris die Theologie, Rechtsgelahrtheit und Medicin; advocirte zu Paris; wurde daselbst Mitglied der Asades mie der Inschriften, und starb den 24 Apr. 1724. æt. 75. Ges kehrt, aber consus. — In den Mem, siehen einige Abhandluns gen von ihm. u) Dessen Bruder

Johann Boivin (Oenopion) mit bem Zunamen de Villeneuve, insgemein Borvin le Cadet, geb. ben 28 Mars 1663, ju Mons treuil Mrgile in ber Obernormandie. Er wurde nach bem fruben Sod feines Naters von feinem altern Bruber zu Paris ftreng erzos gen; legte fich vorzüglich auf die lat. und griechische Literatur; ers bielt 1692. Thevenots Stelle an der f. Bibliothef; wurde 1705. Mitglied der Afademie der Inschriften, und bas folgende Jahr Prof. L. gr. am f. Collegio; 1721. Mitglied ber frangofischen Afas bemie, und ftarb ben 29 Dct. 1726. at. 63. - - Schriften: Mathematici veteres gr. & lat. Paris. 1693. fol. (62hsr.) - NICEPH. GREGORÆ Hist, Byzantina, gr. & lat, c. n. ib. 1702. II. fol. (10 Thir.) - Ueberfette ben Oedipus des Sophofies, und einige Luftspiele bes Aristophanes in das Frangofische. - Vita, elogia, opera & bibliotheca PETRI PITHOEI. Paris. 1711. und 1715. 4. schr rar. - Vita, elogia & opuscula CL. Peleterii. ib. 1716. 4. - Remarques fur Longin , in den Werfen des Boileau , Amft, 1729. fol. T. II. p. 1 sqq. - Carmina græca. Paris , 1722. 8. sebr var; Hage, 1740. 8. — Mehrere gelehrte philologische Abhands lungen in ben Mem. de l'Acad. x)

Beinr. St. John, Wiscount von Bolingbroke geb. 1672. aus einem ansehnlichen Geschlecht. Er legte sich zu Oxford, wo er studirte, vorzüglich auf die Dichtkunst und die schönen Wissenschaften. Er saß 1700. als Abgeordneter des Städtgens Wotton im Parlament; erhielt 1704. das Kriegssecretariat; lebte hernach von 1708-1710. ausser Diensten; wurde 1710. Staatssecretär, und

t) Joder 1. c.

u) CHAUFEPIÉ h. v. - SAXII Onomast. T.V. p. 376 sq.

x) SAXII Onomast. T. V. p. 410 sqq. - CLEMENT Bibl. hist. T. V. p. 3:-34.

erhielt 1711. Die Burde und den Litel als Biscont von Bolinds

broke und Baron St. John von Lidyard Tregoze, ner Jugend an, bis nach feiner Berheprathung. 1700, lebte er febe ausfchweifend, fo bag fich feine Gattin von ibm trenute. Unter ber Konigin Unna verwaltete er wichtige Staatsamter, und folog noch den Utrechter Frieden. Aber nach ihrem Tod 1714. wurde er gleich unter Georg I nicht nur feines Staatsferretariats, fonden auch, da er des hochverrathes angeflagt, und nach Frankreich /7/5. geflohen war, aller feiner Burben und Guter, beren Ginfunfte 2500 Df. St. betrugen, entfest; murbe 1716. pom Ronig begne bigt; durfte nach einer 1725. bom Varlament abgefaften Begnes bigungsbill wieder nach Engelland tommen, wurde aber auf immer pon allen offentlichen Bebienungen ausgeschloffen. Er febrte mit nach London guruck; lebte bernach auf einem gandgut, immer uns gufrieden mit fich und mit der Regierung; gieng wieder aus Bers bruf nach Kranfreich, wo er vorber eine reiche Nichte ber Kr. von Maintenon, die Bitwe des Marquis von Villette, gehenrathet Fan batte; julest lebte er auf bem Ritterfit feiner Ramilie gu Batterfea. Mullund ftarb ben 15 Nov. 1751. ze. 79. Gein grenzenlofer Sprzeit

1000, stürzte ihn ins Unglück. —— Schriften: Philosophical Works.

Flied Lond. 1754. V. 4m. auch V. 8m. — Philos. and political Works.

ib. 1769. XI. 8. Dem Herausgeber, David Mallet, hatte Borlingbroke seine kostbare Bibliothek (50000 Pf. am Werth) vers macht. Weil sie gefährliche Irrthümer gegen die natürliche und geoffenbarte Religion enthalten, so wurden sie in Engelland verbotten und unterdrückt. — Lettres on the kudy and Use of history.

Lond. 1753. und 1770. II. 8. Basel, 1788. 8. (3 kiv.) &c. Franszosisch übersetz, Berlin, 1752. 8. auch deutsch: Briefe über den Gebrauch und die Erlernung der Geschichte. Leipz. 1758. II. gr. 8.

(1 st. 30 fr.) — Moralisch historische Briefe, den Staat von Engelland unter Georg I. betr Ersurt, 1762. 8. (45 fr.) — Geheis me Nachrichten von den Englischen Angelegenheiten in den Jahren

The Life of H. Bolingbroke. Lond. 1770. 8. — A Sketch, of the philosophical character of Bolingbroke, by Th. Hunter, Vicar of Weverham in Cheshire. ib. 1770. 8. Bu wenig Ordrung, su viel Untitles und Wiederholung; übrigens gut zu lesen. — Jacher 1. c.

1 (116. The sind y at wiligh Wings. 1748. Vita

1710-16. Leips. 1757. 8. (20 fr.) y) Teflexions upon Exile. Ibid

# 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 667

Valmont de Bomare 2c. — Dictionnaire raisonné universel d'hist, naturelle Paris, 1769. VI. 8. und 1772. VI. 8. (10 fl.) Lyon, 1776. IX. 8. (24 fl.) und sehr vermehrt ib. VI. 4. m. R. (30 fl.) Yverdun, 1768. 69. XII. 8. auch Supplement par Vicat, D. M. Lausanne, 1778. 8. Dieses Dict. gab zu folgendem Werk Anlaß: Neuer Schauplaß der Natur, nach den richtigsten Beobsachtungen und Versuchen, in alphabetischer Ordnung durch eine Gesellschaft von Gelehrten. Leipz. 1776-81. X. gr. 8. (36 fl.) — Curiosités de la nature & de l'art sur la vegetation. Paris, 1753. II. 8. — Mineralogie oder neue Erklarung des Mineralreichs. Oress den, 1769. gr. 8. (3 fl.)

Dhilipp Bonanni oder Buonanni geb. ben 11 Jan. 1638. ju Rom. Er ftubirte bier, und trat 1654. in den Orden Der Jesuiten; legte fich besonders auf Phyfit und Mathematit; lehrte hernach ju Orviets und Ancona; erhielt zu Rom bas Res ctorat in dem Collegio der Maroniten, und nach 3 Jahren 1698, ble Aufficht über das berühmte Muleum Kircherianum. Er farb den 30 Mars 1725. - - Schriften: Ricreatione dell' occhio e della mente nell' osservacion delle chiocciole. Roma, 1681. hernach oft gedruckt, auch lateinisch und frangofisch übersett. Er hatte gu feie nem Bergnugen eine groffe Sammlung von Conchylien gemacht. -Lemnata numismatum romanor. Pontificum a Martino V. ad Innoc. XII. Romæ, 1694. fol. und a Mart. V. ad A. 1699. ib. 1699. II. fol. - Numismata summor. Pontificum templi Vaticani fabricam indicantia, ib, 1696. 1700. 1715. fol - Museum Kircherianum. auctum, ib. 1709. fol. c. fig. - Bergeichnif der geiftlichen Ordense Personen z. lateinisch und italienisch, Rom, III. 4. Deutsch, Nurnb. 1724 II. 4. m. R. — Berzeichniß ber geift sund weltlichen Ritter : Orden zc. lateinisch und italienisch. Rom, 4. mit Rupfern. Deutsch, Murnb. 1720. 4: m. R. - Catalogus provinciarum, domorum, seminariorum S. J. &c. z)

Carl Bonnet, Mitglied der kaiferlichen und königlichen Atas demien der Naturforscher, ju Petersburg, London f Paris, Stote find holm zc. lebte auf seinem philosophischen Landsit Genthod ben Gent. F. — Schriften: Insectologie. Paris, 1745- 8. (2 fl.) — Contem-

Z) MAZZUCHELLI gli scrittori d'Ialia. Vol. II. P. IV. p. 2329 - 2833. —
HALLERI Bibl. Botan. T. I. p. 648 sq.

Line un vine plishe Jettin, geb. la Sive Some Histail un habant of the Vamplefilles Arlices, bei A Sa billing Vines Mothe, Sa belant la

plation de la nature. Amst. 1764. II. 8. (2fl. 24 fr.) Italienifo mit Bufagen vom Abt Spallangani. Mobena, 1769. 70. Il. gr. 8. Deutsch mit den Zusäten des Spallanzani und Anmerkungen bes Titius, Leips. 1772. gr. 8. britte Ausgabe ib. 1774. gr. 8. m. K. (3 fl.) vierte Ausg. neu überfett von 3. D. Ctrius, ib. 1783, IL , ar. 8. (4 fl.) - Considerations sur les corps organisés. Amst. 1768. II. 8. (2 fl. 45 fr.) Deutsch von Goz. Lemgo, 1775. II. gr. 8. (2 fl.) — La Palingenesse philosophique, ou idées sur l'état suur II. gr. 8. (3 fl. 45 fr.) — Essai analytique sur les facultés de l'ame. Genev. 1769. II. 8. (2fl. 45 fr.) Deutsch von Schutz, Bremen, 1770. 71. II. 8. (2 fl.) - Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme. Genev. 1768. 8. 1770. 8m. (2 fl.) Deutsch, Burch, 1769. gr. 8. (Ifl. 30 fr.) - Recherches philosoph, fur l'usage den des feuilles des plantes. Leide, 1760. 4m. m. R. (6fl.) la loth Deutsch Turnb. 1762. gr. 4. (6 fl.) m. R. - Essai de Psychologie, ou considerations sur les operations de l'ame. Amst. 1773. \$. (1 fl. 15 fr.) Deutsch / Lemgo, 1773. 8. (36 fr.) — Abbandlum Cudommen aus der Infectologie, deutsch übersetzt von Gos mit Anmers fungen. Salle, 1773. 74. III. gr. 8. (6 fl.) - Oeuvres d'hist, naturelle & de philosophie. Neuschatel, 1779. VIII. 4m. (65 fl.) und XVI. 8m. (28 fl.) mit vielen Bigneten. (36 Thir. und 18 Thir.) pom Berfaffer neu burchgesehen und vermehrt; ib. 1784. VIIL 8m.

Anton Bordazar geb. 1671. zu Artaze in Balencia; em gelehrter Buchdrucker und Mathematiker zu Balencia in Spanien; starb baselbst 1744. — Schriften: Ortografia Espannola. Valencia, 1728. 8. vermehrt ib. 1730. 8. und Practica de ortografia Epannola. ib. 8. — Ortografia latina. ib. 1730. 8. &c. &c. a)

Deutsch , Leipz. 1783. gr. 8. m. R.

Lorenz Bordelon geb. 1653. zu Bourges. Er widmete sich dem geistlichen Stand, und wurde Hauslehrer ben dem Prast denten de Lubert zu Paris, in dessen Haus er 1730. starb. Ein witziger Schriftester. — Schriften: Restexions crit, morales & hist. sur les plus belles pensées dans les ouvrages des auteurs anciens & modernes. Paris, 1690. 12. und Nouvelles restexions &c. ib. 1695. 12. — Theatre philosophique &c. ib. 1663. 12. Deutsch,

<sup>2)</sup> Joecher I. c.

La belle education. Paris, 1693, 12. Deutsch mit Anmerkungen von Joh. Christi. Schuberth. Leipz. 1758. 8. (30 fr.) — Diversités curieuses en lettres. Paris, 1698. VII. 12. — Cent quéstions & reponses sur divers sujets. ib. 1704. VII. 12. eine Monatschrift. — Hist. des imaginations extravagantes de Msr. Ousle &c., ib. ed. II. 1754. 8. Deutsch, Danzig, 1712. 8. vorzüglich 2c. 2c. b)

Theophilus de Borden geb. ben 22 Rebr. 1722, ju Meffe in Bearn, wo sein Bater Anton damals als Argt lebte. Er fins birte theils zu Pau ben den Jefuiten, theils zu Montpellier, und er zeigte ichon in feinem 19ten Jahr groffe anatomische Renntniffe, fo daß er Borlefungen halten durfte. Bu Paris, mobin er 1746. fam, benutte er die Vorlesungen besonders des berühmten Rous nelle, und ubte feine Runft in den hofvitalern. Rach 3 Jahren erhielt er die Oberaufficht über die mineralischen Baffer in Mquis tanien. Zum 2tenmal fam er 1751, nach Paris. hier murbe er nach einigen Jahren aufferorbentlicher Argt an der Charité, und fein Ruhm war so groß, daß man ihn überall, auch am Sofe gu Rathe zog. Er ftarb in der Macht vom 23 - 24. Nov. 1776. plots lich am Schlag, ba er im Bett tob gefunden wurde. Gin grunds lich gelehrter, bescheidener, dienftfertiger Mann. Er schonte bas Blut und den Beutel feiner Patienten, und hielt die Einimpfung Der Blattern für eine unschuldige Operation. - - Schriften: Chylificationis historia. Montp. 1742. 8. - Lettres für Phist. des eaux minerale du Bearn &c. Amst. (Avignon) 1746. 12. - Recherches anatomiques fur la polition des glandes & fur leur action. Paris, 1751. 12. — Tr. fur les ecruelles. ib. eod. 12. — Tr. fur les crises. ib. 1755. 12. — Recherches sur le pouls par rapport aux crifes. ib. 1758. 1768. 12. - Nouvelles observations sur le poux intermittent, ib. 1760, 12. aus dem Englischen bes Cor. - Recherches sur quelques points de l'hist. de la medecine &c. ib. 1764. 8. - Recherches fur les maladies chroniques. ib. 1775. 8, - Recherches sur le tissu muqueux, ou l'organe cellulaire, & sur quelques maladies de la poitrine. ib. 1767. 12. &c. Alle portressich. c)

August Christian Borbek geb. 1746. ju Ofterode; wurde Rector zu Cellerfeld, hernach Lehrer der griechischen und lateinis

b) Joecher l. c.

e) Sein Eloge par J. J. GARDANE. Paris, 1777, 12. - Joecher 1. c.

Peter van der Bosch, geb. den 19 Oct. 1686. zu Bruffel; trat 1705. zu Mecheln in den Orden der Jesuiten, und karb den 14 Nov. 1736. — Er half nebst Joh. Bapt. Sollier, Joh. Pini, und Wilh. Euper, von 1723-34. an den Actis Sanctorum arbeiten, wo auch sein Tr. de Patriarchis Antiochenis, und sein Leben vor dem 33ten Bande steht. 1)

August Bose oder Bochse (nennt sich vor seinen Schriften Calander) geb. den 2Apr. 1661. zu Halle, wo sein Bater Beitssier des Schöppenstuhls war. Er studirte hier, zu Leipzig und Jena; hielt hernach zu Hamburg, Dresden, Halle, Leipzig, Ersfurt und Jena Privatvorlesungen; wurde Secretar zu Sachsens Weisensels, wo er für den Hos Singsviele versertigte; endlich Prossessenstellen der Ritterakademie zu Liegniz, wo er starb. Alle seine Schriften, z. B. Der allezeit fertige Briefsteller; herzbrechende Romane; Monatssrüchte zc. sind als Makulatur jetzt billig vers gessen. k)

Georg Matthias Bose geb. den 22 Sept. 1710. ju Leipzig, wo sein Bater ein Rausmann war. Er legte sich vorzüglich auf die Naturlehre, und erwarb sich durch seine electrische Bersuche, Nuhm; fam 1738. als Prof. phys. nach Witteberg, und im Krieg 1760. als Geisel nach Magdeburg, wo er den 17 Sept. 1761. an der Nuhr starb, nachdem er durch das Bombardement in Wittensberg alle seine Habseligkeiten verlohren hatte. — Unter seinen Schriften, die größentheils aus Dissertationen und kleinen Abhandslungen bestehen, sind seine Tentamina electrica &c. Witteb. 1744. II. 4. vorzüglich zu merken. 1)

Jacob Boswell 2c. — historisch : geographische Bes schreibung von Corfica 2c. aus dem Englischen. Leipzig , 1769. gr. 8. (1 fl. 24 fr.) Französisch, Lond. II. 8. (2 fl.) Hern, II. 8. (1 fl. 30 fr.)

Johann Bortari geb. den 15 Jan. 1689. zu Florenz. Er studirte hier nebst der Philosophie und Mathematif die Theologie; wurde daselbst Doctor und Examinator, auch Mitglied der Erusca,

i) Jöcher l. c.

k) Joecher I. c.

<sup>1)</sup> Joecher I. c. — Borners Nachr. von Aersten. — Nova Aca erud. 1761. p. 514-520. — Saxii Onomast. T. VI. p. 539 sq.

bie ihm bie Beforgung ihres neuen Borterbuches übertrug. Er fam 1730. nach Rom, wo ihm der B. Clemens XII. ein Canonis cat an der Collegiattirche G. Anaftafia gab, und ibn jugleich jum Lehrer ber Rirchengeschichte und ber Polemit in ber Gapienza ers nennte. Er wurde 1732. Pralat ; 1736. Ergpriefter ber Rirche G .. Maria; 1741. Canonicus, ferner geheimer Caplan bes Dabftes und Cuftos der Baticanischen Bibliothet. Benedict XIV. der ibn immer um fich hatte, wollte ihn noch bober beforbern; er verbat fichs aber, und lebte bis an feinen Tod 1775. gufrieden. - -Schriften: Bened. Averani Dissertationes c. not. Florent. 1716. 17. III. fol. - Opere di Galileo Galilei, ib. 1718 III. 4. -Carmina illustrium poëtarum Italorum. ib. 1719 - 24. X. 8. - Tho. DEMPSTERI de Etruria Regali Lib. VIII. cura Tho. Coke ib. 1722. 4. mit Berbefferung und Anmerfungen. - Opere di Torq. Tasso, colle controverse sopra la Gerusalemme liberata. ib. 1724. VI. fol. - L'Ercolano, Dialogo di BEN. VARCHI. ib. 1730. 8. Paduo, 1744. 8. mit Anmerfungen und bes Darchi Leben. - Sculture e pitture sacre estratte da Cimiteri di Roma &c. Roma, 1717. 47. 51. III. reg. fol. - Vocabulario della Crusca. Florent. 1738. VI. fol. Er batte baben ben Andr. Alamanni und Rosso Martini gu Mitarbeiter. - Antiquissimi Virgiliani codicis fragmenta & picturæ ex Vaticana Bibl. ad priscas imaginum formas a PET. SANCT. BAR-TOLI incifæ. Romæ, 1741. fol. m. - Museum Capitolinum. ib. 1741. 50. II. fol - Lettere di GUITTON d'AREZZO, con le note. ib. 1745. 4. - Raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura scritte da' piu celebri Professori. ib. 1754 - 59. III. 4. - Le wite de' Pittori scritte da Giorgio Vasari. ib. 1758 - 60. III. 4. mit Unmerfungen. 2c. 2c. m)

Johann Peter von Bougainville geb. den I Dec. 1722. Ju Paris; wurde daselbst Mitglied der Akademie der Inschriften und derselben Secretar, Mitglied der französischen Akademie, auch t. Cens sor, Aussehr über die Akterthümer im Louvre und Secretar des herz jogs von Orleans; starb den 22 Jun. 1763. zt. 41. auf dem Schloß Los ches, da er sich durch anhaltendes Arbeiten das Leben verfürzte. —— Er übersette Polignacs Anti-Lucrez aus dem Lateinischen: L'Anti-Lucrece du Card. de Polignac. Paris, 1749. II. 8. und ein Band

m) MAZZUCHELLI Scritt, - Joecher I, c. (Dritter Band.)

in 12. — Biele Abhandlungen in den Mem. — Auch arbeitete er an ber Hist de l'Acad. vornehmlich den zien Band. n)

Wilhelm Spacineh Bougeant geb. den 4 Nov. 1690. p Duimper; trat 1706. in den Orden der Jesuiten; lebte, nachdes er bie fchonen Wiffenschaften ju Caen und Revers gelehrt batte, in bem Collegie Ludwigs bes Gr. ju Paris, wo er ben 7 Im. 1743. farb. - - Schriften : Hist, des Guerres & des negociations qui précederent le traité de Westphalie. Paris, 1727. und 1751. III. 4. und Hist, du traité de Westphalie, ib. 1744. III. 4. und VI. 12. (4 Thle. 12 gr.) Beide beutsch durch frid. Eberh. Rambad: Beschichte bes gojahrigen Rrieges, und bes barauf erfolgten Bo phalischen Friedens, aus dem Frangofischen mit Anmertungen. Salle, 1758 60. IV. gr. 8. (6 fl.) Gehr intereffant! Bougeant verfertigte bas Werf unter ber Aufficht bes Brafid. Mesmes aus ben Papieren des Grafen Avaux. - Tr. fur la forme de la consecration de l'Evcharistie. Lyon, 1729. II. 12. - Amusement philosophique sur le langage des bêtes. Paris, 1729, 12. Englisch Lord 1739. 8. Deutsch mit Anmerkungen. Frankf. 1729. 8. Leips. 1731. 1738. 8. Erfurt, 1740. 8. Dagegen fam beraus: Free Throughs upon the brutes creation. Lond. 1742. 2. Bougeant wurde weget bes darinn geaufferten Leichtfinns auf furze Zeit nach la Mede verwiefen; jum Miderruf schrieb er : Lettre fur son livre intitule & Paris, 1739. 12. — Relation des miracles de S. Paris, avec m abregé de sa vie. Bruxelles. (1731.) 12. Eine bittere Satpre. -Voyage merveilleux du Prince Fanfaredin dans la Romancie, Paris, 1735. 12. Eine Satyre auf die Romane. - Drei Luftspiele ic. 0)

Carl Joseph Bouginé geb. den 22 Marz 1735. zu Pfory heim, wo sein Bater Senator und Handelsmann war. Er kudir te seit 1751. auf der Fürstenschule zu Carlsruh, und seit 1753. pr Tübingen nehst den Schulwissenschaften die Philosophie und Pheologie; wurde nach überstandenem Examine rigoroso 1756. Stadt: Vicarius zu Pforzheim; 1758. Lehrer in der zten Classe zu Professor der gelehrten Geschichte und zugleich Lehrer in der zten, und nach 6 Jahren in der ersten Classe; 1773. Com sistorial: Assen, und 1780, wirklicher Kirchenrath mit Su und

n) Joder 1. c. — Das R. gel. Eur. 21 Th. p. 814-826.

e) Le Long Bibl. hift, de la France. — Jocher 1. e.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 675

Stimme im fürstlichen Consistorio und Shegericht. — Schriften: Sexbold Phraseologia latina. Tubingæ, 1702. 8. und Adagia, aus des Brasmus Chiliaden mit Erklärungen. ib. eod. 8 — Ges. Nerl Chrestomathia græca, latine vertit & notis illustr. Carolsruhæ, 1773. 8. (1 st. 24 fr.) — Handbuch der allgemeinen Litterars geschichte, nach Heumanns Grundrist. Zürich, 1789. 1c. V. gr. 8. — Einige Programme. p)

Deter Bouguer geb. den 10 Rebr. 1698. ju Eroifie in Uns ter Bretagne. Schon in feiner Jugend zeigte er fein mathematie fches Genie, ba er ju Bannes in dem Jefuiter : Collegio ftubirte. Er fam 1731. an bes Maupertuis Stelle in die f. Afabemie ju Bon diefer wurde et 1735. mit Godin, de la Condas mine und dem jungern Juffieu nach Amerifa geschlett, die Rique ber Erbe zu bestimmen. Er brachte 10 Jahre auf biefer Reife gu; war auch Brof. ber Indrographie und Mitglied ber f. Gefellichaft au London; farb ben 16 Mug. 1758. ju Paris. Geine Eigenliebe, fein unbiegfamer Ginn, fein Mangel an Menschenfenntnif, und fein Streit mit Condamine, deffen abgefagter Beind er war, machs ten ihm viel Berdruf. - - Schriften: Tr. d'Optique fur la graduation de la lumière. Paris, 1729. 12. bon tom vermehrt und vers beffert ib. 1760. 4. - Tr. des petrifications, ib. 1742. 4. - Tr. du navire, de sa construction & de ses mouvemens. ib. 1746. 4. - Tr. nonveau de navigation, contenant la theorie & la pratique du piloeage. ib. 1763. 4. neu herausgegeben von de la Caille, ib. 1761. 8. - La figure de la terre, determinée par les observations de MSrs Bouguer & de la Condamine, envoyes par ordre du Roi au Perou. ib. 1749. 4m. - Solution des principaux problemes sur la manocuwre des vaisseaux. ib. 1757. 4. — Viele astronomische und mathes matische Abhandlungen in den Mem. de l'Acad. - Er beforgte auch feit feiner Rudfunft aus Amerita bas Journal des Scavans. - Edirte feines Naters, Joh. Bouguer, Professors der Snoros araphie ju Croifie, Tr. complet de la navigation. Paris, 1752. 4. permebrt und verbeffert. q)

p) G. Abhandlungen bep der Jubelfeper, ber Carisruber Farkenfoule. 1787. gr. 8. — Meufel 1. c.

<sup>4)</sup> Meuselli Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 289 fq. — Joecher 1. c. — Soffs Biographien 1c. 1 B. p. 53 - 57.

Johann Bouhier I. geb. 1605. zu Dijont, wo fein Bain Stephan Parlamentsrath war. Er ftudirte zu Bourges; wude 1631. Palamentsrath zu Dijon in Bourgogne; fammelte eine der besten, ausgesuchtesten und zahlreichsten Bibliotheten, auch ein kostbares Munz und Naturalien Cabinet, und starb 1671. mit hinterlassung einiger Handschriften.

Johann Bouhier II. Herr von Versalien, des ersten Brudersohn, geb. den 25 Marz 1655. zu Dijon; wurde 1682 su lamentsrath; 1695. Prasident a Mortier; legte die letztere Sukt 1710. nieder, und starb den 17 Apr. 1735. zu Dijon. Er hintwließ nur 2. kleine Abhandlungen, ohngeachtet er in den Rechtm sowohl, als in den schönen Wissenschaften sehr erfahren war.

Johann Boubier III. des ersten Enfel, geb. den 17 Rit 1673. ju Dijon, wo fein Bater Benignus Prafident a Morier war. Er zeigte von Jugend auf vorzügliche Sabigteiten ; legte fich neben ben Rechten auf bie schonen Wiffenschaften und auf bit alte Literatur. Bu biefem Ende hatte er auffer ben neuern, and Die griechische und bebraische Sprache gelernt; ba er immer mit bem feinften Geschmack eine grundliche und scharffinnige Rritt verband. Er wurde 1692. Parlamenterath ju Dijon; 1704. Pris fibent a Mortier; 1727. Mitglied der Krangofischen Afabemie, legte wegen heftigen Anfallen des Podagra in eben Diefem Jaht feine Prafidentenstelle nieder, und ftarb den 17 Mary 1746. - -Schriften: La coutume de Bourgogne, enrichie des remarques de PHIL. DE VILLERS, Jean de Pringles & Jean Guillaume &c. Dijon , 1717. 4. Er fügte diefem Landrecht 7 Abbandlungen ben. -Observations sur la coutume du Duché de Bourgogne ib. 1746. IL fol. - Entretiens de Ciceron sur la nature des Dieux, trad. par l'Abbé d'OLIVET, avec des remarques. Paris, 1721. III. 12. ber mehrt ib. 1732. Il. 12. auch wegen ihrer Bortreflichkeit murben Diefe Anmerkungen von Verburg ben seiner Ausgabe des Cicero ins lateinische übersett. - Tusculanes de Ciceron, sur le mepris de la mort, avec le songe de Scipion, trad. par l'Abbé d'OLIVET, avec des rem. ib. 1732. III. 12. ib. 1737. III. 12. Amst. 1740. III. 12. - Poëme de PETRON sur la guerre civile entre César & Pompée, avec II. epitres d'Ovide, trad. avec des rem. & conjectures sur le poëme intitulé: Pervigilium Veneris. Amst. 1737. 4. Paris, 1738. 12. - Dissertations fur l'hist. d'HERODOTE avec les me-

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 677

moires sur sa vie, Dijon, 1746. 4. (I Hst.) — Explication de quelques marbres antiques &c. Aix, 1733. 4. — Tr. de la succession des mères &c. Dijon. 1726. 8. — Memoires sur la vie & les ouvrages de Mich. de Montagne, vor seinen Essais &c. Lond. (Trevoux) 1739. VI. 12. &c. &c. — Edirte die Lettres hist. de Pellisson. Paris, 1729. III. 12. und das Journal du regne de Henry IV. par l'ierre d'Etoille, ib. 1732. II. 12. aus den in seiner Bibliothes besindlichen zahlreichen Handschriften. r)

Johann Bouillet geb. ben 14 Man 1690, ju Gervian im Biffum Beziers in Nieder Languedoc. Nachdem er zu Montvell lier ftubirt batte, lies er fich in feiner Baterftabt nieber; murs De bafelbft Prof. Math. und Gecretar ber dafigen Atabemie ber Schonen Miffenschaften, Correspondent ber f. Atademie zu Baris, Mitglied der Afademie zu Bourdeaux und der f. Gesellschaft zu Montpellier. Er farb den 13 Aug. 1777. æt. 84. - - Geine Schriften zeugen von langer Erfahrung und von einer grundlichen 11rtheilsfraft. - Dissert. fur la cause de la multiplication des fermens, Bourdeaux, 1719. 8. und Dissert, sur la cause de la pésenreur, ib. 1720. 8. 3wei von ber Afabemie ju Begiers gefronte Preifschriften. - Avis & remédes contre la peste. Beziers, 1721, g. - Elemens de Medecine pratique, tirès des ecrits d'Hippocrate &c. ib. 1744. 4. und Suite des Elemens &c. ib. 1746. 4. - Recueil des lettres, memoires & autres pièces pour servir a l'hist, de l'Acad, des Sc. & Belles lettres de Beziers, ib. 1736. 4. - Observations sur l'Anasarque, les Hydropisses de poitrine & du pericarde &c. ib. 1766. 4. - Memoire sur les moiens de se préserver de la petite verole. ib. 1770. 4, &c. 4)

Aicolaus Anton Boulanger geb. 1722, zu Paris, wo sein Bater ein Kaufmann war. Er legte sich auf die Mathematik und Baukunsk; diente als Ingenieur ben der Armee, und wurde hers nach ben dem Straffen und Brükenbau gebraucht. Zum Unglück gerieth er ben diesen Beschäftigungen auf philosophische Griffens fängereien; lernte noch die lateinische und griechische, und sogar

r) Papillon Bibl. des auteurs de Bourgogne. T. I. p. 78-93. — Joe. der l. s. — Saxii Onomast. T. VI. p. 118 sq.

e) ELOY Dick, de la Med. — CARRIERE Bibl, de la Med. — Jose cher 1. c.

vie hebr. shrische u. a. morgenländische Sprachen, um die Mermungen der alten Bölfer zu erforschen. Er las, und sammelte viele consuse Gelehrsamkeit; erlebte aber den Verdruß nicht mehr, den ihm seine verwegene Schristen würden zugezogen haben; denn er starb zu Paris 1759. zt. 37. — Er versertigte in dem Dick. Encyclop. die Artisel Deluge, Corvée und Societé. — Schrick: Dissert, in Elie & Enoch. 12. — Tr. du despotisme oriental. 12. — L'Antiquité devoilée. Amst. 1-66. III. 12. Deutsch: Das durch seine Gebräuche ausgedeckte Alterthum, oder Untersuchung der Mevnungen, Cerimonien und Einrichtungen verschiedener Volke in Religions und bürgerlichen Gachen 12. mit Anmerkungen von J. C. Dähnert. Greissw. 1769. 4. (3 fl. 45 fr.) Voll verwege ner Behauptungen. — Le christianisme devoilé. 1766. 12. noch verwegener; man legt es ihm muthmäßlich ben. t)

beinrich von Boulainvilliers, Graf von Gt. Saire, geb. den 21 Dct. 1658. ju St. Gaire, aus einem alten Gefchlecht Er murde ben ben Patribus Oratorii ju Sniffi ergogen, und legte fich hier mit vielem fleiß auf Die Erlernung ber Biffenfchaften, porzuglich auf die Geschichte. hierauf gieng er in den Rries; aber nach dem Zod feines Baters verlies er die Baffen, und wib mete fich gang ben Studien. Er untersuchte pornehmlich Die Bo schichte seines Baterlandes für fich und gum Unterriebt feiner Rim ber. In ber Religion machte er fich febr verdachtig. Er ftarb ben 23 Jan. 1722. (wie man fagt fromm und erbaulich) ju Paris, nachdem er mit frommen und tugenbhaften Menfchen ungegangen war. - Schriften: Hist, de l'ancien govvernement de la France Haye, 1727. III. 4. (2 Thir. 16 gr.) — Memoires présentes ut Duc d'Orleans, Regent de France. Amst. 1725. III. 12. (2 36st.) - Hist, des anciens Parlamens de France. - Hist, abregée de France &c. ib. 1733. 111. 12. Alle gusammengebruckt unter ber Auf sebrift: L'Etat de la France, Lond. 1727. III. fol. (28 Thir.) ib. 1752. VIII. 8. (10 fl.) - Essai sur la noblesse de France, Amk. 1732. 8. (Ifl. 12 fr.) - Refutation de Spinosa. Brux, 1731. 8. Mehr eine Beftattigung, als eine Widerlegung ber Spinofififon Lehrfate; benn er tragt biefe in ihrer vollen Starte vor, ohne barauf zu antworten. — Vie de Mahomet, Amst. 1731, 8, (21 gt.)

t) Joscher I. c.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 679

Dehr eine Samre auf die driffliche Religion, und eine Schuts forift für den Muhammed, als deffen Lebensbeschreibung. u)

David Renaud Boullier geb. den 24 Mars 1699. zu uts recht, wohin sich seine Meltern aus Audergne nach ausgehobenem Edict von Nantes begeben hatten. Er war resormirter Prediger zu Amsterdam, hernach zu London, wo er den 24 Dec. 1759. Karb. — Schristen: Essai philosophique sur l'ame des dètes. Amst. 1728. 12. vermehrt ib. 1737. Il. 8. — Lettres sur le vrais principes de la religion. id. 1741. 12. gegen die Deistische Schrist: La religion essentielle a l'homme. — Lettres critiques sur les Lettres philosophiques de Voltaire 1754. 12. — Le Pyrrhonisme de l'Eglise rom. ou Lettres du P. HAYER, avec les reponses. 1757. 8. — Pieces & pensées philosophiques & litteraires. 1759. Il. 12. — Sermons &c. 1748. 8. — Dissertat. sacrat. Sylloge. 1750. 8. — Observat. miscell in librum Jodi. 1758. 8. &c. x)

Martin Bouquet geb. den 6 Aug. 1685. zu Amiens. Er trat 1706. in den Orden der Benedictiner des H. Maurus; war ein getreuer Gehülfe des Montfaucon ben dessen gelehrten Ars beiten, und starb den 6 Apr. 1754. in dem Rloster Blanc. Mons teaux zu Paris. — Schriften: Collection des Historiens de France. Paris, 1738 \*\*\* 1738 \*\*\* 1738 \*\*\* 1738 \*\*\* Nach seinem Bouquet versertigte diese wichtige Sammlung auf Besehl des Ministers, und erhielt ein Jahrgeld aus dem k. Schaß. Nach seinem Tod lieserten die 3 Bes nedictiner Joh. Baptista und Carl Saudiquer, und Jac. Prescieux 2c. noch 5 Bande. — Er arbeitete auch an einer Ausgabe des Josephus; überlies aber einem hollandischen Gelehrten seine dießfalls gemachte Sammlungen. y)

Peter Botiquet, ein Abvocat ju Paris, schrieb: Le Droit public de France, éclairei par les monumens de l'antiquité. T. I. Paris, 1756. 4. Die Fortsesung unterblieb. — Memoire hist. sur la topographie de Paris. ib. 1772. 4. Dagegen kam heraus Resuction &c. 12. 2)

u) SAXII Onemast, T. VI, p. 412.

x) Joecher. 1. c.

y) Le Long Bibl. hift. de la France. T. II. p. 76. T. III. Mem. h. v. — Caffin Gelehrtengeschichte der Emgreg. S. Maur. 2 Th. p. 465 fq. — Noecher 1. e.

z) Le Long 1. c. - Joecher 1. c.

Bourdelot 2c. — Hist. de la Musique) Haye, 1743. T. IV.

Mtal 715 Vol. II. 12. - Nist. que sole de la Vanse sees et profese. Sans 1923. 7

Ludwig Bourges of

Ludwig Bourguet geb. ben 23 Mpr. 1678. ju Rimes, wo fein Bater ein Raufmann mar, ber bernach ju Burch eine Sandlung anlegte. Diefe feste der Gobn eine Zeitlang fort. Er legte fic bernach auf die Wiffenschaften, befonders auf die Mathematit und Rumismatif; ftubirte noch in Italien , wohin er 1697. mit feinem Bater, und hernach allein noch 5mal reif'te, Die hebr. Sprace. Er follte 1717. an Barbeyrace Stelle Prof. iuris ju Laufame werben; schluge aber aus. Endlich nahm er 1731. Die Drofeffin ber Philosophie und Mathematit baselbst an , und farb den I Dec. 1742. Er mar auch Mitglied der f. Afademie zu Berlin, und ber etrurischen zu Crotona in Italien. - - Man bat von ihm einige Differtationen und gelehrte Abhandlungen, die im Journ, belvet, und in andern Monatofd;riften ftehen. - Lettres philosophiques fur la formation des sels & des crystaux, sur la generation des plantes & des animaux &c. Amst. 1729. 12. a)

Archibald Bower, ein Engellander und Jesuit; bielt fich vornehmlich in Italien und Kranfreich auf; fam aber nach Engeb land juruck, wie er vorgab, ale ein Profeint ber englischen Rirche. Er gerieth barüber in Streitigfeiten, ohngeachtet er gu Beffattis gung feines Glaubensbefenntniffes eine Gefchichte ber Babfte ge schrieben, und fich in einigen Schriften ju rechtfertigen gesucht Er ftarb ben 6 Gept. 1766. - - Gein hauptwerf if: The hist: of the Papes from the foundation of the See of Rom to the present time. Lond. 1748 &c. 4m. Deutsch burch fried. Eberh. Rambach. Magbeb. 1751 - 80. X. 4. (26 fl.) Der 10te Theil ift auch befonders gebruckt unter ber Auffchrift: Gefchichte ber Romischen Pabste seit der Reformation 2c ib. 1779. 80. IL 4. (bis Clemens XIV. inclus.) Die lettetn Bande begreifen Rams Man giebt dem Bower Schuld, er babe bachs Kortsegung. ben frang Bruys und Tillemont ausgeschrieben. - In ber all gemeinen Belthistorie bearbeitete er bie romische Geschichte. b)

a) Rathlefs Geld, jestleb. Gel. 8 Eh. p. 410-425. - Gein Leben in Journal Helvetique. 1743. p. 184. 295. 368 fq. - Saxii Onomaft.

T. VI. D. 224 Iq. (#) In Hobistry, wit finem That Bonget by as bilet, In muf und feien Web to Millioth. A Ofin & with miller fine The Mills The Mills The Mills The Mills The Mills The Mills Theren recomper.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 681

Wilhelm Bowyer geb: den 17 Dec. 1699. ju gondon - mo fein Bater ein Buchbrucker war. Er ftubirte ju Cambridge, und wurde daselbft 1722. mit Ruhm Baccalaureus. Balb bernach trat er in die Druckerei seines Baters, die er seit beffen Lod 1737. Er fliftete mit D. Birch eine Gefellschaft ju Aufs munterung der Gelehrsamfeit; wurde 1736. Mitglied der Antiquas rischen Gesellschaft; 1761. Buchbrucker ber f. Gocietat, und ftarb den 18 Nov. 1777. Er machte fich nicht nur allein durch forgfältige Correcturen, fonbern auch burch Schriften berühmt. - - Voltaires Life of Charles XII, translated. Lond. 1741. 8. - Life of the Emperor Julian, transl. from the French of BLETERIE, ib. 1744. 8. - Trapp's Lectures on Poetry, transl, with notes. ib. 1742. 8. - Küsteri tr. de vero usu verborum mediorum c. n. ib. 1750. u. 1773. 8. - Bladen's englische Uebersetung bes Jul. Cafar mit Anmerfungen. - Nov. Test. gr. cura Jo. Jac. Wetstenii. ib. 1763. 12. von Michols, Bowyers Nachfolger neu gebruckt. Die daben befindliche Conjectures on the N. Test. wurden mit Bermeh: rung 1772. 8. wieder aufgelegt; auch deutsch übersett: Conjecturen über bas D. Teft. mit Zufagen und Berichtigungen von Joh. Christo. frid. Schulz. Leips. 1774. 75. II. gr. 8. Origin of Printing &c. ib. 1774. vermehrt 1776. 8. gegen Meers man 2c. c)

Johann Baptista Vicolaus Boyer geb. den 5 Aug. 1693. 3u Marseille, wo sein Bater Oberausseher über den Hasen war. Er sollte die Handlung erlernen, und wurde in dieser Absicht mit seinem Onkel, dem fraugosischen Consul in der Erimm, nach Constantinopel geschickt. Nach einer zten Reise in die Levante erhielt er von seinem Bater die Erlaubniss, die Medicin zu Montpellier zu studiren, wo er auch 1717. Doctor wurde. Nachdem er sich ben seinem Onkel Peter Boyer, dem damaligen Feldchirurg Ludswigs XIV. und ersten Medicus der Marine zu Toulon, in der Praxis vollsommener gemacht hatte, so kam er wieder nach Pasris. Hier wurde er in die medicinische Facultät ausgenommen; 1723. Feldmedicus des Guarderegiments; 1734. Parlamentsboctor, ferner Arzt der Bastille und zu Vincennes, Stadtphysicus und Ins

e) Biographical and literary Anecdotes of W. Bowyer, by JOHN NI-CHOLS. Lond. 1782. 4. — Noether L. c.

spector über die Goldaten, Hospitäler; auch Leibargt der Herpgin du Maine, und Mitglied der gel. Gesellschaften zu kondon und Rancy. Er erhielt wegen seiner grossen Berdienste von dem Kisnig dreimal Pensionen, und 1750. nebst dem Adelsbrief, den Orden des H. Michaelis. Ueberall wurde er, besonders in epidemis schen Krankheiten, in welchen er vorzügliche Geschieklichkeit zeigte, zu Rathe gezogen. Die Stadt Beauvois schieste ihm jährlich wegen geleisteter Dienste einen Hammel, wie sie nach einem alten ses brauch dem König zu schiesen pflegt. Er starb den 2 Apr. 1768. zet. 74. — Seine Hauptschrift ist: Methode a suivre dans le traitement des disserentes maladies epidemiques &c. Paris, 1761. 12. und auf k. Kosten ib. 1762. 12. auch deutsch und französisch. Sussk. 1761. 8. — Edirte neu: Codex medicamentarius oder Pharmacopoza Parisiensis. Paris, 1766. 4. d)

Carl Boyle, Grafvon Orrery, ein Sohn bes Roger Boyk, ber als Erzbischof von Armagh und Primas von Irland 1702 ftarb, und Reffe des berühmten Robert Boyle, geb. 1676, ju Chelfes. Er ftudirte zu Orford. Ran wahlte ihn 1700. jum Parlaments glied für die Stadt huntington, ben welcher Sclegenheit ibn Worts ley in einem Duell gefährlich verwundete. Seinem altern Brw ber, Lionel Grafen von Orrery, ber 1703. ohne Rinder ftatb, folgte er in feinen Burden. Er erhielt ein Regiment, und 1705. ben Diftelorden; wurde 1709. General: Major und Mitglied bes Beheimenrathes; Gefandter ber Ronigin an ben Brugler hof, Bair, mit bem Lordstitel, Baron von Marfton in Commerfets bire; Lord , Rammerberr ben R. Georg I. Lord : Lieutenaut und Cultos Rotulorum der Grafichaft Sommerfet. Man nahm ibm aber 1716. fein Regiment; daber legte er die Rammerberrnftelle nieder, und entzog fich ben offentlichen Gefchaften. Bev der Ber fcmorung 1722. fam er megen Berbacht in den Lower, aber nach bewiesener Unschuld wieder los. Er farb den 28 Aug. 1731. zt. 55. - - Begen feiner Musgabe: Phalanidis Epiftole. Oxan. 1695, 1718. 8m. gerieth er mit Rich. Bentley in emen fritischen Streit, vertheibigte fich aber in einem besondern Bud Lond. 1699. 8. e)

d) ELOY Dict. de la med. - CARRIERE Bibl. de la med. - Joecher L c

e) Biogr. Britann. — Chaupepie h. v. — Joecher I. c. — Saxii Commatt. T. V. p. 456 fq.

# 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 683

Bobann Boyle, Graf von Corf und Orrery, bes vorigen einiger Gohn, geb. ben 2 Jan. 1706. Er ftubirte ju Orford, mo er fich schon als einen guten englischen Dichter zeigte. Rach feis nes Baters Tob nahm er als Pair im Oberhause Gip. Auf feit nen Gatern in Irland, wohin er fich 1732. begeben hatte, machte er mit Swift und Pope Freundschaft. Die Universitat Orford ernannte ihn 1743. jum Doctor ber Rechte, und die t. Gefellschaft gu London gu ihrem Mitglied. Er reif'te 1754. nach Stalien, und ftarb den 16 Nov. 1762. am Podagra. - - Schriften: Die Briefe bes jungern Plinius, ins Englische überfett, mit Anmertungen und des Olinius Leben. Lond. 1750. II. 4. und noch dreimal in 8. — Bemertungen über Swifts Leben und Schriften; engl. 1750. 8. auch beutsch. - Briefe über Italien zc. engl. von Will. Duncoms be herausgegeben , ib. 1774. 8. - Einige Briefe , Ueberfetungen und Gedichte in englischer Sprache zc. - Edirte neu bes Rob. Boyle dramatische Werke. Lond. 1739. II. 8m. f)

Joseph Boyse, geb. den 14 Jan. 1652. ju Leeds in Porks, bire. Er fludirte zu London, wo er seit 1680. mit Benfall predigste, und den Lom. Trench in Kent unterstützte; predigte zu Amsters dam in der Kirche der Brownisten; wurde zulest Predigte in Dusblin, wo er 1728. starb. — Man hat seine Werke zusammenges druckt, Lond. 1728. fol. Sie enthalten nehst 71 Predigten mehstere Streitschriften, theils gegen die Kom. Kirche, theils gegen die Spiscovalen.

Samuel Boyse, bessen Sohn, geb. 1708. Er studirte zu Glasgow; henrathete aber daselbst noch vor seinem 20ten Jahr eis nes Rausmanns Tochter, die sich hernach, so wie er, den Aussschweisungen überließ. Dadurch gerieth er in die anserste Dürstigsteit, in welcher er auch, da er Dublin und Scindurg wegen Schulden verlassen mußte, zu kondon 1749. starb. — Schristen: Fenelon's Demonstration of the Reing of a God, translated. Lond. 1746. 8. — An historical Review of the Transactions of Europe &c. ib. 1747. II. 8. — The Deity. ib. 1752. 8. Sin Gedicht, selbst von Pope geschäßt. — Poems &c. ib. 1752. II. 8. Ausser dieser Sammlung sind noch viele Gedichte von ihm in den Magazines zers streut, mit Y oder Alczeus bezeichnet.

f) Biogr. Britann. - Joecher 1 c.

g ) CIBBERS Lives of English Poets. — Biogr. Britann. — Joecher 1. e.

friderich Eberhard Boysen, geb. 1720. in Salberfledt; Doct. theol. Oberhofprediger, Consistorialrath und Inspector des F. Symnafiums zu Queblinburg. - - Schriften: Sammlung mo ralischer Reden. Magdeb. 1760. 8. (45 fr.) — Bentrage zu eis nem richtigen Syftem der hebr. Philologie. Leipzig, 1762. 63. III. 8. (4 fl.) - Rritische Erlauterungen des Grundtextes der beil. Schrift neuen Teft. aus ber fprifchen Ueberfetung. Quedlinburg, 1762. 3 St. 8. (I fl. 24 fr.) - Rritische Erlauterungen des Grunds tertes beil. Schrift alten Test. Salle, 1760-64. 10 St. 8. (7 fl.) - Theologische Briefe. Quedlinb. 1765. 66, II. 8. (2 fl.) - Bres ctische Erklarung des Briefs an die Colosser. ib. 1773-81. Ill. 4. (3 fl. 30 fr.) - Practische Erflarung der benden Briefe Petri und des Br. Juda. Halle, 1775. gr. 8. (I fl. 30 fr.) — Mosheims eregetische Ginleitung in den Brief an die Romer, mit einer eige nen Erflarung des Briefe. Quedlinb. 1717. (3 fl.) - Die allge meine Belthiftorie, in einem bollftandigen und pragmatifchen Aus jug; alte hiftorie. Salle, 1767 - 72. X. 8. (30 fl.) - Allgem. historisches Magazin. ib. 1767-70. 6 St. 8m. (7 fl.) - Geschich te ber Romer vom Anfang ihres Ctaats bis jum Untergang deb felben. ib. 1771. III. gr. 8. (9 fl.) - Der Roran oder das Ge fet der Muselmanner zc. aus dem Arabischen. ib 1773. 8. und 1775. 8. 10. h)

Claude Gros de Boze, geb. den 28 Jan. 1680. zu knon. Er studirte hier und zu Naris, wo er mit Vaillant und Sardins Bekanntschaft machte; wurde 1705. Mitglied der Akademie der Inschristen, und 1715. an Fenelons Stelle, der franzos. Akademie; 1719. Ausseher des k. Münzkabinets; war auch dis 1742. Secretär der Akademie des belles Lettres, und starb den 10 Sept. 1754. — Schristen: Memoires de l'Acad. des Inscr. & belles Lettres. Paris, 1717-42. XV. 4. — Hist. Metallique de Louis XIV. verbessert und fortgesest, ib. 1723. fol. — Mehrere antiquarische und historische Abhandlungen in den Mem. de l'Acad. — Arbeitete auch an dem Journ. des Sqavans. &c. i)

h) Meusels gel. Deutschl.

i) Rathlefs Beptr. zur hift. det Gel. 2 Eh. p. 21-39. — BANDURI Bal. nummar. p. 182 sq. — Saxii Onomast. T. VI. p. 17-21. sq. — Jose cher l. c. — Catalogue des livres du Cabinet de M. DE Boze. Paris, 1745. 4m. ib. 1753. 8.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 685

Jacob Bradley, geb. 1692. zu Shireborn in der Erasschionst Sloucester. Nachdem er zu Orford studirt hatte, wurde er 1719. Raplan des Bischoss von Hereford und Vicarius zu Bridzstow in Herefordshire; bald hernach Pfarrer zu Landewn Welfrn, in der Grasschaft Pembrote; 1721. Prof. Astron. zu Orford; 1730. vorlesender Professor der Astronomie und Experimental Philosophie; endlich 1742. f. Professor der Astronomie zu Greenwich an Edm. Salley's Stelle; erhielt 1748. ein Sehalt von 250 Pf. Sterl. nacht dem er sich die einträgliche Pfarren zu Greenwich verbeten hatte, und starb den 13 Jul. 1762. Die k. Atademien zu Paris, Berlin und Petersburg hatten ihn zum Mitglied gewählt. — Er hinters ließ nicht nur 15 Bande astronomischer Beobachtungen in Wespt., sondern auch mehrere gründliche Abhandlungen in den Transactions, besonders von der Abweichung der Firsterne und vom Schwanten der Erdare. k)

Richard Brabley war Mitglieb ber Atademie zu London und Paris, und Prof. Botan, zu Cambridge. — — Schriften: Hist, of succulent Plants. Lond. 1716. und ed. VI. 1739. 4. — A philosophical account of the Works of nature &c. ib. 1721. 4. 1739. 8. — A general treatise of Husbandry and Gardening. ib. 1736. II. 8. — A Botanical Dictionary for the use of the curious. ib. 1728, II. 8. — Descriptio oeconomiæ & horti culturæ veterum &c Lond. 1725. 8. (I Thr.) — Philos. und practis. Anweisung zum Gartenbau engl. ib. 1730. 8. 20. 1)

Johann Alexander von Brambilla, taif. Leibwundarzt, Protochirurg, Ritter und Director der medicinische chirurgischen Atademie zu Wien. — Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgängen. Wien, 1773. 75. II. 8m. (2 st.) — Wieneris sche Instrumenten: Sammlung. ib. 1781. fol. — Ueber die Entzünsdungsgeschwulft und ihre Ausgänge; aus dem Ital. von (seinem Secretar) Ioh. Adam Schmidt, ib. 1786. II. 8. — Instruction für die Professoren der f. f. chirurgischen Militärafademie. ib. 1784. II. gr. 4 (2 st. 15 fr.) — Reglement für die f. f. Feldchirurgen in Kriegszeiten. ib. 1788. II. gr. 4. — Geschichte der von den bes

k) Biogr. Britann. - Joecher l. c.

<sup>1)</sup> ELOY Dick. de la Med. - CARRIBRE Bibl. de la med. - Jos-cher l. c.

rühmtesten Männern Italiens gemachten Entdeckungen in der Physfit, Medicin, Anatomie und Chirurgie; aus dem Italienischen. 1 B. Wien, 1788. gr. 4. m)

Georg friderich Brander, geb. 1713. ju Regensburg, wo fein Bater ein Materialbandler mar. Er ftubirte zu Rurnberg und Altdorf die Mathematit; begab fich 1734. nach Augsburg, wo er anfangs zu seinem Unterhalt chirurgische, hernach aber mathe matische Inftrumente verfertigte, die man wegen ihrer Bortreflichs feit den besten englischen an die Geite fete. Den Beruf nach Paris 1753, nach Petersburg jum zweitenmal 1754, und nach Munchen 1760. schlug er aus, und ftarb den 1 Apr. 1783. æt. 74. Unter feine vornehmfte Erfindungen gehort ber Glas : Mifrometer und ber Glas : Monius. - - Schriften : Befchreibung einer gang neuen Art einer Cameræ obscura und eines Sonnen: Mifrofcors. Augsb. 1767. 8. (15 fr.) - Der neue geometrifche Univerfale Meg tisch zt. ib. eod. 8. (15 fr.) - Beschreibung zweier zusammenge fetten Mifrofcope. ib. eod. 8. - Arithmetica binaria f. dyadica, b. i. die Runft mit 2 Zahlen in allen Rallen und ficher zu rechnen, ib. eod. 8m. (12 fr.) - Reue Art Winkel zu meffen. ib. 1770. 8. (30 fr.) - Beschreibung einer neuen hndroftatischen Bage. ib. 1771. 8. (24 fr.) - Beschreibung eines Spftems von Dasftaben. ib. 1772. 8. - Beschreibung zweier besonderer und neuer Barome ter. ib. eod. 8. (12 fr.) - Befchreibung eines Spiegel: Certanten. ib. 1774. 8. (30 fr. ) - Beschreibung einer fleinen Luftpumpe ober Rabinets:Antlia, ib. eod. 8: (20 fr.) - Befchr. der neu abgeander ten Camera obscura. ib. 1775. 8. (15 fr.) - Beschreib. feines nen perfertigten Planisphærii astrognostici æquatorialis. ib. eod. 8. -Beschreibung seines neu verfertigten Gwiegel: Quadranten. ib. 1777. 2. &c. n)

De Brantome 2c. — Oeuvres &c. Paris, 1787. VIII. gr. 8. nach der haager:Ausgabe von 1740. und diese nach der Sams birer von 1666. Die Schriften selbst find naw, anziehend und anecdotenreich.

Johann Baptifta Brafdi, geb. 1664. ju Cefena, aus einer abelichen Familie; war dafelbft Canonicus; 1699. Bifchof gu Car

m) Meufels gel. Deutschland.

n) B. Stettens Augeb. Runft, und Handwerlegesch, p. 177 fq. — Meufil L. c. — Joecher l. c.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 687

fina; endlich Crzbischof zu Missbi, und starb 1727. — Schristen: De libertate ecclesiæ in conferendo ecclesiastica beneficia &c. Lugd. (Romæ,) 1718. IV. fol. (18 Thlr.) — De tribus statuis in rom, Capitolio erectis 1720. Romæ, 1724. 4. — Tr. de vero Rubicone. ib. 133. 4. — Memoriæ Cesenales sacræ & prosanæ, ib. 1738. 4. Flor. 1758. 4. &c. (14 gr.) 0)

Thomas Bray, geb. 1656. zu Martou in Spropshire. En studirte zu Orford; wurde 1690. Pfarrer zu Sheldon. Hier ließ er sichs sehr angelegen seyn, nach dem von dem Bischof zu London ers haltenen Austrag, die neue Rirche in Maryland einzurichten. Er reis'te auch 1699. auf eigene Kosten dahin; brachte nach seiner Mückunst 1701. eine Summe zu Bekehrung der Heiden zusammen; stiftete 1697. die von dem König bestättigte Gesellschaft zu Forte pflanzung des christischen Glaubens; veranlaßte mehrere Leihbibliosthefen su die Landgeistliche in Engelland, und starb unter diesen u. a. patriotischen Bemühungen den 15 Febr. 1730. zt. 73. ——Sein Hauptwerf ist: Martyrology, or Papal usurpation and persecution in ancient and modern times, Lond. 1712 fol. m. p)

Christian Breithaupt, geb. den 1 Mai 1689. zu Ermssleben im Halberstädtischen, wo sein Vater Oberprediger und Insspector war. Er studirte zu Halle, und war im Haus und am Tisch seines Onfels; hielt daselbst, nachdem er auch Jena besucht hatte, Vorlesungen; wurde hier 1714. Benstiger der philosophischen Facultät; 1718. Prof. philos. extraord. zu Helmstädt, und nach eis ner gelehrten Meise nach Holland; 1724. ordinarius; erhielt noch das Lebramt der natürlichen Theologie und der Metaphysis; 1740. war er Prof. eloqu, & poes. und starb den 12 Oct. 1749. an eis nem hectischen Fieber. — Lusser mehrern Dissertationen und Programmen hat man von ihm: Ars decisratoria, s. Scientia occultas scripturas solvendi & legendi. Helmst. 1737. 8. (4 gr. oder 20 fr.) 9)

Johann Jacob Breitinger, geb. den 1 Marg 1701. gu Burich, wo fein Bater, Franz Cafpar, Belbhauptmann und Mas

e) MAZZUCHELLI Scritt. &c. — Vol. II. P. IV. p. 2026 fq. — Joeder 1. c. — SAXII Onomast. T. VI. p. 55 fq.

p) Biogr. Britann. - Joecher l. e.

g) Joedner 1. e.

jor, borber aber geheimer Secretar ben Bergog Georg von Rie temberg war. Er flubirte Die Theologie ju Zurich , legte fich aber porguglich auf die alte griechische und romische Litteratur, und las Die alten Claffter, befonders den Dersius, den er mit fritischen Anmerfungen berausgeben wollte. Dit Bodmer lebte er von feis nen Gunglingsjahren an in der engften Berbindung, und mit ibm fuchte er ben Geschmad ber Deutschen zu reinigen. Dan berief ibn 1731. als gehrer ber hebr. Sprache an das Collegium humanitatis, und gleich barauf an bas Carolinum ju Zurich. Er werbe augleich 1745. Prof. gr. L. und Canonicus. Ben allen feinen Be schäftigungen unterhielt er einen gelehrten Briefwechfel mit bem Cardinal Dassionei, mit dem Drafid. Boubier, mit Uffenbach, Belin, Burtorf, Burmann ac. Er arbeitete bis an feinen Lod unermubet, ber ben 15 Dec. 1776. erfolgte. - - Schriften: Vet. Test. ex vers. LXX. Interpretum. Tiguri, 1730-32. IV. 4m. (10 fl.) nach der Grabischen Ausgabe. - Artis cogitandi principia, ib. 1736. und 1752. 8. (24 fr.) - Comment. de idiotismis sermonis hebr. cum Lex. particularum, ib. 1737, 8. (20 fr.) - De principiis in examinanda & definienda religionis essentia. &c. ib. 1741. 12. (24 fr.) Frangofisch ib, eod. 8. gegen die Lettres fur la religion essentielle a l'homme. - Museum Helveticum. P. I. ib. 1746. 8. - Eclogæ ex optimis gr scriptoribus collectæ. ib. 1749. 8. -Pritifche Abhandlung von ber Matur, den Absichten und dem Ge brauch der Gleichniffe. ib. 1740. 8 (Ifl. 12 fr.) - Rritische Diche funft ic. nebst der Fortsesung. ib. 1740. II. gr. 8. (2 fl. 24 fr.) - Salf an der Selvetischen Bibliothef zc. ib. 1735. 36. 8. und an SUICERI Thesauro &c. Amst. 1728. Il. fol. &c. - Einige Streit schriften gegen Bottsched, mit Bodmer gemeinschaftlich. 1)

Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, geb. den 23 Nov. 1719. ju Leipzig, wo sein Bater, Bernh. Christoph, ein berühmter Buchdrucker war; daselbst Buchhandler und Buchdruster, der sich besonders durch den schönen Notendruck und durch torrecte und schöngedruckte Bucher berühmt machte. — Schrieb: Ueber den Druck der geographischen Charten 2c. Leipzig, 1777. 4.

r) Rathlefs Geschichte jestleb. Gel. 5 Eb. p. 405-425. — Beptr. jur Hiff. ber Gel. 4 Eb. p. 213-215. — Bruckers Bilbersaal. — 7 Jech. — Joecher 1. c. — Sax11 Onomast. T. VI. p. 263.

— Ueber die Seschichte der Erstndung der Buchdruckerkunst ze. ib. 1779. gr. 4. — Ueber den Ursprung der Spielkarten, die Einsuherung des Leinenpapiers und den Ansang der Holzschneidekunst in Europa zu erforschen. 1 Th. ib. 1784. gr. 4. — Die Seschichte der Holzschneideren zc. als eine Einleitung in die kritische Geschichte der Buchdruckeren. — Auch erfand er die Runst, die Charactere der Sinesen mit beweglichen Lettern zu drucken. Er gab davon eine Probe auf einem geglatteten Bogen: Exemplum Typographie Sinice, siguris characterum e typis mobilibus compositum, Lips. 1789. 4m.

Elias Brenner, geb. den 8 Apr. 1647. ju Storfpr einem Dorf in Botnien. Er ftubirte ju Upfal, legte fich aber besonders auf die Malertunft. Daber brauchten ihn die t. Antiquarii zu Reichs nungen. Man ließ ihn in biefer Absicht nach Oftgothland und Rinns land reifen; weil man ihn aber schlecht belohnte, so mablte er bas Mignaturmalen , besonders auf Goldgrund. hernach wurde er jum f. Mappens und Mignaturmaler bestellt, auch in Die Gefells fcaft ber f. Antiquare aufgenommen, und julett von Carl XII. geabelt. Er ftarb ben 16 Jan. 1717. ju Stockholm. Sein schos nes Cabinet wurde an einen englischen Raufmann Walther Grans ger verfauft. Seine zweite Gattinn, Sophie Elifaberh, eine ges borne Weberin, machte fich burch ihre Briefe und Gedichte bes rubmt, welche Urban Siarne 1709 8. herausgab. -- haupt werf: Thesaurus nummorum Sueogothicorum. Holmie, 1691. 4. (1 Thir. 8 gr.) mit Rupf. auct. ib. 1731. 4m. Gine Gammlung fcmebifcher Munten von 900 Jahren. Als eine Bugabe lieferte er noch in 12 Labellen Die feltenften Mungen mittlerer Zeit, Die por 1000 Jahren von den Gothen in Italien und Spanien geschlagen wurden. - Conft bat man von ibm : Nomenclatura trilinguis, genuina specimina colorum simplicium exhibens, quibus artifices miniaturæ picturæ utuntur. ib. 1680. 8.

Enno Rudolph Brenneysen, geb. den 27. Sept. 1670 şu Effen in Friesland. Er studirte zu Halle; wurde anfangs Hof; Fisseal zu Aurich; 1720. Geheimerrath und Kanzler, auch Prasident in allen Collegien, und starb den 22. Sept. 1734. æt. 65. — Schriften: Ostfriesische Historie und Landesverfassung. Aurich, 1736. II. fol. — Das Recht evangelischer Fürsten in theologischen Streitigs leiten 1c. Für Thomasius, der mit der sächsischen Geistlichkeit in

Streit verwickelt war. — Er ließ auch Ubbonis Emmit Tr. de fatu reip. & eccleliæ in Frilia orientali &c. ins Deutsche über setzen, und gab ihn mit Anmerkungen und Documenten heraus, ib. 1732. 8. 8)

Johann Friderich le Bret, geb. den 19 Nov. 1732. p Unterturfheim im Burtembergischen; war Professor ber Gefdicte und Geographie am Symnafio gu Stutgard, auch Dberbiblioches far; feit 1779. Confistorialrath; seit 1782. Doct. theol. und Ramler ber neuen militarischen Universitat bafelbst; auch seit 1783. Praid ju herrenalb; nun feit 1786. erfter Prof. theol. Probft ber St. Go orgenfirche, Abt ju Lorch, Rath und Rangler ber Universtät pu Tubingen. - - Schriften : frang Grifelini Denfwurdigfeiten bes berühmten Fra Paolo Sarpi; aus dem Stal. mit Bufagen. 11m, 1761. 8m. (2 fl.) - Det. Giannone Geschichte bes Ronis reichs Reapel in 40 Buchern. 3 und 4ter Band. Riga, 1768. 7L gr. 4. Die 2 erften Banbe überfeste Lobenschiold. Leipt. 1758. gr. 4. (bas gange 15 fl.) - Staatsgeschichte ber Republit Benes big, in welcher ber Text bes Abts l'Augier jum Grund gelegt wird; mit Berbefferung und Bufagen. Leipzig, 1769-77. III. in 5 B. gr. 4. (31 fl.) - Pragmatische Geschichte ber berufenen Bulle in Coena Domini ib. 1769. 70. IV. 4. neu aufgelegt, 1772. - Bu der in Beilbronn berausgefommenen Gefchichte ber Deut fchen ic. verfertigte er den 2 und 3ten Theil. 1771. 72. 8. - De gazin zum Gebrauch ber Staatens und Rirchengeschichte, bornebmi lich bes Staatsrechts fatholischer Regeuten , in Ansehung ibret Beiftlichkeit. Ulm, 1771-88. X. gr. 8. nebst Register über alle 10 Theile. (23 fl.) - Sammlung ber merfwurdigften Schriften von Aufhebung des Jesuiterordens. ib. 1773. 74. 4 St. 4 — Geschich te von Stalien, und allen allba gegrundeten altern und neuern Stas ten. Salle, 1778 - 86. VIII. gr. 4. (40 fl.) unter der Auffchrift: Allgemeine Welthistorie te. 40-43 Th. ib. 1781. gr. 4. - Allgem. Welthiftorie, Ditrdy eine Gefellschaft von Gelehrten in Deutschland und Engelland ausgefertigt, im Auszug, 21ter B. Salle, 1787. gr. 8. - Borlesungen über Die Statifit. Stuttg. 1783. 85. Il. gr. 8. (3 fl.) t)

s) Acta erudit. 1721. p. 1 fqq.

t ) Meufel 1, c.

Johann Friderich Breyer, geb. den 2 Dec. 1738 ju Stutts gard; Prof philos. und der schönen Wissenschaften zu Erlangen, seit 1770; auch Hofrath seit 1782. — Schriften: Rich. Pocof's Beschreibung des Morgenlandes und einiger anderer Lander, 2te Ausgabe, nach dem englischen Original genau durchgesehen und verbessert. Erlangen, 1771. 72. III. gr. 4. (19 st. 48 kr.) — Select Pieces in english Prose and Verse, ib. 1779. 8. — Ueber die Worstellung der Alten von Gott; ein Auszug aus Meiners Hist, doctrinæ de vero Deo. ib. 1780. 8. &c. u)

Johann Christian Briegleb, geb. 1741. zu Görliz; Prof. philos. am Gymnasio zu Coburg, und seit 1784. Pådagogiarch; auch seit 1786. Rath. — — Schriften: De lectione Terentii &c. programm. VIII. Cob. 1769-75. 4. — Borlesungen über den Horaz. Altenb. 1770. und 1780. II. 8. (3 fl.) — Grundsäte der Logist. ib. 1774. 1776. und 1785. 8. (15 fr.) — Philosophische Grundsäte von der menschlichen Seele, von Gott und unsern Pflichten. ib. 1778. und Coburg, 1788. 8. — Einseitung in die philosophische Wissenschaften, nehst einem Abris der Geschichte derselben. ib. 1789. 8. 2c. x)

Christian Gorclob Brober, Pastor zu Beuchte und Webs bingen im Hilbesheimischen zc. — Practische Grammatik ber lat. Sprache. Leipzig, 1787. 8. (12 gr.) Hat mehr Pracision und Deuts lichkeit, als andere.

3. Broofe 2c. — Sandbuch der gangen practischen Argneis gelahrtheit; aus dem Engl. mit Zusägen Berl. 1766-71. III. 8. (5 fl.)

6. Chr. von Brocke 2c. — Bahre Grunde der allgemeis nen Korstwissenschaft. Leipzig, 1768-75. IV. 8. (5 fl.)

Carl de Brosses, geb. 1709. zu Dijon; war erster Prastdent des Parlaments von Bourgogne, und starb den 7 Mai 1777. zu Paris. Ein Mann von ausgebreiteter Gelehrsamkeit. —— Schriften: Lettres sur la decouverte de la ville d'Herculanum. Par. 1750. 8. — Du culte des dieux Fètiches, ou parallele de l'ancienne Idololatrie avec celle des peuples de Nigritie. ib. 1760. 8. Deutsch von Distor. Berlin, 1785. 8. — Hist. des navigations aux terres australes. ib 1756. II. 4. Deutsch mit Vermehrung von Joh. Christo. Moelung. Halle, 1767. II. 4. — Tr. de la formation mechanique

n) Meusel 1. c. x) Meusel 1. c.

des langues. Paris, 1765. II. 12. Deutsch von Mich. Sismann. Leipzig, 1777. 8. — Hist. de la republic romaine dans le cours de VII Siècle, par SALLUSTE, retablie & composée sur les fragmens, qui sont restè de ses livres perdus. Paris, 1777. IV. 4. y)

Thomas Broughton, geb. ben 5 Jul. 1704. ju gondon, wo fein Bater Pfarrer ju St. Andrew in hollborn mar. birte feit 1722. ju Cambridge; wurde bafclbft 1722. jum Diece nus und Briefter vroinirt; war zugleich Bicarins zu Offen in ber forbebire; 1739. Pfarer ju Stepington in hundingtonsbire; 174. Bicgrius ju Bedminfter ben Briftol ; erhielt julest die Prinde Sed minfter und Redeliff, und begab fich nach Briffol, wo er den 21 Dec. 1774. ftarb. - - Schriften: Bibliotheca bistorico - facra, m historical Dictionary of all religions &c. Lond. 1742. und 1756, IL. fol. Deutsch: hifterisches Lexicon aller Religionen. Dresben, 1756. II. gr. 8. (5 fl.) - Sermons on select subjects. Lond. 1778. & von feinem Sohn Thomas, Collegiat ju Orford und Bicarius m Liverton, herausgegeben. - Original Poems and translations by John Dryden &c. ib. 11. 8. - Arbeitete mit an ber englischen Ausgabe bes Baplifchen Borterbuchs; an der Biogr, Britannica; verbefferte ben von Bervis überfesten Don Onirocte 2c2 z)

Johann Brown, geb. den 5 Rod. 1715. ju Rothburn in Northumberland. Er studirte seit 1732. ju Cambridge, und erhielt hernach eine kleine Pfrunde in Wigton, und 1746. die Pfarred Worland, nachdem er in dem vorher ausgebrochenen Aufruhr seine besondere Treue gegen die Regierung gezeigt hatte; serner 1754- die Pfarren zu Groß: Horteslen in Esser. Weil er aber durch den Ruhm seiner Schriften eine zu habe Meinung von sich gesast hatte, so legte er diese Stelle nieder. Dasur gab ihm der Bischof Ose baldeston das Vicariat St. Nicolas in Newcasti an der Inne, und empfahl ihn dem König zusch Kaplan. Auch sollte er auf Empfehlung des Doctor Dumares 1765. nach Rusland reisen, die Schulen und das Erziehungswesen zu verbessern; aber seine ger schwachte Gesundheir hinderten ihn, dem vortheilhaften Auf zu solgen. Sein Hang zur Schwermuth und seine durch Stolz übers spannte Einbildungskraft brachten ihn endlich zum Wahnstun, in

y) Joecher I. c.

z) Joecher I, c.

welchem er fich ben 23 Gept. 1766. im Bett die Gurgel mit einem Schermeffer durchschnitt. - - Schriften: Effay on Satire, in three parts, Lond. 1750. 8. ein trefliches Gebicht. - Elfays on the Characteristics of the Earl of SHAFTESBURY. ib. 1751. ed. V. 1764. 8. Morauglich. — Estimate of the Manners and Principles of the Times. ib. 1757. 58. II. 8. In einem Jahr wurden 7 Auflagen gemacht. Er fchildert barinn ben Lurus ber neuern Zeiten , und vertheibigte Sich in der Schrift: An explanatory Defence of the Estimate &c. ib. 2758. 8. — A Differtation on the Rife, Union and Power, the Progressions, separations and corruptions of Poetry and Music, ib. 1761. B. Gine feiner befiten Schriften. Er mar auch ein guter Muficus. - The history of the Rise and Progress of Poetry &c. ib. 1764. 2. - Sermons (XII.) on various subjects. ib. 1765. 8. Sie wers Den ben besten englischen Predigten an die Seite gesett. - A Poem of Liberty &c. - Einige Tragodien, fliegende Zeitschriften, Bries fe ic. Er felbft wollte eine vollstandige Ausgabe feiner Berte in 7 Banden verauftalten.

Jsac Sawfins Browne, geb. den 21 Jan. 1706. zu Burton an der Trent in Lincoln: Shire, wo sein Vater Pfarrer war. Er studirte zu Cambridge die Rechte, vorzüglich aber die Philosophie und Mathematif; ließ sich hernach in Lincoln nieder, wo er sich 1743. verhenrathete, und zweimal für Wenlock zum Parlamentsglied gewählt wurde. Er starb den 14 Febr. 1760. zet. 55. zu London. — Schristen: Poëm on Delign and Beauty &c. ein Langes Gebicht. — Pipe of Todacco &c. auch ein Gedicht. — De animi immortalitate, poëma. Lond. 1754. 8 sand ausservedentlichen Benfall, und wurde von mehrern, am besteu aber von Soame Jenyns in seinen Miscellaneis, auch 1766. in den Essays moral, religious and miscellaneous, prosaisch übersett. — Diese u. a. Gestichte in Dodsley's Collection &cc. ließ sein Sohn zusammendrus fen, Lond. 1768. gr. 8. b)

Darrif Brown, ein englischer Arst, hielt sich eine Zeitlang auf der Jusel Jamaica auf, und schried: The civil and natural history of Jamaica. Lond. 1756. fol. mit 107 Rupsern, Abbilduns gen von Pflanzen. Man findet auch darinn eine neue Classificas

a) Biogr, Britan. - Joecher I. c.

b) Biogr. Britan. T. II. p. 653-674, - Joecher 1. c.

tion des Mineralreichs, von welcher Joh. Gottsch. Wallerius in seiner Hift, litt, mineralogica &c. p. 88. handelt.

Richard Brown, ein englischer Arzt, schrieb: Medicina mesica &c. engl. Lond. 1729. lat. ib. 1735. 8. worinn er die Wirfus
gen der Musif und des Tanzes auf den menschlichen Korper un
tersucht. c)

Peter Brown, aus Frland, war zulest Sischof von Cotf, und starb 1735. Er suchte den damaligen schwülstigen Geschmad der Frlandischen Prediger zu reinigen. — Schrieb: Lettre in answer to a Book intitled: Christianity not misterious. Dublin, 1697.

8. Lond. 1697. 8. gegen Toland, der im Scherz zu sagen pflegte: Er habe den Versasser zum Bischof gemacht.

Johann Jacob Bruder, geb. ben 22 Jan. 1696, ju Mugds burg, mo fein Bater ein Burger mar. Er ftudirte ju Jena, und las bernach Collegia, bis er 1720. in feine Baterstadt guruckfehrte; murbe 1724. Adiunctus Ministerii und Rector ju Raufbeuern, auch 1731. Mitglied ber f. Gefellschaft ju Berlin; 1735. Diacomes und hofpitalprediger ju Raufbeuern ; endlich Baftor ju St. Ulrich und Senior ju Augsburg , mo er im Nov. 1770. ftarb, nachdem et über 30 Jahre daselbst sein Umt rühmlich verwaltet, und fich in ber gelehrten Welt als ein grundlicher und nutlicher Schriftfieller gezeigt batte. - - Schriften : Leben ber Gemablinnen ber erften 12 Raifer, aus bem Sefchlechte Cafars; aus bem Rrangof. Des herrn de Servies 2c. Jena, 1724-26. III. 8. - hiftorie bes Res gimente in ber Reichsftadt Augeburg, von Dav. Langenmantel, mit Bermehrung. ib. 1725. fol. - Der volltommene Menfch; aus bem Spanischen des Balth. Gracians , nach des Courbenille frangofffcher Ueberfetung. Augeb. 1729. 8. - Otium Vindelicum f. Meletematum hist. philos. triga, ib. 1729. 8. (24 fr.) - Rurge Rragen aus ber philosophischen Siftorie, vom Anfang der Belt bis auf unfere Zeiten. Ulm, 1731-36. VII. 12. (5 Ehlr. 8 gr. ober 8 fl. 45 fr.) Zusäte zc. ib. 1736. 12. (6 gr.) Auszug zc. ib. 1736. 12. (6 gr.) auch unter der Auffchrift: Erfte Anfangsgrunde der philes. Geschichte. ib. 1751. 12. (40 fr.) - Hift. crit. philosophiæ &c. Lips. 1742-44. V. 4m. (24 fl.) auct. ib. 1767. VI. 4m. (13 Shir. ober 36 ft.) Sein hauptwerf. - Inftitutiones historiæ philosophica.

e) CARRIERE Bibl. de la med. II. 184.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 695

ib. 1747. 8m. und 1756. 8m. (2 fl. 15 fr.), Ein Mustug aus dem porigen. - Pinacotheca scriptorum nostra ætate litteris illustrium; Decades X. Aug. Vind. 1741-55. fol. Deutsch: Bilberfaal, heutis ges Tages lebender berühmter Schriftsteller, mit Bildniffen 2c. ib. eod, fol, (10 Thir. 12 gr. oder 25 fl.) - Chrentempel der deuts fchen Gelehrsamkeit, mit Bildniffen ber Gelehrten aus bem 15-17ten Jahrhundert. ib. 1747. 5 Zehenden, gr. 4. (6 Thlr. 16 gr.) ib. 1742. tol. 15 Zehenden. (22 Thir.) - Miscellanea hist. philos. litteraria, crit, ib. 1748. 8. (1 Thlr.) — Das sogenannte englische Bibelwert, ober die beil. Schrift, nebft einer Erflarung aus den Anmerkungen englischer Schriftsteller. Das R. Test. 1758-70. VI gr. 4. Es wird auch das Tellerische Bibelmerf genennt, weil Bos manus Teller mit ber Ausgabe den Anfang machte. Das gange begreift XIX. Bande in gr. 4. und toftete 95. fl. - Auffabe in den Miscellan. Berol. 4 B. in ber Tempe Helvet. und in bem Museo Helvet. &c. d)

Carl Friderich Brucker, des vorigen Sohn, geb. 172530. zu Kausbeuern; studirte zu Leipzig, und starb als erster Diacos nus ben ten Barkussern in Augsburg im Marz 1772. — Uebers setzte le Clercs Seometrie. Augsb. 1758. 8. — Segers Ruinen von Athen. ib. 1764. fol. — Abbildung der antisen Mahlerenen im Herculan. ib. 1765. fol. — Barbaults Densmaler des alten Roms. ib. 1767. fol. — Die Alterthumer Balbeks. ib. 1769. fol. — Edirte Scip. Aquilianus de placitis philosophorum, qui ante Aristotelis tempora storuerunt, c. comment. Lips. 1756. 4. — Verssertigte beutsche Gedichte. e)

Isaac Bruckner, geb. ben 23 Jul. 1686. zu Basel. Er widmete sich von Jugend auf den bildenden und mechanischen Kunssten, und hielt sich in dieser Absicht mehrere Jahre in Paris aus. Hier versertigte er einen groffen Erdzlobus von verzoldetem Kupfer, und erhielt dasur, nehst einem ansehnlichen Geschenk nicht nur den Litel eines f. Geographen, sondern auch 300 Livres Jahrzeld. Als akademischer Mechanicus gieng er 1725. mit seiner Familie nach Petersburg, und hatte 500 Aubeln Gehalt. Er blieb daselbst

d) Goetten jeztled. gel. Eur. 3 Eh. — Zambergers gel. Deutschl. — Joe Ger 1. c.. — Saxii Onom. T. VI. 309 sq.

e) Meusel 1. c. — Joecher 1. c.

bis 1741, da er durch Engelland und Holland nach Berlin, und nach einigen Jahren wieder nach Paris gieng, wo er 1750, eine Maschine, die Meereslange zu sinden, versertigte, und von der Atademie 500 Lives Belohnung erhielt, und zum Mitglied ausger nommen wurde. Zulest begab er sich wieder nach Basel, wo er den 6 Apr. 1762, starb, nachdem er der öffentlichen Bibliothet eis nen Erdglobus von vergoldetem Aupfer geschenkt hatte. — Schriften: Beschreibung einer Universal: Sommenuhr, deutsch und russch. Petersb. 1735. 4. — Nouvel Atlas de Marine &c., Berlin, 1749, sol.m. mit einer Generals und 12 Specialcharten. — Table de longitude & latitude des principaux lieux &c. 1752. mit Erklärung. — Carte generale du Globe terrestre. Basle, 1755. sol. — Carte geographique pour le N. Testament. ib. 1759. 8. — Eine Generalcharte zum Gebrauch der Hübnerischen Geographie. f)

frant Ernft Brudmann, geb. ben 27 Sept. 1697. ju Marienthal ben helmftadt, wo fein Bater Amtmann war. studirte feit 1716. die Arzneifunft ju Jena; fieng 1720. an, folde in Beferlingen ju uben, legte fich aber ben feiner Rufe auf die Naturfunde, befonders auf die Renntnif der Erdgewachfe und Mineralien; erhielt 1721. ju helmftadt bie Doctormurbe und ließ fich in Braunschweig nieder; reif'te 1723. nach Ungarn, eine reiche Erbschaft zu holen, die feiner Mutter Bruder, der taif. Sauptmann Ellert, hinterlaffen hatte. Dach feiner Ruckfunft 1725. wurde er Mitglied ber faif. Afabemie ber Naturforfther; 1727: ber f. Afab. ju Berlin, auch der phyfifalifchen ju floren; 1747. des Collegii med. ju Braunschweig. Geit 1728. lebte er ju Bolfenbuttel, wo er den 21 Marg 1753. ftarb. Durch feine gluctliche Braris und Durch fein liebreiches und uneigennusiges Betragen machte er fich allgemein beliebt. - - Schriften: Magnalia Dei in locis subterraneis, oder unterirdische Schattammer aller Ronigreiche und gander, in Beschreibung aller, mehr als 1600 Bergwerte burch alle 4 Belttheile. helmftadt , 1727. 30. IL fol. mit Ruff. (9 fl.) Cupplement bagu. ib. 1734. fol. (8 gr.) Man vermift Richtig feit, Ordnung, Auswahl und Bollftandigfeit. - Thelaurus fubrerraneus Ducatus Brunsvici ober Braunschweig mit feinen unterirbischen Schaten und Geltenheiten der Natur. Braunfchw. 1728. 4. 1 25.

f) Athena Raur. Append. p. 28 fqq. - 30echer 1. o.

# 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 697

(45 fr.) — Epistolarum itinerariarum centuriæ III, Guelferb. 172850. 4. c. fig. (24 st.) Die 12 ersten Briefe der ersten Senturie
wurden 1750. mit neuen Ammerkungen wieder aufgelegt. — Bibliotheca numismatica, oder Berzeichniß der meisten Schristen, die
vom Münzwesen handeln. ib. 1729. 8. und Supplem. 1. II. 1732.
36. 8. — Bibliotheca animalis, oder Berzeichniß der Schristen, die
von Thieren handeln. ib. 1743. 8. Fortsehung, ib. 1747. 8. (40 fr.)
— Die neuersundene curieuse Flohfalle. ib. 1727. 8. mit Rups. ed.
1V. ib. 1739. 8. — Reuersundene surieuse Fliegensalle, ib. 1735.
8. — Abhandlungen van der Braunschweizischen Rumme; vom
Abbest; von den Schwämmen 26. — Opuscula physico, botanica.
Brunsv. 4. — Marci Aurklii Severini Epistolæ de lapide sungisero & sungimappa. Guelserb. 1728. 4. &c. g)

Johann Georg Brudner, geb. 1701. zu Coburg; ftarb nach 1767. als Confistorialrath und Ober Dofprediger zu Gotha.
— Man bat von ihm: Sammlung verschiedener Rachrichten zu einer Beschreibung des Kirchens und Schulenstaats im herzogthum Gotha. Gotha, 1753-64. III. 4. h)

Ludwig Wilhelm Brüggemann, geb. den I Mars 1743. ju Robshagen in hinterpommern; Confistratel und hofpredie ger der Schloßfirche zu Stettin. — Schriften: Beschreibung der Stadt Stettin. Stettin, 1776. 8. — Beschreibung des gegens wartigen Zustandes des herzogthums Bors und hinter Mommern. ib. 1779. 84. Il. gr. 4. i)

Christian Brünings, geb. den 16 Jan. 1702. zu Bremen, wo sein Vater ein Bürger war. Er studirte hier und zu heidels berg; wurde 1725. Nector zu Creuzenach; 1734. Prediger zu Manns heim; 1740. Prof. theol. und Pfarrer zu St. Petri zu heidelberg, wo er den 6 Marz 1763. starb. — Echristen: Compendium antiquitatum græcar. e profanis sacrarum. Fraucos. 1734. 8. (6 gr.) auct. ib. 1745. und 1759. 8. (1 st. 15 fr.) — Compendium antiquitatum hebr. ib. 1763. 8. auct. 1765. 8m. (1 st. 30 fr.) — Primæ lineæ studii homiletici. ib. 1744. 8. (4 fr.) — Tr. de silentio Scrip-

<sup>2)</sup> Goetten jestleb. gel. Eur. 1, B. - Bruckers Bilberfael, 6 Dec. -

h) Joecher I. c.

i) Meusel l. c.

turz, f. de iis, quæ in verbo div. omilia vel præterita videntur. ib. 1750. 8. (I fl.) - Betrachtungen über die Werke Gottes in ber Ratur und Gnade, aus bem 65ten Pfalm, auf alle Comntage ib. 1752. gr. 8. (1 fl. 45 fr.) hollandifch überfest. Amft. 1758. IL 8. - Differtationes &c. k) fin and was A Toron War for been spirit 730h. Jacob Bruhier d'Ablaincourt, von Beamais geburtig; Mitglied ber medicinischen Racultat zu Pavis, wo er and bie Arzneikunft glucklich ubte; war t. Cenfor, und Mitglied der t. Afademit ju Angers; ftarb b. 24 Oct. 1756. -- Schriften: Oblavations sur le manuel des accouchemens; aus dem Lateinischen des Deventer. París, 1733. 4. — La Medecine raisonnée. ib. 1739-43. IX. 12. aus bem gateinischen bes frid. Sofmanns, mit einer Abhandlung von den einem Argt nothigen Wiffenschaften vermehrt. - Caprices d'imagination, ou Lettres sur divers sujets. ib. 1740. 12. — Tr. sur l'incertitude des signes de la mort. ib. 1742. und 1745. 12. vermehrt, ib. 1749. und 1752. II. 12. aus dem Lat. des Winslow, mit vielen Zufagen. Engl. Lond. 1746. 12. Come disch, Stockh. 1751. 8. Deutsch, Ropenh. 1754. 8. (1 fl. 15 fr.) - Tr. des fièvres. Paris, 1746. III. 12. aus dem Lat. Des friderich Sofmanns, mit einigen Abbandlungen. - Observations fur la cure de la goutte & du Rheumatisme. ib. 1747. 12. aus dem Lat. des frid. Sofmanns. - La politique du Medecin. &c. ib. 1751. 12. aus dem lat. des fridr. Sofmanns. - Tr. des alimens de Lemery. ib. 1755, 12. ed. 3. - Ueber die fruhe Beerdigung der Lodten zc. 1)

Peter Brumoy, geb. 1688. zu Rouen. Er trat 1704. in den Jesutenorden; lehrte seit 1708. die schönen Wissenschaften zu Caen; hatte hernach die Erziehung des Prinzen von Talmond zu besorgen, und starb den 17 Apr. 1742. zu Paris. — Schriften: Theatre des Grecs. Paris, 1730. III. 4. Amst. 1732. VI. 12. — Continuation de l'hist. des revolutions d'Espagne &c. den 3ten Band. — Longueval Hist. de l'eglise Gallicane &c. den 2ten Band. Sontenay hatte den etsten versertigt. — Arbeitete an den Mem. de Trevoux bis 1739. — Gedichte 2c.

<sup>4)</sup> Strobtmanns R. gel. Eur. 15 Eh. p. 565 - 581. 18 Eh. p. 480. sq. — Joecher 1. c.

<sup>1)</sup> ELOY Dict. de Medecine. - CARRIERE Bibl. de la Med. - Joe cher l, c.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 699

Anton Ludwig le Brun, geb. den 7 Sept. 1680. 3u Paris, wo sein Bater Schatmeister war; starb daselbst den 28 Mårs. 1743. Ein mittelmäsiger Dichter. — Schristen: Bilinguis Musarum alumnus. Par. 1707. 8. Jugendliche Gedichte. — Epigrammes d'Owen & de Buchanan, trad. id. 1709. 8. — Les Avantures d'Apollonius de Tya. id. 1710. 12. 1711. 12. — Theatre lyrique &c. id. 1712. 8. — Epigrammes, Madrigaux & Chansons. id. 1714. 8. — Fables, en V Livres. id. 1717. und 1722. 12. — Odes galantes & bacchiques. id. 1719. 12. — Les Avantures de Calliope. id. 1720. 12. — Oeuvres diverses, en vers & en prose. id. 1736. 12. m)

Johann Baptista le Brun, auch (Desmarets) eines Buchhandlers Sohn zu Rouen, wurde im Rloster Portroyal des Champs erzogen, mußte aber wegen der Berbindung mit den Herzen, die sich da aushielten, 5 Jahre in der Bastille gefangen sigen, mit dem Berlust seiner gelehrten Handschriften. Er starb den 19 Marz 1731. zu Orleans im hohen Alter. — Schriften: Pontil Meropil Paulini, Episcopi Nolani, opera &c. Par. 1685. 4. — Lactantil Opera &c. ib. 1748. II. 4. von Lenglet du Fressnoy herausgegeben. — Voyages liturgiques de France, &c. — Harmonia librorum Regum & Paralip. &c. n)

Peter le Brnn, geb. den 11 Jun, 1661. zu Brignole, einem Dorf in der Diocces Aix in Provence. Er trat 1678. in die Consgregation der PP. Oratorii; lehrte, nachdem er zu Marseille und Toulouse studiet hatte, zu Toulon und Grenoble die Philosophie und Theologie; sam 1690. in das Seminarium von St. Magloire nach Paris, wo er sich vorzüglich mit der Rirchengeschichte beschäftigte, und den 6 Jan. 1729. æt. 67. starb. — Schristen: Explication hist. litterale & dogmatique des ceremonies & des prières de la Messe. Paris, 1716-26. IV. 8. Eine Sammlung der Liturgien, wovon 10 Bande herauskommen sollten. — Hist. crit. des pratiques superstitieuses, qui ont seduit les peuples. Rouen, 1702. 12. und sehr vermehrt. Amst. 1736. IV. 8. mit des Versassers Leben. — Essay de la concordance des tems, avec des tables pour la concor-

m) Goujer Bibl. Frang. - Jocher I. c.

n) BAILLET. T. II. p. 272.

dance des ères & des epaques. Paris, 1700. 4. Ein bloffer Ent wurf. 0)

Richard Philipp Friocrich von Brunf, aus gothringen; f. Nath und Ariegs: Commissarius zu Straßburg. — — Schristen: Analecta veterum postarum græcorum. Argent. 1772-76. III. 8. ed. IV. auct. 1785. — Anacreontis carmina, gr. ib. 1778. 12. ed. III. ib. 1786. — Aeschvli Tragoediæ. Prometheus, Persæ & Septem ad Thebas; Sophoclis Antigone; Euripidis Medea, ib. 1779. 8. — Apollonii Rhodii Argonautica, ib. 1780. 8. — Gnomici postæ græci. ib. 1784. 8. — Sophoclis Tragoediæ, gr. & lat. c. n. ib. 1786. II. 8m (6 Ths.) und 4. (19 Ths.) — Aristophanis Comoediæ &c. gr. & lat. ib. 1783. VI. 8m. (18 st.) — Virgilli Opera. ib. 1785. 8m. — Meleagri Eugopapæ quæ superfunt, cum comment. Lips. 1789. 8. (12 gr.) Alle strissch. p)

Jacob Brunnemann, aus Colberg in hinter Pommeru, bes berühmten Johann Brunnemann Bruderssohn; studirte in Frankfurt und Halle; wurde hiet 1701. Prof. jur extraord. inlest Director bes Schöppenstuhls zu Stargard. — Hauptschriften: Jurisprudentia publica. Halæ, 1701. 4 auch unter der Aufschriste: Introd. in iuris publici prudentiam. ib. 1702. 4. besteht aus 12 Dissertationen. Ein Auszug daraus: Examen iuris publ. Germanici novissimi. ib 1710. 8. und 1714. 8. Qeutsch in Lünigs Neiches archiv. P. gen. II. 9)

Johann Salomo Brunquell, geb. den 22 Mai 1693. 38 Quedlindurg. Er fludirte zu Jena und Leipzig; wurde zu Jena 1728 Prof. iur. extr. hernach 1730. ordin. auch Affessor des Schöps penstuhls und Hofgerichts; fam 1735. als Prof. iur. canon. und Hofrath nach Göttingen, wo er noch in eben diesem Jahr den 21 Mai starb. — Hauptschrist: Hist. iuris romano-germanici. Amst. 1730. auct. 1738. 8m. (1 Thlr.) ed. IV. ib. 1756. 8m. (2 st.) — Mehrere Dissertationen, die zusammengedruckt wurden: Opuscula &c. ed. Henr. Joh. Otto Koenig. Halz, 1774. 8. daben sein Leben. r)

o) Miceron. 9 Th. p. 235 - 250.

p) Meufel L e.

<sup>9)</sup> Putters Litteratur bes bents. Staater. 1 Eb. p. 341 fq. - Joecher I. c.

<sup>2)</sup> Pütters Gelehrtengesch, ber Univers. Gottingen. p. 40. - Saute Onomalis. T. VI. p. 415.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 701

frang Bruys , geb. ben 7 febr. 1708. ju Gerrieres , et nem Dorf in Maconnois. Er Andirte ben den Bresbytern des Dratorii; gieng 1727. nach Genf, bernach in Die Schweis und nach holland, wo er fich jur protestantischen Rirche wendete, und mit Bucherschreiben fich nabrte. Beil er aber ble Saurinis fche Reinung vertheibigte , baf man in gewiffen Ballen bie Ut wahrheit reben durfe , fo betam er Berdruff , und begab fich 1730. nach Engelland, von ba nach Deutschland, und hielt fich ju Emmerich im Bergogthum Eleve, alsbann wieder ju Utrecht auf, wo er 1735. an ben hof bes Grafen von Remoled als Bibliothefar berufen murde. Doch gieng er 1736. nach Franks reich juruct, und befannte fich wieder jur fatholischen Religion. Er ftarb 1738. als Licentiatus iuris ju Dijon. - - Chriften: Critique desinteressée des Journaux litteraires & des Ouvrages des Scavans, III. 2./- Hist. des Papes depuis S. Pierre jusqu'a Benoit XIII. Haye, 1732-34. V. 4m. - Le Postillon &c. IV. 12.

Augustin Bryan, ein Kritifer in Engelland, starb 1726.

— Man hat von ihm: Plutarchi Vice parallelæ gr. & lat. c. n. v. Lond. 1723-29. V. 4m. Wosts du Soul brachte das Werk nach dessen Tod zu Ende.

ben Pflangen; aus dem Englischen mit Bufagen. Leipzig, 1786. II. fol. mit Rupf.

P. Brydone 2c. — Reise durch Sicilien und Malta. Leipzig, 1774. 8. (1 st. 30 fr.) verbesser, ib. 1777. II. 8. (1 Thir. 4 gr.) Lesenswürdig. Als ein Supplement dazu: Briesse über Sicilien und Malta, vom Grafen von Borch. Bern, 1777. II. 8.

Samuel Friderich Bucher geb. ben 16 Sept. 1692. zu Rengersdorf in der Laussie, wo sein Vater Prediger war. Er flus dirte zu Zittau und Wittenberg. Hier hielt er hernach Vorlesunz gen, und wurde Prok. extraord. der hebraischen Alterthumer; 1726. Nector der dasigen Stadtschule; 1728. Conrector zu Zittau, wo er den 12 May 1765. starb. —— Schriften: Antiquitates de velatis Hebrworum & Grwecorum foeminis. Budist. 1717. 12. (24 fr.) — Tr. de conclusis Hebrwor, foeminis. ib. eod. 12. Beide wurden von den Journalisten zu Trevoux sehr getadelt. — Antiquitates biblicæ, ex N. Test, selectwe consustudines &c. Witteb. 1729. 4.

(2 st.) — Antiquitates selectæ in universam Scripturam, Vol. I. Budist. 1723. 12. — Antiquitates Passionales, s. Dissert. X. in Passionem J. C. Witteb. 1721 4. — Grammatica hebr. ib. 1722. 8. — Thesaurus Orientis, Francos. 1725. 4. darinn er die Uebereinstims mung der hebr. Chald. Spr. Samarit. Arab. und Persischen Sprache zeigt. — Sehr viele Programme. s)

Andreas Seinrich Buch holz, Professor der Dichtfunkt und der Ethik zu Rinteln, hernach Prediger zu Braunschweig; — Schrieb: Des christlichen deutschen Königs Serkules und der deutschen Königin Valiska Wundergeschichte. Braunschw. 1676. II. 4. — Der christlichen königlichen Fürsten Gerkuliskus und Gerkuladisla Wundergeschichte. ib. eod. 4. t)

Samuel Buchholz, Oberprediger zu Liechen in der Ufers mark, ftarb — — — Hauptschrift: Geschichte der Churs mark Brandenburg, von der ersten Erscheinung der Sennonen an bis auf jetzige Zeiten. Berlin, 1765-71. V. gr. 4. (20 fl. 45 fr.) — Neueste Preussisch Brandenburgische Geschichte. 1 Th. ib. 1775. gr. 4. (1 fl. 30 fr.)

Johann Baptista Michael Bucquet geb. den 18 Febr. 1746. zu Paris, wo er auch die Medicin studirte; wurde daselbst 1770. Doctor und Mitglied der Facultat, und 1775. f. Cenfor. Er starb den 25 Dec. nach 1776. — Hauptschriften: Introd. a l'ètude des corps naturels, tirés du regne mineral. Paris, 1771. II. 12. — Introd. a l'ètude des corps naturels, tirés du regne végetal. ib. 1773. II. 12. u)

Christian Gottlieb Buder geb. den 29 Oct. 1693. zu Retlig in der Obers Lausit, wo sein Bater Prediger war, der aber schon 1707. starb. Durch üble Berwaltung seiner Bormunder kam er um das Seinige; doch studirte er seit 1714. zu Leipzig und Jena. Hier wurde er Struvs Bertrauter, und 1722. Universitäts Bibliothekar, 1730. Pros. iur. extr. und 1734. ordinarius; 1738. nach Struvs Tod Pros. iur. publ. seud. & hist. auch 1739. Hofrath. Er starb den 9 Dec. 1763. nachdem er den Ruf nach Wittenberg, Halle, Upsal, Frankfurt an der Oder, Helmskadt und Gottingen

s) Joecher 1. c.

t) Uffenbachs mertw. Reifen. 1 Eb. p. 291.

u) CARRIERE Bibl. de la Med. - Joecher 1. c.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 703

fich verbetten batte. Dan schatt feine Berdienste um die Rechts und Staatswiffenschaft und um die Geschichte. - - Schriften: Staatsschriften, ben Tob Carls XII. und die in Schweben barauf erfolgte Beranderung betr. Krenftadt, (Jena) 1718. und 1719. 8. — Lebensbefchr. Bergog Moriz Wilhelms ju Maumburg. Frankf. 1719. und 1720. 8. — Lebensbefchr. P. Clemens XL Leips. 1720. 8. — Bibliotheca iuris Struviana adaucta. Jense, 1720. 8. auct. ib. 1725, 8. und 1743. 8m. - Bibl. hist. felecta Struvia. na &cc. febr vermehrt, ib. 1740. II. 8m. Gang umgearbeitet und vermehrt von 3ob. Be, Meusel, Lips. 1782 - 88. Vol. III. Part. VI. 8m. - Vitæ Jurisconsultorum selectæ, Jenæ, 1722. 8. - Jo. STRAUCHII Vitæ aliquot veterum JCtorum. ib. 1723. 8. - Vitæ clarist, historicorum, Pomp. Læti, Jo. Aventini, Beati Rhenani. Ph. Callimachi, Jo. Cuspiniani & Bilib, Pirkheimeri. ib. 1740, 81 - Meuefter gelehrter Staat von Paris. ib. ead. 8. - Rurger Ber griff der neuesten Reichshift. von 1714 30. ib. 1730. 8. vermehrt ib. 1733. und 1740. 8. - Amoenitates iuris feudalis. ib. 1741. 8. - Amoen, iuris publ. ib. 1743. 8. - Opuscula, quibus selectiora iuris publ. feud. eccles, German. & historiæ patriæ ac literariæ argumenta exhibentur, ib. 1745. 8m. - Observationes iuris publ. feud. German. & antiquitatum patriarum. ib. 1751 4. - Symmicta observationum & opusculorum, ib. 1756. 8. - Biele Differtat, und gel. Abhandlungen. x)

Eustachius Budgell, Addisons Freund und Verwandter, geb. circa 1685. zu S. Thomas ben Exeter, wo sein Bater D. theol, und ein Geistlicher war. Er studirte zu Oxford und zu London die Rechte, und besonders die schönen Wissenschaften. Addison nahm ihn 1709. als Canzellisten des Lord Leieutenants mit nach Irland, wo er sich durch seinen Wis beliebt machte. Er fam 1711. in den Besitz seiner väterlichen Güter; wurde 1714. Unter Secretär des Lord Lieutenants, auch erster Secretär des Lord Nichters von Irland, und bald darauf Parlamentsglied; 1717. General : Conztrolleur von Irland. Aber der neue Lord Lieutenant, der Herzog von Bolton, mit welchem er sich entzweite, entsetze ihn seiner

<sup>2)</sup> Weidlichs jestleb. Nechtsgel. 2 Th. p. 346-394. — Putters Literat, bes D. Staatsr. 1 B. p. 404-407. — Goetten jestleb. gel. Eur. 2 Th. p. 403-407. — Joecher I. c.

Remter. Er reif'te alfo nath Engelland juruck; und obuneachtet ibm Addison rieth , er solle nicht wider ben Strom fchwimmen, fo fuhr er boch fort, den Berjog durch Satyren gegen fich p reigen. Heberdieß verlor er 1720. burch ein ungluckliches Gubfee Broject 20000 Vf. St. Alles war ihm nun zuwider. Er follte als Gecretar mit bem neuen Gouberneur, bem herzog von Doreland, nach Jamaica; aber ber hof wußte es ju hintertreiben. Er fuchte aus Rachbegierde eine Barlamentsftelle, und verwendete batu des groften Theil feines geringen Bermogent; aber auch Diefe Abfick Best mutbete er in Schmabschriften gegen Wal Ablug ibm febl. pole und die Regierung; und er fab fich in viele Processe verwis kelt. Cindal hatte ihm 2100 Pf. im Lestament vermacht; und bas Teftament wurde gerichtlich fur ungultig erflart. Mun naben et feine Zuflucht zu fliegenden Blattern und Zeitschriften; aber baburd vermehrte er feine Sandel und Processe. Auch durch feinen Stoll machte er fich fein Leben fo unerträglich, daß er fich den 4 Man 1737, in der Bergweiflung ju London erfaufte. Geine naturliche Sochter - benn er farb unperehligt - die er vergeblich zu gleis chem Entschluß bereden wollte , wurde Schausbielerin. - - Dan but non ibm: The Characters of Theophrastus, translated. Lond. 1714. 8. - Einige witige Gebichte, Briefe, fliegende Blatter &. - Eine Wochenschrift: The Bee &c. 1732. - Biele Stude im Spectator und Guardian. y)

D. Buffon 2c. geb. den 7 Sept. 1707. Ju Montbar in Burs gund, wo sein Bater Parlamentsrath war. Er widmete sich, bes einem Bermögen von 15000. Livres jährlicher Renten, ganz der Naturgeschichte; war Ausscher des k. Gartens und Naturhistorischen Cabinets, auch Mitglied der kais. Akademie der Wiffenschaften; starb den 16 Apr. 1788. zu Paris, und wurde auf seiner Herrschaft Montbar in Burgund bengesetzt. Nach seinem Tod sand man 57 Steine in der Blase. Ein grosser Natursorscher; aber ein Keind aller Systeme. Der Graf de la Cepede setzte seine Naturgeschichte von den kriechenden Thieren und Insecten, aber nicht mit Berfall, fort. — Schriften: Hist naturelle generale & particuliere, avec la Description du Cadinet du Roi. Paris, 1749-88. XXIX. 4m. m. K. (180 st.) Supplement, ib. 1776. 88. VI. 4m. m. K. (40 st.) ib. 1775. XVI. 8m. mit 320. Estampen. (37 st.) Bussens

y) CIBBER Lives of Engl. Poets, - Biogr. Britann. - Joecher 1, c.

Merf begreift! T. I. L'histoire de la Terre; T. II. L'hist, univerfelle des animaux; T. III la description du Cabinet royal; T. IV-XVk L'hist. des Quadrupedes; T. XVI - XXV. L'hist. des oiseaux; T. XXV - XXX. L'hift. des Mineraux; T. XXX - XXXV. des Supplemens. Dazu tam nach Buffons Tob burch ben Grafen de la Cepede: Hist. des Quadrupedes ovipares & des Serpens. T. I. Paris, 1788. 4m. Alles wurde nach und nach ins Deutsche überfest, und itvar von B. J. Zink, Hamb. 1750-67. X Th. 4m. in 20 Banden m. R. (80 fl.) Auch Deutsch von Martini im Austug, mit Bufagen: Allgemeine Naturgefchichte. Berlin, 1771-74. VII. gr. 8. m. R. (8 fl. 45 fr.) illuminirt (16 fl.) - Hift. nat. des oileaux. Paris, 1770 - 83. IX. 4m. m. R. (50 fl.) ib. 1759. &c. XXXI. 12. m. R. (50 fl.) Auch befonders: Planches enluminées, contenant tous les oiseaux, 888 planches, ou 37 Cahiers, 4. (250 fl.) Deutsch mit Anmerkungen und Zufagen von Martini. Berlin, 1772 - 78. VI. gr. 8. m. R. (7 fl. 30 fr.) illuminirt (37 fl.) fortge fest von Bernh. Chrifti. Otto. ib. 1781-88. VII-XV. gr. 8. (10 fl. 45 fr') illum. (42 fl.) - Hist. nat. des quadrupedes. Paris. 1777-87. XII. 4m. Deutsch mit Anmerfungen und Bufagen von Martini, Berlin, 1772-80. VI. gr. 8. m. R. (7fl. 30fr.) illum. ( 25 fl. 30 fr. ) fortgefest von Otto, ib. 1783 - 89. VII - XV. gr. 8. m. R. (10 fl. 45 fr.) illum. (30 fl.) Ben biefen wichtigen Berfen war D'aubenton Buffons getreuer Gefahrte und Mitarbeiter. Gr machte die anatomische Beschreibungen. Die gange Raturges fcbichte wird nun von Clavigo ins Spanische überfest, movon bis 1788: VI. Bande in 4. ju Mabrid heraustamen. - Hift, nat, des Mineraux. Paris, 1783 - 88. II. 4m. - Epoche ber Matur ic. aus bem Kranzof. Betersb. 1781. II. gr. 8. m. R. (2fl. 30fr.) -Buffons Beift, ober Rern feiner Raturgeschichte, aus bem Franabf. bes herrn 91 - - . ib. 1783. 8. grundlich und rubrend. z)

Andreas Elias von Buchner geb. den 9Apt. 1701. ju Ersfurt, wo sein Bater, Wolfgang Scinrich, prediger war. Er studirte hier, ju halle und Leipzig von 1717-22. die Medicin; wurs de zu Ersurt Doctor; 1729. Prof. med. extraord. und 1737. ordinarius; 1726. Mitglied der kais. Gesellschaft der Natursorscher, much 1735. nach D. Bayers Lod, derselben Prasident. Er mußte 1744. Ersurt verlassen, weil eine Nonne sich in seinem Hause,

b) Vie de Busson, Seigneur de Manthar &c. Paris, 1789. 8.
( Dritter Band.) 9 1)

ohne fein Borwiffen, verborgen batte. Bu Salle, wobin er ben Ruf erhalten hatte, nahm er die Stelle des berühmten frid. Bof manns, mit allen beffen Burben ein. Er war erfter Lebrer ber Arqueigelahrtheit, bes R. Reichs Ebler , faif. Sofrath und Pfaly graf, f. Preuf. Geheimerrath, auch Mitglied der Afademie in London, Berlin, Montpellier, Manns und Rlorens; und fach ben 29 Jul. 1769. ju Salle. - - Schriften: Fundamenta Physiologie &c. Halz, 1746. 8. - Fundamenta Pathologiæ generalis &c. ib. 1746. 8. specialis. ib. 1748. 8. - Fundam. Therapiæ generalis. ik. 1747. 8. specialis. ib. eod. 8. - Fund. Semiologiz medicz um generalis quam specialis, ib. 1748. 8. - Fund, Materize medicz, ib. 1754. 8. (1 fl.) - Hist. Academiæ N. Curios, ib. 1755. 4m. (4 fl. 30 fr.) - Miscellanea physico - med, mathematica pher Rachrichtts von phyfifalischen, medicinischen u. a. Geschichten, Die fich 1727. in Deutschland u. a. Reichen zugetragen zc. Erfurt, 1727-30. IV. 4. VIII. Th. m. R. (7 fl. 30 fr.) Eine Fortsesung ba Breslauer Sammlungen. - Abhandl. von einer befondern und leichten Art, Taube borend zu machen zc. Halle, 1759. 60. IL & - Gebr viele Differtationen. a)

Gottfried Büch ner geb. 1701. zu Riedersdorf im Amt Eisfenberg, wo sein Bater Weinhandler war. Er kudirte seit 1718. zu Jena; hielt hernach Vorlesungen daselbst, die er als Rectur nach Querfurt kam, wo er 1780. starb. — Schriften: Biblische Real; und Verbal; Concordanz. Jena, 1740. 8. 4te Ausgabe ver mehrt, ib. 1765. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) 5te Ausgabe vermehrt und verbessert. ib. 1776. gr. 8. (2 fl. 48 fr.) Benträge dazu, ib. 1777. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) — Biblische Real; und Verbal; Concordanz w. ib. 1750. und 1757. gr. 4. (12 fl.) — Ereget. homiletische Erkstrung und Anwendung der Sonn; und Festags; Evangelien. ib. 1752. 4. (3 fl. 15 fr.) auch der Episteln 2c. ib. 1753. 4. (3 fl. 15 fr.) und verschiedener Casualterte. ib. 1755. 4. (3 fl. 15 fr.) — Collegium bibl. oder Beweiß der Glaubens; Artisel unserer Religion. ib. 1769. 4. (2 fl. 15 fr.) 2c. 2c. b)

b) Meufels gelehrtes Dentidl. - WALCHII Bibl. theol. - Joecher la c.

<sup>2)</sup> Goetten jestleb. gel. Europa. 3 Th. p. 168 sqq. — Brukers Chrenten pel. — Joecher I. c. — Blumenbachtil Introd. in hift. med. litt. p. 346 sq. — Aliceron. 23 Th. p. 380 - 405. — Borners Radricken von jestlebenden berühmten Aersten, IB. p. 258. 916. 2 B. p. 434-764-3 B. p. 389. 614.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 707

Johann Jacob Geinrich Bücking geb. den 25 Jan. 1749. 311 Molfonbuttel; dafelbst Doctor der Arzneigelahrtheit und der Chirurgie. — Schriften: Anleitung zum Aderlassen zc. Stendal, 1781. 8. — Anweisung zum Jahnausziehen. ib. 1782. 8. — Der Arzt und der Afterarzt. ib. 1783. 8. — Gedichte eines Liebenden. ib. 1783. 8. — Die Runst des Buchbindens. ib. 1785. 8. sehr faslich. c)

Rudolph von Banau, Seinrichs Bruder; Major zu Weis mar. — Schriften: Anweisung zur Geometrie und Fortification 2c. Halle, 1774. 8m. m. R. (1 fl.) — Unterricht zur Artillerie und Feuerwerkerei. ib. 1779. Practisch! d)

Johann Ludolph Bunemann geb. ben 24 Jun. 1687. ju Calbe in ber Altmart, wo fein Bater Accideinnehmer war. Er ftudirte feit 1706. ju halle; wurde 1708. gehrer an dem dafigen t. Padagogio; 1712. Rector bes Gomnafii ju Minden; 1739. Dis rector des Enmnafii ju hannover, wo er den 1 Jul. 1759. farb. Gin guter Latiniff, Rritifer und Literator. - - Schriften: Vitze doctorum Westphalorum, Progr. III. Minden, 1713. 16. 4. - SEB. CASTELLIONIS Dialogi facri &c. Lipf, 1738. 8. - Ej. Biblia S. lat. ib. 1734. und 1738. 8m. - LACTANTII Opera c. n. ib. 1739. 8m. - Catalogus MStor, item librorum ab inventa Typographia usque ad A. 1560. impressorum rariss. ib. 1732. 8m. 8 Bogen mit bengefesten Breifen; maren ben ibm gu verfaufen. Er batte eine gablreiche Sammlung ber feltenften Bucher. - Notitia fcriptorum editorum atque ineditorum, artem typographicam illustrantium. Hannov. 1740. 4. Begreift bis auf den Buchftaben M. 192 Schrifs ten. - Observat, & supplem. ad MAITTAIRII Annal. typogr. T. I. &c. e)

Gottfried August Burger geb. 1748. ju Aschersleben; Amtmann zum Gericht Altengleichen im Fürstenthum Calenberg; wohnte im Dorf Appenrode, hernach zu Goettingen, wo er Bors lefungen hielt. — Schriften: Gebichte. Goett. 1778. 8. m. R. (1 Hill. 8 gr. od. 2 fl. 24 fr.) vermehrt ib. 1786. u. 1789. II. 8. m. R. ib. 1789. II. 8. m. R. u. Bign. — Probe einer beutschen Leberses

c) Meusel 1. c.

d) Meufel 1. c.

e) Beptr. jur Sift, ber Gel. 4 Rh. p. 128-156. - Joecher L. c.

zung des Somers, im D. Museum, 1776. 1 St. und im D. Merkur, 1776. — Neue weltliche hochdeutsche Reime ze der Jungfernraub, durch M. Jocosium Silarium. 1777. 8. f)

Johann Georg Buid geb. 1728. in Alten Debingen im Luneburgischen; Prof. Mathel. am Gymnafio ju hamburg und Die rector ber bafigen Sandlungs: Afabemie. - - Schriften : Reine Schriften von der handlung zc. Leipz. 1772. 8. — Berfuch einer Mathematif jum Rugen und Bergnügen des burgerlichen Lebens u. Damb. 1773. 8. verbeffert ib. 1776. 8. (2 ft. 24 fr.) - Encotts vable der hift. philos. und mathem. Wiffenschaften &c. ib. 1775. 8. (2fl.) - Bermifchte Abhandlungen, ib. 1777, II. 8. - Rachricht von der hamburgischen handlunge Atademie. ib. 1778. 8. -Bon dem Geldumlauf in Ruckficht auf die Staatswirthschaft und Sandlung. ib. 1780. 84. III. 8m. - Grundriff der merkwurdigften Welthandel neuerer Zeit 2c. ib. 1781. febr vermehrt 1783. 8. -Bemerkungen auf einer Reife durch einen Theil Schwedens im Jahr 1780, ib. 1783, gr. 8. - Sandlunge & Bibliothet. ib. 1784. 85. IV. gr. 8. in Gefellschaft mit C. D. Ebeling. - Arbeites te auch an der Leipziger Ueberfetung von Buffons Raturge schichte. 2c. g)

Anton Friderich Busching geb. den 27 Sept. 1724. zu Stadthagen in der Grafschaft Schaumburg. Er studirte in Halle; hielt sich hernach von 1748-54. zu Köstriz, Petersburg, Itzehoe, Soroe und Kopenhagen auf; gieng 1754. als Privatlehrer nach Halle, und bald darauf als Professor nach Goettingen; 1761. als Prediger nach Petersburg; von da 1766. nach Altona; 1767. als Ober; Consistorialrath und Director des Gymnasiums im granen Kloster nach Berlin. — Schriften: Vitringa Auslegung der Weissagung Jesaja, aus dem Lateinischen mit Anmerkungen. Hable, 1749. 51. II. 4. (7 st.) — Introd. in epist. Tauli ad Philipp. ib. 1746 4. — Rene Erdbeschreibung. Hamb. 1754-60. IV. Leverbessert ib. 1777-79 IV. Theile in 8 Bauden. 8. (20 st.) sehr verb. 6te Ausgabe. ib 1781. 8. und 8te Ausgabe ib. 1789. 8. Auszug daraus, 5te Ausg. ib. 1780. und 6te Ausga. 1785. 8. (2 st.) Des 5ten Theils erste Abtheilung, von Alsen. ib. 1768. 8 ib 1771.

f) Meufel 1. c.

g) Meufel 1. c.

und 1781. 8. - Borbereitung jur Cenutnif ber geographischen Bea schaffenheit und Staatsverfaffung der Europaischen Reiche und Res publifen. ib. 1758. gr. 8 (40 fr.) 6te vermehrte Ausgabe. ib. 1784. gr. 8. (45 fr.) - Rachrichten von dem Buftande der Wiffenschaften und Runke in den Danischen Reichen. Lopenb. 1754. II. 8. -Geschichte ber Lutherischen Gemeinen im Ruffischen Reich. Altona, 1766. II. 8 -- Magagin fur die Sift. und Geographie ber neuern Beiten. Salle, 1767-89. XXII. 4. (a 3-4 fl.) - Liber latinus &c. Berol. 1767. 8. (40 ft.) ed. IV. ib. 1780. 8. ed. V. ib. 1789. 8. und Libri lat. particula IV. ib. 1768. 8. ed. IV. 1772. 8. -Brundriff einer Geschichte ber Philosophie 2c. ib. 1772. 74. Il. 8. (2 fl. 30 fr. ) - Gefchichte und Grundfage ber fconen Runfte und Miffenschaften. ib. 1772. 74. U. 8. (1 fl. 12 fr.) — Bollständige Lopographie der Mark Brandenburg. ib. 1775. gr. 4. (3 fl.) Uns terricht in der Naturgeschichte zc. ib. 1775. 8. vermehrt, 1778. gr. 4. mit 39 illum. R. (6 fl. 30 fr.) mit schwarzen R. (2 fl.) obne R. ib. 1776, 8. (40 fr.) nachgebruckt zu Murnb. 1780. gr. 8. m. R. (2 fl.) - Beschreibung feiner Reise von Berlin uber Botsbam nach Refahn ie. ib. 1775. verm. 1780. gr. 8. m. R. ( 1 Thlr.) - Bes schreibung seiner Reise von Berlin nach Rpriz in der Briegnig 2c. ib 1780. gr. 8. m. R. (3fl.) - Bentrage zu ber Lebensgeschichte bentwurdiger Versonen, insonderheit gelehrter Manner. Salle, 1783 - 89. VI. gr. 8. (9 ff. 30 fr.) - Bergleichung ber griechischen Philosophie mit der neuern. Berlin, 1789. 8. - Character Fris derichs II. R. in Preuffen. Halle, 1788. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) -Bochentliche Rachrichten von neuen gandcharten, geogr. ftatift. und hift. Buchern, 10 Jahrgange. Berlin, 1773-82. 8. 2c. 2c.

Georg Bull geb. den 25 Marz 1634. zu Wells in Sommers set, aus einem alten abelichen Geschlecht. Er studitte zu Orford; wurde, nachdem er einige Pfarrstellen bekleidet hatte, 1678. Canos nicus zu Slocester; 1685. Pfarrer zu Avening in Glocester, mit einem Gehalt von 800 Thalern, auch Archidiaconus zu Landaff; Doct. theol. und Friederichter; endlich 1705. Bischof von S. Das vid, und starb den 28 Febr. 1710. æt. 76. — Schriften: De-

h.) R. gel. Europa. 15 Th. p. 593-619. — Pütters Literatur bes D. Staatsrechts. 2 Th. p. 35 fq. Ej. Gesch, ber Univ. Goett. p. g. 103. — Meusel I. c. — Sein Leben von ihm felbst beschrieben. Halle, 1789. gr. 8.

fensio fidei Nicenze de sterna divinitate Filii Dei &c. Oxon. 1685.
4. Amst. 1688. 4. (I Thr.) Sein Hamptwerf, das ihm den Doctses hut brachte. — Judicium ecclesise catholicze III. sec. de necessisze credendi, quod J. Christus sit verus Deus &c. Oxon. 1694. 8. Amst. 1697. 8. — Harmonia apostolica Jacobi & Pauli de instissicatione ex operibus &c. 1669. 12. Er vertheidigt die Rechtsertigung aus den Werfen, und wurde von D. Weismann widerlegt. — Opera &c. ed. Grabe. Lond. 1703. fol. (8 Thr.) i)

Bulliard sc. — Herbier de la France, ou collection des plantes du royaume. Paris, 1788. in 5 Jahrgangen, 61 hefte, bas heft ju 4 Platten (jedes 3 Livres.) Sehr genau und schon!

Johann Albert d'Ardamband Graf von Buguoy, and einem vornehmen Geschlecht in Champagne, bas feinen Urfprung von den Ronigen in Schottland herleitete. Mach seinem 16ten Jahr nahm er 5 Jahre Rriegsdienste. Gein lebhaftes Genie trieb ihn von einem Abweg auf den andern. Aus einem Frengeist war er ein schwarmender Beiliger; ein Cartheuser, ein Menschenfeind, ein buffender Mandersmann, ein armer Schulmeifter, ein Glaus benslehrer, ein Beltmann, ein Menschenfreund, ein Aufrührer, ein Gefangener , ein Fluchtling , ein Staatsmann , ein Sofmann. Er lebte eine Zeitlang in der ftrengen Abtei de la Trappe; machte bernach eine Ballfahrt ju Sug; hielt fich unter bem Namen LA Mont als Schulmeister ju Roan auf; gieng nach Paris, wo et eine geiftliche Gefellschaft aufzurichten fuchte, Die fich bereinigen follte, die Bahrheit ber chriftlichen Religion zu beweifen. Project scheiderte, und er mablte bie Lebensart eines Beltmannes, Er verlies seine gute Pfrunde, die ihm feine Freunde verschaft batten, und nahm wieder Rriegsbienfte, Da er aber ein Regis ment errichten wollte, murde er als ein Aufruhrer gefangen gefest. Er entfam , und wollte nach einem breibiertelfahrigen verborgenen Aufenthalt Ranfreich verlaffen, Dan ergriff ihn an ben Grengen, und brachte ihn in Die Bastille. Auch hier entfam er, und flob 1709, in Die Schweit. hier wollte er fich burch Sulfe bes frango fischen Gesandten mit bem Sof aussohnen; ba er aber feine Abficht

<sup>1)</sup> Sein Leben 2c. englisch von Rob. Melfon. Lond. 1713. 8. — Miceton. 286. p. 1-5.

nicht erreichte, fo begab er fich nach Solland, mit dem Project, Die absolute Gewalt aus Kranfreich zu verbannen. Er begleitete den General Reldmarfchall von Schulenburg an verschiedene deutsche Sofe, und tam 1714. nach Sannover. hier nahm ibn R. Georg L. in Schut, und gab ihm nicht nur Unterhalt, som bern jog ibn auch oft wegen feinen luftigen Ginfallen jur Safel. Sett lebte er ruhig und mafig ; lies julett, wie ein Ginfiebler, feinen Bart machfen, und ftarb ben 19 Rob. 1740. æt. 90. plogs lich. Seine Berlaffenschaft, etwa 1000 Thaler, erbte die fatholis fche Rirche ju hannover, ju welcher er fich befannte, ob er gleich nur ber naturlichen Religion zugethan war. - - Geine Schriff ten, theol. moralischen, politischen und satprischen Inhaltes, bestes ben groftentheils aus wenigen Bogen. hier find zu merken: Evénemens des plus rares, ou l'hist. du Sr. Abbé C. de Buquoy, singulièrement son evasion du Fort l'Eveque & de la Bastille; avec, plusieurs de ses ouvrages, vers & proses, & la game des semmes. 1719. 8. auch Deutsch. - Pensées sur l'existence de Dieu. - La Force d'esprit, ou la belle mort &c. Luneb. 1714. 8. - L'Antidote a l'efroi de la mert. Deutsch, Rurnb. 1733. gr. 8. (24 fr.) -Préparativ a l'antidote a l'efroi de la mort, 1734. 4. mit ber beuts fchen Ueberfetung. - Le veritable esprit de la belle gloire; auch Deutsch. - Essai de meditation sur la mort & sur la gloire. 1736. 8. &c. k)

Philipp David Bürck geb. ben 26 Jul. 1714 zu Reuffen im Würtembergischen, wo sein Vater gleiches Namens 41 Jahre lang Lehrer ber dasigen Schule war. Er studirte zu Tübingen; wurde 1742. Pfarrer zu Bolheim, wo er 1744. Bengelo dritte Tochter henrathete; 1750. Pfarrer zu Hedelsingen ben Stuttgard; 1758. Superintendent zu Marks Grüningen, und 1766. zu Kirchs heim, wo er den 22 März 1770. starb. Ein ächter Bengelianer, da er vormals Bengels Famulus war. — Schristen: Gnomon in XII. Prophetas min. Heilbr. 1753. 4. (3 st.) — Gnomon Pfalmorum. Stuttg. 1760. 1I. 4. (6 st.) — Evangel. Fingerzeig auf den wahren Verstand der Sonns Fests und Fenertags. Evangelien tc. Leipz. 1760. 67. VII. 8. (11 st.) — Die Rechtsertigung pach

k) v. Loen fleine Schriften. 1 Eh. p. 221, 246. — Joecher 1. g.

bem Wort Gottes 2c. Stuttg. 1763 - 65. VII. 8. (2 fl.) - 666 / auch berschiebene Bengelische Schriften heraus. 1)

Juryst Johann Friderich Burg geb. den 13 Man 1689. ju Bres lau, mo fein Bater Stadtphyficus mar. Er ftudirte zu Leinzig bie Theologie; arbeitete baselbft bis 1710. an ben Actis eruditorum, ba er eine gelehrte Reife burch Deutschland , Solland und Engelland gemacht hatte; wurde 1711, ju Leipzig Raccal, theol. hernach 1712 Mittagsprediger in Breslau; 1713. Prediger an der Dreifalip feitsfirche; 1717. Diaconus an der Elifabethfirche, und 1724. Ecclesiastes, auch Prof. theol. am Gnmnasso und Bensiser des Confiftorii; 1727. Paftor an der hauptfirche; endlich 1735. Ober sem fiftorialrath, Inspector ber Rirchen und Schulen, und Prof. theol. an beiben Symnasien in Breslau. Er farb ben 6 Jun. 1766. nachdem er 1764. fein Amtsjubilaum gefenert batte. - - Sorife ten : Geift und geben in den Worten der Conn : und Refttaglichen Episteln. Bredl. 1734. und 1744. 4. (3 fl. 45 fr.) - Sammlung geistlicher Reben. ib. 1750-56. VI. 8. (4 fl. 24 fr.) - Einleit. jur naturlich vernünftigen und driftlichen Sittenlehre. ib. 1736. und 1739. 8. - Institutiones theologiæ theticæ. ib. 1738. u. 1746. 8. (I fl.) - Elementa oratoria &c. ib. 1736. u. 1744. 8. Sie murs ben auch in bas Ruffische überfett. m)

Johann Srephan Burgermeister geb. ben 10 Dec. 1663. zu Geislingen in Schwaben. Erstudirte zu Marburg, Witztenberg und Straßburg; reif'te 1683. nach Holland und Engelzland, und erhielt 1691. die Doctorwürde zu Tübingen, nachdem er sich theils ben dem Kammergericht zu Speier, theils ben der Reichsversammlung zu Regensburg in der Reichsprafi umgesehen hatte. Er wurde 1696. Consulent und nach 2 Jahren Syndicus der Reichsritterschaft Canton Retar und Schwarzwald, mit der Würde eines Herzoglich Würtemb. Raths; fam 1706. als Kathssconsulent nach Um, wo er 1722. Rt. 59. starb, nachdem er 1704. von R. Leopold geadelt worden war, und den Ruf als Reichsschofrath nach Wien, und als Hessen: Darmstädtischer Geheimerrath

<sup>1)</sup> Sein Leben ic. von seinem Sohn. Eab. 1771. 8. — R. gel. Enr. 15 Ehp. 582 - 592. — Joecher L. c.

m) Sein Elogium &c. von Alorg, Halz , 1767. 8m. - Goetten jestiel. gel. Eur. - Joecher 1. c.

3

fich verbetten batte. - - Schriften: Corpus iuris publ. & privati , ober Codex diplom, ber beutschen Staats , geben , burgerlichen und peinlichen Rechte und Gewohnheiten ic. Ulm, 1717. II. 4. (3Thir. gar.) Darinn nebft andern, der Sachsen, und Schwas ben Diegel, bas Gachfische Weichbild und Lebenrecht, bas Jus feudale Alemannicum und die goldene Bulle enthalten find. - Thefaurus iuris equestris publ. & privati &c ib. 1718. II. 4. (326lr.) Eine Sammlung von Deductionen und Privatschriften. - Bibliotheca equestris, ultra L scriptores de nobilitate & ordine equestri continens, ib 1720. II. 4. (5 Ehlr.) - Status equestris Caf. & Imperii R. G. d. i. des Reichsadels Prarogative x. ib. 1700. vers mehrt 1709. 4. (20 gr.) - Reichstitterschaftliches Corpus iuris ober Codex diplom. equeftris, ib. 1707. 4. (18 gr.) und mit ber Rortsebung, ib. 1721. II. 4. - Manuale equestre, c. contin. ib. 1720, 21, Il. 4. - Grafen sund Ritterfaal. ib. 1705. 4. (16 gr.) und Auszug des Grafens und Rittersaals. ib. 1721. 4. n)

Wolfgang Daul Burgermeister von Dengisau, bes vos rigen alterer Gohn, geb. ben 25 Jul. 1697. ju Tubingen. Er fitte Dirte hier und zu Salle ; reif'te, nachdem er 1719. einen wichtigen Proces in Wien ausgeführt hatte, 7 Jahre lang durch holland, Rranfreich und Engelland; lebte hernach gu Eflingen, und biente einem Canton ber Schwabischen Ritterfchaft; murbe Rangleirath ben dem Grafen von geiningen Befterburg; ferner Rechts . Confus lent ju Borms, und erhielt ben Titel eines f. Danischen Rathes; endlich tam er 1742 als hof und Ober Consistorialrath nach Weimar, wo er 1756. starb. - - Schriften: Libera Imperialis Wormatia pressa, suspirans, und Acta Wormatia, worinn bie ponbem Sochstift wider die Reichsstadt geführten Processe verbandelt werden. 1739. Il. fol. Eine wichtige Deduction gegen bas hochs ftift. - Macenas; von fluger und gerechter Regierung, Jena, 1748. 8. - Unleitung gur deutschen Rechtsgelahrtheit. Eflingen, 1732. gr 8. Frantf. 1752. 8. Enthalt nur die erften & Safeln bes alten romischen Gesetzes. - Einige Differtationen. o)

Johann Philip Burffgrave geb. den 1 Sept. 1700. gu Darmftade, wo damals fein Bater gleiches Ramens Stadtphysis

n ) Putters Literat. bes D. Staater. 1 2h. p. 316-321.

o) Juglere jurift. Biogr. 3 Eh. p. 329. — Joechen 1. c.

cus war. Er sindirte seit 1718. zu Jena und Halle; erhielt 1724die medicinische Doctorwurde zu Leiden; beschäftigte sich mit Pros
eticiren und Bucherschreiben zu Franksurt, wo er den 5 Jun. 1775.
starb. Er hatte 1737. den Ruf als Leibarzt des Markgrasen von
Brandenburg; Eulmbach ausgeschlagen. — Schristen: Spirims
nervosus &c. Francos. 1727. 4. (3 gr.) noch eine Abhandlung von
gleichem Inhalt, gegen Undr. Ottom. Goelike. — Annot. ad
Conringii lib. de habitus corporum German. antiqui & novi caus.
ib. eod. 8. — Lexicon medicum universale, T. I. ib. 1733. sol.
(3 Thir. 8 gr.) Nur die Buchstaben A. und B. — Einige Abhands
lungen in den Actis N. Curios. deren Mitglied er war; in den Actis
Berolin. &c. &c. p)

de Burigny 2c. ein berühmter Schriftsteller, und Mitglied der Afademie der Inschriften zu Paris, starb den 8 Oct. 1785. æt. 94. Er war einer der arbeitsamsten Sammler unsers Jahrhunderts; gegen jedermann sehr dienstsertig, ohne Ruhm; und Litelsucht. Die Madame Geoffern, welche ihn zu sich nahm, vermachte ihn, ben ihrem Absterben, ihrer Lochten, der Marquisin von LA Feert-Limbert, die ihn auch sorgsältig verpsiegte. — Theologie payenne, ou sentimens des philosophes & des peuples payens sur Dieu, sur l'ame & sur les devoirs de l'homme. Paris, 1753. 8. — La vie de Grozius; d'Erasme; du Card. Perron; de Bossuet &c. — History des Grandsveränderungen des Naiserthums zu Constantinopel, aus dem Französisschen. Hamb. 1754. 11. 8. (1 st.) 9) With Delakt

Wilhelm Burfit, Vicarius ju Debham in der Grafichaft Effer 2c. — Practische Erflarung des R. Lest. aus dem Englischen übersett. Salle, 1765-68. VIII. gr. 8. (26 fl.) Wortreich!

Philipp Jacob Burklin geb. ben 23 Jun. 1692. zu Straßburg. Sein Bater war Burgermeister und Handelsmann in Durlach, und mußte 1689. ben dem von den Franzosen angelegten Brand nach Straßburg flieben. Nach geendigtem Rrieg famen die Aeltern 1698. wieder nach Durlach, und der Sohn war einer der ersten Schüler des aus der Zerstreuung gefammelten Sommasie daselbst. Er studirte seit 1711. zu Jena, Leipzig, Wittenberg und Giessen; und kam 1716. nach Straßburg. Bon da wollten ihn die

p) Borners jestleb. Aerste. 3 Es. p. 447. — Joecher L. c.

<sup>4) (</sup>S. Goth. gel. Beit. 1787. n. 48.)

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 715

evangelische Rausseute zu Lion zu ihrem Prediger haben; er wurde aber als Hosprediger der verwittveten Markgräsin Augustu Masria in Grözitigen ben Durlach, und nach 2 Jahren als Diaconus nach Durlach berusen. Hierauf begleitete er (æt. 28.) den damalis gen Erbprinzen Friedrich als Reiseprediger von Paris durch Frankreich, Holland und England. Nach seiner Wiederkunst wurde er 1722. Pfarrer zu Binzen in der Badischen Herrschaft Roeteln; 1724. nach des Rectors Boye Tod, Kirchenrath und Rector des Gymnasit; kam 1734. als Special und Stadtpsarrer nach Pforzs heim, und 1742. als Kirchenrath, Special und Pros. theol. nach Carlsruh, wo er den 31 Dec. 1760. stard. Er war ein eremplaris scher Theolog und guter Disputator. — Ausser einigen Dissertationen hat man von ihm: Tr. de descensu Christi ad inseros & de inserno. 8. r)

Caspar Burmann, ein Sohn des ältern Peter Burs manns, Nathsherr zu Utrecht, starb 1755. — Man hat von ihm: Traiectum eruditum, exhibens virorum doctrina illustr. in urbe Traiecto natorum vel ibi habitantium vitas, sata & scripta. Trai. 1738. 4. — Gerh. Moringii Analecta historica de Hadriano VI. e. n. Trai. 1727. 4. — Utrechtsche Jaarboesen 20. Utrecht, 1750. 51. Ill. 8. 8)

Johann Burmann, ein Sohn des jüngern franz Bursmanns, geb. den 26 Apr. 1706. zu Amsterdam. Er studirte zu Leiden die Medicin; practieirte hernach in seiner Vaterstadt; wursde baselbst an Ruyschs Stelle Lehrer der Botanis an dem medicis nischen Sarten; 1740. Mitglied der kaif. Akademie der Natursorsscher, und starb nach 1770. — Schristen: Thesaurus Zeilanicus, exhibens plantas in insula Zeilana nascentes. Amst. 1731. 4. id. 1737. 4m. mit 110 Rupsern. (12 fl. 30 fr.) — Rariorum Africanarum plantarum ad vivum delineatarum decados X. id. 1738. &c. 4. — Plantarum Americanarum sasciculi X. id. 1755. &c. fol. — Rumphix Herbarium Amboinense &c. aus dem Holl. ins Lat. übersest mit Anmert. id. 1741 – 50. VI. fol. — Flora Malabarica &c. id. 1769. fol. t)

r) Abhandlung ben ber Inbelfeper ber Carisruber Farftenfoule. p. 204 fqq.

s) Joecher i. c. - Saxii Onomast. T. VI. p. 731.

t) Boerners jestlebeude Merste. 1 B. — ELOY Dist. de la Med. — Joecher l. s.

Johann Friedrich Burscher geb. 1732. zu Camenz in der Ober Lausit; seit 1781. Prof. theol prim. und des groffen Fürsten tollegit Collegiat, auch seit 1775. Domherr zu Meissen, und der Atademie Decembir zu Leipzig. — Schriften: Erläuterung des Propheten Jeremiä. Leipz. 1757. 8. (Ifl. 15 fr.) — Erläut. der Proph. Hosea und Joel. ib. 1788. und 1762. 8. (50 fr.) — Der ältesten christlichen Kirchenscribenten Lehre von dem Drepeinigen Gott und von der Person Jesu Christi. ib. 1781. 8. — Spicilegia XII. avtographa illustrantia rationem, quæ intercessit Erasmo Rocetod. cum aulis & hominibus ævi sui præcipuis omnique republica. ib. 1789. 4. — Predigten und Abhandlungen. 2c. t)

Andreas Bussaus geb. den 31 Mars 1679. in Norwegen. Er studirte zu Kopenhagen, und starb als Burgermeister zu Helsins gor den 4 Jan. 1735. — Schriften: Arii, cognomine Froda i. e. Polyhistoris, Schedæ s. Libellus de Islandia, Islendinga - Bok dictus, ex veteri Islandica vel Danica antiqua lingua in latinam versus, c. Lexico vocum Arianarum & Arii vita. Hasniæ, 1733. 4. — Introductio in dialectologiam N. Testamenti. — Tr. de poësi epica &c. u)

Johann Andreas Buttftedt geb. ben 19 Sept. 1701. gu Rirchheim im Erfurtischen , two fein Bater Cantor war. Er flubics te ju Jena und helmftadt unter Mosbeim; wurde Rector ju Ofterobe; 1741. Director bes Andreanischen Gymnafii ju Sildes beim; 1743. Director bes Symn, ju Bera im Bogtlande; 1751. Director und Prof. theol. ju Coburg; 1763. Prof. theol. ju Erlans gen, wo er den 14 Mars 1765. ftarb. - - Schriften : Die Rothwendigfeit ber Gebeimniffe in der mahren Religion, aus der Bernunft bewiesen. Leipz. 1730. 8. — Bernunftige Gedanten über bie Geheimniffe befonders über das Geheimniß der S. Drepeinigs feit. ib. 1734. 8m. (8 gr.) - Bern. Ged. über bie Ratur Gots tes. ib. 1736. 8m. (18 gr.) - Bern. Geb. über Die Schopfung ber Belt. ib. 1737. gr. 8. (12 gr.) und über bie Schopfung Des Menschen. ib. 1738. gr. 8. (18 gr.) - Bern. Geb. über bie Bors febung Gottes. Wolfenb. 1742-47. III. gr. 8. (2 Thir.) - Ab handlung von bem Ausgang des S. Getfies vom Bater und Sohn. ib. 1749. gr. 8. - Abh. von der Frenheit des menfchlichen Billens

ti) Meufel 1. c.

x) Cf. SAXII Onomaft. T. VI. p. 148.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 717 in der Bekehrung. ib. 1752. 8: — Abh. von der Gnadenwahl. ib.

1753 - 57. III. gr. 8. (2 fl. 45 fr.) 1c. y)

Johann Christian Burbaum geb. 1694. ju Merfeburg. Gr flubirte gu Leipzig, Bittenberg, Jena, Leiden und Salle bie Medicin und portuglich die Botanif; gieng 1718. als Botanifer nach Betersburg, und mußte auf Befehl des Claars nicht nur bie Begenden um Betersburg , fondern auch in Gibirien , Aftrafan und am Cafpifchen Meer unterfuchen; wurde 1724. Mitglied ber fail. Mfabemie und qualeich Professor auf ber Universitat zu Betersburg. Man schickte ibn 1726, wegen Botanischen Untersuchungen in Die Turfei, und er bielt fich ba, besonders ju Conftantinopel, 16 mpo nate auf. Endlich reif'te er 1729., Die Luft zu verandern, zu feis nem noch lebenden Bater nach Wermsborf in Sachsen, wo er ben 7 Mul. 1730. zt. 36. an der Schwindsucht farb. Er lebte gant für bie Botanif. - - Schriften: Enumeratio plantarum circa Halam. Halz, 1721. 8. (8 gr.) - Plantarum minus cognitarum Centuriz V. Petrop. 1730 - 40. 4m. (10 Thir.) m. R. - Mehrere Abhandlung gen in den Detergb. Commentarien.

### Berbefferungen und Zufäte. Erfter Band.

Alexandr. p. 39. not. 9. — Nach Spyridon ic. abkütste. Spiridon, da man ring ober traisformig schrieb; p. 41. lin. 5. 6. — van der Zoogdt p. 102. lin. 19. — p. 155. nach Epikur: Timäus, ein Sophist und Pythagos reischer Philosoph, lebte zu den Zeiten des Plato, der ihn noch hörte. Er war in der Naturlehre und Aftromomie sehr ersahren. Aus seinem Wert: Kon der Seele der Welt und von der Natur, das er in Dorissor Namdart schrieb, verfertigte Plato seinen Dielog Timzus. Sonst hat man von ihm: Lexicon vocum Platonicarum, das Rühnken zuerst mit Anmert. herausgad. Lugd. B. 1755. zm. auch. id. 1789. 2m. — ex recens. R. F. P. Brunk. Argent, 1786-29. IV. 2m. und 4. (72 Lives für die Quartausgade.) p. 175. lin. 31. 32. — Rach der franzbisschen überrsehung: Opera &c. griechisch mit einer kal. Ueden sesung in Wersen und mit Anmert. vom Peter Carmeli. Padus, 1743-54. XX. 2. Englisch durch Potter. Lond. 1781. 22. II. 4. p. 177. lin. 19. — Jur Erklärung: RICH. PAUL JODRELL Illustrations of Euripides &c. Lond. 1731. II. 2m. enthalten viele überstüffige Gelehrsamseit. p. 177. lin. 23. — p. 319. lin. 5. M Celsus: Joh. Ludw. Brancons Leitere sopra A. Corn. Celso &c. Roma, 1779. 2. Deutsch, Leipz. 1781. gr. 2. — Mahudel. Reselischen sier le Caractere, les ouvrages & les editions de Celse &c. in dez Hist. de l'Acad. des Inser. T. IV. p. 152. — Joh. Bapt. Mogagns Epikelz in Celsum & Q. Ser. Summenicum. Halz, 1723. 4. Lugd. B. 1735.

y) Strodtmanns Seich jestleb Gel. 11 Eh. p. 154 - 177. Ej. R. gel. Eur. 6 Eh. p. 516 - 523. — Joecher l. c.

g. In der Padamissen Ausgade 1750. tamen noch VI. Briefe hinn. — Joe cher l. c. p. 319. not. p. lin. 5. — berief, p. 330. lin. 19. — von Ascher feuburg im Mannischen p. 445. lin. 22.

zweiter Band. In Franten ie, ift wegauftreichen, p. 51. lin. t4. — p. 159. In Triffmo: Er brachte ben griechischen Geschmad in ben Werten bes Wiges unter feine Resion; gab guerft Mufter gu regelmafigen Spopocen, Eragoebien und Luftfpielen, und führte juerst ben reimlosen Bere (Verso sciolto) ein. Sein epifches Gebicht: l'Italia liberata da' Goti &c. ist ju Rom 1547. 48. III. 12. und sein Erauerspiel Sophonisha, ib. 1524. 12, gebruckt; auch sein Luftspiel Simillimi &c. — den Convent 26. p, 199. lin. 19. — Schriften: Prodigiorum ac oftentorum chronicon. Ball. 1557. fol. c. fig. p. 218. lin. 22. — Venet. 1573.

4. c. fig. p. 261. lin. 16. — Fahrselb p. 257. lin. 7. — Bon de Geace 16 1750. Paris, 1759. IV. 8. Gehr vermehrt 16. p. 389. lin. 31. - nach 1605. 8. ed. II. ib. 1615. 8. p. 401. lin. 24. — auch in Crenti Museo hift, philol. Lugd. B. 1690. 8. und tc. p. 40t. lin. 25. — Der Lab des Saifers x. p. 404. lin. 37. - nach Mothscholz 2c. Comment. de civitate libera Norimb. & de phonascis Germania, vulgo Meifterschugern. Altorf. 1697. 4. p. 432. lin. 7. (Deto, fat. Petavins) p. 433. lin. 27. - Genna und Cofcane x. Ratt Ligurien und hetrurien ic. p. 437. lin. 19. — Bimmenthal ober it. weggustreichen. p. 441. lin. 9. — im Burtembergischen ohnweit Braten beim 26. 454. lin. 19. — TERENTII comoedie c. n. Neap. Nemetum, petm 26. 454. 110. 19. — IBRUNTII comocure c. in. versp. remeinen, 1619. 4. p. 495. lin. 3. — Bu Erident 26. ist wegzustreichen. p. 497. lin. 5. — Chretienne p. 504. lin. 7. — Bustille, wo er 1666-68. dritthald Jahre subrachte. p. 558. lin. 24. und lin. 29. Anvers, 1757. 59. II. fol. Renges brucht in 24 Octavbänden, und nach dieset lextern Ausgabe von einigen Benes dierinern in Batil deutsch überseht. Augst. 1787-89. IV. gr. 8. (Pentatend) alles mit 2c. — nabgelegenen 2c. p. 595. lin. 14. — Mallincrot 2e. p. 610. lin. 27. — Rotterd. p. 612, lin. 13. — Seckendorfs Bater wurde enthaup tet. p. 615. (S. Sepholds hift. haubbud, 1788. gebr. p. 3.) - Calendarium historicum . b. i. historiicher Calender, bartinen auf jeden Rag bes Jahrs und Monate fomobl der Griechen ale Romer Brauch und Tefitage, wie bann auch was sich von viel 100 Jahren ber auf jeden Sag denkwurdiges sugetragen sc. susammengetragen ift. 1657. p. 627. lin. 11. - La vie du Card. Mazarin. p. 659. lin. 8. — Badenischen te. p. 655. not. b. — Loccenius te. p. 664. Un. 1. - Inchofer p. 666. lin. t. - vermehrte p. 667. lin. 27. - Bu-DERI &c. p. 671. not. g. lin. 3. — oriundi p. 673. lin. 5. — KOENIG &c. p. 686. not. n. lin. 2. — SAUSSAYE &c. p. 692. not. a. lin. 1. — Buderi &c. p. 693. not. c. lin. 1. — Sallusso ic. p. 701. lin. 7.

Dritter Band.

Sanctil Minerva &c. auct. 1733. 1752. &c. 8. p. 5. lin. 8. — Opuscula varia (nicht poetica) 1612. 8. febr seltem. p. 6. liu. 12. — Dintribe ad Statium. Hage C. 1637. 8. rat. p. 9. lin. 25. — Annotat. p. 28. lin. 4. — Amores &c. tat. p. 57. lin. 32. — Bockstorp 2c. p. 59. lin. 5. — Rothom. p. 63. lin. 25. Eudemiz Lib. X. Colon. Ubior. (Jenz) 1639. 8. Lugd. B. &c. p. 85. lin. 3. — Deutsche ber Hagger Ausgade, mit Insasten. Hale, 1768-89. III. gr. 8. schlecht überseht. p. 107. lin. 2. — Synedriis &c. p. 114. lin. 31. — Ren überseht: Hindliche Ehescheidung, veranlast durch die Indersider Ausstährung der römischen Brant is. mit der vollständigen Lebensbeschreibung des Werfassen. Berl. 1787. 8. (12 gr.) p. 115. lin. 31. — Intendant 26. p. 118. sm. 19. — Cinnami der einus gestis imperatorum Constantinop. Johannis & Munuelis Comnenorum &c. Conn. Toll primus edidit, verit, castigavit. Trai. 1652. 4. rat. p. 122. lin. 1. — Göttingssches Magazin von Kichtenberg. 2. Jahrg. 4. St. und von Murr Anmertungen über Lessings Laccoon. p. 151. not. q. — Heilsbrunn 16. p. 164. lin. 7. — Anssches Lin. 35. — Broseph II. p. — seissbrunn 16. p. 164. lin. 7. — Anssches Enrustwasserunden, der Bernstwasserunden, der Besten und wohlthätigen Bemühungen unter den Munichen, des seine gute Mbsschen verfannten, gedrudet zu haben.

. . . 

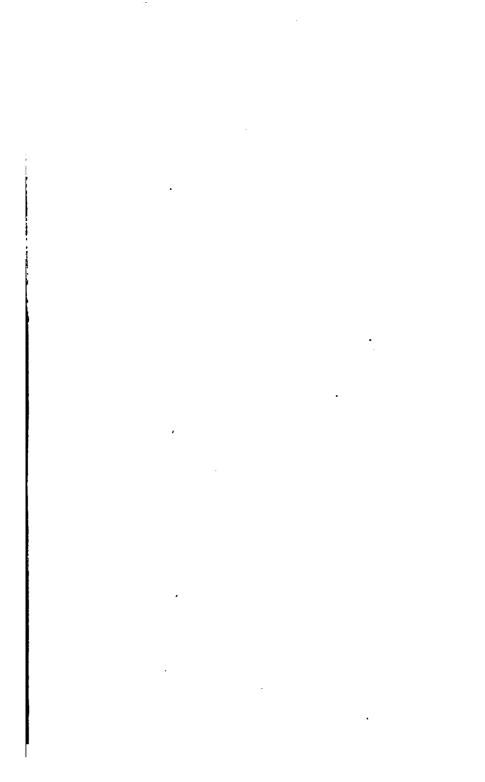

|        |   | , • |   |   |
|--------|---|-----|---|---|
|        |   |     |   |   |
|        |   |     |   |   |
|        |   |     |   | ; |
|        |   |     |   |   |
|        |   |     |   | ٠ |
|        |   |     |   |   |
|        |   |     |   |   |
|        |   |     |   |   |
| • •    |   |     |   |   |
|        |   | ·   | • |   |
|        |   |     |   |   |
|        |   |     |   |   |
| ;<br>; |   |     |   |   |
|        | , |     | • |   |
|        |   |     |   |   |

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 1       |   |          |
|---------|---|----------|
|         | i |          |
| 1       |   |          |
| -       |   |          |
|         |   |          |
|         |   | <u> </u> |
|         |   |          |
| •       |   |          |
|         |   | :        |
|         |   |          |
|         |   |          |
|         |   | •        |
|         |   |          |
|         |   |          |
|         |   |          |
|         |   |          |
|         |   |          |
|         |   |          |
|         |   |          |
| gorm at |   | 1        |

